



Ø4





# Allgemeine Geschichte

ber

# Ber. Staaten von Amerika.

Enthaltend ben ganzen Zeitraum seit den Entbedungen bis zu der jetigen Zeit.

Mit einer Beschreibung der westlichen Staaten, ihres Botens, ihrer Ansiedelungen, Zunahme an Bevölkerung u. f. w.

In drei Cheilen.

Pon E. B. Cantor.



Aus bem Englischen übersett von Wilhelm Beschke.

Herausgegeben von House & Brown. Stereotypirt von 8. Johnson in Philadelphia. Entered according to Act of Congress, in the year 1844, by

EZRA STRONG,
in the Office of the Clerk of the District Court of the District of Connecticut

£178 .T38

### FEB 1 9 1974

### Borrede.

Bei der Sammlung des Stoffes zu diesem Werke hat der Verkasser eine Kürze in der Schreibart beobachtet, welche in dem reich angefüllten Inhaltsverzeichniß zu erkennen ist. Er hielt diese Kürze für nothwendig wegen der Menge von Gegenständen, die im Buche enthalten sind. Sine andere wichtige Absicht des Verkassers war, in einem hellen Lichtpunkte jene Grundsätze politischer und religiöser Freiheit zu zeigen, für deren sichere Feststellung viele unserer Vorfahren Heimath, Vermögen, ja selbst Leben aufgeopfert haben.

Den Muth, die Ausdauer und die Tugenden unserer Bäster können wir nur bewundern, wenn wir betrachten, welche Hindernisse sie zu überwinden, welche Mühseligkeiten sie zu erdulden hatten; mit welcher unverzagten Standhaftigkeit sie eine Wildniß in fruchtbare Felder verwandelten, eine Regierung von gleichen Gesetzen einführten und einen Zustluchtsort für die Unterdrückten aller Völker gründeten.

Der Verfasser, welcher gelernt hat—wenigstens bis zu einem gewissen Grade—den Werth des Segens zu schätzen, welcher den Nachkommen der Pilgrimme zu Theil geworden ist, möchte nun auch sein Scherslein beitragen zum Wohl der gegenwärtigen und zukünftigen Geschlechter.

Dieses Werk soll ein Buch für Familien und für Schulen sein und jene größeren Werke ersetzen, die sich nur wenige vermögende Leute anschaffen können. Die Größe der Schrift, mit welcher es gedruckt ist, setzt den Herausgeber in den

Stand, seinen Lesern mehr Stoff zu liefern als anfänglich für das Werk bestimmt war; und so gibt er in einer Duobezform so viel Lesestoff, als gewöhnlich in einer Oktavform gefunden wird. Trotz dieser Gedrängtheit wird man finden, daß dieses Werk die wichtigsten Begebenheiten der allgemeinen Geschichte dieses Landes enthält.

Bevölkerung, Wohlstand, Hülfsquellen und zunehmende Berbesserungen in den Staaten und Territorien, im Bersgleich gegen einander, sind besonders angeführt worden; demnach ist das Buch eine Quelle nützlicher Belehrung für diejenigen, welche ihren Aufenthaltsort verändern wollen.

Ein ganzes Capitel dieses Werks ist einer Uebersicht der westlichen Staaten und Territorien gewidmet worden. Es liefert eine Beschreibung der Gestalt des Landes, seines Bosdens, seiner Produkte, Lage und Ausdehnung, seiner Flüsse, der Zunahme seiner Bevölkerung, seiner Ansiedelungen, u. s. w. Der Verkasser beabsichtigt dabei, allen Lesern eine nützliche Belehrungstabelle zu liefern; besonders aber soll sie zum Vortheil der Emigranten dienen.

C. B. T.

### Ginleitung

von Amerika. Die Entdeckungen Caboto's, Hudson's, und Ansberer.

Thristoph Columbus—Italienisch Colombo—wurde um bas Jahr 1435 in der Stadt Genua geboren, in einer armen aber angesehenen und verdienstlichen Familie. Seine Eltern waren Dominico Colombo und Susanna Fontanas rosa, seine Gattinn. Sein Later trieb bas Gewerbe eines Wollfammers, welches auch seine Vorfahren, in mehreren Gliedern, getrieben zu haben scheinen. Man hat versucht zu beweisen, daß er von berühmter Abkunft sei; mehrere abelige Häuser haben Unsprüche auf ihn gemacht, seitbem sein Name so berühmt geworden, daß er eher Auszeichnung verleiht als empfängt. Vielleicht sind einige davon ge= gründet; benn zu jener Zeit haben die Fehden in Italien viele der edelsten Familien gestürzt und zerstreut. Während ein Kamilienzweig in den herrlichen Erbbesitzungen der Schlösser und Ländereien blieb, vermischte sich oft ein anderer mit den geringsten Bewohnern der Städte. Jedoch ist die Thatsache, von wo Columbus abstamme, von keiner wesent= lichen Bedeutung für seinen Ruhm; daß er ber Wegenstand des Wettstreites zwischen verschiedenen adeligen Familien ist, beweist mehr sein Berdienst, als die berühmteste Herfunft. hierüber urtheilte sein Sohn Fernando sehr richtig: "Meine Meinung ist," sagte er, "daß mir weniger Ehre von irgend einer Ahnenschaft zu Theil würde, als davon. daß ich der Sohn eines solchen Baters bin."

Columbus war von vier Kindern das älteste; er hatte zwei Brüder, Bartholomäus und Joachim—ins Spanische Diego übersetz—und eine Schwester, von der man weiter nichts weiß, als daß sie sich an einen Mann geringen Stan=

des verheirathet hat, Namens Joachim Bavarello.

Columbus lernte, noch sehr jung, Lesen, Schreiben, Reche nen und Sprachlehre; auch machte er einige Fortschritte im Zeichnen. Er zeigte frühzeitig eine große Wißbegierde nach, geographischen Studien und einen unwiderstehlichen Hang

- Consti

zum Geeleben. In spätern Lebensjahren, wenn er mit einem feierlich-abergläubigen (Gefühl zurückblickte auf die durchlaufene Babn, betrachtete er jene frühzeitige Gemüthestimmung als einen von der Gottheit angeregten Trieb, der ihn veranlaßte zu studiren und ihm die Reigungen einflößte, welche ihn fähig machten zu der großen Rolle, die er einst spielen sollte. Alls sein Bater diese Gemüthsrichtung bes merkte, suchte er ihm eine für das Seeleben geeignete Erziehung zu geben. Er schickte ihn deshalb nach Pavia auf die Universität, wo er Geometrie, Geographie, Astronomie und Schifffahrtskunde studirte; auch machte er sich vertraut mit der lateinischen Sprache, welche damals das Mittel des Unterrichts und die Sprache der Schulen war. In Pavia blieb er nur kurze Zeit, die bloß hinreichend war, die An= fangsgründe ber nöthigsten Wissenschaften zu erlernen. Seine später bewährte durchgängige Befanntschaft mit den= selben war gewiß das Resultat fleißigen Selbstunterrichts in anfälligen Stunden ber Muße, während eines forgenvollen, rauhen und veräuderlichen Wanderlebens. Er war eines jener großen Naturgenien, die sich selbst zu bilden scheinen; die, weil sie von Anfang an mit Entbehrungen und Hinder= nissen zu kämpfen haben, sich eine Unerschrockenheit im Trotz und eine Leichtigkeit in der Ueberwindung von Schwierigkeiten Solche Männer lernen, mit geringen Mitteln große Vorhaben ausführen und selbst durch eigene Kraft und Erfindungsgeist das Fehlende ersetzen. Dieses ist einer der merkwürdigsten Züge in der Geschichte Columbus'. jeder Unternehmung wird die Größe seiner Thaten erhöhet durch den Mangel oder Unzulänglichkeit seiner Hülfsmittel.

Bald, nachdem er die Universität verlassen, begann er das Seeleben in einem Alter von vierzehn Jahren, wie er selbst berichtet. Ueber diesen Theil seines Lebens herrscht völlige Dunkelheit. Man vermuthet, daß er seine ersten Seereisen mit einem kühnen Seecapitän gemacht habe, Namens Co-lombo, welcher durch seine Tapferkeit sich ausgezeichnet und

mit ihm weitläuftig verwandt war.

Das leben der Seeleute war in diesen Zeiten besonders mit Gefahren verbunden. Selbst eine Handelsflotte war einer Kriegsflotte ähnlich; und ein Kauffahrer mußte sich oft von einem Hafen zum andern durchkämpfen. Seeräus

berei war beinahe gesetzmäßig. Die Fehden zwischen den Italienischen Staaten; die Kreuzer der Catalonier; die Kriegsfahrzeuge der Udeligen, welche in ihren Gebieten wie kleine Monarchen herrschten; die Raubschiffe und Caper in den Kriegen mit den Mauren—machten das enge Seegebiet, in welchem die Seefahrt beschränkt war, zum Schauplatz der kühnsten Gefechte und der entscheidendsten Schlachten. In einer so rauhen Schule und von so rauhen Lehrern mußte in Columbus der Grund zu einem tüchtigen Seemann gelegt werden.

Während eines Zwischenraums von mehreren Jahren haben wir von Columbus nur wenige Nachricht; bald war er auf dem Mittelländischen Meere, bald in der Levante; bisweilen war er in Handelsunternehmungen, bisweilen in Kriegsabenteuern zwischen den Italienischen Staaten besichäftigt; zu Zeiten auch in den heiligen Kriegszügen wider die Ungläubigen, unter dem gefahrvollen Commando seines

friegerischen alten Betters Colombo.

Ungefähr um das Jahr 1470 kam Columbus nach Lissabon. Bu dieser Zeit war er in seinem fräftigsten Mannesalter, und von einnehmender Gestalt. Hier ist der Platz, eine Beschreibung seiner Person zu geben, so genau wie sie uns von seinen Zeitgenossen überliefert worden ist. Er war groß, stark und wohl gestaltet; sein Gesicht war länglich, weder voll noch mager; seine Gesichtsfarbe schön, etwas sommerfleckig und röthlich; die Backenknochen waren etwas hoch; er hatte eine Adlersnase und lichtgraue Augen, die leicht funkelten. Sein Haar war in seiner Jugend blond, aber durch Sorgen und Unruhen wurde es bald grau und schon in seinem dreißigsten Jahre war es ganz weiß. Er war mäßig im Essen und Trinken, einfach in seiner Kleibung, beredsam in der Unterhaltung, einnehmend und leutselig gegen Fremde. Seine Liebenswürdigkeit im häuslichen Leben machte, daß alle die Seinigen ihm fest anhingen. Sein Blick hatte etwas herrschendes und sein Betragen war würdig und erhaben. Er war von Natur zum Zorn geneigt, beherrschte ihn aber durch seine Geistesgröße; er besaß Höflichkeit und sanften Ernst; Sittlichkeit berrschte in seinen Reden. Während seines ganzen Lebens beobachtete er genau die Gebräuche seiner Religion. Der Sonntag war

für ihn em heiliger Ruhetag, an welchem er nie aus einem Hafen abfuhr, außer im Fall dringender Rothwendigkeit.

Während seines Aufenthalts in Lissabon machte er die Bekanntschaft einer Dame von Stande, Donna Felipa, die in einem Rloster wohnte. Die Bekanntschaft wurde zur

Anhänglichkeit und endlich zur ehelichen Berbindung.

Als Columbus einmal seine Theorie entworfen hatte, bemächtigte sie sich seiner mit besonderer Gewalt: Er nahm als Grundsatz an, daß die Erde eine runde Kugel sei, die man von Osten nach Westen umschiffen könne; und daß die Menschen auf zwei entgegengesetzten Punkten Fuß gegen

Fuß stehen, d. h. Gegenfüßler sein müssen.

Dieser große Mann entwarf, in einem Alter von ungefähr vierzig Jahren, den Plan, auf einer Fahrt nach Westen Ostindien zu erreichen. Da er selbst nur wenig Vermögen besaß und dies Unternehmen bedeutende Unterstützung erfor= berte, so legte er seinen Plan dem Senat von Genua vor; sein Wunsch war, tag es seinem Baterlande Vortheil bringen möchte, wenn der Erfolg günstig aussiel. Sein Plan wurde aber, als mährchenhaft, verworfen. Er ging nun an den Hof von Portugal, wo Johann II. herrschte, ein einsichts= voller und unternehmender König. Aber, obgleich die Por= tugiesen sich damals durch ihren Handelsgeist auszeichneten, so scheiterte boch Columbus' Hoffnung an den Vorurtheilen der Großen am Portugiesischen Hofe, denen die Entscheidung ber Sache übertragen war. Dann wendete er sich an Isa= bella und Ferdinand, die auf den Thronen von Castilien und Arragonien saßen. Zu gleicher Zeit sendete er seinen Bruder Bartholomäus-ber wie er ein Seemann und seiner würdig war—nach England, mit Vorschlägen an den König Sein= rich VII., welche aber—zu England's künftigem Gluck ebenfalls nicht angenommen wurden. Viele Jahre wartete Columbus vergebens am Castilischen Hofe: der zerrüttete Zustand der Finanzen des vereinigten Königreichs, verur= sacht durch den Krieg mit Granada, verbot jede große Unternehmung. Als aber endlich dieser Krieg beendigt war, überwand Isabella's gewaltiger Geist alle Hindernisse: sie erklärte sich zu Gunsten Columbus', während Ferdinand, ihr Gemahl, alle thätige Theilnahme an der vermeintlich abenteuerlichen Unternehmung ablehnend, bloß seinen Nomen

dazu hergab. Also bewerkstelligte ein hohes weibliches Genie

die Entdeckung der einen Hälfte der Erdkugel!

Für diese wichtige Entdeckungsreise wurden nur drei Schiffe ausgerüstet,—zwei davon waren sehr klein—mit neunzig Mann, für ein Jahr mit Lebensmitteln versehen. Obgleich die Unkosten der Ausrüstung lange das einzige hinderniß bei dieser Unternehmung gewesen waren, so bestrugen sie am Ende doch nicht mehr als etwa sechzehn taussend fünf hundert Thaler. Um diese Summe aufzubringen,

veräußerte die Königinn ihre Juwelen.

Columbus segelte am 3. August 1492 aus dem Hafen von Palos, in der Provinz Andalusien. Zuerst fuhr er nach den Canarischen Inseln; dann nahm er seine Richtung nach Westen, etwa 28° nördlicher Breite. In dieser Richtung segelte er zwei Monate lang fort, ohne Land zu entbecken; deshalb entstand unter seiner Mannschaft allgemeines Mißvergnügen und endlich eine wirkliche Empörung wider ihn. Trop seines Einflusses und seiner ausgezeichneten Eigenschaften als Befehlshaber, konnte er diese Empörung nicht Er mußte seierlich versprechen: das Unterunterdrücken. nehmen aufzugeben und zurückzusegeln, wenn binnen drei Tagen kein Land entdeckt wurde. Wahrscheinlich hätte er seine Leute nicht so lange von Gewaltthätigkeiten abhalten können, während dieser noch nie versuchten und schauer= vollen Reise, wenn sie nicht überzeugt gewesen wären, daß ihre Rettung größtentheils von seiner Geschicklichkeit als Seemann und als Befehlshaber ber Schiffe abbing.

Ungefähr um Mitternacht, am 11. October 1492 ertönte das Geschrei: Land! Land!—Es war eine der Bahama Inseln, die Columbus San Salvador nannte; sie lag nur 3°30' mehr südlich als Gomora, eine der Canarischen Insseln, von welcher er abgefahren war. Da er noch immer die feste Meinung hegte, die er vor seiner Abreise hatte, so glaubte er jetzt vor einer Insel in der Nachbarschaft von Indien zu sein. Weiter gen Süden segelnd, entdeckte er drei andere Inseln, die er Santa Maria, Ferdinand und Isabella nannte. Endlich gelangte er zu einer sehr großen Insel; und von einigen mitgebrachten Eingebornen der Insel San Salvador erfuhr er, daß die große Insel Cuba genannt werde. Er gab ihr aber den Ramen Juanna. Dann

segelte er weiter und fand eine andere große Insel, die er Española nannte, zu Ehren des Königreichs, in bessem Dienste er stand. Sie erhielt später den Namen Hispaniola.

Hier erbaute er ein Fort und legte eine kleine Kolonie an. Dann rüstete er sich zur Rückreise, nachdem er mehrere Einsgeborne, von den verschiedenen Inseln, an Bord genommen hatte. Unterwegs übersiel ihn ein Sturm, der ihnen beinahe den Untergang gebracht hätte. Während des Sturms eilte Columbus, einen kurzen Bericht seiner Reise und seiner Entbeckungen in einem Wachskuchen zu verwahren. Er hoffte, daß dieser wohl—wenn Schiff und Mannschaft zu Grunde gingen—irgendwo ans Land geschwemmt oder andern Seefahrern in die Hände fallen würde, wodurch die Kenntniß seiner Entdeckungen der Welt doch zu Theil geworden wäre. Allein der Sturm ließ nach; und am 15. März 1493 kam Columbus glücklich in Spanien an, nachdem er auf dieser höchst wichtigen Reise sieben Monate und eilf Tage zugebracht hatte.

Bei seiner Ankunft wurden von dem König und der Könisginn Patentbriefe für Columbus, seine Nachkommen und Ersben ausgesertigt, zur Bestätigung aller Vorrechte, die in einem vor der Abreise gemachten Contract bestimmt worden waren.

Nicht nur die Spanier, sondern auch die andern Nationen von Europa, scheinen damals mit Columbus die Meinung angenommen zu haben, daß die neu entdeckten Länder einen Theil von Indien ausmachten; daher erhielten sie von Fersdinand und Isabella den Namen "Indien," in der Bestätigung ihres früheren Contracts mit Columbus. Dieser Name blieb auch noch, als man später den Irrthum erkannte; nur

fagte man bann "West=Indien."

Nichts konnte wohl mehr den Geist der menschlichen Natur zur Thätigkeit kräftig aufmuntern, als die Entdeckungen, welche Solumbus gemacht hatte. Man verlor nun keine Zeit, man sparte keine Unkosten, eine Flotte auszurüsten, mit welcher dieser große Mann die entdeckten Länder wieder aufsuchen sollte. Binnen sechs Monaten waren siedzehn Schisse mit funfzehn hundert Personen reisefertig, unter welchen viele adelige Familien sich befanden, die ehrenvolle Uemter bekleidet hatten. Ferdinand, der nun auch die Bortheile dieser Entdeckungen versichern wollte, wandte sich an den Pabst, um von ihm belehnt zu werden mit dem Herrschers rechte über die neu entdeckten Länder, sewie über alle, die zukünftig noch in dieser Gegend entdeckt würden. Da es aber nöthig war, irgend einen religiösen Berwand babei zu gebrauchen, so gründete Ferdinand sein Begehren auf dem Wunsch: "Er wollte die eingebornen Wilden zum Kömisch» Katholischen Glauben bekehren." Dieser Plan hatte den

erwarteten Erfolg.

Columbus segelte aus dem Hasen von Catir am 25. September 1493. Bei seiner Ankunst auf Hispaniela hatte er den Kummer, zu ersahren, daß alle dort zurückgelassenen Spanier, sechs und dreißig an der Zahl, von den Eingebernen getödtet worden waren, aus Rache für die Veleitigungen und Gewaltthätigkeiten, welche sie verübt. Selumbus legte den Plan einer Stadt aus, in einer weiten Sbene nabe an einer geräumigen Bai; diese Stadt nannte er Isabella, zu Shren der Königinn von Castilien, seiner Gönnerinn. Nachsem er seinen Bruder zum Vice-Statthalter während seiner Abwesenheit ernannt, segelte er weiter, am 24. Upril 1494, mit einem Schisse und zwei kleinen Barken, um noch mehr Entdeckungen zu machen. Aus dieser Reise brachte er funf Monate zu und fand viele kleine Inseln an der Kuste von Suba; jedoch keine von Bedeutung, als die Insel Jamaica.

Kurz nach seiner Wiederankunft auf Hispaniela beschloß er einen Krieg wider die Indianer, deren Augahl sich auf 100,000 belief. Sie hatten alle mögliche Art von gesetzleser Gewaltthätigkeit erfahren von Seiten ter eingefallenen Fremblinge; daher waren sie äußerst hartnäckig und raches durstig geworden: Leidenschaften, die sie von Ratur nicht gekannt hatten. Nachbem Columbus seine ganze Macht vereinigt, griff er die Indianer zur Nachtzeit an, als sie sich in einer weiten Ebene versammelt hatten; und ohne einen einzigen Mann zu verlieren, erfocht er einen vollständigen Sieg. Im höchsten Grade zerstörend war dabei bie Wirfung der Kanonen und Feuergewehre, tie mit fürchterlichem Krachen unter tie bichten Haufen ter Intianer Tod und Berderben schleuberten. Auch hatte Columbus eine kleine Anzahl Reiter bei sich. Die Intianer, welche solche Geschöpfe nie gesehen hatten, glaubten, Roff und Mann seien eins; sie erstaunten über die Schnelligkeit ihrer Bewes gungen, und hielten ihren Ungestüm und ihre Stärke für unwiderstehlich. Biele Indianer wurden getöbtet, viele zu

Gefangenen gemacht und zur Eflaverei verurtheilt.

Solumbus war, bei seiner Abreise von Spanien, zum Statthalter der Neuen Welt ernannt worden; aber die falschen Vorstellungen seiner Feinde bewogen den König, einen Andern an seiner Stelle zu ernennen. Er gab sogar Besehl, Columbus zu verhaften und ihn nach Spanien zu bringen; und so kehrte der heldenmüthige große Mann in Ketten nach Spanien zurück! Zwar gab ihm der König die Freiheit, aber nie seine vorige Amtsgewalt wieder. Endslich, nachdem er von einer vierten Reise zurückgekehrt und Isabella, seine Gönnerinn, gestorben war, erlag er seinem unglücklichen Schicksale. Er starb den 20. Mai 1506 in seinem siedzigsten Lebensjahre.

Johann Caboto, ein Benetianer, und sein Sohn unternahmen 1497 eine Entdeckungsreise, und fanden den 24. Juni eine Insel, die sie Prima Besta nannten. (Später erhielt sie den Namen Neu-Foundland.) Ferner entdeckten sie eine andere kleine Insel und nannten sie St. John.

Im Jahre 1584 kam Sir Walter Raleigh, im Dienste der Königinn Elisabeth von England, nach Amerika. Er fuhr in den Pamtico-Sund (Nord-Carolina) nach Roanoke, nahm von dem Lande Besitz und machte davon, bei seiner Zurücktunst in England, eine so glänzende Schilderung, daß es von Elisabeth den Namen "Virginia" erhielt, in Anspielung auf ihren unverehelichten Zustand.

Bartholomäus Gosnold entdeckte 1602 einen Theil von Neu-England. Er kam zuerst an die Ostküste—ungefähr 43° nördlicher Breite—, entdeckte einige benachbarte Häfen und nannte sie Sap Cod und Martha's Vinenard (Weinberg.)

Die Franzosen, welche bis 1524 keine Entdeckungen vers sucht hatten, machten erst im Jahre 1603 einige kleine, und singen an, sich in Port-Royal (an der Foundy-Bai, Neus Schottland) anzusiedeln.

Heinrich Hubson entdeckte 1608 die Insel Long-Island und den nach ihm benannten Hudson-Fluß, der seinen Namen

bis jetzt behalten hat.

Unmerkung.—Die biographische Skizze von Columbus' Geburt, Erziehung und Jugendzeit ist aus dem vortrefflichen, vor einigen Jahren erschienenen Werke Washington Irving's.



Ansiedelung von Jamestown in Virginien.—Die erste bleibende Niederlassung in Nordamerika, angefangen durch 105 Personen, am 13. Mai, 1607. S. 14.



Fandung der Pilgrimme in Plymouth, am 22. December, 1629. Die erste Niederlassung in den Reu-Englands Staaten, angefangen durch Johann Carver und ungefähr 20 Andere, aus Plymouth in England. S. 30.

#### Allgemeine Geschichte

ber

## Bereinigten Staaten.

#### Erster Theil.

#### Zweites Capitel.

Ben der Ansiedelung Samestewn bis zur Einschiffung der Plymouth= Gesellschaft.

Die Entdeckung von Amerika durch Columbus gab dem Geist für Abenteuer, welcher jenes Zeitalter charaktes risirt, einen neuen Aufschwung. Obgleich verschiedene Männer von Rang und Vermögen bei den Gesellschaften waren, welche sich in England zur Aussedelung von Amerika gebildet hatten, so scheinen doch ihre Mittel beschränkt und ihre ersten Versuche äußerst schwach gewesen zu sein. Die erste Unternehmung, eine südliche Rolonie anzulegen, bestand aus einem Schiff von hundert Tonnen Last und zwei Barken, mit hundert und fünf Mann, die bestimmt waren, im Lande zu bleiben. Befehl über diese kleine Flotte erhielt Capitan Newport, der am 19. December 1606 aus der Themse abfuhr. Bei der Ers theilung seiner Verhaltungsbefehle, überlieferte man ihm brei mit dem Rathssiegel versehene Packete, eins an Capitan Newport, eins an Capitan Gosnold, und eins an Capitan Natcliffe; sie enthielten die Namen der Rathsmitglieder für die Kolonie. Es war ihnen befohlen, diese Packete nicht eher zu öffnen, als 24 Stunden nach ihrer Unkunft an der Küste von Virginien; alsdann sollten die Namen der königlichen Räthe bekannt ges macht werden. Hierauf sollte der Rath sich einen Prässdeuten wählen, der zwei Stimmen haben sollte. Dieser sonderbaren und unerklärlichen Verheimlichung sind größtentheils die Miß= helligkeiten zugeschrieben worden, welche die Kolonisten bei ihrer Ueberfahrt veruneinigt und später bedeutend die For schritte der ersten Unsiedelung gehemmt haben. Rewport, desse Bestimmungsort Roanoke war, nahm den Umweg über be-

13

5.000lc

2

westindischen Inseln, und hatte eine vier Monate lange Uebersfahrt. Drei Tage spähete man, vom Mastkorbe aus, nach Land, ohne welches zu entdecken; schon rüstete man sich ernstlich zur Rückkehr nach England: da entstand plötslich ein Sturm und trieb glücklicher Weise das Schiff an den Eingang

der Chesapeake=Bai.

Am 26. April 1607 erblickte man Cap Henry und gleich barauf Cap Charles. Eine Anzahl von ungefähr sechs und dreißig Mann, voll Ungeduld zu landen, fuhren bei Cap Henry an's Ufer, wurden aber sogleich von den Eingebornen angegriffen, welche sie als Feinde betrachteten; und in dem erfolgenden Gefechte wurden beiderseits mehrere verwundet. Das erste Geschäft der Kolonisten war nun, das nächste Land, dessen Unseben sie entzückte, auszufundschaften und sich einen Plat für ihre erste Ansiedelung auszusuchen. Sie fuhren einen großen schönen Fluß hinauf, den die Eingebornen Powhatan nannten, der aber nun den Namen Jacobsfluß (James-Ri-Man beschloß, die erste Unsiedelung der Kolonie ver) erhielt. unmittelbar anzulegen, an der Nordseite einer Halbinsel. Diesen Plat benannten sie, sowie ben Fluß, nach ihrem König Jacobsstadt (Jamestown.)

Hier stiegen sie am 13. Mai, an's Land. Nachdem man die Packete geöffnet, wurde Wingsield vom Nath zum Prässenten erwählt. Aber unter nichtswürdigem, unverantwortslichem Vorwand wurde Smith vom Nath ausgeschlossen,—Ichann Smith, dessen Muth und Talente ihren Neid erregt zu haben scheinen, und der bei der Ueberfahrt eingekerkert worden war, auf die unwahrscheinliche, nicht zu behauptende Beschuldigung: er hätte die Absicht gehabt, den Rath zu ermorden, sich widerrechtlich die Regierung anzumaßen und

sich zum König von Virginien zu machen.

Die Kolonisten kamen bald in's Handgemenge mit den Instianern, von welchen sie plötslich angegriffen wurden, während sie mit Arbeiten beschäftigt waren. Die Indianer wurden jedoch von dem Fenern des Schiffes erschreckt; und bald kam ein einstweiliger Bergleich mit ihnen zu Stande. Obgleich Newport mit zum Rath ernannt worden war, erhielt er Besehl, mit dem Schiffe nach England zurückzukehren. Die Zeit seiner Abreise nahete heran. Smith's Ankläger, scheinbar einen Grad von Menschlichkeit zeigend, die sie doch nicht fühlten, schlugen vor, daß er mit Newport zurücksehren sollte, anstatt sich in

Virginien verfolgen zu lassen. Aber mit Stolz sich seiner Unschuld bewußt, verlangte er eine gerichtliche Untersuchung; und mit Ehren freigesprochen nahm er seinen Sitz im Rathe. Newport segelte, ungefähr den 15. Juni, nach England ab mit Zurücklassung einer Barke und etwa hundert Personen, das mals die einzigen Engländer auf dem Festlande von Amerika.

Also beschränkten sich, hundert und zehn Jahre nachdem Saboto das Festland entdeckt, und zwei und zwanzig Jahre nachdem Sir Richard Grenville eine Gesellschaft von Ansiedslern nach Roanofe gebracht hatte, die englischen Bestzungen in Amerika auf eine Halbinsel von wenigen tausend Ackern Land, bewohnt von einer kleinen Anzahl Menschen, welche mit Mühe sich gegen die sie umringenden armseligen Indianer halten konnten, und größtentheils von Europa aus das Brod erhielten, von dem sie lebten. Der Borrath von Lebensmitteln sür die Solonie war mit sehr geringer Borsicht besorgt worden, und feineswegs hinreichend sür ihre Bedürfnisse; dazu kam noch daß die Lebensmittel im Schiffsraume bei der langen Ueberfahrt verdorben waren.

Während Newport's Hiersein hatte man Theil an dem Ues berflusse ber Matrosen genommen; bei seiner Abfahrt war man auf die Lebensmittel aus der allgemeinen Vorrathskammer beschränkt. Diese waren zugleich knapp und ungesund; denn sie bestanden täglich für die Person nur aus einer Pinte wurmstichigen Waizen und Geeffe, gefocht in einem gemein= Diese elende Nahrung vermehrte die böschaftlichen Ressel. sen Krankheiten, welche von der großen Hiße und dem feuchten Klima (da das Land noch unbedauet und sumpsig war) unter Menschen entstehen mußten, die durch ihre Lage allem Ungemach ausgesetzt waren. Funfzig von der Gesellschaft starben vor dem Monat September; unter ihnen Bartholomäus Gosnold, von dem die Unternehmung ausgegangen war, und der so viel zu ihrer Ausführung beigetragen.

Diese traurige Lage wurde noch durch innere Misverständs nisse verschlimmert. Man beschuldigte den Präsidenten der Beruntreuung der Vorräthe, und der Schwelgerei an der Tasel mit Rindsleisch und Brod,—jetzt die größte Verschwendung! während Hungersnoth und Tod unter seinen Abenteuerges rossen wütheten. Kein Verbrechen konnte, in der öffentlichen Meinung, abscheulicher sein. Dazu kam, daß er ertappt worden war in einem Versuche, sich von seinen Gefährten und ihrem Misgeschicke zu trennen und in der Barke abzufahren, die Newport zurückgelassen hatte. Der allgemeine Unwille konnte nicht länger zurückgehalten werden: Wingsield wurde

abgesetzt und Ratcliffe zu seinem Nachfolger erwählt.

Mäßigung und Ueberlegung sind oft die Töchter des Unsglücks. Dieser elende Zustand bewog die Kolonisten zu einem Betragen gegen die benachbarten Indianer, welches, für den Augenblick, den Zorn der Letzteren entwaffnete und sie veranslaßte, solche Lebensmittel herbeizubringen, welche die Jahreszeit ihnen gab; und dadurch retteten sie die Uebriggebliebenen. Sine andere nicht minder wichtige Folge des Mißgeschicks der Kolonisten war das Gefühl ihrer drohenden gemeinschaftlichen Gefahr, welches sie bewog, sich dem unterzuordnen, dessen Talente am Besten den Forderungen der Nothwendigkeit entssprachen und geeignet waren, sie aus den sie umringenden Schwierigkeiten zu reißen.

Capitan Smith, einst eingekerkert und vom Rath ausgesschlossen durch den Neid derer, welche seine Ueberlegenheit fühlten und haßten, war, nach bewiesener Schuldlosigkeit, mit Mühe zu dem ihm bestimmten Umte gelangt; seine Gesundsheit war unverletzt, sein Geist ungebeugt, seine Urtheilungsstraft ungeschwächt erhalten worden, in der allgemeinen Trübsfal und Noth. Ihm wurde, durch einstimmige Bewilligung, alle gesetzliche Gewalt übertragen; und bald gab er, durch sein eignes Beispiel, den Andern Kraft und Energie in der

Ausübung seiner Befehle.

In Jamestown wurden sogleich Befestigungen angelegt, die nöthig waren, um den plötzlichen Angriffen der Wilden zu Mit vieler Mühe, wobei Smith immer der Erste widerstehen. war, baute man solche Wohnhäuser, die hinreichendes Obdach in ranher Witterung gewährten; dadurch wurde die Gesunds heit Aller wiederhergestellt und erhalten. Seine eigne Bequemlichkeit setzte er der von Andern nach. Zur Zeit der Korn= erndte, welche bei den Indianern die Zeit des Ueberflusses ist, drang er an der Spitze eines kleinen Haufens in das Innere des Landes, und verschaffte seinen Gefährten die reichlichsten Vorräthe, die er von den freundlich gesinnten Indianern durch Geschenke und Bitten erhielt, von den feindlichen durch offene Gewalt mid Plünderung, webei er ihnen noch großen Schoden Während er auf diese Art außerhalb befchäftigt zufügte.

war, richtete er stets seine Aufmerksamkeit auch auf die innern

Angelegenheiten der Rolonie.

Es giebt wenige Beispiele, daß Menschen, so unfähig sie auch sein mögen zu befehlen, freiwillig von hohen Aemtern sich zus rückziehen, wenn sie solche einmal verwaltet haben. Daher ist es nicht zu verwundern, daß der vorige Präsident mit Mißsvergnügen einen Andern über sich gesetzt sah. Unwürdige Menschen greisen leicht zu unwürdigen Mitteln; also suchte jener durch allerlei Känke mit den Unruhigen und Mißversgnügten der Kolonie seine verlorene Amtsgewalt wieder zu gewinnen. Als diese Versuche fehlschlugen, wurden, erst von Wingsield und Kendal und dann vom Präsidenten Ratcliffe selbst, in Verdindung mit Martin dem einzigen noch übrigen Rathsmitgliede außer Smith, Pläne gemacht, in der Barke davon zu fahren und das Land zu verlassen. Alle diese Ansschläge wurden durch Smith's Wachsamkeit und Energie entsbeckt und vereitelt.

Jest sihmeichelte man sich mit der Hoffnung, die Kolonie in Ruhe zu erhalten und so viel Vorrath an Lebensmitteln zu haben, bis die Schiffe, welche man im Frühjahr von England erwartete, frische Lebensmittel mitbringen würden. Diese Hoffnung wurde größentheils durch eine Begebenheit vereitelt,

die Unfangs mit den unglücklichsten Folgen drohte.

Smith war bei einem Versuche, die Quelle des Chickaho= miny-Flusses zu erforschen, entdeckt und von einem zahlreichen Haufen Indianer angegriffen worden. Nach einer sehr tap= fern Gegenwehr wollte er sich, fechtend, zurückziehen; und indem er seine Aufmerksamkeit dem Feinde zuwandte, sank er bis an den Hals in einen Sumpf und war nun genöthigt sich Die Indianer wollten ihn auf der Stelle tödten: Er hatte einen Gees da rettete ihn seine Geistesgegenwart. kompag bei sich, den er ihnen zeigte und dessen Eigenschaften sie mit Erstannen und Ehrfucht gegen ihn erfüllten. Er er= gählte ihnen davon mehrere Geschichtchen; ihre besondere Ver= wunderung erregte das Spiel der Nadel, die sie sehen und doch nicht berühren konnten. Sie führten ihn im Triumph durch mehrere Dörfer nach dem Palast Powhatan's, des mächtigsten Königs im Lande.

Hier wurde Smith zum Tode verurtheilt; mit dem Kopf auf einen Klotz gelegt, sollte ihm der Hirnschädel mit Kenlen zerschmettert werden. Schon führte man ihn zum Richtplatz; schon bückte er sich herab auf den Todeskloß: da kam Pocahontas, des Königs dreizehnjährige Tochter, herbeigestürzt; seinen Ropf in ihre Arme nehmend, legte sie den ihrigen auf den Block und hielt so den Todesstreich auf. Ihr Bater, bei dem ihre bisherigen Bitten um Smith's Leben vergeblich gewesen waren, fand sich nun bewogen, es zu verschonen und nach vielen wilden Seremonien schickte er ihn zurück nach

Jamestown.

Bei seiner Zurückfunst daselbst, kand er, nach einer Abwesenseit von sieben Wochen, die Kolonie auf acht und dreißig Perssonen zusammengeschmolzen, von denen die meisten entschlossen waren, das Land zu verlassen, welches für Menschenleben so ungünstig zu sein schien. Smith kam gerade zu rechter Zeit, um die Ausführung dieses Vorhabens zu verhindern. Durch Ueberredung, Drohung, ja durch Gewalt, wobei er selbst in Gesahr kam, brachte er die Mehrheit endlich dahin, ihr Vorshaben aufzugeben. Die Entschlossensten waren schon in der Barke, um abzusahren; da ließ Smith die Kanonen des Forts auf sie richten, mit der Drohung, sie in den Grund zu

schießen, wenn sie nicht blieben.

Durch ein verständiges Betragen in ihrem Umgange mit den Indianern, unter welchen Smith nun in hohem Rufe stand, war es den Kolonisten gelungen, sich mit dem Nöthigsten zu versehen, bis zur Ankunft zweier Schiffe, welche von England unter Capitan Newport's Befehl ankamen, beladen mit einem Vorrath von Lebensmitteln, mit landwirthschaftlis chen Geräthen und einer Verstärkung von hundert und zwanzig Unter diesen waren viele vornehme Herren, einige wenige Ackersleute und verschiedene Juweliere, Goldarbeiter, Mit der äußersten Freude empfingen die Kolonisten diesen Zuwachs von Macht und Lebensmitteln; aber Smith's Einfluß verlor sich mit der Gefahr, die ihn verursacht hatte, und es trat baher eine Vernachläßigung ber Mannszucht ein, welche die verderblichsten Folgen hatte. Zu den unklugen Gewohnheiten, die geduldet wurden, gehörte ein zu freier Handel mit den Eingebornen, bei welchem einige bessere Geschäfte machten als andere, die bann, sich betrogen glaubend, mit Feindseligkeit und Nachsucht gegen die Engländer im Allgemeinen erfüllt wurden.

Ungefähr um diese Zeit fand man eine glänzende Erdart, die ein kleines Gewässer hinetr Jamestown mit sich geführt

ven wie die man fälschlich für Goldstaub hielt. Dieser Zus fan janen bei den Kolonisten den rasendsten Golddurst zu erregen; eine Leidenschaft der ersten Europäer, welche bas Festland von Amerika besucht haben. Stith fagt, in seiner Geschichte: "Man dachte an nichts mehr als an Goldgraben, Goldwaschen, Goldläutern, und Goldeinladen." Bergebens waren Smith's warme und vernünftige Vorstellungen: wie albern es sei, alle andern, unmittelbar nüglichen und noths wendigen Geschäfte zu versaumen, um ein unsicheres und schwaches Fahrzeug mit goldähnlichem Stanb zu beladen-; man überstimmte ihn und belud die Barke zur Rückfahrt mit einem Haufen glänzendem Roth, der an einigen Stellen im Lande gefunden wurde und den man mit habsüchtiger Ueber=

spannung für Gold hielt.

Ein Schiff segelte im Frühjahr 1606 zurück, beladen mit solchem vermeintlichem Goldstaub, und ein anderes am 2. Juni mit Cedernholz. Dieses waren die ersten Lieferungen, die je von einer englischen Kolonie von Amerika gesendet Die Folgen bieser unglücklichen Thorheit wurden, wurden. wie vorauszusehen war, bald gefühlt: die Kolonie sing an, dieselbe Noth zu leiden vom Mangel an Lebensmitteln, welcher schon früher sie an den Rand des Verderbens gebracht hatte. Roch waren die englischen Ansiedler nicht weiter in's Land gedrungen, als in die nächste Umgebung des Jamesflusses. Smith hatte den stolzen Plan entworfen: die große Chesa= peake-Bai und die in dieselbe sich ergießenden mächtigen Ströme zu erforschen, sich mit den anwohnenden Nationen bekannt zu machen, ihre Bildung und Bevölkerung kennen zu lernen, u. s. w.

Diese kühne Unternehmung begann er in Begleitung des Doctor Russel, in einem offnen Boote von etwa drei Tonnen Am 2. Juni fuhr er den Fluß kast, mit dreizehn Mann. hinab, in Gesellschaft des letzten von Newport's beiden Schifs fen, von welchem er sich am Cap Charles trennte. aus untersuchte er, mit unendlicher Mühe und Gefahr, jeden Fluß, jede Einfahrt und Bai an beiden Seiten der Cheasa= peake, bis zur Mündung des Rappahannoc, wo die Lebens= mittel zu Ende gingen und er nach Jamestown zurückfehrte. Um 21. Juli kam er dort an und fand die Kolonie in der größten Verwirrung und Unordnung. Alle, welche zuletzt, mit Capitan Newport, angekommen, waren frank. Es herrschten Mangel und allgemeine Unzufriedenheit mit dem letzten Prässdenten, der beschuldigt wurde, daß er unrechtmäßiger Weise die Vorräthe vergeudete und die Leute ohne Nothplagte, indem er für sich allein ein Lusthaus im Walde bauen ließ.

Die zeitige Dazwischenkunft Smith's verhinderte, daß die Wuth in persönliche Gewaltthätigkeiten ausbrach. Die Geister lebten wieder auf, die Ausschten erweiterten sich durch die Nachricht der neuen Entdeckungen. Man begnügte sich, den Präsidenten abzusetzen; Smith, dringend aufgefordert, seine Stelle anzunehmen, lehnte sie ab.

In drei Tagen waren Anstalten getroffen, regelmäßig Lebensmittel zu erhalten; zur Regierung der Kolonie wurde Scrivener, Smith's treuer Freund, als Vice-Prässtent- ersnannt; und am 14. Juli ging Smith wieder mit zwölf Mann

ab, um seine Entdeckungen fortzusetzen.

Don dieser Reise kehrte Smith am 7. September zurück. Er hatte sich bis zum Susquehannaflusse gewagt und alle Länder an beiden Seiten des Flusses besucht; er war die meisten kleineren und viele der großen Flusse hinaufgesegelt,

bis zu ihren Källen.

Wenn man bedenkt, daß er, in einem offnen Boote, über drei kundert (englische) Meilen weit fuhr; welche Mühseligskeiten und Gefahren er zu bestehen hatte und mit welcher muthigen Geduld und Geistesstärke er ihnen begegnete; wenn man erwägt, wie nütlich und bedeutend er die Kenntsnisse über Amerika bei seinen Landsleuten vermehrte—so wird man nicht Anstand nehmen zu behaupten, daß wenige jemals unternommene Entdeckungsreisen den Unternehmern mehr Shre gemacht haben, als diese Reise dem Capitän Smith. Es ist bemerkungswerth, daß Smith, unter den Indianern an der Susquehanna, Beile, von den Franzosen in Canada fand; und daß er im untern Theile der Chesapeake-Bai auf eine Partie Indianer stieß, die vom St. Lorenzslusse gekommen und mit den hier wohnenden Indianern im Kriege begriffen waren.

Am 10. September, unmittelbar nach seiner Rücksehr zur Kolonie, wurde Smith zum Präsidenten erwählt und übersnahm dieses Amt. Bald darauf kam Newport mit einer neuen Verstärfung von Einwohnern an; unter ihnen waren zwei Frauenzimmer, die ersten, welche sich in's Land wagten.

Newport brachte keine Lebensmittel; doch die ausgezeichnet fräftige und verständige Regierung des neuen Präsidenten Smith wußte Rath für Alles. Er hielt die Unruhigen in Ordnung, und seine amtliche Gewalt, verbunden mit seinem guten Beispiel, brachte in der Kolonie einen solchen Geist von Fleiß und Mannszucht hervor, daß Ueberfluß und Friede

darin herrschten.

Indessen war die Gesellschaft in England, welche die Anssiedelung unternommen, sehr unzufrieden geworden. Man hatte erwartet, eine Durchfahrt in die Südsee und Minen von kostbaren Metallen zu entdecken, durch welche die Mitsglieder eben so schnell Reichthümer anhäusen würden, wie die Spanier im Süden. In allen diesen Hoffnungen waren sie ernstlich getäuscht worden und hatten bis jetzt kaum einigen Vortheil für die gezahlten schweren Unkosten gehabt; jedoch gaben sie die Hoffnungen noch nicht auf und wiegten sich in

goldene Träume fünftigen Wohlstandes.

Um 23. Mai 1609 erlangte die Gesellschaft einen neuen Freibrief, und einen frischen Zuwachs von Abenteurern: einige von den ersten Adeligen und Vornehmen des Landes, von den meisten Gesellschaften London's, viele Handelsleute und Handwerker; alle gesetzmäßig aufgenommen und bestätigt von dem Schatzmeister und der Gesellschaft der Stadt London für die erste Kolonie von Virginien. Sie erhielt, als ihr Eigenthum bewilligt, alle Länder, gelegen an der Seekuste vom Cap oder Point Comfort zwei hundert Meilen nordwärts und eben so weit südwärts; ferner das Recht, unter eigenem gemeinschaftlichem Siegel besondere Theile dieser Länder an Unterthanen oder Bürger abzutreten, mit folchen Bedingungen, welche den Zweck der Bewilligung befordern konnten. Gewalt des Präsidenten und des Raths von Virginien wurde aufgehoben, in England ein neuer Rath gebildet und im Freibrief verordnet, daß die Gesellschaft die Macht haben sollte, alle erledigten Stellen im Rath durch Wahlen zu besetzen. Dieser Rath wurde ermächtigt, alle Beamten für die Kolonie zu ernennen und zu erneuern, und alle Verordnungen für die Regierung derselben zu ertheilen, mit dem Vorbehalt, daß sie Erlaub= nicht wider die Gesetze von England sein dürften. nissicheine auf sieben Jahre wurden ausgefertigt: alle freiwil= ligen Personen nach Virginien überzuschiffen und Waaren zollfrei dorthin zu verschicken. Eben so wurde, auf ein und

zwanzig Jahre, bewilligt: Freiheit von allen Hülfssteuern in Virginien und von allen Auflagen der Güter= Ein= und Aus= fuhr von oder nach den Gebieten des Königs, einzig ausge= nommen die fünf Pfund vom Hundert als Zollhausgebuhren. Die Gesellschaft, also vergrößert, wurde nun in den Stand ge= sett, fräftigere Maßregeln als bisher für die Ansiedelung des Landes zu nehmen. Alsbald wurden neue Schiffe ausgerüftet mit fünf hundert Auswanderern und den nöthigen Lebensmit= teln. Lord Delawar wurde, auf Lebenszeit, zum Statthalter und Generalcapitan ernannt; mehrere andere hochklingende Die Leitung des und unnütze Alemter wurden errichtet. Unternehmens erhielt wieder Capitan Newport, Georg Som= mers und Thomas Gates. Berschiedene Vollmachten wurden ertheilt zur Regierung der Kolonie bis zur Ankunft des Lord Delawar.

Aus sonderbarer Unvorsichtigkeit vergaß der Rath, unter diesem Herren eine gewisse Rangordnung zu bestimmen; und da sie in diesem Punkt nicht unter sich in's Reine kommen konnten, beschlossen sie, auf demselben Schiffe die Reise mitzeinander zu machen. Sie wurden von den andern Schiffen in einem Sturm getrennt, und nach den Bermudas:Inseln verschlagen. Am Bord befanden sich hundert und funfzig Mann, ein beträchtlicher Vorrath von Lebensmitteln, die neue Vollmacht und die Vorschriften des Raths. Die übrigen

Schiffe langten glücklich in Virginien an.

Die neue Gesellschaft bestand größtentheils aus widerspänsstigen Taugenichtsen, von ihren Angehörigen weggeschickt, um schlimmeren Schicksalen in der Heimath zu entgehen; die Uebrigen waren meistens arme vornehme Herren, gebrochene Krämer, Dienstboten, Wüstlinge und zügelloses Volk, die für das Land eher verderblich als geeignet waren sein Wohl zu befördern oder zu behaupten. Zuweilen maßten sich diese Menschen die Gewalt an, über die Regierung zu verfügen, und sie nach Gefallen bald diesem bald jenem zu übertragen. Heut herrschte der alte Statthalter, morgen ein neuer, übers morgen keiner von beiden: Alles war Gesetzlosigkeit und Verswirrung.

Smith's Regierung wurde indes nicht lange unterbrochen. Er erkannte bald, daß seine eigne Obergewalt gültig war bis zur Ankunft der neuen Regierungsbeamten; also entschloß er sich, sie auszuüben. Ohne Weiteres ließ er den Rädelsführer

deit lang Ordnung und Gehorsam wiederherstellte. Dann schickte er hundert Personen nach den Fällen des Jamesslusses, unter West's Besehle, und eben so viel nach Nausemend, unter Martin's Besehle. Diese Aussiedelungen wurden mit so wenisger Klugheit geleitet, daß bald alle benachbarten Indianer sich in Feinde verwandelten. Berschiedene Abtheilungen wurden abgeschnitten und sielen Smith's Leitung und Unterstützung anheim, die auch stets erfolgte. Da wurde die Kolonie durch einen traurigen Zusall der Hülse eines Mannes beraubt, dese sein Geist und Energie sie mehr als einmal gerettet hatten aus verzweiselten Lagen, in welche sie durch Thorheit und Laster

gestürzt worden war.

Bei seiner Rückfehr von der Gesellschaft an den Fällen des Jamesflusses, während er im Boote schlief, fing sein Pulversack Feuer; wobei er so verwundet wurde, daß er das Bett hüten mußte. Da kein Wundarzt in der Kolonie war, von dem er hätte Hülfe erlangen können, entschloß er sich zur Rückfehr noch England und schiffte sich Anfangs October Bei seiner Abreise bestand die Kolonie ans uns dorthin ein. gefähr fünf hundert Einwohnern. Diese hatten jetzt drei Schiffe, sieben Boote; in der allgemeinen Vorrathskammer Lebensmittel auf zehn Wochen; sechs Stuten und einen Sengst, eine Menge Schweine und Geflügel, einige Schaafe und Zie= gen; ferner Ackergeräthschaft und Netze zur Fischerei; hundert genbte und erfahrne Soldaten, die mit den Indianern, ihrer Sprache und ihren Gebräuchen gut bekannt waren; vier und zwanzig Stück schweres Geschütz und drei hundert Musketen; nebst einem hinlänglichen Vorrath von Pulver, Augeln und andern Waffen.

Dieser schöne Zustand wurde bald gestört. Die Indianer ersuhren, daß der Mann, dessen Betragen und Gewalt sie so oft gefühlt und gefürchtet, nun nicht länger im Lande war: und sogleich sielen sie über die Kolonisten her. Da West und Martin ihre Boote und fast die Hälste ihrer Leute verloren, wurden sie nach Jamestown zurückgetrieben; alle Lebensmitztel wurden verschwenderisch verzehrt und die Hungersnoth wüthete bald ärger als jemals. Die unglücklichen Menschen verzehrten ihre Pferde und die Körper der getödteten Indianer; ja die Ueberlebenden verzehrten die Leichname ihrer Gefährten, die unter der Last ihrer Leiden erlagen. Diese

Unglücksperiede blieb lange in Erinnerung unter dem Namen

"Sungerzeit," (Starving-Time.)

In sechs Monaten war die Kolonie auf sechszig Personen zusammengeschmolzen, die so entfräftet waren, daß sie nicht zehn Tage länger hätten leben können. Aus diesem unglücklichen Zustand wurden sie erlöst durch Thomas Gates, Georg Sommers und Capitan Newport, welche am 24. Mai 1610 von den Bermudas-Inseln ankamen. Man beschloß, so= gleich das gand zu verlaffen; und zu diesem Zweck wurden die elenden Uebriggebliebenen der Kolonie an Bord des eben an= gekommenen Schiffes gebracht, das nach England absegelte. Reine Thräne wurde geweint, denn kein Einziger hatte auch nur einen Tag des Glücks hier gehabt. Aber sie begegneten im Aluffe bem Lord Delawar, ber mit drei Schiffen und einer Berstärkung von neuen Ansiedlern und Personen von Eng= land angekommen war. Durch ihn wurden sie bewogen zus ruckzukehren; und am 10. Juni siedelten sie sich von Reuem in Jamestown an.

Im 10. Mai 1611 langte Sir Thomas Dale an, der zum Statthalter ernannt worden war. Er brachte frische Mannschaft und Lebensmittel, und fand die Kolonie sich erholend von ihrem vorigen trägen und dürftigen Zustande. Die ganze Authorität des neuen Statthalters war erforderlich, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und die Trägen und Liederlichen zur Arbeit zu bringen. Da man einige Verschwörungen entdeckt hatte, so wurde Kriegsgericht gehalten und die Strafe an den Schuldigsten augenblicklich vollzogen. Diese Strenge, die im gewöhnlichen Zustand der Gesellschaft nicht hätte stattsinden können und dürfen, wurde jetzt als nothwendig erachtet und besprochen; denn nur dadurch wurde wahrscheinlich die Unsiedelung gerettet.

Unfangs August langte Sir Thomas Gates mit sechs Schiffen und einer bedeutenden Verstärfung von Mannschaft und Lebensmitteln an. Er war zu Dale's Rachfolger ernannt worden. Die Kolonie, welche sehr an Stärfe zugenommen, verbreitete sich nun den Jamesfluß hinauf und verschiedene neue Ansiedelungen wurden angelegt. Im März 1612 wurde ein neuer Freibrief gegeben, der dem Schatmeister und der Gesellschaft alle innerhalb von dreihundert Stunden von der virginischen Küste gelegenen Inseln im Deean zusicherte.

Es wurde verordnet, daß jährlich vier große Gerichtstage

von den Abenteurern gehalten werden sollten, um Angelegensheiten von Bedeutung zu verhandeln; für die gewöhnlichen Geschäfte wurden wöchentliche Zusammenkunfte bestimmt.

Zur Beförderung der Ansiedelung, die schon so bedeutende Summen gekostet hatte, wurde Erlaubniß ertheilt, in Engsland Lotterien zu errichten; die ersten, welche jemals waren. Sie trugen dem Schaße der Gesellschaft 29,000 Pfund ein.

Capitan Argal, von England mit zwei Schiffen angekoms men, wurde in den Potomac nach einer Ladung Korn herum geschickt. Er erfuhr, daß Pocahontaß, die Smith's Leben gerettet, und die beständig den Engländern angehangen, das haus ihres Vaters verlassen und in dieser Gegend sich verssteckt habe.

Durch Bestechungen berjenigen, denen sie sich vertraut, ließ Capitän Urgal sie bereden, auf sein Schiff zu kommen, wo sie mit Uchtung behandelt aber zurückgehalten wurde. Er nahm sie mit nach Jamestown. Sein Beweggrund dazu war die Hoffnung, daß durch den Besitz der Pocahontas die Engsländer Einfluß auf ihren Bater Powhatan gewinnen würden. hierin täuschte er sich aber. Powhatan bot ihnen Korn und Freundschaft für die Zurückgabe seiner Tochter; er wollte aber sich zu nichts verstehen, dis das vergolten wäre, was er eine häßliche Berrätherei nannte.

Während ihrer Gefangenschaft in Jamestown machte sie Eindruck auf das Herz eines jungen in der Kolonie geachteten Mannes, Namens Rolfe, dem es auch gelang ihre Zuneigung zu gewinnen. Sie wurden mit Powhatan's Einwilligung verheirathet, der nachher beständig ein aufrichtiger Freund der Engländer blieb. Dieses veranlaßte einen Tractat mit den Chiccahominy, einem tapfern und mächtigen Stamme, der

den Engländern sich unterwarf und zinsbar wurde.

Im Jahre 1613 theilte Sir Thomas Dale eine beträchtliche Strecke kandes in Stücke von drei Ackern jedes, und gab diese Stücke an Einzelne als volles Eigenthum. Obgleich die Kolonisten einen großen Theil ihrer Arbeit der allgemeinen Sache widmen mußten, so nahmen doch ihre äußern Berhältsnisse und Gewohnheiten jetzt plötzlich andere Gestalten an. Betriebsamkeit machte schnelle Fortschritte und die Kolonisten sürchteten keinen Brodmangel mehr, weder für sich noch für die neuen Emigranten, die jährlich von England ankamen. Im Frühjahr 1614 kehrte Sir Thomas Gates nach England

zurück und übergab die Regierung wieder an Thomas Dale. Im nächsten Jahre wurden funfzig Acker Land in lauter Stücke abgesteckt und vertheilt an Einzelne, mit der Erlaubs niß, darüber mit völligem Eigenthumsrechte zu verfügen. Ungefähr in demselben Jahre—1615—wurde in Birginien zuerst Taback gebaut. Dieses Kraut wurde vom Könige ver= abschenet, der all seinen Einfluß aufbot, dessen Gebrauch zu verhindern. Er schrieb sogar dagegen eine Flugschrift, die er Gegensteß (Counterblast) nannte. Auch die Hauptmitglie= der des Parlaments und die Ansiedelungsgesellschaft waren dawider und erließen Edicte gegen den Tabackbau. überwand dieses Kraut alle Schwierigkeiten, obgleich es beim ersten Versuche einen widerlichen Geschmack und unangenehme Wirkung hatte. Durch eine unbegreifliche eigenstnnige Grille ist es in allgemeinen Gebrauch gekommen und einer der wich= tigsten Handelsartikel von Amerika geworden.

Im Frühjahr segelte Sir Thomas Dale nach England, nachdem er die Regierung an seinen Stellvertreter Georg Yeardly übergeben, der nach einer ziemlich unbestimmten Berswaltung ein Jahr darauf, im Mai 1617, Capitan Orgal zum Nachfolger erhielt, der von der Gesellschaft zum VicesStatts

halter ernannt worden war.

Capitän Orgal war ein Mann von großen Talenten und energischem Gemüth, aber selbstsüchtig, stolz und tyrannisch. Er sorgte mit Umsicht für die nothwendigen Bedürfnisse der Kolonie. Das Kriegsgericht dauerte fort während des Friesdens; Brewster, dem von diesem willkührlichen Gerichte der Prozeß gemacht wurde, wegen verächtlicher Worte gegen den Statthalter, verurtheilte das Gericht zum Tode. Mit Mühe erhielt man einen Aufschub der Bollziehung dieses Urtheils, und auf Appellation an den Rath in England wurde es umsgestoßen. Während das Kriegsgericht, so berichtet Stith, als allgemeines Landesgesetz galt, war oder schien der VicesStattshalter der alleinige Gesetzgeber. Seine Coicte tragen den Stempel der Strenge seiner Borschristen; aber einige zeigen von seiner Ausmertsamkeit für die öffentliche Sicherheit.

Er befahl: daß Waaren verkauft werden sollten mit 25 Procent Vorschuß des Preises; daß Taback an Zahlungs Statt angenommen werden sollte zu drei Schillingen das Pf., bei Strafe von dreijährigem Dienst der Gesellschaft; daß Niesmand mit den Indianern handeln oder sie den Gebrauch der

Fenergewehre lehren sollte, bei Todesstrase; daß Niemand, ohne Erlaubniß des Statthalters Hirsche oder Schweine jagen sollte; daß Niemand schießen sollte, außer zur Selbstvertheis digung, bis ein neuer Vorrath von Schießbedarf angekommen sei, bei Strase einjährigen persönlichen Dienstes; daß Niesmand, ohne des Statthalters Erlaubniß, an Bord eines Schiffes gehen sollte; daß alle Leute Sonntags in die Kirche gehen sollten, bei Strase, im ersten Unterlassungsfall, von einwöchentlicher Knechtschaft, im zweiten von einmonatlicher, im dritten von einjähriger.

Die Härte dieser Regierung erzeugte nothwendiger Weise viel Unzufriedenheit und die Klagen der Virginier kamen endslich auch vor die Gesellschaft. Da Lord Delawar gestorben war, so wurde Yeardly zum Generalcapitän ernannt, mit dem Besehle, die Klagen des Volks gehörig zu untersuchen und

ihm Genugthuung zu verschaffen.

Der neue Statthalter kam im April 1619 an und erklärte, zur unaussprechlichen Freude der Kolonisten, seine Absücht, eine Kolonial-Versammlung zu berusen. Dies ist eine Hauptsepoche in der Geschichte von Virginien. Visher war alle gessetzgebende Gewalt entweder von der Gesellschaft in England oder von ihren Veamten hier ausgeübt worden; bisher hatte das Volk keine Stimme in seiner Regierung gehabt, weder persönlich noch durch Vertretung; immer waren seine wichstigsten Angelegenheiten durch Personen entschieden worden, die unbekannt mit seiner Lage, allezeit anderes Interesse hatten, als das Volk.

Diese erste Versammlung fandstatt in Jamestown den 19. Inni 1619. Damals war die Kolonie noch nicht in Grafsschaften (counties) eingetheilt und die Abgeordneten wurden von den verschiedenen Marktslecken erwählt, sieben an der Zahl. Die Versammlung, bestehend aus dem Statthalter, dem Rathe und den Wahlbürgern, hatten Platz in eine m Zimmer, wo man über alle öffentlichen Angelegenheiten berathschlagte. Die dabei verordneten Gesetze, die jetzt nicht mehr vorhanden sind, sandte man nach England zur Genehmigung des Schatzmeisters und der Gesellschaft. Man sagt, daß sie verständig abgefaßt waren.

Die Einwanderungen von England her blieben bedeutend und geschahen auf große Unkosten der Gesellschaft. Bisher waren wenig Frauenzimmer über das Atlantische Meer hers gekommen, Männer ohne Weiber konnten Birginien nicht als ein Land beständigen Aufenthalts betrachten und kehrten immer, sobald sie hier etwas Vermögen erworben, in ihr Vasterland zurück. Um dieser Gewohnheit, die so verderblich für die Kolonie war, ein Ende zu machen, beschloß man, hundert Mädchen in die Kolonie zu schicken. Anfangs des Jahrs 1620 wurden neunzig, und im nächstfolgenden Jahre sechszig junge Mädchen herübergebracht, über welche die jungen Pflanzer

sogleich verfügten.

Der Preis einer Ehefrau wurde festgesett, erst auf hundert und dann auf hundert und funfzig Pfund Taback, den man damals zu drei Schilling das Pfund verkaufte. Eine so übers nommene Schuld ward höher gehalten als irgend eine andere. Auch für die Erziehung der Kinder wurde gesorgt und zur Gründung eines Gymnasiums geschritten, welches Wilhelm und Maria später vollständig errichteten. Ungefähr zu dersselben Zeit erhielt die Gesellschaft vom König Besehl, hundert träge und liederliche Menschen nach Birginien überzuschiffen, die im Gesängniß des Hofmarschals verhaftet saßen. Sie waren die ersten nach Amerika gebrachten Uebelthäter und wurden, durch die Kolonie zerstreut, ein nühlicher und ans nehmbarer Zuwachs von Arbeitern.

#### Drittes Capitel

Von der Einschiffung der Plymouth=Gesellschaft bis zum Schluß des Pequoten=Kriegs.

Wir haben gesehen wie langsam und schwer die Fortschritte der Kolonie zu einem sichern und festen Standpunkte gewesen sind, obgleich Männer von großem Bermögen und Einflusse beim Volke sie unterstützt haben. Run richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Ansiedelung der Plymouth-Gesellschaft. Sie erhielt zuerst 1606 vom König Jabob I. Freibriefe zum Besitz aller Länder in Amerika, die zwischen 34° und 45° nördslicher Breite gelegen sind. Die Gesellschaft hielt um königliche Bestätigung an, welche aber verweigert wurde.

Endlich erhielt sie Erlaubniß von der Virginischen Gesellschaft, sich an der Mündung des Hudsonflusses anzusiedeln. Es wurde beschlossen, daß erst ein Theil der Gesellschaft

- II Cook



Westliche hemisphere.



Pokahontas rettet Captain Smith. p. 17.

stande waren. Ihr Kornvorrath war kann für zwei Wochen ausreichend und die andern Lebensmittel gingen zu Ende. Der Freitag, 6. Februar, war festgesetzt worden als Fastund Bettag; aber schon am 5. Februar kam ein Schiff mit Lebensmitteln an, weshalb der Statthalter ein Danksest anordnete.

Der folgende Winter fing im December mit großer Strenge an; und wenige der neu gebauten Häuser waren behaglich und beguem eingerichtet. Des rauhen Klimas ungewohnt, litten die Leute sehr durch die große Kälte; viele starben Beim Anfang des Frühlings 1631 war in den An= siedelungen die Gesundheit allgemein hergestellt; aber die Kolonie war sehr verarmt und alle von England gekommenen Lebensmittel standen hoch im Preise. Das meiste mitge= nommene Vieh war auf der langen Seereise und in der großen Kälte umgekommen; Baumaterialien, Werkzeuge und dergleichen waren selten und nur gegen theure Bezahlung zu Dieses Jahr hatte man sich mit dem Bau des indiahaben. nischen Korns große Mühe gegeben, ba es fast bas einzige Nahrungsmittel war; und es gefiel Gott, eine reichliche Ernote zu gewähren.

Beim Beginn einer jeden einzelnen Ansiedelung gedachten die Pflanzer an ihre große Sendung in die Wildniß, und richteten ihr erstes Augenmerk auf die Begründung der Kirche Shristi und die Einführung des Evangeliums. Die erste Kirche nach der in Salem wurde gegründet zu Charlestown den 27. August, 1630; kurz darauf auch eine zu Dorchester, Boston, Rorbury, Lynn, und Watertown. In weniger als einem Jahre, nach Begründung der ersten Kirche zu Salem, standen in der Kolonie sieden Kirchen da, wie goldene Leuchter. Im Jahre 1633 kamen zur Kolonie die Herren Haynes—später Statthalter von Connecticut—, Stone, Hooker und Sotton, drei der vorzüglichsten Lichter der Kirche von Neus

England.

Am 21. Februar gab der König im Nath die Verordnung, die zur Abfahrt fertigen Schiffe, welche mit Passagieren und Lebensmitteln nach Neu-England bestimmt waren, aufzuhalten. Aber diese Verordnung scheint nie pünktlich vollzogen worden zu sein, da die Auswanderungen beständig, ohne merkliche Verminderung, fortdauerten.

Wir wenden nun unsere Aufmerksamkeit auf die Ansiedes

lung von Connecticut. Die Eutdeckung bes Connecticut= flusses machten 1633 tie unternehmenten Leute von Plymouth, auf ihr eigenes Risiko. Man schickte sich an, am Flusse ein Santelshaus und eine kleine Gesellschaft zu grunten. zwischen wurde tem hollandischen Statthalter, von tem Meister eines Schiffs von Massachusetts, ber nach Neu-Niederlandhandelte, ein Erlaubnißschein vorgezeigt, nach welchem die Engländer in Reu-England handeln und sich ansiedeln konn= Auch hatte ber König diesen Theil bes Landes seinen eignen Unterthanen bewilligt und gewünscht, baß die Hollan= ber sich nicht in Connecticut niederlassen möchten. holländische Statthalter ersuchte die Engländer, sich in Connecticut nicht eher niederzulassen, als bis bie Sache zwischen ihnen ausgemacht wäre. Dies scheint eine List bes hollandis schen Statthalters gewesen zu sein, um bie Engländer zurückzu balten, bis die Hollander sich am Flusse festgesetzt hätten.

Im September fuhren verschiedene Schiffe den Connecticuts Fluß hinanf, um Handel zu treiben. Johann Oldham, von Dorchester, durchreiste Connecticut mit wenigen Leuten, um das Land zu besehen und mit den Indianern zu handeln. Er sah, daß der indianische Hanf auf den Wiesen im Ueberfluß wuchs, kaufte davon eine Quantität und fand ihn besser als den in Eugland. Wilhelm Holmes, von Plymouth, und seine Gesellschaft verfertigten sogleich das Gestell eines Hauses, mit den dazu gehörigen Brettern und andern Materialien, luden das Ganze auf ein Schiff und segelten nach Connecs

ticut.

Im Flusse angelangt, fand Jolmes, daß die Folländer ihm zuvorgekommen waren; sie hatten an der Mündung des Flusses zwei Kanonen aufgepflanzt und ein leichtes Fort errichtet, (später Hartsord genannt.) Die Polländer verboten ihm den Fluß hinauf zu fahren, stellten sich zu ihren Kanonen, befahlen ihm die Segel zu streichen, und drohten zu feuern, wenn er nicht gehorchte. Er aber, ein Mann von Kopf, versicherte sie, daß er vom Statthalter in Plymouth einen Auftrag habe, den Fluß binauf zu fahren, und das wollte er. Sie suhren fort zu drohen und er suhr fort den Fluß hinauf, landete am westlichen Ufer, in Windsor, etwas oberhalb eines kleinen Flusses, wo er in aller Sile sein Haus aufschlug, und es gut befestigte. Dieses ist das erste Haus, welches in Connecticut vant wurde.

Einige Sacheme, die ursprünglichen Besitzer dieses Landes, waren von hier vertrieben worden durch die Pequoten; Holmes brachte nun jene, am Bord seines Schiffs, in ihre Heimath zurück. Zu derselben Zeit errichteten die Holländer ein Handelshaus in Hartsord. Nur mit großer Schwierigsteit konnte Holmes mit seiner Gesellschaft das Haus aufschlagen, befestigen und später behaupten. She die Plymouths Gesellschaft den Fluß in Besitz genommen, hatte sie die Holländer eingeladen mit ihr zu handeln; aber sobald man fand, daß sie sich am Flusse festsetzen wollten, bereute man die Einladung, und that alles Mögliche, ihre Ansiedelung zu verhindern.

Am 8. Juni kauften die Holländer von einem Pequotens Häuptling ungefähr zwanzig Acker Land bei Hartford, nahmen is in Besitz und protestirten gegen Holmes, als den Erbauer des Handelshauses. Einige Zeit nachher sandte der holländische Statthalter eine Verstärfung aus dem Fort Amsterdam nach Connecticut, in der Absicht, Holmes und seine Gesellschaft vom Flusse wegzutreiben. Ein Hausen von siedzig Mann stürmten gegen das Plymouthshaus, fanden es aber zu stark besestigt und gaben ihr Vorhaben auf.

Im November und December wütheten die Blattern unter den Indianern; zwei Sacheme-nebst einem großen Theil ihres Volks, starben daran. Viele wurden von ihren eignen Leuten verlassen, aber von den nächstwohnenden Engländern in ihren Wigwamen besucht, gewartet und gepflegt. Einige englische Familien brachten fast ihre ganze Zeit bei ihnen zu; ein einziger Engländer begrub in einem Tage dreißig von ihren Todten.

Im September 1634, bei einer allgemeinen Gerichts-Versfammlung, hielten die Bewohner von Newtown um Erlaubniß an, nach dem Connecticut-Flusse zu ziehen. Herr Hooser war ihr vorzüglichster Sachwalter; aber der Gerichtshof verweigerte seine Zustimmung und das Vorhaben wurde aufgegeben. Jedoch wurde 1635 die Erlaubniß bewilligt, mit der Bedingung: daß die neue Ansiedelung unter der Gerichtsbarkeit von Massachusetts stehen sollte. Nun bereiteten sich viele Leute von Newtown, Dorchester, und Watertown zur Reise in ihre neue Heimath am Connecticut-Flusse; Einige machten die Reise zu Wasser, Andere durch die Wildeniß. Die von Dorchester ließen sich in Windsor nieder, nahe beim Plymouth-Handelshause; die von Newton—welche erst

im nächsten Jahre ankamen—siedelten sich in Hartford an; die von Watertown gründeten die Stadt Wetherssield. Im Jahre 1636 zog eine Gesellschaft, an ihrer Spitze die Ehrw. Herren Hooker und Stone, durch die Wildniß nach dem Connecticut-Flusse. Die Gesellschaft bestand aus ungefähr hundert Männern, Weibern und Kindern; sie führten ihr Vieh mit sich und machten die Reise in zwei Wochen zu Fuß,

und von der Milch ihrer Rühe lebend.

Um den 25. November war der Connecticut-Fluß zugefrozen, viel Schnee gefallen und sehr ranhes Wetter. Berschies dene kleine Schiffe von Boston, mit Hausgeräthen und Lebensmitteln beladen, litten an der Küste Schiffbruch. Ende November begannen in den Ansiedelungen am Flusse die Les bensmittel zu sehlen und der furchtbare Hungertod bedrohte sie. Sine Gesellschaft von vierzehn Personen, vom Hunger getrieben, wagte es in dieser ranhen Jahrszeit, sich auf den Weg nach Massachusetts zu machen, wo sie in zehn Tagen ankam. Einer davon war so unglücklich, durch's Sis zu brechen und zu ertrinken; die andern dreizehn wurden durch die Indianer vom Untergang gerettet.

Die Noth der Ansiedler war so groß, daß Anfangs Desember viele von ihnen gezwungen waren, ihre Wohnungen zu verlassen. Dem Hungertode zu entrinnen, liesen ungefähr siedzig Männer, Weiber und Kinder am Fluß himmter, in der vergeblichen Hoffnung, Lebensmittel zu finden. An der Mündung des Flusses lag das Schiff Rebecca, welches erst noch zwei Tage vorher, zwanzig Meilen weiter oben im Fluß, eingefroren und nur durch einen kleinen Regen wieder flott geworden war. Das Schiff nahm die Unglücklichen auf und brachte sie in fünf Tagen nach Boston. Ohne diese schnelle

Fahrt wären sie wahrscheinlich umgekommen.

Die am Flusse zurückgebliebenen Ansiedler hatten das Aeusberste zu leiden: bei aller Hülfe von der Jagd und von den Indianern, mußten sie ihr Leben fristen mit Korn, Malz und Eicheln. Das Vieh, welches nicht vor dem Winter über den Fluß hatte gebracht werden können, nährte sich von dem, was in den Wäldern und Wiesen zu finden war, und überwinterte besser als das, welches man hinüber gebracht hatte; jedoch kam vieles davon um. Zeitig im Frühjahr kehrten diejenigen, welche den Winter bei ihren Freunden zugebracht hatten, in ihre neue Heimath zurück.

9

Begen das Ende des Jahrs 1635 kam Herr Winthrop, der Sohn des Statthalters von Massachusetts, in Boston an, mit Aufträgen von den Lords San, Brook, Seal und ansdern, um vom Connecticut-Flusse Besitz zu nehmen und ein Fort zu erbauen, das Sanbrook genannt wurde. Sinige Tage darauf erschien ebenfalls ein holländisches Schiss, um an der Sinfahrt des Flusses mehrere keste Plätze anzulegen; aber die Engländer pflanzten zwei Kanonen auf und verhinderten die Holländer zu landen. Also wurde durch die Vorsehung dieser schöne Landstrich unsern ehrwürdigen Voreltern und ihren Nachkommen erhalten.

Um 26. April 1636 wurde in Connecticut der erste Gerichtsstag gehalten; nämlich, in Newtown. Im September begann Herr Phnchion mit einigen Leuten von Roxbury die erste Ans

siedelung von Springfield.

Aber kaum hatten die Engländer angefangen, sich in Connecticut anzusiedeln und zu handeln, so begannen auch die Pequoten, sie zu morden und ihr Bieh zu tödten. 1634 ermordeten sie die Capitane Stone und Norton mit ihren acht Schiffsleuten, plünderten das Schiff und versenkten es. Im nächsten November sandten die Pequoten einen Boten nach Boston, um mit den Engländern Friede zu machen. bot eine große Menge Biberfelle, um ben Statthalter zu Der Statthal= bewegen, einen Bund mit ihnen zu schließen. ter versicherte ihn, daß die Engländer geneigt wären, Friede zu machen; unter der Bedingung, daß die Mörder der Capitäne Stone und Norton und ihrer Leute ausgeliefert wurden. Der Indianer bethenerte, daß die Mörder alle todt wären, bis auf zwei, welche sie ber Gerechtigkeit überliefern wollten. Die Indianer erboten sich, ihre Rechte am Connecticut-Flusse aufzugeben, wenn die Engländer sich bort ansiedeln wollten, wobei sie ihnen selbst thätigen Beistand zu leisten versprachen; außerdem wollten sie ihnen nech vierzig Biber= und breißig Diese Vorschläge wurden vom Statthalter Otterhäute geben. und vom Rath angenommen. Was auch die Indianer zur Zeit beabsichtigt haben mögen: bald barauf wurden sie mehr und mehr boshaft, feindselig und blutdürstig.

Im Jahr 1636 wurde Johann Oldham in seinem Schiffe bei Block-Island überfallen und ermordet. Die Räuber nahmen zwei Knaben und zwei Narraganset-Indianer, die bei ihm waren, mit sich fort. Johann Gallup, von Connectient nach Boston fahrend, entdeckte Oldham's Schiff, mit Indianern angefullt, und fah einen mit Gütern beladenen Kahn davon abfahren. Den Verdacht hegend, daß sie Oldham ermordet, rief er sie durch bas Sprachrohr an, erhielt aber keine Antwort. Gallup, ein kühner Mann—obgleich er nur noch einen Mann und zwei Knaben bei sich hatte-segelte sogleich am die Indianer los, feuerte einen Schrotregen unter sie, daß sie schnell das Verdeck verließen und sich in die Luken zurückzogen. Er fuhr mit solcher Gewalt gegen das Schiff, daß er es beinahe umwarf und die Indianer so erschreckte, daß mehrere von ihnen über Bord sprangen und ertranken. Noch zweimal fuhr er so gegen das Schiff und beschoß es mit Schrot, worauf noch fünf Indianer in's Wasser sprangen und Dann stieg er auf's Schiff, fand noch zwei India= ner und band sie fest. Zwei oder drei andere, mit Gabeln bewaffnet, hatten sich unten im Schiffe versteckt und konnten nicht herausgetrieben werden. Oldham's Leichnam war auf dem Schiffe; sein Kopf gespalten und sein Körper auf eine barbarische Weise verstummelt.

Gallup und seine Leute versenkten den Leichnam, so anstänstig als möglich, in's Meer. Nachdem sie das Tanwerk und die Güter, welche noch vorhanden waren, vom Schiffe genommen, verließen sie es. Die Indianer, welche den Raubmord begangen hatten, waren meistens von Block-Island und Nars

raganset.

Der Statthalter und Rath von Massachusetts sandten den Capitän Endicott mit ueunzig Freiwilligen ab, um den Mord zu rächen. Die Sacheme der Narraganseten schickten Oldham's zwei Knaben zurück und machten Friede; aber die andern Indianer thaten nichts. Capitän Endicott erhielt Besehl, sich nach Block-Island zu verfügen, die Insel in Besitz zu nehmen und alle Männer zu tödten; jedoch die Weiber und Kinder zu verschonen. Er segelte den 25. August von Boston ab. Alls er vor Block-Island ankam, erschienen am User vierzig bis sunfzig Indianer, um die Landung zu verhindern. Nach einem kurzen Gesecht flohen die Indianer in die Wälder.

Nachdem die Engländer zwei Tage auf der Insel zuges bracht, die Wigwame (Indianer-Hütten) verbrannt, das Korn zerstört und die Canoen (Kähne) zerschlagen hatten, segelten sie weiter nach dem Lande der Pequot-Indianer. Dort angekommen, machte Capitän Endicott die Pequoten mit

seinem Vorhaben bekannt. In wenigen Stunden erschienen etwa drei hundert Indianer am User; sobald sie aber mit Endicott's Vorhaben recht bekannt wurden, zogen sie sich in die Wälder zurück. Er ließ landen, die Wigwame verbrensuen, die Canoen zerstören, und einen oder zwei Indianer

tödten; dann kehrte er nach Boston zurück.

Dieses Verfahren vermehrte die Feindseligkeit der Indianer, anstatt sie zu vermindern: verschiedene Personen wurden, in der Rähe von Saybrook, gefangen und mit wilder Grausam= Anfangs October wurden fünf Manner, von feit gequält. Saybrook, als sie Hen nach Hause fuhren, merwartet über= fallen von einigen Indianern, die sich im Wiesengrase versteckt Butterfield, einer ber Englander, wurde von ihnen zu Tode gemartert; aber die Uebrigen entflohen. zehn Tage später fuhr ein Schiffer, Joseph Fillen, den Connecticutfluß hinab. Etwa acht Meilen oberhalb des Forts landete er, in Begleitung eines Mannes, um Bögel zu schießen. Kaum hatte er ein Mal geschossen, so stürzte ein Haufen Indi aner aus einem Verstecke hervor; sein Begleiter wurde sogleich getödtet und er selbst auf eine höchst barbarische Weise zu Tode gequält, indem sie ihm erst die Hände und dann die Küße abschnitten. Da er nicht einen Seufzer ausstieß, erklärten sie ihn für einen standhaften Mann.

Im März 1637 wurde Lieutenant Gardiner, der Commansant vom Fort Saybrook, mit zwölf von seinen Leuten unweit des Forts von einem Hausen Indianer angegriffen, die sich in einem Hinterhalte auf die Lauer gelegt hatten. Drei Engsländer wurden getödtet und mehrere verwundet; die Uebrigen slohen und wurden bis an das Fort verfolgt, welches die Indianer von allen Seiten umringten. Sie forderten die Engländer heraus, zu kommen und zu fechten; sie spotteten die Seufzer der Berwundeten nach; sie rühmten sich, daß sie die Engländer todtschlagen könnten wie die Fliegen, u. s. w. Aber ein tüchtiger Traubenschuß, der aus dem Fort unter sie geseuert wurde, machte daß sie in allem Ernst seufzen und

fich zurückziehen mußten.

Einige Tage darauf wurden drei Engländer, die in einer Schaluppe den Fluß hinunter fuhren, von einer Menge Indianer in Sanoen angefallen und, trots einer tapfern Gegenswehr, von ihnen überwältigt. Die Indianer schnitten ihren Gesangenen die Leiber vorn und hinten auf, und hingen sie au

die Bäume des Ufers, wo die Engländer vorbeifahren mußten.

Im April übersielen die Intianer eine Gesellschaft von Ackersleuten, aus Watertown, die auf's Feld gehen wollten; tödteten sechs Männer und drei Weiber, und führten zwei Mädchen gefangen fort; ferner tödteten sie zwanzig Kühe und

thaten noch vielen andern Schaten.

An einem den 1. Mai 1637 in Hartford gehaltenen Gesrichtstag wurde bestimmt, daß von nun an die Pslanzungen Newtown, Watertown und Torchester die Namen Hartford, Wetherssield und Windsor haben sollten. Zugleich wurde beschlossen, den Krieg wider die Pequoten fortzusetzen, und dazu neunzig Mann auszurüsten: zwei und vierzig aus Hartford, dreißig aus Windsor, und achtzehn aus Wetherssield. Massachusetts beschloß, zwei hundert Mann, und Plymouth, vierzig Mann zu stellen, um Connecticut in diesem Kriege zu unters

stützen.

Am Mittwoch den 10. Mai fuhren die Truppen den Fluß hinab, nach bem Fort Sanbrock. Es waren neunzig Engländer und ungefähr siebzig Moheganer und River-Indianer. Sie fuhren in einer Pinke, einer Pinasse und einer Scha= Die Indianer waren unter der Anführung bes luppe. Moheganer-Sachems Uncas. Das Ganze war unter bem Befehle bes Capitans Johann Mason, der schon im Old Country\* ein tüchtiger Soldat gewesen. Der Ehrw. Herr Stone, von Hartford, ging als Feldprediger mit. Am Mon= tag den 15. kamen die Truppen in Saybrook an. Die Schiffe stießen mehrere Male auf den Grund, da das Wasser sehr niedrig stand. Die Indianer, zu ungeduldig um Zeit zu verlieren, wünschten an's Land gesetzt zu werden, und versprachen, sich in Saybrook wieder mit den Engländern zu vereinigen. Der Capitan gewährte ihnen Diesen Wunsch. Sie stießen, unweit bes Forts, auf vierzig feindliche Indianer, von welchen sie sieben tödteten und einen zum Gefangenen machten. terer war ein treuloser Schurke. Er hatte sich einige Zeit im Fort aufgehalten und sprach gut englisch. Sobald aber die Pequoten Feindseligkeiten wider die Engländer angefangen hatten, machte er ben Spion unter ber Besatzung und benach= richtigte Sassacus, ben Pequoten-Häuptling, von Allem, was

<sup>\*</sup> Old Country—Altes Vaterland—nennt der patrietische Britte mit Herzlichkeit sein geliebtes England.— (Unm. d. Nebers.)

er sah und hörte. Er war bei allen Ermordungen ber Eng=

lander in und bei Saybrock gewesen.

Uncas und seine Indianer bestanden daranf, den Gefangesnen nach der Weise ihrer Vorväter abzuschlachten, und die Engländer hielten, wegen der gegenwärtigen Umstände, für rathsam, es geschehen zu lassen. Die Indianer zündeten ein großes Feuer au, rissen ihm gewaltsam ein Glied nach dem andern ab, schnitten sein Fleisch in Stücke, reichten sie im Kreise herum und aßen davon. Dabei tanzten sie singend und fürchterlich lärmend um das Feuer herum. Das von dieser gräßlichen Mahlzeit übriggebliebene Fleisch und die Knochen ihres Gefangenen warfen sie in die Flammen, um es

zu Asche zu verbrennen.

Dieser Erfolg war erfreulich, nicht nur als ein Schlag für den Feind, sondern auch als ein Beweis der Treue Uncas' und seiner Indianer, an welcher man bisher gezweifelt hatte. Indessen waren andere Umstände vorhanden, welche dieser Frende nur zu sehr das Gewicht hielten. Das Schiff mit den Truppen lag windstill bis Freitag, und Capitan Mason war mit seinen Offizieren verschiedener Meinung, über ben einzuschlagenden Weg zur Fortsetzung der Unternehmung. Gerichtshof hatte in den gegebenen Vorschriften bestimmt, daß man im Hafen der Pequoten landen und von da gerade auf den Feind los marschiren sollte. Der Capitan war der Meinung, man sollte die Pequoten umgehen und nach dem Lande der Narraganseten fahren, weil Erstere die Engländer in ihrem Hafen erwarteten und beshalb Tag und Nacht den Fluß bewachten. Die Anzahl der Indianer überstieg bei Weitem die der Engländer, und in Sanbrook war die Nachricht angekommen, daß die Indiauer sechszehn Feuergewehre nebst Pulver und Kugeln hätten. Der Hafen der Pequoten war von Felsen und dickem Walde eingeschlossen: ein großer Vortheil für die Feinde; dabei waren sie außerordentlich leichtfüßig und mußten auf bem Lande angegriffen werden. Capitan Mason war also ber Meinung, daß eine Landung sehr schwierig und gefahrvoll sein möchte, auch für ihn und seine Leute einen Verlust nach sich ziehen könnte, der sie entmuthis gen und den Endzweck ber Unternehmung vereiteln würde.

Er war überzeugt, daß, wenn auch die Landung gelänge, während sie in's Junere des Landes marschirten zu den Wohnungen der Feinde, diese sich unterwegs auf die Lauer legen würden, um sie bei jedem schwierigen Paß mit ihrer ganzen Macht anzugreisen. Er wußte, daß die Indianer, nach einem fruchtlosen Versuche, die Engländer zu schlagen, sich in ihre Sümpse und unzugängliche Schlupswinkel zurückziehen würden, wo man ihnen gar nicht beikommen konnte. Er hoffte aber, wenn er wider die Narraganseten marschirte, diese zu überraschen. Auch war einige Aussicht vorhanden, daß diese sich den Engländern wohl gar anschließen möchten, und daß man unterwegs vielleicht auf Truppen von Massa-

chusetts stoßen könnte.

Mason's Untergebene waren tüchtige und dienstergebene Leute; indes wünschten sie, baldigst diesen Feldzug beendigt zu sehen, da beständige Gesahr vorhanden war, daß ihre Wohnungen in der Keinath während ihrer Abwesenheit von den Indianern angegriffen würden. Ein Marsch durch die Wildniß war keineswegs wünschenswerth, und die Meinungen, über das, was am Thunlichsten wäre, zeigten sich sehr versschieden. In dieser Unentschiedenheit baten die Offiziere den Ehrw. Herrn Stone inständigst, sür sie zu beten, daß sie Wege sinden nöchten aus der gegenwärtigen bedrängten Lage und daß ihre Unternehmung noch mit einem glücklichen Erfolg gefrönt würde.

Herr Stone brachte fast die ganze Nacht nach dem Donnerstage mit Beten zu. Den nächsten Morgen besuchte er
Capitän Mason und sagte ihm, daß er nach ihrem Wunsche
gehandelt hätte. Es wurde nochmals Rath gehalten und
nach allseitiger Ueberlegung einstimmig beschlossen, wider Narraganset zu marschiren. Auch wurde bestimmt, daß zwanzig
Mann nach Connecticut zurückgesandt werden sollten, um die
jungen Ansiedelungen zu verstärken, während die übrigen
Truppen wider den Feind zogen. Für diese zwanzig sollten
neunzehn Mann von der Besatzung des Forts Saybrook

ankommen.

Am Freitag den 19. Mai, segelten sie ab nach der Narrasganset-Bai, wo sie am Sonnabend ankamen. Um Montag marschirten die Capitäne Mason und Underhill mit einer Wache nach der Pflanzung des Canonicus, eines Hauptsaschems der Narraganseten, um ihn mit dem Zweck ihres Komsmens bekannt zu machen. Sogleich wurde ein Bote abgeschickt an Miantonimoh, den andern Hauptsachem der Narragansseten, um ihn von der Ankunft der Engländer zu benachrichtigen.

Er kam den andern Tag mit seinen Räthen und Kriegern, zweihundert an der Zahl. Capitan Mason sagte ihnen, daß er einen freien Durchzug wünschte zu seinen und ihren Feins den, den Pequoten, um sie zu bestrafen für die unerträglischen Beleidigungen, welche sie den Engländern zugefügt. Nach einer seierlichen Berathung auf Urt der Indianer, antswortete Miantonimoh: Er billige sehr die Unternehmung und wolle Männer schicken; jedoch glaube er, daß die Engländer nicht zahlreich genng seien, um die Pequoten zu bekriegen. Sie sind, sagte er, große Krieger und verachten beinahe die

Engländer.

Capitan Mason ließ seine Leute landen und marschirte in ber Nacht zu Canonicus' Pflanzung, dem verabredeten Ort der allgemeinen Zusammenkunft. Dieselbe Nacht kam ein Indianerbote in's Lager, mit einem Briefe vom Capitan Patrick, der mit seiner Partie in der Pflanzung tes Herrn Williams, in Providence, angekommen war. Patrick wünschte, daß Mason warten möchte, bis er sich mit ihm vereinigen Obgleich eine Vereinigung zu wünschen war, so beschloß man doch nach Ueberlegung, nicht länger zu warten; weil man ohnehin schon viel länger sich aufgehalten hatte, als es der Wunsch der Meisten war. Alls sie fest beschlossen hatten, den nächsten Morgen zu marschiren, so meinten doch die Indianer, es wäre nur Scherz, und sagten: tie Engländer planderten viel, wollten aber nicht fechten. Es stand dem= nach zu befürchten, daß ein längerer Aufschub einen nachtheili= gen Eindruck auf sie machen wurde. Auch konnten die Teinde, wenn man nicht sogleich abmarschirte, Rachricht erhalten burch die in großer Menge anwesenden Indianerweiber (Squaws), welche eine stete Verbindung zwischen den Pequoten und Narraganseten unterhielten.

Also bestand die ganze vereinigte Macht aus sieben und siebzig Engländern, sechszig Moheganern und River-Indianern und ungefähr einhundert Narraganseten. Sie marschirten am Mittwoch Morgen ab und erreichten denselben Tag den östlichen Nihantick, (etwa 18—20 Meilen entsernt vom Punkte des Abmarsches) wo das Gebiet der Pequoten aufing und

der Sitz eines der Narraganseten=Sacheme war.

Hier wurde mit Tagesanbruch Halt gemacht. Aber der Sachem und seine Indianer betrugen sich gegen die Engländer sehr stolz und wollten ihnen nicht den Eintritt in ihr Fort

erlauben. Capitän Mason ließ daher das Fort ringsum mit Wache besetzen: da die Indianer ihn nicht hinein lassen wollten, so beschloß er, sie auch nicht heraus zu lassen. Er hielt dieses für nöthig, um sie zu verhindern, ihn seinen Feins den zu verrathen; denn er kannte ihre Treulosigkeit und wußte, daß sie oft die Anverwandten ihrer größten Feinde bei sich

wohnen ließen.

Am Morgen fand sich eine große Menge von Miantonismoh's Stamme ein; wodnrch viele Rihanticken ernuntert wurden, ein Gleiches zu thun. Sie schlossen einen Kreis und betheuerten, wie tapfer sie fechten und wie viele Feinde sie tödten wollten. Als am nächsten Morgen sich Alles in Bewegung setzte, zählte Capitän Mason beinahe fünf hundert Indianer, die sich den Engländern angeschlossen hatten. Nach einem Marsche von zwölf Meilen erreichten sie die Furt im Pawcatuck-Klusse.

Es war ein heißer Tag und Alles sehr abgemattet; auch waren die Lebensmittel sehr knapp. Es wurde Halt gemacht, um sich zu erholen. Hier äußerten die Narraganseten zum ersten Mal ihre Furcht vor den Pequoten und fragten äugstelich Capitän Mason: was er eigentlich beabsichtigte? Als er ihnen sagte, daß er die Pequoten in ihren Forten angreisen wollte, übersiel sie eine panische Bestürzung; viele von ihnen schlichen sich davon und kehrten nach Narraganset zurück.

Nach einem Marsche von drei Meilen machte unsere anglo= indianische Armee bei einem Kornfelde Halt. Capitan Mason, den Feind in der Nähe vermuthend, berief seinen Kriegsrath und die Führer zusammen, und fragte die Judia= ner: wie weit es noch zu den feindlichen Forten wäre? antworteten, daß Sassacus' Fort etwa zwölf Meilen entfernt und unüberwindlich wäre. Wequosh, ein Unter-Sachem der Pequoten, welcher sich wider Sassacus empört und zu den Narraganseten geschlagen hatte, war der Hauptführer und zeigte sich treu gegen die Engländer. Er gab genauen Be= richt, wie weit die Forte von einander und wie weit sie selbst von des Hauptsachems Sitz entfernt waren; wodurch Capitan Mason bewogen wurde zur Alenderung seines früheren Entschlusses: beide Forte auf ein Mal anzugreifen. Dagegen beschloß er einen vereinten Angriff auf Mistick. Er fand, daß seine Leute sehr ermüdet waren auf dem Marsche durch die Wildniß in der Hitze des Tages, wobei sie ihre Lebensmittel,

1.11

Waffen und Ariegsbedürfnisse selbst tragen nußten; daher hielt er den letzten Entschluß durchaus für nöthig. Einer von Capitän Underhill's Leuten wurde lahm und zum Dienst

unfähig.

Also marschirten sie gerade auf Mistick los, und kamen bei anbrechender Racht zu einem Sumpf zwischen zwei Lügeln. Sich in der Nähe des Forts glaubend, schlugen sie ihr kleines Lager auf, zwischen zwei großen Felsen in Groton, seitdem Porter's Felsen genannt. Bei ihrer großen Müdigkeit ruheten sie sanst. Die Vorposten und Schildwachen waren sehr weit vorgerückt und hörten den Gesang der Feinde im Fort, die ihre Belustigungen bis Mitternacht fortsetzten. Die Indianer hatten, einige Tage vorher, die Schisse am Hasen vorbeisahren sehen und schlossen daraus, daß die Engländer sich fürchteten und keinen Muth hätten, sie anzugreisen; daher sangen und tanzten sie, machten sich lustig und—müde: Alles, um die Engländer zu beschimpfen.

Die Nacht war heiter und gegen Morgen schien der Mond

hell.

Jetzt war die wichtige Stunde gekommen, wo die Vorsehung entschied über das Schicksal von Connecticut, durch das Schwerdt, durch die Tapferkeit von weniger denn achtzig Mann, in einem Gefecht. Die noch gebliebenen Indianer, welche erst den Vortrab gehabt und mit großen Thaten geprahlt hatten, waren nun äußerst verzagt und stellten sich hinter die Engländer.

Etwa zwei Stunden vor Tagesanbruch standen Letztere rasch auf, befahlen Gott in einem kurzen Gebet sich und ihre Sache, und drangen sogleich vorwärts gegen das Fort. Nach einem Marsche von zwei Meilen kamen sie an den Fuß eines Berges, wo die Aussicht in ein schönes Land sich ihnen

öffnete.

Der Capitän, vermuthend, daß das Fort Mistick nicht mehr fern sein konnte, fragte deshalb Uncas und Wequosh, die ihm sagten: Oben auf dem Gipfel des Berges! Auf die Frage: wo denn die andern Indianer wären? gaben sie zur Antwort: Sie fürchten sich!—Mason forderte sie auf, nicht zu fliehen, sondern sich in beliebiger Eutsernung um das Fort zu stellen, damit sie sähen, ob die Engländer sechten kön ten.

Keine Zeit war zu verlieren, denn fast begann es zu tagen Da marschirten die Engländer in aller Stille vorwärts Mason mit der ersten Abtheilung gegen den nördlichen, Unders hill mit der zweiten gezen den westlichen Eingang des Forts. Als sie endlich das Fort, den Gegenstand ihres langen Suschens und ihrer Rache, erblickten, ergriff sie eine hohe kriegerissiche Begeisterung bei dem Gedanken: Wir kämpsen nicht für uns allein, sondern für unsere Eltern, Weiber, Kinder! für

unsere Kelonie und unser Vaterland!

Als Capitän Mason sich dem Fort bis auf Nuthenweite (10 Fuß) genähert hatte, bellte ein Hund und ein Indianer schrie: Owanux! Owanux! (Engländer! Engländer!) Rasch drang Mason vor mit seinen Leuten, und diese gaben ein allgemeines Musketenseuer, durch das Pfahlwerk des Forts, auf die sich versammelnden Indianer; dann stürmten sie durch den Faupteingang in das Fort, mit dem Schwerdt

in der Hand.

Ungeachtet des plötzlichen ungestümen Angriffs der Engsländer, des Vlitzes und Donners der englischen Musketen, leisteten die Indianer einen männlichen verzweifelten Widersstand. Mason tried sie mit seinen Leuten durch die Hauptstraße nach dem westlichen Theile des Forts, wo ihnen einige kühne Engländer entgegen kamen, die von dort her sich einen Weg erzwungen hatten. Sie machten ein solches Gemetzel unter den Indianern, daß bald die Straße von ihnen gesäusbert war. Letztere zogen sich fechtend zurück in und hinter ihre Wigwame, seden Vortheil, seden Punkt benutzend, um Posten zu fassen und sich auf's Hartnäckisste zu vertheidigen.

Die Engländer verfolgten die Feinde bis in ihre Wigswame, wo aber die Indianer ihren Berfolgern viel zu schaffen machten und diese sich kaum mit ihren Säbeln vertheidigen konnten. Der Kampf blieb lange unentschieden; viele Instianer wurden getödtet und mehrere Engländer schwer verwundet. Capitän Mason selbst, obgleich noch unverwundet, war schon äußerst erschöpft durch die ungeheure Anstrensgung;—da siel ihm, in dieser critischen Lage, ein Mittel ein, dessen erfolgreiche Anwendung den Sieg zum Vortheil der Engländer entschied. Er rief so laut er konnte: "Wir

muffen fie verbrennen!"

Zugleich trat er in einen Wigwam und zündete das aus Matten bestehende Dach an. In kurzer Zeit standen alle Wigwame in Flammen. Die Engländer verließen schnell das Fort und umzingelten es von allen Seiten. Uncas und

seine Indianer, mit den Narraganseten die noch da waren, folgten dem Beispiele der Engländer und bildeten außerhalb

einen andern größern Zirkel.

Die armen Pequoten mußten nun herauskommen und, um den Flammen zu entrinnen, den mörderischen Feuerröhren und Säbeln ihrer Feinde entgegen laufen. Um diesen zu ent= gehen, rannten Viele in Bestürzung und Verzweiflung zurück in die Flammen. Biele wurden von den Pfählen herabgeschossen, auf die sie kletterten, um sich zu retten. Es war ein entsetz liches Schauspiel: der ungeheure Brand der Wijwame, welcher die fliehende Nacht noch erhellte; das Blitzen und Krachen der Fenergewehre; das Brüllen, Heulen Schreien ber Männer, Weiber und Kinder!- In etwas mehr als einer Stunde war das gräßliche Werk der Zerstörung vollbracht! Siebzig Wigwame wurden zerstört; und (wie Capitan Mason selbst in seiner Geschichte meldet) 6—700 Indianer-Männer und Weiber, Eltern und Kinder, Matronen und Jungfrauen, Greise und Sänglinge-fanden in dieser Schreckensnacht ihren Tod in den Flammen ihrer brennenden Wohnungen oder durch die Hand der Engländer!

Sassacus, der Hauptsachem der Pequoten, war nicht selbst bei der Zerstörung im Fort Mistick, sondern in einem andern Fort. Den Abend zuvor waren einhundert und funfzig Pequoten den Engländern entgegen gegangen, um sie anzusgreisen. Lon ihnen und von denen im Fort kamen nur sieben mit dem Leben davon, außer sieben, die zu Gefangenen gemacht wurden. Die Engländer hatten nur zwei Todte und etwa zwanzig Verwundete. Obgleich dieser Verlust sehr gering war im Vergleich mit dem der Feinde, so verminderte er doch die Streitkräfte der Engländer um mehr als ein Viertel. Dazu kam, daß ihr Wundarzt sich am Vord der Schisse befand, mit Allem, was zur Verpslegung der Verwundeten

nothig war.

Von den Schiffen, die aus der Narraganset-Bai nach dem Pequoten-Hafen fahren sollten, konnte man im Sund nichts entdecken; also war auch keine Hoffnung, Lebensmittel zu erhalten. Ungeachtet ihres vollständigen Siegs waren nun die Engländer in großer Gefahr und Noth: umringt von erbitterten Feinden, die eine beständige Wachsamkeit nöthig machten; erschöpft von den ungeheuren Austrengungen, ohne lebensmittel; beschwert mit einer Menge Verwundeten,—

von denen fünf getragen werden mußten—, ohne Wundarzt,

ja ohne alles Geräth, um sie zu verbinden.

Nur vierzig Mann waren übrig zum Dienst, und biese mußten noch die Waffen der zwanzig Verwundeten tragen nebst ihren eignen; dabei hatten sie nur noch einen kleinen Vorrath von Pulver und Angeln. Jeden Angenblick konnten sie von Keinden angegriffen werden; denn ohne Zweifel hatte sich die Nachricht von der Zerstörung des Forts Mistick unter ben Pequoten verbreitet und sie zur Rache entflammt. Von den anwesenden Narraganseten und andern freundlichen Indianern waren auch viele verwundet und alle so von Furcht ergriffen, daß man nichts mit ihrem Führer oder Dollmetscher sprechen konnte, um etwas zu erfahren hinsicht= lich der Wege, sich zurück zu ziehen; denn das Land ringsum war ben Engländern gänzlich unbefannt.

In dieser höchst mißlichen Lage hielten die Offiziere ge= meinschaftlichen Rath, was zu thun war,—da erschienen die Schiffe, wie durch die Hand der Vorsehung geführt, im Angesicht der ermatteten Sieger, und fuhren mit günstigem Winde und vollen Segeln auf den Pequoten-Hafen zu. Freuden rüsteten sich Alle sogleich zum Abmarsch nach dem Hafen, als sie etwa dreihundert Indianer gewahr wurden, die vom andern Fort kamen und nach Mistick wollten, von

bessen Zerstörung sie noch nichts wußten.

Capitan Mason schickte ihnen einige seiner Leute entgegen, um ihre Gesinnungen zu erforschen; und da sie keine Miene machten, die Engländer anzugreifen, so setzten diese ihren Marsch nach dem Hafen fort, und die Indianer stiegen den Berg hinauf. Aber Wuth und Berzweiflung ergriff sie beim Anblick der Zerstörung: sie stampften mit den Küßen und rissen sich die Haare aus ihren Köpfen. Rach einer kurzen Pause sprangen sie wie rasend den Berg herab und stürmten

hinter die Engländer her.

Capitan Underhill, der mit einigen außerlesenen Leuten den Nachtrab bildete, kühlte bald die ungestüme Hitze der Verfol= ger und lehrte sie in ehrerbietiger Entfernung bleiben. noch anwesenden freundlichen Indianer hielten sich dicht zu den Engländern, die nun wohl sicher waren daß jene nicht mehr bavon laufen würden, nachdem sie von den Pequoten gesehen worden. Lettere setten ih. Verfolgung etwa sechs Meilen weit fort: bald schossen sie ... o der Entfernung, bald hmter Felsen und Bäumen hervor auf die Engländer; zus weilen waren sie lästiger und griffen dieselten in offener Ebene an.

Um ihre Angriffe mit mehr Rachtruck zurückzuweisen, ließ Capitän Mason die Verwundeten und ihre Wassen von den Indianern tragen, damit seine Leute freie Hände hatten. Die Engländer tödteten nun mehrere Pequoten, und jedes Mal, wenn einer siel, rannte ein Indianer jauchzend hin, um ihm den Kopf abzuhauen, den er dann mitnahm. Als die Pequoten sahen, daß sie den Engländern nichts anhaben konnten und daß sie bei ihrer Verfolgung nur Todte und Verwundete verloren, gaben sie dieselbe auf.

Mit fliegender Fahne erreichten endlich die Engländer den Hafen. Allgemeine Freude und gegenseitige Glückwünsche ertönten am Bord der Schiffe, welche die tapfern Streiter zurückbrachten in ihre Heimath, in den Schooß ihrer Familien, wo Alles von Freude und frommer Dankbarkeit erfüllt wurde. In jeder Familie, in jeder religiösen Versammlung ertönten

Preis= und Dankgebete.

Beinahe die Hälfte der Männer in der Kolonie hatte Theil genommen an dieser gefährlichen Unternehmung wider die Pequoten, und natürlich hatte während ihrer Abwesenheit die größte Besorgniß in der Kolonie geherrscht. Um so größer und allgemeiner war nun die Frende über die Nachricht des so wichtigen Siegs und über die glückliche Nückfehr der

Gieger.

Einige dabei stattgefundene Umstände waren merkwürdig, besonders für die frommen Seelen in der Kolonie, die solche als eigens von der Borsehung gesügt betrachteten Bierzig Meilen weit zogen die Engländer durch das Land und durch einen großen Theil des Gebiets der Pequoten, ohne von diesen entdeckt zu werden, dis im Augenblick des Angriffs. Ferner kamen die Schiffe gerade in dem Augenblick im Hafen an, als man ihrer am Meisten bedurfte.

Capitän Mason's Leben wurde auf eine merkwürdige Art erhalten. Als er in einen Wigwam trat, um Feuer zum Anzünden zu suchen, spannte ein Indianer seinen Bogen, um ihm einen Pfeil durch den Kopf zu schießen, wodurch er augenblicklich getödtet worden wäre. Aber Davis, einer seiner Feldwebel, zerhieb mit seinem Säbel die Sehne des Bogens und verhinderte den verhäugnisvollen Schuß. Lieute:

nant Bull wurde von einem Pfeil getroffen; allein dieser blieb stecken in einem Stück Käse, den Bull zufällig in der Tasche hatte. Zwei Soldaten, J. Oper und Th. Stiles, beide im Dienste eines Mannes, erhielten zwei Pfeile in die

Anoten ihrer Halsbinden, und blieben unverlett.

Wenige dergleichen Unternehmungen sind wohl jemals mit mehr Tapferkeit, Ordnung und Standhaftigkeit ausgeführt worden, als dieser Feldzug der englischen Kolonisten wider die Pequoten; und selten ist wohl die Mehrheit der streitbaren Männer einer ganzen Kolonie so großen Gefahren ausgesetzt gewesen, wie das kleine Heer der Engländer in diesem Kriege, von dem das Schickfal der Kolonie abhing und der—verhältnismäßig betrachtet—wichtiger war in seinen Folgen, als mancher große europäische Feldzug. Connecticut wurde gerettet und die mächtigste kriegerische Indianernation in Neu-England vernichtet, durch sieben und siedzig tapfere Männer unter göttlicher Führung.

Die Pequoten, von der Verfolgung ihres Feindes zurückstehrend, begaben sich zu Sassacus nach seinem Fort und erzählten die traurige Geschichte ihres Unglücks. Sie verwiesen ihm seinen Stolz, sein unkluges Vetragen, und drohsten, ihn augenblicklich zu erworden. Seine Freunde und Hauptrathgeber verwendeten sich für ihn, daß sein Leben verschout wurde. Aber nach gemeinschaftlicher Verathung und in der Ueberzeugung, daß sie in diesem Lande doch nicht mehr mit Sicherheit bleiben konnten, beschlossen sie, es zu verlassen. Sie verbrannten Sassacus, Mononotto und siedzig bis achtzig Krieger nahmen ihren Weg nach dem Hudsons

flusse.

Kurz vor Capitan Mason's Abmarsch wider die Vequoten, erzeigten die Hollander den Engländern in Connecticnt einen recht nachbarlichen Dienst. Die zwei Mädchen, welche bei Watertown (Wetherssield) von den Indianern hinweggeführt worden, hatte man verschont und freundlich behandelt, auf Vermittelung der Frau (Squaw) Mononotto's. Als der holländische Statthalter diese Umstände ersuhr, beschloß er, die beiden Mädchen um jeden Preis zu befreien; deshalb sandte er eine Schaluppe nach dem Pequoten-Hafen. Hier machte man den Pequoten große Anerbietungen für die

Zurückgabe der Mädchen; aber sie wollten keine annehmen. Endlich, als die Holländer nichts Beseres zu thun wußten, boten sie für die zwei Mädchen sechs Pequoten, von welchen sie mehrere Gefangene am Bord hatten. Diese wurden angenommen und die Holländer brachten die Mädchen nach Sanbrook, gerade als Capitan Mason dort ankam. Bon

Letteren erhielt er Nachricht über den Feind.

Ein Indianerbote wurde sogleich durch Herrn Williams von Providence abgeschickt an den Statthalter von Massachussetts, mit der Nachricht des Siegs über die Pequoten. Der Statthalter und sein Nath, in der Meinung, daß die Pequoten eine Hauptniederlage erlitten hätten, schickten noch einhundert und zwanzig Mann nach Connecticut ab. Capitan Stoughston erhielt den Besehl über sie und der Ehrw. Herr Wilson, von Boston, ging als Feldprediger mit.

Sie kamen Ende Juni im Pequoten-Hasen an. Mit Hülfe der Narraganseten umringten sie einen großen Hausen Pequoten in einem Sumpf und nahmen achtzig davon gefangen: dreißig waren Männer und die Uebrigen Weiber und Kinder. Lettere wurden verschont und die Männer getödtet, mit Ausnahme zweier Sacheme, die man einstweilen noch leben ließ, weil sie versprachen, die Engländer zu Sassacus

zu führen.

Das Gericht von Connecticut verordnete, daß sogleich vierzig Mann ausgerüstet werden sollten, um unter Capitan Mason's Befehl den Krieg wider die Pequoten fortzusetzen. Mason vereinigte sich bald mit Stoughton. Herr Ludlow schloß sich ebenfalls an, nebst einigen andern angesehenen Männern von Connecticut, um rathen zu helfen bei der Bestimmung der nöthigen Maßregeln im Verlauf des Kriegs. Nach allgemeiner Berathschlagung wurde beschlossen, die Pequoten, welche sich nach Westen zu geflüchtet hatten, zu verfolgen. Das Heer setzte sich sogleich in Marsch, und ents deckte bald die Plätze, wo die Feinde auf der Flucht sich jedes Mal gesammelt hatten. Aus der geringen Entfernung dieser Plätze von einander konnte man schließen, daß sie nur langsam ihre Flucht fortsetzten, da sie ihre Weiber und Kinder mit sich führten. Auch fand man Spuren, daß sie nach Nahrung im Wasser gesucht hatten und im Gebüsch umhergestrichen waren; woraus zu erkennen war, daß sie keine Lebensmitel bei sich hatten.

Die Engländer fanden einige zerstreute Pequoten, die das Land durchstreiften. Sie nahmen dieselben gefangen und erstuhren von ihnen Vieles, hinsichtlich der verfolgten Flüchtlinge. Alls aber die Engländer sahen, daß die beiden Sacheme, deren Leben sie verschont, nichts verrathen wollten, schlugen sie auf dem Marsche ihnen die Köpfe ab, an einer Stelle Namens Menunkatuck (seitdem Guilford genannt). Von dieser trausrigen Vegebenheit erhielt der Platz, wo die Ermordung geschah, den Namen Sachem's Head (Sachem's Haupt), und heißt

noch so bis auf den heutigen Tag.

In drei Tagen kamen sie vor New-Haven an und segelten am Ufer entlang, während die Truppen zu Lande marschirten. Bon Weitem sahen sie bei New-Haven (damals Quinnipiack) im Gebüsch einen großen Rauch aufsteigen, nach welchem sie sogleich ihre Richtung nahmen, in der Meinung daß dort der Feind läge. Allein es fand sich, daß er nicht in jener Gegend war; denn das Feuer war von Connecticut-Indianern. Die Truppen wurden an Bord genommen und die Schiffe blieben einige Tage in New-Haven liegen, wo ein auf Kundschaft ausgesandter Pequot die Nachricht brachte, daß die Feinde nach Westen zu, in einem großen Sumpf, gelagert wären. Sogleich marschirten die Engländer ab nach einem großen Sumpf in Fairsield, und fanden dort achtzig dis hundert Pequotenkrieger und nahe an zweihundert andere Indianer.

Der Sumpf, mitten in einem Dickicht, war sehr tief und schlammig; man konnte nur mit Mühe bazu gelangen und bei der geringsten Bewegung sank man ein. Lieutenant Davenport und einige Andere, die sehr hitzig hineinliefen, wurden verwundet und sanken so tief in den Schlamm, daß sie nicht ohne Külfe wieder herans und davon gekommen wären; denn schen machten sich bie Indianer daran, sie bei den Schöpfen zu fassen, als mehrere ihrer tapferen Cameraten sie mit dem Säbel in der Hand befreiten. Mehrere Indianer wurden getödtet und die Versunkenen mit Mühe herausge= Man umzingelte nun den Sumpf, und die Indianer verlangten zu unterhandeln. Dieses Verlangen wurde bewilligt, denn man wollte nicht Männer, Weiber und Kinder ohne Unterschied vertilgen. Auch war ein Sachem aus dieser Gegend mit seinen Indianern dabei, welche den Engländern nie etwas zu Leide gethan hatten. Thomas Stanten, ber

L Coolida

sehr wohl befannt war mit der Sprache und den Sitten der Indianer, wurde abgeschickt, um mit ihnen zu unterhandeln. Er wurde bevollmächtigt, zu sagen, daß allen Indianern, die kein englisches Blut vergossen, das Leben geschenkt sein sollte. Hierauf erschien der Sachem der Gegend, in Begleitung von zweihundert alten Männern, Weibern und Kintern. Er erklärte, daß er und seine Indianer nie das Blut der Eng= länder vergossen oder ihnen irgend ein Leid zugefügt hätten.

Aber die Pequoten waren zu stolz, um das Leben als Geschenk anzunehmen und erklärten, es aussechten zu wol-Sie griffen Stanton so heftig mit Pfeilen an, daß die Soldaten ihm zu Sülfe eilen mußten. Run erneuerte sich das Gefecht, und die Soldaten schossen auf jeden Pequoten, der ihnen zu Gesicht kam. Aber der größte Theil der Keinde entwischte, während die englischen Offiziere sich mit einander stritten: auf welche Art man die Pequoten fangen könnte? Einige wollten den Sumpf stürmen (!), was aber für zu gefährlich gehalten wurde; Andere wollten das Dickicht umhauen; noch Andere wollten den Sumpf mit Pfählen

einschließen; und dergleichen.

Als die Nacht hereinbrach, wurde ein Theil des Dickichts umgehauen und dadurch der Umfang kleiner, so daß der Sumpf eingeschlossen werden konnte; wobei die Soldaten in einer Entfernung von zwölf Fuß von einander standen. bewachten sie die Feinde bis gegen Morgen, als ein dicker Nebel entstand und es ganz finster wurde. Nun brachen die Indianer los gegen die Engländer, und zwar zuerst gegen Capitan Mason selbst. Mit gräßlichem Geheul stürzten sie auf ihre Feinde, wurden aber mehrere Male zurückgetrieben. Als das Kriegsgeschrei zunahm, schickte Capitan Mason einen Theil seiner Leute dem Capitan Patrick zur Hulfe. Capitan Trask eilte, ihn zu verstärken.

Da das Gefecht immer hitziger wurde, so hob man die Blockade auf. Capitan Mason half, wo er konnte. Bei einer Krümmung tes Sumpfes brangen die Indianer gewaltig auf ihn ein, wurden aber so warm von ihm empfangen, daß sie bald gern von ihm abließen. Während er erwartete, daß sie ihn nochmals angreifen würden, wandten sie sich nach einer andern Seite, warfen sich wüthend auf Capitan Patrick, brachen durch und entliefen. Diese waren die Tapfersten der

Pequoten, sechszig bis siebzig kamen davon, etwa zwanzig wurden getödtet und hundert und achtzig gefangen. Die Engländer erbeuteten Wampum,\* Beile, Kessel, Eimer, und

andere indianische Geräthschaften.

Die gefangenen Pequoten, Weiber und Kinder, wurden unter die Truppen vertheilt und theils nach Connecticut, theils nach Massachusetts geschleppt. Von letzterer Kolonie schickte man eine Anzahl indianischer Weiber und Knaben nach West= indien und verkaufte sie als Sclaven. In diesem Kriege follen über siebenhundert Pequoten ihren Untergang gefun= Nach Aussage der gefangenen Weiber wurden dreizehn Sacheme getödtet und eben so viel retteten sich; unter ihnen die beiden Ober-Sacheme Sassacus und Mononotto, die mit zwanzig ihrer besten Krieger zu den Mohawken flüch= Sie hatten fünf hundert Pfund Wampum bei sich, wurden von den Mohawken überfallen und alle getödtet, bis auf Mononotto, der sich verwundet durch die Flucht rettete. Die abgezogene Kopfhaut (Scalp) des Sassacus schickte man im Herbst nach Connecticut; einige Locken davon wurden als Naritäten, als sichere Todeszeichen eines unversöhnlichen Feindes, im September nach Boston gebracht, durch Herrn Ludlow und mehrere Andere.

Unter den gefangenen Pequoten war Wincumbone, Mononotto's Weib, mit ihren Kindern; sie, die einst durch ihre
menschenfreundliche Vermittelung jene beiden gefangenen Engländerinnen rettete, welche von den Pequoten verschont und an
die Holländer ausgeliesert wurden. Zur Vergeltung für diese
edle That verschonte man jetzt ihr und ihrer Kinder Leben;
auch nahm der Statthalter Winthrop sich ihrer besonders an,
und gab Vesehl sie zu beschüßen und gut zu behandeln. Sie
zeichnete sich aus durch Bescheidenheit, Gutmüthigkeit und
Verstand; und sie bat bloß, man möchte ihre Kinder und ihre

persönliche Ehre verschonen.

Nach dem Gefecht am Sumpf waren die Pequoten so geschwächt und zerstreut worden, daß die Narraganseten und Moheganer sie fortwährend verfolgten und tödteten. Ihre

<sup>\*</sup> Wampum oder Wampumpeag, ein irokesisches Wort, ist der Name einer Urt indianischer Münze. Es waren verschiedenfarbige Perlensschnüre, die nach dem Längenmaße berechnet wurden. Ein englischer Faden (fathom) Wampum kostete im Jahre 1647 ungefähr 5½ Schilzung. (20 Sch. = 1 Pf. Sterl.)—(Unm. d. Uebers)

Röpfe wurden von diesen nach Windsor und Hartford gebracht. Die überlebenden Pequoten wurden so geheist und gequält, daß ihre Häuptlinge zu den Engländern nach Hartford kamen und um Schutz flehten. Sie erboten sich, wenn man ihres Lebens schonte, den Engländern als Knechte zu dienen. Diese Bitte gewährte man ihnen und das Gericht vermittelte ihre Beschützung.

Auf Befehl der Obrigkeit von Connecticut erschienen Uncas und Miantonimoh mit einigen Pequoten zu Hartsord. Als man sie fragte: wie viel Pequoten noch am Leben wären? gaben sie ihre Anzahl auf zweihundert an, ohne die Weiber und Kinder. Nun wurde mit ihnen ein Vertrag abgeschlossen

und Folgendes bestimmt:

"Zwischen Uncas und Miantonimoh und ihren Indianern sollte ein immerwährender Friede herrschen; alle früheren Beleidigungen sollten vergeben und vergessen, die etwa in Zukunft stattfindenden nicht selbst gerächt, sondern von den Ferner sollten die übrigen Engländern entschieden werden. zweihundert Pequoten vertheilt werden unter die Narras ganseten und Moheganer,—nämlich: einhundert an Uncas, achtzig an Miantonimok, und zwanzig an Ninigret,—um sich gang mit ihnen zu vermischen. Gie sollten ben Ramen "Pe= quoten" verlieren und nie wieder ihr Vaterland bewohnen; und an Connecticut mußten sie einen jährlichen Tribut bezahlen: 1 Faden Wampumpeag für jedes Frauenzimmer, Faden für jeden jungen und 1 Spanne für jeden alten Weder Narraganseten nech Moheganer durften, ohne Bewilligung der Engländer, etwas vom ehemaligen Pequoten-Lande besitzen; sie mußten alle solche Indianer tödten oder ausliefern, welche jemals Engländer gemordet hatten."?

Unter diesen Bedingungen schloß die Obrigkeit von Connecticut, im Namen der Kolonie, einen dauernden Frieden mit allen Indianern in Neu-England, welche die Untersechung der Pequoten mit Schrecken erfüllte. Sie hatten eine solche Funcht vor dem Unwillen und den Waffen der Engländer, daß diese in einem Zeitraume von beinahe vierzig Jahren keinen offnen Krieg mit ihnen hatten. Diese glückliche Beenstigung des Pequotenkriegs erfüllte die Kolonisten mit Freude und Dank gegen Ihn, "der die Seinen siegreich macht,

daß sie sicher wohnen können;" deshalb wurden in allen

Kurchen von Reu-England Dankfeste gefeiert.

Der Krieg mit den Pequoten führte zur Entdeckung von Quinnapiack (dem jetzigen New-Haven). Die Herren Eaton, Hopkins, Davenport und andere legten dort eine Ansiedelung an und feierten daselbst am 18. April 1638, den ersten Sabbath. Sie versammelten sich unter einer großen, sich weit ausbreitenden Eiche und Herr Davenport predigte über Matth. vi. 1.

Am 1. Juni, etwa drei bis vier Uhr Nachmittag, fand durch ganz Neu-England ein großes Erdbeben statt; wobei eine Menge Schornsteine einstürzten. Funfzehn Tage lang

war die Erde in abwechselnder Unruhe.

In der Umgegend der Stadt New-Haven wurden nun mehrere andere Städte gegründet, die zu derselben Kolonie gehörten; nämlich: Guilford und Milford 1639; Stamford 1641; dann Branford und einige Ansiedelungen auf Long=

Island.

Neu-Hampshire, - jest ein Staat von ausgezeichnetem Range in Reu-England—wurde zwar früh gegründet, aber erst einige Jahre nach der Gründung eine besondere Kolonie. Capitan Smith, von Virginien, segelte 1614 langs der Ruste von Neu-England und machte eine Karte mit einigen Rach= richten von diesem Lande bekannt. Er entdeckte den Kluß Piscataqua, fand ihn groß genug, den Hafen geräumig und sicher, und gab davon eine günstige Schilderung, als von einem zum Sitz einer neuen Pflanzung paffenden Plate. Zwei Mitglieder des Raths von Plymouth in Neus England, Gorges und Mason, benen vom Rath ein Stuck dieses Landes bewilligt wurde, versuchten am Piscatagua-Flusse eine Kolonie und Fischerei zu gründen. Zu diesem Zweck sandten sie im Frühjahr 1623 einige Leute dorthin, die am südlichen Ufer nahe an der Mündung des Flusses, sich festsetzten. Dieses war der Anfang der vortrefflichen und blühenden Stadt Portsmouth. In demselben Jahre errichteten zwei von der Wesellschaft ein Fischerhaus an der Stelle, wo jett die Stadt Dover steht.

Diese Ansiedelungen waren mehrere Jahre lang nur klein und kaum bleibend. Einige Ansiedler von der Massachusetts. Bai wünschten 1629 sich mit denen von Piscataqua zu verci-

and Comple

nigen, und versammelten beshalb—an den Squamscot-Fällen, im jetzigen Exeter—einige Häuptlinge von verschiedenen Instianerstämmen, von welchen sie, für einen bedeutenden Preis, eine große Strecke Land kauften. Im Kaufbriese Ließ es: "Die Eingebornen wünschen, daß die Engländer kommen und sich unter ihnen, wie unter ihren Landsleuten in Massachussetts, ansiedeln möchten." Nach diesem Ankauf nahm die Oflanzung allmälig zu; allein es entstanden keine neuen Ansiedelungen bis zum Jahre 1638, wo die Stadt Exeter und

Hampton gegründet wurden.

Frühzeitig errichteten die Einwohner von Tover ein passens des Bethaus, welches später befestigt wurde. Balo wurde eine Kirche eingerichtet, mit einer Verfassung wie die der andern Kirchen in den benachbarten Kolonien. Herr Wilkelm Leverich, ein würdiger und fähiger puritanischer Geistlicher, kam 1633 von England an und wurde ihr Pfarrer. Die Ansiedelung von Portsmouth, noch im Entstehen, errichtete ein Haus für ihren Gottesdienst und erfreute sich lange Zeit der Verwaltung verschiedener treuer Seelsorger. Besonders erfolgreich war die des Herrn Jacob Parker; jedoch hatte die Ansiedelung erst mehrere Jahre später beständig bleibende Geistliche.

Die Ansiedler von Ereter kamen, meistens von Boston 1638. Nach einem förmlichen Abschied von der dortigen Kirche vereinigten sie sich sogleich zu einer Zweigkirche, nach dem Muster der Mutterkirche. Sich außerhalb der Gerichtsbarkeit von Massachusetts betrachtend, bildeten sie für sich einen bürgerlichen Berein, erwählten Beamte und Gerichtsbeiner, welche sich eidlich verpflichten mußten zum Gehorsam und Dienst des Bolks. In dieser politischen Uebercinkunst sehen wir ein Beispiel bürgerlicher Regierung in ihrer einfachsten und vielleicht in ihrer reinsten Form. Die Obrigkeitspersonen erhielten gesetzgebende, gerichtliche und vollziehende

Gewalt.

Die Ansiedelungen von Portsmouth und Dover wurden, mehrere Jahre lang, von Agenten regiert, welche die Eigensthümer aus England herüber schickten. Nachdem die Aussedsler viele Nachtheile von dieser Regierungsmethode erfahren, bildeten sie, nach dem Beispiel von Exeter, ebenfalls einen bürgerlichen Verein und gaben sich eigene Veamte und Ges

setze. Die Obrigseit von Dover war der von Ereter ähnlich; in Portsmouth erwählte man jährlich einen Bürgermeister.

unter dem Namen "Gouverneur."

Diese Ansiedelungen blieben viele Jahre hindurch im Frieden mit den Eingebornen und waren weniger, als die benachbarten Kolonien, der Hungersnoth ausgesetzt; indem sie durch die Kischerei vieler Vortheile genossen. In abgesonderte bürgerliche Gesellschaften eingetheilt, sahen sie sich jedoch bald in verschiedenen Schwierigkeiten verwickelt; besonders fanden die der Vertheidigungslesigkeit statt, im Falle irgend eines Kriegs. Ihre Bürgerschaften waren natürlich schwach und dem Eindringen von Landläufern und Geächteten ausgesetzt, welche sich nicht ber eingeführten festbestehenden Regierung unterwerfen wollten. Wären diese politischen Verbindungen der Leitung der ursprünglichen Ansiedler und ihrer Nachkom= men überlassen geblieben, sie würden ein Beispiel der schönsten Freistaaten in der Geschichte geworden sein. Aber diese Heffnung vereitelte der beständige Zufluß von Einwanderern Demagegen; wodurch biese Aussiedelungen bewogen wurden, sich mit der Kolonie von Massachusetts zu vereinigen. Im Jahre 1641 gaben sich bie Aussiedelungen am und beim Piscataquaflusse unter die Gerichtsbarkeit von Massachusetts, unter ter Bedingung gleicher Vorrechte mit dem Volke der Resenie und eines eignen Gerichtshofs. Sie wurden herzlich empfangen und burch einen feierlichen Vertrag der Kolonie von Massachusetts einverleibt. Bon dieser Zeit an, machten die Ansiedelungen, als ein bedeutender Theil der Kolonie, schnellere und gewissere Fortschritte. Diese Bereinigung währte bis 1697, wo durch die Gewalt des Königs von Groß= Britanien Neu-Hampshire von Massachusetts getrennt und eine königliche Provinz wurde.

Einer der ausgezeichnetsten Männer in der frühern Gesschichte von Neuschgland war Roger Williams. Er hatte viele bedeutende Fähigkeiten und Erfahrungen, war äußerst wirksam in seinen Unternehmungen, menschenfreundlich und wohlthätig, liebte aber allerlei Wechsel und Neuerungen. Bor seiner Reise nach Amerika war er ein Geistlicher der Kirche von England. Er kam 1631 nach Neuschgland und wohnte zwei Jahre in Plymouth. Hier trat er gelegentlich als Geistlicher auf, und erwarb sich zurch sein unbeschretenes

Betragen sowohl, als durch seinen sanften Charakter, die Achtung der Rolonisten. Im Jahre 1633 zog er nach Salem, wo er, nach dem Tode des würdigen Pfarrers Herrn Skelton, von dessen Gemeinde aufgefordert wurde, seine Stelle einzusnehmen.

Während seines Aufenthalts in Salem, fand sich die Regierung und die Kirche der Kolonie bewogen, viele von Williams angenommene Meinungen zu mißbilligen, als ihrem Interesse hinsichtlich des Mutterlands zuwider, und zerstörend für die geistliche und bürgerliche Ordnung der Nach verschiedenen freundlichen aber fruchtlosen Bersuchen, ihn zum Widerruf oder zur Verleugnung seiner Unsichten zu bringen, erhielt er 1635 von der Regierung Befehl, das Gebiet von Massachusetts zu verlassen. wenigen Anhängern zog er nun in das Gebiet von Plymouth und ließ sich nieder in der jetzigen Stadt Rehoboth. folgenden Jahre ging er,—auf den Wunsch des Statthalters Winslow, damit die Regierung von Massachusetts nicht beleidigt würde—mit ungefähr zwanzig Ansiedlern über den Pawtucket-Fluß, und gründete die jetzt so reiche und blühende Stadt Providence.

Diese Mißhelligkeiten wurden auf eine Art geleitet, daß dabei zwischen dem Statthalter Winthrop und Herrn Williams keine persönliche Feindseligkeit stattgefunden zu haben scheint; und es herrschte immer ein gegenseitiges freundschaftliches Verhältniß zwischen den Kolonien Massachusetts und Plymouth und der Pflanzung Providence. Auch wirkten, im Kriege mit den Pequoten 1637, alle Pflanzungen wider den

gemeinschaftlichen Feind.

Da Williams in der Nachbarschaft verschiedener mächtiger Indianerstämme lebte, so bewachte er sie beständig, und gab den übrigen Kolonien sogleich Nachricht, wenn jene irgend etwas Feindseliges wider sie im Schilde führten. Wahrscheinslich hat keiner der Kolonisten eifriger und erfolgreicher, als er, sich bemüht, den Frieden zwischen den Kolonien und den Einzebornen zu erhalten.

Mehrere Jahre lang setzte Herr Williams keine besondere firchliche Ordnung fest, sondern er lud Personen von allen religiösen Bekenntnissen ein, sich seiner aufblühenden Pflanzung anzuschließen. Nach einigen Jahren entsagte er, mit

mehreren seiner Leute, der Kindertaufe; sie ließen sich noch mals taufen und vereinigten sich zu einer Kirche, die vermuth= lich die erste Baptistenkirche in Reu-England war. Wegen nachmaliger Meinungsverschiedenheit, die in der Kirche stattfand, trennte sie sich 1653, und es entstanden zwei Kirchen.

Herr Williams kaufte das Land zu seiner Pflanzung von den indianischen Besitzern, und besaß ihr Zutraun im höchsten Er zeigte sich als ein Vater der Kolonisten und scheint für eine Zeit lang die Hauptgewalt der Regierung ausgeübt zu haben. In den ersten Jahren der Pflanzung Providence litten die Leute großen Mangel an Lebensmitteln; nur Jagd und Fischerei retteten sie vom Hungertode. meisten der ältesten Ansiedler von Neu-England mußten die Uebel des Kriegs und der Hungersnoth erfahren, in einem Grade, daß ihre Nachkommen sich davon unmöglich einen

vollständigen Begriff machen können.

Zur Zeit, als Mistress Hutchinson aus Massachusetts verbannt wurde, entschlossen sich verschiedene Leute,—welche ihren religiösen Meinungen anhingen und daher von den herrschen= den der Kirche abwichen,—die Kolonie ebenfalls zu verlassen. Unter ihnen war Herr Wilhelm Coddington, ein Mann von Erziehung und Vermögen, der mehrere Jahre lang als ein würdiges Mitglied an der Regierung von Massachusetts Theil genommen hatte. Im Jahr 1638 zog er mit wenigen Andern nach der Narraganset-Bai und begann die Pflan= Die neuen Pflanzer vereinigten sich zung Rhode-Jeland. durch einen Bürgerbund, den Herr Coddington und zehn Alndere mit ihren Namen unterzeichneten.

Die junge Pflanzung liefert ein Beispiel von der natürlichen Einfachheit einer patriarchalischen Regierung. Ihre Obrig= keit, mit der nöthigen bürgerlichen Regierungsgewalt bekleidet, war Herr Coddington, ein Mann von großer Tugend und einem natürlich würdigen Charakter. Mit dem freundlichen Beistande des Herrn Williams kaufte er von den Indianern die Insel, welche durch ihre Annehmlichkeit und Fruchtbarkeit in wenigen Jahren eine blühende Ansiedelung wurde. Newport wurde 1644 eine Baptisten-Kirche gestiftet, welche sich später in zwei theilte. Im Jahr 1720 bildete sich in Newport eine Congregational (Independenten=) Kirche; und 1728 eine zweite. Diese beiden Kirchen erfreuten sich der

Amtsverwaltung der vorzüglichsten amerikanischen Geistlichen im letzten Jahrhundert — des Prässdenten Stiles und des

Dectors Hopfins.

Da diese Ansiedelungen noch keine vom Mutterlande eingessetzte Regierung hatte, so reiste Herr Williams 1643 nach England; und mit Hülfe des Herrn Vane, gewesenen Statthalters von Massachusetts, erlangte er einen Freibrief für die Pflanzungen Providence und Rhode-Island. Ihre Regiesrungsform war wesentlich dieselbe, wie die der benachbarten Kolonien. Herr Williams erreichte ein hohes Alter und wurde mehrere Male zum Statthalter der Kolonie erwählt.

Schon im Jahr 1607 hatten einige patentisirte Pflanzer ber nördlichen Kolonie von Birginien eine Ansiedelung an der Mündung des Flusses Sagadahock, (jeht Kennebeck), angesfangen. Sie legten den Grund zu einem großen und wohlshabenden Staate; aber in Folge des Todes der Hauptuntersstützer und des Ungemachs, welches die Ansiedler erlitten, gaben diese die Ansiedelung wieder auf und kehrten nach England zurück. Die ersten bleibenden Ansiedelungen im Gebiet von Maine begannen um 1640; und die ältesten Städte waren Kittern und York.

Im Jahre 1635 erlangte Sir Ferdinand Gorges vom Rath von Plymouth ein Stück Land zwischen den Flüssen Sagadas hock und Piscataqua. Er soll die bürgerliche Regierung daselbst eingesetzt haben. Schon 1636 wurden Gerichtstage gehalten, die sowohl gesetzgebende als gerichtliche Gewalt ausübten. Gorges erhielt von der Arone 1639 einen Freisbrief mit der ausgedehntesten gerichtlichen Gewalt; er ernannte einen Statthalter und einen Rath, welche viele Jahre lang ihr Umt zur allgemeinen Zufriedenheit des Volks verwalteten.

Es scheint daß diese Regierungs-Gewalten nach dem Tote des Eigenthümers aufgehört haben, da die verschiedenen Ansiedelungen eine Art freier Verbindungen schlossen und ihre eigenen Beamten erwählten. Aber nachdem sie die Unansnehmlichkeiten eines solchen Zustands der Dinge erfahren, vereinigten sie sich 1652 mit Massachusetts und bildeten ein Ganzes mit dieser Kolonie. Ihre kirchliche wie ihre bürgersliche Verfassung war im Allgemeinen, schon von Anbegiun, dieselbe wie die in Massachusetts; und sie erfreute sich einiger der würdigsten Geistlichen ihrer Zeit.

Rein Theil von Neu-England hat so gelitten von den Feindseligkeiten der Eingebornen, wie Maine. Diele wilte Stämme wohnten an den zahlreichen Flüssen des Landes; und da die Ansiedelungen eine geraume Zeit nur langsam fortschritten, so waren sie unfähig, der Gewalt und den räuberischen Angrissen der Indianer Einhalt zu thun. Durch die Rähe dieses Landes an Canada war es, ein ganzes Jahrhundert hindurch seit seiner ersten Ansiedelung, in den Kriegen zwischen England und Frankreich, beständig den Einfällen der Wilden ausgesetzt, welche dazu durch ränkevolle, gefühllose Feinde angereizt wurden. Viele seiner Städte sind verbrannt und geplundert, viele Menschen gemordet und gefangen worden. Bis zum Kriege 1745 hatte das Land sehr viel von den Feindseligkeiten der Wilden auszustehen.

Bermont, der jüngste der Staaten von Neu-England, hat an Bevölkerung und Wohlstand schneller denn alle andern zugenommen, und behauptet unter ihnen einen angesehenen Rang. Das dazu gehörige Land, zwischen Neu-Hampshire und Neu-York gelegen, welche beide daran ungewisse Ans

sprüche machten, blieb lange unbenutt.

Im Jahre 1724, zur Zeit eines blutigen Indianerfriegs, errichtete die Regierung von Massachusetts das Fort Dummer, (in der jetzigen Stadt Brattleborough) und begann eine kleine Ansiedelung nahe am Fort. Man glaubte, es wäre innershalb der Grenzen von Massachusetts; aber es fand sich, als 1741 die Grenzlinie der Provinz bestimmt wurde, daß es im Staate Vermont lag. Im Jahre 1731 errichteten die Franzosen von Canada, an der Westseite des Champlain-Sees, das wohlgebaute Fort Crown-Point, und begannen eine Ansiede-lung auf der Ostseite des Sees, dem Fort gegenüber.

Von der Zeit an, als die Provinzial-Grenzlinie zwischen Massachusetts und Neu-Hampshire bestimmt wurde, betrachtete man Vermont als zu Neu-Hampshire gehörig; aber nachtem Frieden von 1763 wurde es der Gegenstand einer Strei

frage.

Bennington, eine der besten Städte von Vermont, wird für die älteste desselben gehalten. Sie erhielt ihren Namen von Venning Wintworth, dem Statthalter von Neu-Hampshire, der 1749 gewissen Eigenthümern das jetzige Stadtgebiet bewilligte; worauf sogleich die Stadt gegründet wurde.

In den fünf folgenden Jahren ertheilte die Regierung von Neu-Hampshire die Erlandniß, an der Westseite des Connecticutslusses noch einige Städte zu gründen; aber der Krieg von 1755 verhinderte die Ausführung dieser Pläne. Das Gebiet von Vermont wurde der Schauplatz dieses Kriegs, wodurch man mit einem großen Theile des Landes befannt wurde. Als der Krieg beendigt war, bewilligte die Regierung von Reu-Hampshire vieles Land, und zahlreiche Ansiedelungen

entstanden in der Wildniß.

Bon 1764 bis zum Anfang des amerikanischen Kriegs, wurden die neuen Ansiedler fortwährend beunruhigt durch die streitigen Ansprüche auf ihr Land, von Seiten der Provinzen Reu-Hampshire und Reu-York. Ungeachtet dieser Störunsen machten die jungen Ansiedelungen nach und nach Fortsschritte, durch die Einwanderungen aus den verschiedenen Provinzen von Neu-England. Beim Beginn des Kriegs von 1775 nahm das Bolk von Bermont sich mit Wärme der amerikanischen Sache an und leistete während desselben wichtige Dienste. Alls die Gewalt des Königs nicht mehr anerkannt wurde, und das Bolk sich gänzlich entblößt sah von aller Bande bürgerlicher Regierung, da fühlte man natürslicher Weise allgemein die Rothwendigkeit irgend einer polistischen Ordnung für die öffentliche Sicherheit.

Nachdem mehrere Versammlungen der Städte-Ausschüsse stattgefunden, um über die zu ergreisenden Maßregeln zu berathen, wurde im Januar 1777 in Westminster eine Verssammlung von Abgeordneten der verschiedenen Städte gehalten, und "beschlossen, daß daß zur Zeit in diesem Gebiete liegende Land als eine freie und unabhängige Gerichtsbarkeit betrachtet und in Zukunft unter dem Namen Neu-Connecticut, sonst Vermont, bezeichnet werden sollte." Von dieser Zeit an war Vermont ein unabhängiger Staat und wurde 1791 in die

amerikanische Union aufgenommen.

Die Ansiedler von Vermont waren meistens Auswanderer von Connecticut, und binnen einigen Jahren nach dem Frieden von 1783 stieg ihre Anzahl mit beispielloser Schnelligkeit. Ihre bürgerlichen und kirchlichen Verfassungen wurden, im Allgemeinen, denen von Connecticut nachgeahmt. In Bennington wurde bald eine Congregationalkirche gestistet, die viele Jahre hindurch der geistlichen Verwaltung des frommen

und würdigen Herrn Dewen genoß. In den meisten Städten wurden, bald nach ihrer Gründung, Kirchen erbaut, die sich der Wirksamkeit vieler fähiger und treuer Diener Christi

erfreut haben.

Die Kirchen und Geistlichen in Vermont haben sich ausge= zeichnet durch die Gleichförmigkeit ihrer religiösen Lehren und Gebräuche, nach dem Calvinischen System und den Vorschriften der Evangeliums, welche so geschickt vertheidigt worden sind durch verschiedene neuenglische Geistliche des vorigen Jahr= Der verstorbene Doctor Hiob Swift, welchen man den Apostel von Vermont nannte, ausgezeichnet durch Fähig= keit, Frommigkeit und unermüdliche Thätigkeit, war ein Hauptwerkzeug bei ber Gründung der Kirchen und religiösen Berfassungen in Bermont. Ein unerschütterlicher Grund= pfeiler göttlicher Wahrheit, mitten im Dienste seines Herrn und seiner Nebenmenschen, wurde er plötzlich in seine ewige Ruhe versetzt. Die Kirchen und das Volk des Staats find mit vielen gnädigen Offenbarungen begünstigt worden, unter dem besondern Einflusse bes heiligen Geistes; durch die Prüfung des Nutiens der wesentlichen Religion und durch die Einführung vieler Seelen in das heilige Reich des Erlösers.

Vielleicht ist kein Beispiel in der Menschengeschichte, wo alle bürgerlichen, moralischen und religiösen Anstalten so ganz unter der beständigen Aufsicht der öffentlichen Meinung stehen, wie in Vermont. Es ist wohl zu hoffen, daß, durch die gnäs dige Gunst des Himmels, das Volk der vielen Vorrechte, die

es jetzt besitzt, stets würdig bleiben wird.

Bemerkungen über die Religion der Rolonie.

Es ist eine sonderbare Thatsache, daß, während die Regiesrung und die Geistlichkeit von England Alles aufboten, um die evangelische Religion zu unterdrücken und die Fortschritte des Puritanismus durchaus zu hemmen, die Rolonien von Reusengland dennoch ihren Zweck—diese Religion zu befördern—verfolgen konnten, ohne darin viel gestört zu werden. Die PhymouthsGesellschaft hatte lange Zeit den Druck geistlicher Tyrannei erfahren, und fürchtete sich vor einer Ansiedelung um Gebiet des Königs von England, ohne die ausdrückliche Bersicherung zu haben, daß sie nicht gestört werden sollten in

der freien Ausübung ihrer Religion. Um eine solche Versiches rung wurde beim Hofe des Königs häusig und ernstlich anges halten; allein dieser gewährte sie nie, da sie unverträglich war mit den Grundsätzen eines frömmelnden versolgungssüchtisgen Fürsten. Also befahlen die Ansiedler ihre Sache dem Schutze Gottes; und—sie wurden in ihren Hoffnungen nicht getäuscht. Obgleich den nachmaligen (Ansiedelungss) Gesellsschaften viele wichtige bürgerliche Vorrechte freibrieflich zugesischert wurden, so konnten sie doch in religiöser Hinsicht nichts weiter erlangen, als verstohlene Winse: sich der Gewissensfreisheit in ihren Religionsübungen zu erfreuen. Sie dachten, daß der Gott, dem sie dienten, auch wußte, was sie bedurften; und daß eine Entfernung von dreitausend Meilen die Wuth der Versolgung vermindern würde.

Die religiöse Ordnung, welche die Ansiedler einführten, war geradezu im Widerspruch mit den Meinungen der Regierung, die schon längst getrachtet hatte, sie zu unterdrücken. Indessen blieben sie,—durch die Dazwischenkunft verschiedener Umstände, worin Gottes Hand sichtbar waltete,—so lange ungestört, bis ihre Kirchen fest begründet waren. Endlich mischte sich der Erzbischof Laud hinein, und beschloß, die Kolonien der im Mutterlande bestehenden geistlichen Ordnung zu unterwerfen;

allein der Tod vernichtete seine Pläne.

Die nun folgenden langen Bürgerkriege und endlich die Entstehung der Republik setzten die geistlichen Anstalten der Kolonien in den Stand, sich so zu befestigen, daß sie nicht leicht wieder aufgelöst werden konnten. Jene merkwürdige Spoche in der englischen Monarchie, die in zehn Jahrhunderten ihres Gleichen nicht gehabt, war eine gute Gelegenheit zur Gründung der evangelischen Kirchenordnung in NeusEngland. Wie unerforschlich und heilig sind Gottes Wege!

Im Jahre 1656 machten zum ersten Male Quäker ihre Erscheinung in der Kolonie Massachusetts; aber die Gesetzgebung erließ ein Verbannungsgesetz wieder sie und verordnete: daß jeder Quäker, welcher aus der Verbannung zurückkehrte, um seine Anschläge gegen die Kolonie zu erneuern, mit dem Tode bestraft werden sollte. Kraft dieses Gesetzes wurden

vier Menschen hingerichtet.

Kerner: Wenn irgend ein Schiffsmeister Jemand von dieser Secte in das Gebiet von Massachusetts brächte, so sollte

er einer Strafe von hundert Pfund unterworfen sein. Ungesachtet dieses willkürlichen Gesetzes hat sich diese Secte noch immer vermehrt, selbst bis auf unsere Zeiten, und behauptet stets einen sehr achtbaren Standpunkt unter andern angeseshenen Gesellschaften.

Die ersten englischen römisch=katholischen Einwanderer

famen nach Amerika im Jahre 1632.

Die erste Baptistenkirche in Amerika wurde 1639 in Provi-

## Sitten und Gebräuche.

Durch die Gesetze der Kolonien, vom Jahr 1639, war es verboten, Gesundheiten zu trinken. Andere von 1651 vers boten allen Personen, deren Bermögen nicht über zweihundert Pfund betrng, an ihren Kleidern goldene oder silberne Tressen, oder Spitzen zu tragen, wovon die Elle über zwei Schillinge kostete. Auserlesene Männer erhielten die Aufsicht über die Moden und Anzüge der Leute, besonders über die Bänder und großen Stiefeln.

Im Jahre 1647 wurde verordnet, daß Niemand, unter dem Allter von 20 Jahren, Taback gebrauchen sollte, ohne die Bescheinigung eines Arztes, daß der Gebrauch ihm nützlich.

## Landwirthschaft.

Der Anfang davon war das Lichten der Wälder; nämlich, das Umhauen der Bäume und das Ausgraben der Wurzeln, ehe geackert werden konnte. Das erste Rindvieh wurde nach Neu-England gebracht durch Herrn Winslow, 1624. In Virginien gab es 1633 ungefähr 1000 Stück Vieh. Auch baute man eine große Menge Waizen und Roggen, etwas Erbsen, Bohnen, Flachs und Hanf.

### handel.

Die Einfuhr von England her war bei Weitem größer als die Ausfuhr dorthin. Die Kolonien bezogen alle Waasren aus England und lieferten dafür Pelzwerf, Taback, Kindsund Schweinefleisch, Fische und Korn. Ersteres bestand in Hirsch, Elennthiers, Büssels, Otters, Hasens, Kuchss, Bisams

rattens und Biberfellen, die von den Indianern eingetauscht wurden gegen Decken, Rum und dergleichen.

# Rünfte und Fabrifen.

Im Jahre 1620 kamen hundert Personen von England berüber, um Seidenwaaren, Pottasche, Theer, Pech, Glas und Salz zu versertigen; allein der Erfolg war nicht günstig. Alles Tauwerk, Segeltuch und Masten wurden von England bezogen. In den größern Städten baute man bald bölzerne und backsteinerne Häuser, anstatt der Blockhäuser. Die erste Mühle, eine Windmühle, wurde bei Watertown gebaut; und in Massachusetts das erste Schiff, genannt "Der Segen der Bai," (The Blessing of the Bay). In Medsord baute man 1633 ein Schiff von sechszig Tonnen, in Salem 1641 eins von dreihundert Tonnen, und in Boston eins von hundert und sechszig Tonnen.

Die erste Buchdruckerei wurde 1639 eingeführt. Das Erste was man druckte, war der Eid eines freien Bürgers; das Zweite ein Kalender; das Dritte eine Sammlung von

Malmen.

# Erziehung.

Raum hatten die Ansiedler den Wald gelichtet und sich Wohnungen gebaut, so wandten sie auch schon ihre Aufmerksamkeit auf die Erziehung ihrer Kinder. Man errichtete Freischulen für alle Volksklassen; und der Arme hatte mit dem Reichen gleiche Vortheile, um seine Kinder unterrichten zu lassen.

#### Bevölferung.

Die Bevölkerung von Massachusetts, Connecticut, Rhodes Island, Neu-Hampshire, Maine und Vermont wurde auf ungefähr 75,000 Seelen geschätzt. Allein es ist unmöglich, die Bevölkerung der Kolonien in diesem Zeitpunkte genau zu bestimmen; da die Berichte der Geschichtschreiber unsicher und widersprechend sind. Es verdieht besonders bemerkt zu werden, daß eine so geringe Vevölkerung, auf einem großen Landstrich zerstreut, im Stande gewesen ist, so viele Indianer zu besiegen und dadurch sich selbst vom Untergange zu retzten.



Die Kerbe der weissen Berge, N. H. p. 72.



## Allgemeine Geschichte

ber

# Bereinigten Staaten.

#### Zweiter Theil.

#### Viertes Capitel.

Entdedung und Fortschritte der mittlern und südlichen Staaten.

#### Neu=York.

Im Jahre 1608 segelte Capitan Heinrich Judson nach Nordsumerika, bevollmächtigt vom König von England, Jacob I., und im Dienste einiger londoner Kaussente. Etwa 40° nördlicher Breite entdeckte er Land; nämlich LongsIsland (die lange Insel) und die Mündung eines großen Flusses. Diesen fuhr er hinauf bis zu 43° und nannte ihn den Hudson Kluß (Hudson River).

Ungefähr zwei Jahre später machte Hubson zu diesem von ihm entdeckten Lande eine andere Reise, im Dienste einer Anzahl holländischer Kausseute, und verkaufte ihnen kurz darauf seine Rechte; allein diese gehörten dem König von England, unter dessen Bevollmächtigung Hudson die Entdeschung gemacht batte. Deshalb protestirten die Engländer gegen den Berkauf; aber die Holländer bauten 1614 am Hudsonssusse, (nicht weit von dem Plaze, wo jest Albanysteht,) ein Fort, das sie Auranea nannten. Nun sandte Sir Thomas Dale, der Statthalter von Birginien, den Capitän Argal ab, um die Holländer zu vertreiben, welche sich endlich

7\*

nien unterwarfen

dem König von England und seinem Statthalter von Birgis

Alls aber die Holländer im nächsten Jahre Verstärfung erhalten hatten, machten sie von Neuem ihre Rechte geltend, und erbauten das Fort Umsterdam, auf der Südseite der Insel.

Viele Jahre hindurch blieben die Engländer ruhig.

Ein ausgedehntes Stück Land, an beiden Seiten des Indsfonflusses, wurde 1621 der Holländischswestindischen Gesellsschaft verwilligt, und erhielt den Namen "Neu-Niederland." Nach ihrer Meinung schloß die Grenzlinie den Connecticutsluß im Norden und den Delawaresluß im Süden mit ein. Un Letzterem bauten sie 1623 das Fort Nassau; an Ersterem 1632 das Fort Good-Hope. Beim Fort Nassau hatten auch Einschen eine Ansiedelung unt ein unter den Ansiedlern Sieden Sine Sinen dauerte viele Jahre lang, dis endlich die Schweden unterjocht wurden.

#### Reu=Jersen.

Die ersten Ansiedelungen von Neu-Jersey entstanden durch die Dänen um das Jahr 1624. Bald darauf ließen sich mehrere holländische Familien nieder, in der Nähe von Neu-York.
In Schweden bildete sich 1626, unter dem Schutze des Königs
Gustav Adolph, ein. Gesellschaft, um in Amerika eine Kolonie
anzulegen; und im nächsten Jahr kam von dort eine Anzahl
Schweden und Finnen herüber, welche sich am rechten (westlichen) User des Delawareslusses ansiedelten. Als die Engländer 1640 am linken (östlichen) User eine Pflanzung anlegen
wollten, verbanden sich die Schweden mit den Holländern von
Neu-York, und trieben Erstere zum Lande hinaus.

### Delaware.

Hier siedelte sich, unter Gustav Abolph's Schutze, 1627 eine Gesellschaft von Schweden und Finnen an. Sie landeten am Cap Henlopen und waren so entzückt über dessen Ansicht, daß sie ihn Paradise-Point (Paradiesesspitze) nannsten. Das Land hießen sie "Neu-Schweden," und den Delawaresluß "Neu-Schwedenland-Strom." Sie kauften von den Indianern das Land an beiden Seiten dieses Flusses, und setzen sich fest an der Mündung des Christian-Baches (Creek), in der Nähe der jetzigen Stadt Wilmington. Da sie bäusig von den Holländern beunruhigt wurden, welche Unsprüche machten auf das Land, so errichteten sie, zu ihrer

Beschützung, drei kleine Festungen (Forts): Christian, Lewisston und Tinicum. Letztere war der Sitz der Regierung, und Johann Printz, der schwedische Statthalter, erbaute daselbst für sich ein schönes Wohnhaus, das er Printz-Halle nannte.

#### Maryland.

Ein gewisser Calvert segelte, spät im Jahre 1633, nach Amerika, mit einer Gesellschaft von etwa zweihundert Emisgranten, wovon die meisten römischskatholisch waren. Sie kamen, im Februar, 1634, an der Mündung des Potomacs Flusses an, und kauften von den am Ufer wohnenden Judiasnern Yoamaco, ein bedeutendes Dorf, (in der Gegend, wo

jett St. Mary liegt).

Auch diese Kolonie ward im Anfange, wie die andern alle, von vielen Unruhen heimgesucht, welche meistens verursacht wurden durch Wilhelm Clayborne, ein Mitglied des Naths von Virginien. Er hatte vom König von England Erlaubniß erhalten, in solchen Gegenden von Amerika Handel zu treiben, wo noch Niemand ein ausschließliches Necht dazu besaß. Kraft dieser Erlaubniß hatte er auf der Insel Kent eine kleine Unsedelung begonnen; und als das kand dem Lord Baltimore bewilligt wurde, wollte Clayborne sich ihm nicht unterwersen. Er machte den Eingebornen weis, daß die neuen Ankömmlinge Spanier und Feinde der Virginier wären. Die Folge davon war ein Indianerkrieg, der mehrere Jahre dauerze und viel Unglück verursachte.

Clayborne ward öffentlich und gerichtlich des Mords, der Seeräuberei und der Empörung beschuldigt; und da er sich der Gerechtigseit durch die Flucht nach England entzog, wurde sein Vermögen in Veschlag genommen. Er suchte beim König um Veistand an, aber ohne Erfolg. Als zwischen dem König und dem Parlament der Bürgerkrieg ausbrach, hielt er es mit Letzterem, und kehrte nach Maryland zurück, wo er 1645 eine Empörung anstistete wider die Regierungsbeamten, welche dem Könige anhingen. Salvert, der Statthalter, mußte nach Virginien flüchten, und die Aufrührer bemächstigten sich der Regierung. Jedoch wurden im nächsten Jahre

Ruhe und Ordnung wiederhergestellt.

#### Nord = Carolina.

Im Jahre 1630 bewilligte Karl I. dem Sir Robert Heath alles zwischen 30° und 36° nördlicher Breite gelegene Land, vom Atlantischen Ocean bis zur Südsee. Indessen fand unter dieser Bewillizung keine Ansiedelung in demselben statt. Einige Leute flüchteten 1640 von Virginien dorthin, und nahmen, ohne irgend eine Erlaubniß, einen Theil nördlich vom Albemarle-Sund in Besiß. An der Mündung des Clarendon-Flusses ließen sich 1661 einige Abenteurer von Massachussetts nieder; da aber das Land unfruchtbar und die Indianer

feindselig waren, so zogen sie bald wieder fort.

Im Juni dieses Jahrs verwilligte der König, durch einen Freibrief, an ein und zwanzig Bevollmächtigte das Land, welches jetzt den Staat Georgien bildet. Es sollte unents geldlich vertheilt werden unter das Volk, zu dessen Ueberfahrt und erstjährigem Unterhalt Gelder angewiesen wurden. Im November schifften sich einhundert und dreißig Emigranten nach Georgien ein, und im nächsten Januar landeten sie in Charleston. Die Bewohner von NordsCarolina hießen die Abenteurer herzlich willkommen, und versahen sie mit Lebenss mitteln und Booten, um ihre Reise fortzusetzen; worauf sie am 9. Februar in Georgien landeten und das erste Haus erbauten, wo jetzt Savannah steht.

#### Geschichte der sämmtlichen Kolonien von Amerika, seit 1661.

Vor der Sitzung der General-Assembly von Connecticut, im October 1662, war der Freibrief schon angekommen. Um Wahltage wurde er den Freileuten öffentlich vorgelesen und als ihr und ihrer Nachkommen Eigenthum erklärt. Dann erwählte man die Herren Wyllys, Allen und Talcott, um den Freibrief für die Kolonie aufzubewahren.

Im Jahre 1663 wurde der Kolonie eine Steuer von dreis hundert Pfund auferlegt. Man ordnete einen Fasts und Bettag an. Die Kolonie war sehr in Schulden; und es herrschte viele Unzufriedenheit mit dem Statthalter unter dem Volke, das sich weigerte, etwas für seinen Unterhalt zu bes

bezahlen.

Die Beamten fingen an, den Betrag der Steuern von

Description Complete

solchen, die sich weigerten sie zu bezahlen, in Beschlag zu nehs men; aber sogleich zeigte es sich, daß dies höchst beunruhigende Folgen haben würde. Die Bürger von Connecticut erklärten sich wider die Erhebung der Steuern von Leuten, welche die Kolonie in Schutz genommen hatte, und wünschten in News haven die Sache einstweilen, dis auf weitere Berathung,

beruhen zu lassen.

Oberst Nichols kam ben 23. Juli, 1664 in Boston an, mit einer Flotte und Truppen unter seinem Besehl. Er theilte den Kolonien sogleich seinen Auftrag mit und ersuchte sie, ihm mit ihren Truppen wider die Holländer beizustehen. Der Statthalter Winthrop und mehrere Herren von Connecticut vereinigten sich, auf seinen Wunsch, mit ihm; und so segelte er ab nach Neu-Niederland. Am 20. August verlangte er die Uebergabe der Stadt und der sesten Plätze auf der Insel Manhadoes. Stunvesant, der holländische Statthalter, ein alter Soldat, würde sich gewiß tapfer vertheidigt haben, wäre er vorbereitet gewesen. Er war durchaus gegen die Uebersgabe; allein er wurde von der Mehrheit überstimmt und genöthigt, sich am 27. August zu unterwerfen.

Nach der Besiegung der Holländer, schlug Oberst Nichols seinen Sitz in Neu-York auf, um die Regierungsgeschäfte zu leiten. Um das Jahr 1664 begann eine Ansiedelung auf der linken (östlichen) Seite des Connecticut-Flusses. Im Jahre 1667 wurde Lyme eine eigentliche Stadt. In diesem und dem nächstsolgenden Jahre gründete man mehrere neue Anssedelungen und Städte. Am 20. Mai 1668 wurde von den Indianern Land gekauft und Ost-Haddam von acht und zwanzig Personen gegründet. In der Mai-Sitzung von 1670 wurde bestimmt, daß Massace den Namen Simsbury haben sollte. Zu gleicher Zeit wurde das Oorf New-Haven als Stadt

aufgenommen, und erhielt den Namen Wallingford.

Im Jahre 1643 war von England der Krieg gegen die Holsländer erklärt worden; deshalb setzte man die Kolonie in Berstheidigungszustand und verordnete, daß von jedem County eine Anzahl Pferde geliefert werden sollte. Um 30. Juli erschien vor Neu-York eine kleine holländische Flotte. Ein gewisser Johann Manning, der das Fort und die Insel befehligte, überlieferte sie dem Feinde verrätherischer Weise, ohne eine Kanone abzuseuern oder den geringsten Widerstand zu leisten. Kaum hatten sich die Kolonien von ihren Unglücksfällen

5.00

erholt, als von Neuem noch größere Schrecken und Verderben über sie hereinzubrechen trohten. Der Herzog von York hatte, am 1. Juli 1674, den Major Sir Edmund Andross zum Statthalter von Neu-York und von ganz Neu-England ernannt. Sir Edmund war ein Volkstyrann, und die Neu-Engländer weigerten sich, ihn zum Statthalter auzunehmen. Es wurde bald allgemein bekannt, daß er beabsichtigte, die Kolonien feindlich anzugreisen und sie zur Uebergabe aufzusfordern. Es wurden Truppen abgeschickt nach Neu-London und Saybrook. Die nach letzterem Platze bestimmte Abtheis lung befehligte Capitan Thomas Bull, von Hartsord.

Am 9. Juli, 1775 erschien Major Andross im Sund mit bewassneter Macht, und sègelte gerade auf Saybroof zu. Um das Fort zu bemannen und zu vertheidigen, wurde schnell die Landwehr (Militia) zusammen berusen. In diesem Augensblick langte Capitan Bull mit seinen Leuten an, und erfüllte Alle mit frischem Muthe. Den 11. Juli zog Major Andross am Bord die königliche Flagge auf und verlangte die Uebersgabe der Stadt und Festung Saybrook; Capitan Bull dagegen pflanzte die königliche Fahne auf und schickte sich an zur Vers

theidigung des Forts.

Sir Edmund mochte nicht auf die königliche Fahne schießen und sah wohl ein, daß es blutige Arbeit kosten würde, Saybrook mit Gewalt zu nehmen; also fuhr er den 12. Juli Morgens an's Land und verlangte eine Unterredung mit Capitan Bull. Dieser kam ihm entgegen und wollte unterhandeln; aber Sir Edmund verwarf Alles und befahl, daß der neue Freibrief und die Bollmacht des Herzogs von York vorgelesen werden sollten. Capitan Bull verbot ihm im Na= men des Königs, sie vorlesen zu lassen; und als dennoch Sir Edmund's Schreiber anfing zu lesen, wiederholte der Capitan seinen Befehl mit solchem Nachbruck, daß Gir Edmund Uns bross es für gerathener hielt, nachzugeben. Hierauf las ihm Ersterer seine eigne Gegenerklärung vor und zeigte ihm an, daß er noch eine schriftliche Erklärung der Ussembly bei sich Sir Edmund, dem dieses unerschrockene, eines Kriegers witrbige Betragen gefiel, fragte ben Capitan: "Wie heißet Ihr?"—Bull ist mein Name !—"Bull!" sagte Sir Edmund, "es ist Schade, daß Eure Hörner nicht versilbert sind!"—Da er sah, daß er nichts beim Bolke ausrichten konnte, segelte er bald darauf nach Neu-York.

- Cook

Im Jahre 1675 begann ber berühmte Indianerkrieg ober

sogenannte Ring-Philip's-Rrieg.

King-Philip, Sachem eines im Gebiet von Plymouth wohnenden Stammes, war Hauptanführer der Indianer. Es gelang ihm, eine Bundesmacht zu vereinigen, welche dreis bis

viertausend Krieger stellen konnte.

Philip's Bruder war,—auf den bloßen Verdacht: Ränke gegen die Weißen zu schmieden,—von englischen Soldaten verhaftet worden: und die ihm widerfahrene Behandlung suchte Philip beständig zu rächen. Susaman, ein Indianers Missionär und Freund der Engländer, hatte diese benachrichstigt, daß Philip sich mit verschiedenen Stämmen zum Untersgang der Engländer verschworen hätte. Philip ließ den Missionär ermorden durch drei Indianer, welche von den Engländern ergriffen und hingerichtet wurden.

Die Hinrichtung der Indianer erregte Philip's Zorn; sogleich rüstete er seine Krieger und begann die Feindseligsteiten. Ihr erster Angriff war auf Swanzen (im Gebiet von Plymouth), dessen Bewohner gerade von der Kirche nach Hause gingen, an einem wegen des ausbrechenden Kriegs angeordneten Buß und Bettage, den 24. Juni, 1675. Acht

oder neun Menschen wurden dabei getödtet.

Run kam das ganze Land in Bewegung: die Truppen der Kolonien flogen herbei, um Swanzen zu vertheidigen. Hier vereinigten sich, am 28. Juni, mit den Truppen von Plymouth eine Compagnie Fußvolk, eine Compagnie Reiterei, und hundert und zehn Freiwillige von Boston. Sie grissen am nächsten Morgen einige Indianer an, verfolgten sie und tödteten fünf oder sechs davon. Dieses entschlossene Betragen machte einen tiesen Eindruck auf die Feinde. Philip zog sich mit seinen Indianern in der nächstfolgenden Racht zurück, und bezeichenete seinen Rückzug durch das Berbrennen der Häuser, deren wehrlose Bewohner gemordet und scalpirt wurden.

Auf die Nachricht, daß die Narraganseten freundlich gesinnt wären gegen Philip,—der ihrem Schutze seine Familie anverstraut hatte,—sandten die Engländer wider sie die Truppen von Massachusetts unter Capitän Hutchinson, um entweder einen neuen Tractat zu schließen, oder ihnen eine Schlacht zu ließern. Glücklicher Weise kam ein Tractat zu Stande und

die Truppen kehrten zurück.

Am 17. Juli wurde berichtet, daß Philip und seine Krieger

in einem Sumpf bei Pocasset (jetzt Tiverton) gelagert wären Sogleich marschirten die Truppen von Massachusetts und Plymouth dahin ab, und am nächsten Tage griffen sie herzhaft den Feind in seinen Schlupfwinkeln an. Die Indianer zogen sich zurück, sowie die Engländer in den Sumpf eindrangen, welche jene vergeblich verfolgten bis am Abend. Viele Engsländer wurden getödtet und die Feinde schienen Muth zu

fassen:

Da man die Indianer unmöglich mit Vortheil angreifen konnte, so beschloß man, sie auszuhungern; aber Philip merkte es und es gelang ihm, mit seinen Kriegern zu entwischen. Er flüchtete zu den Nipmucken, (einem Stamme in Worcester= County, in Massachusetts,) welche schon Feindseligkeiten wider tie Engländer angefangen hatten, und bewog sie, ihm beizustehen. In der Hoffnung, sie zu gewinnen, wurden die Capitane Wheeler und Hutchinson vom Statthalter und Rath abgesandt, um mit ihnen zu unterhandeln. Aber die India= ner, welche dieses erfahren hatten, lauerten im Sinterhalt und schossen auf die Engländer, von welchen acht getödtet und eben so viel tödtlich verwundet wurden. Capitan Hutchinson war unter Letzteren. Die übrigen Engländer entflohen nach Quaboag (Brooffield), wurden aber hart verfolgt bis in die Die Indianer gundeten biese an und verbrannten alle Häuser bis auf eins, in welches die Einwohner sich ge= flüchtet hatten.

Endlich umzingelten die Indianer dieses Haus und beschoffen es zwei Tage lang mit Musketen; indes, obgleich zahllose Rugeln die Wände durchlöcherten, wurde doch nur ein Menschgetötet. Sie suchten das Haus anzustecken mit langen Stangen, an welchen Feuerbrände, in Schwefel getauchte Lumpen, befestigt waren; sie schossen brennende Pfeile; versmittelst langer zusammengebundener Stangen schoben sie einen Karren mit brennendem Flachs und Werg gegen das Haus. Schon sing es an zu brennen und die Unglücklichen schienen rettungslos verloren; denn rings umher standen die Indianer, bereit, Ieden der herauskam, zu tödten. In diesem schrecklichen Augenblick siel plötzlich ein starker Regen und

löschte das Feuer aus.

Am 4. August kam Major Willard herbei und befreite die Belagerten. Eine bedeutende Anzahl Indianer wurde gestödtet.

Im Monat September wurden Hadlen, Deerfield und Northfield, am Connecticutflusse, angegriffen, mehrere Einwohner getödtet und viele Häuser verbrannt. Um 18. Gep= tember wurde Capitan Lathrop mit achtzig jungen Leutender Blüthe von Esser-County—und einigen Wagen nach Deerfield geschickt, um von da nach Hadlen Korn zu schaffen. Bei ihrer Rückfehr, als sie bei Muddy-Brook Weinbeeren such= ten, wurden sie plötslich angegriffen von beinahe achthundert Indianern. Widerstand war vergebens, und siebzig von diesen jungen Männern fielen durch die unbarmherzigen Feinde. Capitan Mosely, der in Deerfield war, hörte die Musketen= schüsse, und eilte sogleich mit wenigen Leuten herbei. Gie griffen die Indianer an, tobteten sechs und neunzig und verwundeten vierzig von ihnen; sie selbst verloren nur zwei Aber der Sieg kam zu spät und jene siebzig Gefallenen wurden nun von ihren Brüdern in ein Grab gelegt.

Anfangs October machten die Indianer um Springsield, welche bisher freundlich gegen die Engländer gewesen waren, mit einigen feindlichen Stämmen den Plan, diese Stadt zu verbrennen. In einer Nacht ließen sie heimlich zweis die dreis hundert von Philip's Kriegern in ihr Fort, und vereinigt mit diesen setzten sie die Stadt in Brand. Aber die Verschwörung wurde noch zeitig genug entdeckt, um Truppen von Westsield nach Springsield zu senden; so daß nur zwei und dreißig

Häuser abbrannten und die Stadt gerettet murde.

Raum hatte Philip seine Feindseligkeiten begonnen, so sielen in Neu-Hampshire und Maine die Tarrentinen ein, und plünberten die Schiffe und Häuser der Engländer. Im September griffen sie Saco, Scarborough und Kittern an, tödteten zwanzig bis dreißig Einwohner und verbraunten diese Derter. Kühn gemacht durch solchen Erfolg, verübten sie gleiche Geswaltthätigkeiten in Onster-River, Salmon-Falls, Dover und Ereter. Noch vor Anfang des Winters wurden sechzig Engländer getödtet und eben soviel Häuser zerstört, in dieser Gegend.

Diese Indianer waren indessen wirklich berechtigt, die Eugsländer als Todtseinde zu betrachten. Einige übermüthige Matrosen, welche gehört hatten, daß die Indianerkinder wie die Thiere instinctmäßig schwimmen könnten, wollten sich das von selbst überzeugen; also machten sie sich das unmenschliche Vergnügen, ein Sanoe umzuwersen, worin die Gattinn und das

Fleine Kind des Saco-Indianer-Sachems Squando waren. Das Kind sank unter, wurde zwar durch die Mutter wieder heraufgeholt, starb aber sogleich. Natürlicher Weise erregte eine so abscheuliche That Squando's Nachsucht. — Ferner waren mehrere Indianer auf ein englisches Schiff gelockt, weggebracht und als Sclaven verkauft worden. Ursachen genug, um die Indianer zu Feindseligkeiten gegen die Engläns

der zu reizen!

Ungeachtet die Narraganseten sich in ihrem Tractat verspslichtet hatten, sich in keinen Krieg wider die Engländer einzulassen, so fand sich's doch, daß sie daran Theil nahmen. Daher ward es für nöthig gehalten, zur Sicherheit der Kolonien, diesen mächtigen Stamm baldigst zu schwächen, oder zu vernichten. Zu diesem Zweck vereinigte Winslow, der Stattlalter von Plymouth, ungefähr achtzehnhundert Mann Truppen von Massachusetts und Connecticut, und hundert und sechzig freundliche Indianer. Dieses Heer marschirte von Pettyquamscot, den 19. December, 1675, durch einen tiesen Schnee den Feinden entgegen, deren Fort ungefähr funfzehn Meilen von da entsernt in einem Sumpf lag.

Hier kamen die Engländer um 1 Uhr Nachmittag an und feuerten sogleich auf einige Indianer am Rande des Sumpfes, welche sich in ihr Fort zurückzogen und bis zu demselben verfolgt wurden. Se stand mitten im Sumpf, etwas erhöht, umgeben von einer seckzehn Fuß dicken Hecke, und war von Schanzpfählen sehr stark und mühsam erbaut. Die Engländer stießen gerade auf den einzigen Eingang durch die Hecke zum Fort, und stürmten ohne Weiteres darauf los, die Sapitäne voran. Zwei von den Letzteren, Johnson und Davensport mit mehreren ihrer Leute, sielen am Eingange. Die Indianer vertheidigten sich als tapfere Krieger: die Engländer

mußten weichen und sich aus dem Fort zurückziehen.

In diesem critischen Augenblicke, wo die Engländer zurückgetrieben wurden, drangen auf der entgegengesetzten Seite des Eingangs mehrere Männer von Connecticut durch eine von Pfählen entblößte Stelle in das Fort, und griffen die Indianer im Nücken an. Von Reuem begann ein verzweifelter Kampf und die Engländer ersochten nun einen vollständigen Sieg. Sechshundert Wigwame mit ihren Bewohnern, Alte und Kranke, Mütter und Kinder, wurden von den Flammen verzehrt, und das Angstgeschrei der Sterbenden ward erstickt durch den Rauch, der in ticken Wolken aufstieg zum Himmel.

-Ein gräßliches Schauspiel!-

Noch jetzt erfüllt die Erinnerung an diese traurige Begesbenheit jedes fühlende Herz mit tieser Wehmuth; denn nur vie Nothwendigkeit der Selbsterhaltung kann diese Grausamskeit unserer Vorväter rechtsertigen. Die Zahl der Indiasner im Fort ward auf viertausend geschätzt: von diesen wurden siebenhundert Krieger getödtet und dreihundert starben an ihren Wunden; dreihundert Krieger und eben soviel Weiber und Kinder wurden gefangen. Die Uebrigen verbrannten ober entstohen.

Aber die Engländer hatten den Sieg theuer erkauft: sechs tapfere Capitäne und achtzig Mann von den Truppen fanden ihren Tod; etwa hundert und funfzig wurden verwundet und

famen davon.

Don dieser Niederlage erholten sich die Indianer nie; allein gänzlich untersocht waren sie doch nicht, und den Winter über suhren sie fort, Brand und Mord zu verüben. Sie überssielen die Städte Lancaster, Medsield, Weymouth, Groton, Springsield, Northampton, Suddury, Marlborough, (in Massachusetts); Warwick und Providence, (in NhodesIsland); manche zerstörten sie theilweise, andere gänzlich. Im Märzdieses Jahrs (1676) wurde Capitän Pierce mit sunfzig Engländern und zwanzig freundlichen Indianern angefallen; Erstere wurden alle und Letztere meistens getödtet. Im April marschirte Capitän Wadsworth mit sunfzig Mann nach Sudsbury zur Hülse; sie wurden von den Indianern umringt, angegriffen, und alle, entweder auf der Stelle oder durch lange Marter, getödtet.

Während des Winters hatten die Indianer große Fortschritte gemacht; aber im Frühling wandte sich das Glück auf die Seite der Engländer. Das Land der Narraganseten wurde gesäubert und viele von ihnen getödtet; unter andern

auch Canonchet, ihr Haupt-Sachem.

Am 12. August fiel der letzte Streich in diesem Kriege der Bereinigten Kolonien wider King-Philip: dieser wurde ersschossen von einem Indianer unter Capitan Church. Er suchte, nach seiner Flucht von seinem Sitz Mount-Hope, die Mohawsten gegen die Engländer aufzuwiegeln: nämlich, er töttete mehrere von diesem Stamme und legte es den Engländern zur Last; aber diese Richtswürdigkeit wurde entdeckt und er

- ---

genöthigt, eiligst zu flüchten. Endlich kehrte er zurück nach Mount-Hope; und dieses wurde sogleich berichtet an Capitan Surch.

Letterer hatte in diesem Kriege schon wichtige Dienste geleistet, und war mehr als sonst Jemand im Stande, die List und Plane der Keinde zu vereiteln. Sogleich marsnirte er mit einer kleinen Angabl seiner Leute nach Mount-Hope, um Philip in seinem Versteck aufzusuchen. In der Nacht kam er dort an, legte seine Leute in Hinterhalt um den Sumpf, und befahl ihnen, ruhig zu bleiben bis Tagesanbruch, um Philip zu erkennen, wenn er etwa zu entwischen suchte. Church war seiner Sache so gewiß, daß er den Major Sanford bei der Hand nahm und zu ihm sagte: "Es ist kaum möglich, daß Philip entwischen kann." In diesem Augenblick pfiff eine Rugel an ihren Köpfen vorbei und eine ganze Ladung von Rugeln hinterher. Sie kamen von Philip und seinen Kriegern, welche jetzt erschienen. Als der wilde Häuptling seine Gefahr sah, ergriff er voll Verzweiflung seine Flinte und, sein Pulverhorn, und rannte wuthend nach einer Stelle, wo ein Engländer und ein Indianer versteckt lagen. Der Engländer zielte und brückte los, aber seine Flinte versagte; der India= ner feuerte, und schoß Philip gerade durch's Herz. Church befahl, ihn zu enthaupten und zu viertheilen; und der Indianer vollzog diesen Befehl mit dem Todtenspruch bes Kriegers: "Du bist ein großer Mann gewesen. Du hast gemacht, daß Mancher sich vor dir gefürchtet. Aber so groß du auch bist, ich will dich jetzt boch zu Stücken hauen."

So fiel ein wilder Held und Patriot! von dessen vortrefstischen Geisteskräften unsere Geschichte traurige Beweise liefert. Wäre Philip von Mount-Hope so glücklich gewesen, eine gebildete Erziehung und einen größern Wirkungskreiß zu haben, sein Name würde vielleicht ebenso merkwürdig geworden

sein, als die Namen Alexander's und Casar's.

Nach Philip's Tode dauerte der Arieg in der Provinz Maine fort, bis zum Frühjahr 1678. Aber im Westen, wo die Indianer ihre Häuptlinge, Wigwame und Lebensmittel eingebüst hatten und alle weitern Kämpfe vergebens waren, kamen sie einzeln und haufenweise, um sich den Engländern zu unterwerfen.

So endigte ein trauriger Zeitraum in der Geschichte von Neu-England; in welchem sechshundert Menschen, die kräftige Blüthe des Landes, sielen; in welchem zwölf bis dreizehn Städte zerstört, und sechshundert Wohnhäuser eingeäschert wurden. Ein Eilftel der Bewohner verlor Haus und Hof, und eine gleiche Anzahl Krieger sank in's blutige Grab. So theuer erkauft ist das Erbtheil, welches uns unsere Väter

hinterlassen haben!—

Nie war ein Friede willkommener; denn nie hatte ein Krieg schrecklicher gewüthet. Es gab keine Familie, die nicht irgend ein im Kriege umgekommenes Mitglied zu betrauern hatte. Die Kolonie war gezwungen gewesen, eine große Schuld zu übernehmen; eine um so drückendere Last, da der Krieg ihre Hülfsqeullen erschöpft und vermindert hatte. Dennoch wollten sie nicht das Mutterland um Beistand anrusen; was einen englischen Rath veranlaßte, zu sagen: "Ihr thut, als wenn ihr unabhängig wäret; obgleich arm, seid ihr doch stolz!"

Im Jahre 1680 hatte Neu-England sechs und zwanzig Städte mit ungefähr zwölftausend Einwohnern; die Landwehr zählte etwas über zweitausend fünfhundert Mann, Reiterei und Fußvolk; die jährliche Aussuhr betrug gegen neuntausend Pfund. In der Kolonie waren ungefähr zwanzig Kaufleute, die zwischen Boston, Neu-York, Neu-Foundland und West-Indien Handel trieben; sie hatten vier Schisse, drei Vinken, acht Schaluppen und andere kleinere Schisse, zusams men sieben und zwanzig, von eintausend funfzig Tonnen Last.

Die ersten Ansiedler im jetzigen Pennsylvanien waren Schweden, die 1627—28 hierher kamen. Allein da Schweden weder durch Reichthum noch Bevölkerung geeignet war, die entfernte Kolonie gehörig zu unterstützen, so blieb diese schwach, und wurde im Jahre 1655 durch die Holländer von Neu-York

erobert.

Wilhelm Penn, Sohn und Erbe des Admirals Sir W. Penn, überreichte 1680 eine Bittschrift an Karl II., König von England, worin er sich legitimirte als Sohn des verstors benen Admirals und als Inhaber einer Schuld von Seiten der Krone. Er suchte an um die Bewilligung eines Stück Landes nördlich von Maryland. Der Herzog von York unterstützte die Bittschrift, und sie wurde im Januar 1681 bestätigt. Delaware—damals "die drei Bezirke" (Counties) genannt—wurde vom Herzog von York, im August 1682, an W. Penn abgetreten, und dieser begab sich nun selbst nach

Amerika. Er landete am 24. October 1682 in New-Castle

(im jetzigen Staat Delaware).

Penn entwarf, für die Behandlung der Eingebornen und für den Verkehr zwischen ihnen und den europäischen Ansiedslern, gleich Anfangs gewisse Vorschriften nach freisinnigen Grundsätzen, die für jenes Zeitalter äußerst merkwürdig sind.

Penn und die meisten seiner Gefährten waren Duäker, gesittete, biedere und friedliche Leute. Sie hatten mit den Indianern eine Zusammenkunft.am Delaware-Fluß, an einem Orte den diese Coaquannoc nannten, (wo jetzt Philadelphia steht), um mit ihnen einen Tractat zu machen, wegen Abtretung einer Strecke Landes. Die Hauptpersonen beider Theile gingen etwas weiter den Flußthinauf, unter eine zrese Ulme, wo ohne viel Schwierigkeit ein billiger Kauf zu Stande kam.

Der "Große Tractat" wurde nie verlett.

Penn gründete gleich darauf Philadelphia am Delawaresfluß, welcher hier einen Hafen für die größten Schiffe bildet. Rach dem vortrefflichen Plan des verständigen Gründers wurde die Stadt eine der schönsten und regelmäßigsten in der Welt. Sie blühte schnell empor unter Penn's weiser und väterlicher Regierung. Er starb im Jahre 1718.—Der zunehmende Wohlstand von Philadelphia und von ganz Pennsylvanien ist die beste Lobrede auf Penn's edlen Charafter und Weisheit; und ein ruhiger Zeitraum von siedzig Jahren in der Geschichte dieses Landes, zeugt von den friedlichen Tugenven seiner ersten Unsiedler, der achtungswürdigen Duäfer. Seit Penn's Unfunft 1682 bis zur Revolution 1775 bietet Pennsylvanien—zum Glück seiner Bewohner—wenig geschichtsliches Interesse dar.

Der König von England ernannte 1684 Joseph Dudlen und 1686 Sir Edmund Andross zum Statthalter von Neuschgland. Andross war erst Statthalter von NeusYork und bekannt durch sein willkührliches und thrannisches Betragen. Er ging im October d. J. mit einem Gefolge und etwa sechs

zig Mann regulären Truppen nach Hartford.

Die Assembly versammelte sich wie gewöhnlich, im October, und kraft des Freibriefs hörte die Regierung erst am Schlusse desselben Monats auf. Während der Sitzung kam Sir Edmund in Hartford an, forderte den Freibrief zurück und erklärte die Regierung für aufgelöst. Die Assembly zeigte sich äußerst zögernd und widerwillig, die Zurückgabe des

1

Freibriefs zu beschließen oder auch nur etwas dergleichen vorzuschlagen. Der Statthalter Treat,—so heißt es in der Uchberlieferung—schilderte mit lebhaften Farben, welche Unkosten und Mühseligkeiten die Kolonisten gehabt, bei der Ansiedelung des Landes; wie sie Gut und Blut aufgeopfert, um es gegen Wilde und Fremde zu vertheidigen; welche Beschwerden und Gefahren er selbst dabei bestanden; und wie er eben so gern sein Leben als den Freibrief und die Vorrechte aufgeben wollte, die so theuer erkauft und so lange genossen worden waren.

Ueber diese wichtige Angelegenheit wurde, ohne Entscheis dung, in der Versammlung gestritten, bis am Abend der Freibrief gebracht und auf den Tisch gelegt wurde. Unterdessen war eine große Menge Volk zusammengelaufen, bas fühn genug war, irgend etwas den Umständen Angemessenes zu unternehmen. Da wurden plötzlich in einem Augenblick Versammlungssaal ausgelöscht: Capitän alle Lichter im Wadsworth, von Hartford, nahm in aller Stille den Freibrief vom Tische, verließ damit schnell den Saal und versteckte ihn in einem großen hohlen Baum, vor dem Hause des achtbaren Samuel Wyllys, eines Mitglieds der Obrigkeit der Alles ging in Ruhe und Ordnung ab und die Lichter im Saal wurden sogleich wieder angezündet; aber ber Freibrief war fort, und Niemand konnte entdecken, wohin und durch wen?-Sir Edmund übernahm die Regierung; und die Verwaltungsurkunde der Kolonie schloß mit folgenden Worten:

"Auf Befehl seiner Majestät Jacob's II., Königs von England, Schottland, Frankreich und Irland übernahm seine Ercellenz Sir Edmund Andross, Ritter, Generalcapitän und Statthalter der königlichen Ländereien und Gebiete von Reu-England, am 31. October 1687, die Regierung der Kolonie von Connecticut, welche, zufolge des Willens seiner Majestät mit Massachusetts und den andern Kolonien vereinigt, von nun an unter der Berwaltung seiner Ercellenz steht."

Sir Edmund setzte, nach seinem Gutdünken, durch tie ganze Kolonie Militärs und Civilbeamten ein. Er hatte erst einen Rath von ungefähr vierzig, später von beinahe funfzig Mitgliedern; vier von ihnen waren aus Connecticut: der Statthalter Treat, Johann Fitz Winthrop, Wait Winthrop und Johann Allen.

Der neue Statthalter trat seine Regierung an, mit ben

schmeichelhaftesten Erklärungen seiner Kürsorge zum Besten der allgemeinen Sicherheit und Wohlfahrt. Er gebot den Richtern, die Gerechtigkeitspflege nach den früheren Gesetzen und Gebräuchen zu verwalten, soweit sie mit den neuen Ber= ordnungen im Einklang wären. Indessen,-wie der Statts halter Hutchinson richtig bemerkte,—" Nero verbarg seine tyrannische Denkungsart mehr Jahre, als Sir Edmund und seine Creaturen die Ihrige Monate." Er verordnete bald eine Beschränkung der Preßfreiheit und dann eine noch weit drückendere Beschränkung der Ehe: diese war verboten, ohne vorhergehende dem Statthalter gegebene Unterpfänder mit Bürgschaft, die verfallen waren, wenn es sich später ergab, daß der Ehe irgend ein gesetzliches Hinderniß entgegen gestan= Nur der Obrigkeit war es gestattet, die Trauung zu vollziehen; der Statthalter beranbte nicht nur die Beistlichen der Trauungssporteln, sondern bald hob er sogar das Gesetz für ihren Lebensunterhalt auf und wollte nicht zugeben, daß irgend Jemand verpflichtet werden sollte, seinem Pfarrer etwas zu bezahlen. Ja, er drohte, wenn die Leute seinem Willen zuwider handelten, ihnen ihre Versammlungshäuser (Kirchen) wegzunehmen; wer einem Non-Conformistenpredi= ger auch nur zwei Pfennige gab, der sollte bestraft werden.

Der Gehalt aller Beamten war dagegen unmäßig hoch unter dieser neuen Regierung. Die gewöhnliche Gebühr für die gerichtliche Bestätigung eines Testaments war funszig Schillinge. Wittwen und Waisen, so entsernt sie auch wohenen mochten, mußten in Boston erscheinen, wenn sie Geschäfte wegen irgend eines Vermächtnisses und dergleichen abzumaschen hatten. Dieses war, besonders für arme Wittwen und

Waisen, eine schwere Bedrückung.

Sir Edmund besteuerte das Volk nach Belieben, ohne Assembly, ja ohne die Mehrheit seines Raths. Er und Randolph, mit vier oder simf seiner Creaturen, die schlecht genug waren sich ihm anzuschließen in allen seinen Unterdrüschungsplänen, handhabten die Regierungsgeschäfte nach ihrem Gefallen. Indeß war dieses erst der Anfang der Unterdrüschungen und Leiden: sie sollten bald vermehrt und weiter ausgebreitet werden.

Im Jahre 1688 wurde Sir Edmund auch zum Statthalter von Neu-York ernannt, wie von Neu-England, und übte das selbst die nämliche Regierungsart aus. Da nun die Freibriefe

entweder vernichtet, übergeben, oder die durch sie bestehenden Regierungen eingestellt wurden, so erklärte Sir Edmund die Rechte der Rolonisten zu ihren Ländereien für werthlos. Er sagte, daß die Indianer-Contracte nichts Besseres wären, als "die Kritzelei einer Bärentatze." Er und seine Günstlinge achteten keine noch so rechtmäßigen Käuse oder förmlichen Abtretungen von den Indianern; sie nahmen keine Rücksicht auf die Gesahren, Unkosten und Mühseligkeiten der Unssedler, bei der Umwandlung einer Wildniß in Gärten und Kornselzder; sie fragten nichts nach Freibriesen und den davon auszgehenden Verfassungen; und eben so wenig nach den Erklärunzgen der vorigen Könige als nach tenen des setzigen, welche den Kolonisten den ruhigen Besitz ihrer Häuser und Ländereien zusicherten, einen Besitz, dessen sie sich schon seit funszig bis sechszig Jahren erfreut hatten.

Diesenigen, welche diese Ländereien gekauft und urbar ges macht hatten, sollten nun erst noch Patente dazu einlösen, die oft funfzig Pfund kosteten! Wer sich diesen Verordnungen widersetze, verlor sein Eigenthum, das in Veschlag genommen und an Andere vergeben wurde. Der Statthalter Hutchinson bemerkt, in Vetreff von Massachusetts: "Die Vesitzrechte wurden nicht ein Mal untersucht. Wäre dies geschehen, der damaligen Rechnung gemäß, so hätte kein persönliches Eigensthum in der Kolonie die Auflage der neuen Patente bezahlt."

Der Statthalter und einige Mitglieder seines Naths ließen, auf eine höchst eigenmächtige Weise, eine Menge Einwohner von Massachusetts bestrasen und in's Gefängniß wersen, und versagten ihnen das Necht der Habeas-corpus-Acte. Alle Stadtversammlungen wurden verboten,—ausgenommen die eine im Monat Mai, wo man die Stadtbeamten wählte—um das Volk zu verhindern, sich über die Maßregeln zur Abhülse ihrer Beschwerden zu berathen. Dhue Erlaubniß des Stattshalters durste Niemand das Land verlassen, damit keine Klagen wider seine Verwaltung nach England gelangen sollten. Auch kannte er zuwohl die Gemüthöstinmung und Ansichten seines königlichen Herrn, daß er wenig gefürchtet hätte, wenn wirklich die Klagen wider ihn bis zum König gedrungen wären. Er und seine Anhänger unterdrückten daher das Volk und bereicherten sich, ohne alle Einschränkung.

Verschiedene geschlossene Gesellschaften sandten an den König die demüthigsten Bittschriften: daß zum Rath des

Statthalters doch nur solche Männer ernannt werden möchsten, die beträchtliches Vermögen an Ländereien besaßen; daß kein Gesetz gemacht werde, um das Volk zu binden, außer durch die Mehrheit des Naths; und daß doch seinen guten Unterthanen der ruhige Genuß ihres Eigenthums an Häusern und Ländereien gewährt würde. Aber unter Jacob's II. Regierung wurden so gerechte und vernünftige Klagen nicht

angehört.\*

6.

Der Fürst zu Hause und seine Beamten in der Ferne bestaubten uneingeschränkt das Volk, wie gierige Harppen. Ransdolph schämte sich nicht, in seinen Briefen, hinsichtlich des Statthalters Andross und seines Raths, zu rühmen: "sie wären so eigenmächtig wie der türkische Kaiser." Ganz Neusengland seufzte unter ihrer Bedrückung. Die härteste indeß wurde den Bewohnern von Massachusetts und Neusplymouth zu Theil. Das vom Sitz der Regiurung entlegenere Connecticut war weniger als Massachusetts der Ausmerksamkeit und

dem Einflusse der Unterdrücker ausgesetzt.

Treat, der Statthalter von Connecticut, war ein Bater des Bolfs, und ihn schmerzten dessen traurige Umstände. Auch die andern Herren vom Nath, welche die Hauptgeschäfte in Connecticut verwalteten, waren Männer von Grundsätzen und Freunde der Gerechtigkeit und ihrer Mitbürger. Sie benutzten Sir Edmund's erste Erklärungen: "das Land nach den bisherigen Gesetzen und Gebräuchen zu regieren, so weit sie mit den neuen Verordnungen im Einklang wären." Das Volk war geduldig und friedlich, wenn auch in Furcht und banger Erwartung: denn es wußte Alles, was in den benachbarten Kolonien vorging, und mußte wohl erwarten, daß auch Connecticut bald ein gleiches Schickfal haben würde.

Andross galt allgemein für einen Anhänger des Papstes, und stand im Verdacht, die Indianer mit Schießbedarf und Waffen versehen und sie gedungen zu haben, zur Verheerung der Grenzen; ferner, daß er bereit sei, das Land in die Hände der Franzosen zu liefern. Auf diese Weise wurde aller Trieb zu großen Thaten und Unternehmungen, Kunstsleiß und Sparsamkeit, Wohlstand und Bevölkerung vernichtet und eine

<sup>\*</sup>Sir Edmund konnte bei aller Wachsamkeit doch nicht verhindern daß die wider ihn stattsinderden Beschwerden nach England berichtet wurden. Herr J. Mather segelte zu diesem Zweck hinüber und sieferte die Klagen in die Hånde des Königs.

allgemeine Trägheit und Kraftlosigkeit hervorgebracht. Freis heit, Vermögen, kurz Alles, was dem Menschen theuer sein soll, wurde immer unsicherer; die Kolonien versanken in einen hoffnungslosen Zustand, und bestätigten überall und augensscheinlich die Wahrheit der göttlichen Lehre: "Wo der Gotts

luse herrsicht, da trauert das Bolk."

Im Jahre 1690 wurde der Krieg zwischen Frankreich und England erklärt, Graf Frontinac zum Statthalter von Casnada ernannt, und von ihm verschiedene Truppenabtheilungen ausgesandt. Eine davon, nach Albany bestimmt, wollte Schesnectady angreisen. Die Einwohner dieses Städtchens erhielsten Nachricht von ihrer Gefahr, achteten ihrer aber nicht und glaubten, es wäre dem Feinde unmöglich, mitten im Winter, mehrere hundert Meilen weit zu marschiren. Es wurden weder Wachen ausgestellt, noch andere militärische Anstalten

getroffen.

Den 8. Februar erreichten die Franzosen und Indianer Schenectady. Am Sonnabend (Samstag), gegen Mitternacht, drangen sie durch die offnen Thore in die Stadt, wo Alles ruhig schlief. In wenigen Minuten standen alle Häuser in Flammen. Weiber wurden niedergemetzelt, Kinder lebendig in die Flammen geworfen, sechzig Personen verbrannt, fünf und zwanzig zu Gefangenen gemacht; die Uebrigen retteten sich, ohne ihre Kleider, durch die Flucht. Es entstand ein wüthender Sturm, und Albany, ihre einzige Zuflucht, war entsernt. Eine kleine Anzahl von ihnen kam dort glücklich an, und fünf und zwanzig erfroren ihre Glieder in der großen Kälte.

Andere feindliche Abtheilungen zogen nach Neu-Hampshire und Maine. Sie verbrannten das Dorf bei Salmon-Falls, tödteten sechs und zwanzig der tapfersten Männer, und machten funfzig zu Gefangenen.

Ein gleiches Schicksal hatte Casco: fünf und neunzig seiner

Bewohner wurden getödtet oder gefangen.

Die Feinde verübten in Neu-England unbeschreibliche bars barische Grausamkeiten. Um sie zu rächen, ward ein allges meiner Feldzug wider Canada beschlossen, in Neu-York und Connecticut ein Heer gebildet und dorthin abgeschickt. Die Truppen drangen vor bis zum Champlain-See; da sie aber keine Boote zum Uebersetzen hatten, mußten sie wieder umkehren. Sir William Phipps segelte mit einer Flotte von dreißig Schiffen von Boston nach dem St. Lorenzfluß, landete Trupspen und griff Quebec zu Wasser und zu Lande an; allein ohne

Erfelg.

Oberst Heinrich Sloughter wurde im Jahre 1691, als Nachsfolger des Obersten Leisler, zum Statthalter von Neu-Yorkernannt. Leisler weigerte sich, sein Umt niederzulegen, und das Fort zu übergeben, obgleich er zwei Mal dazu aufgefordert wurde. Sloughter ließ Leisler und Milborne verhaften und

sie wegen Hochverrath hinrichten.

Im Juli dieses Jahrs machte Peter Schupler an der Spike von dreihundert Mohawken einen plötzlichen und kühnen Uns griff auf die französischen Unsiedelungen am nördlichen Eude des Champlain-Sees. Ein Heer von achthundert Mann wurde von Montreal wider ihn abgeschickt. Er hatte mit ihnen verschiedene sonderbare aber erfolgreiche Gefechte, in welchen die Engländer eine größere Unzahl Feinde tödteten, als ihre eigene betrug.

Im Jahr 1692 wurde Oberst Fletcher Statthalter von Neu-England und zufolge seiner Amtsgewalt auch Oberbefehlshaber über die Landwehr (Militia) von Connecticut. Vom Volke unterstützt, war er entschlossen, diesen Oberbesehl

nicht aufzugeben.

Am 26. October kam Oberst Fletcher nach Hartford, gerade während der Sitzung der Assembly. Er verlangte im Namen des Königs, daß die Landwehr sich unter seinen Besehl stellen, und daß die Assembly ihm sogleich ihre bestimmte Antwort geben sollte: Ja oder Nein. Er nannte und unterzeichnete sich: "Lieutenant des Königs, Oberbeschlshaber der Landwehr, aller Lands und Seetruppen, und aller Festungen der Kolonie von Connecticut." Er besahl der Landwehr von Hartsord, sich zu bewassen und ließ Freiwillige anwerben.

Man hielt es für rathsam, die Bürgersoldaten (Trainbands) in Hartsord zusammen zu rusen. Die Assembly bestand darauf, daß durch den Freibrief der Oberbesehl über die Landwehr durchaus dem Statthalter von Connecticut und seinen Amtsgehülsen zukäme; sie erklärte, daß ihre Rechte und die allgemeine Sicherheit es durchaus nicht gestatteten, diesen Besehl in andere Hände zu geben. Die Assembly gab dem Oberst Fletcher zu verstehen, daß sein Verlangen ein Eingriff in ihre wesentlichen Vorrechte und ihrer Versassung zuwider wären.

Hierauf sandte Oberst Bayard, auf Besehl seiner Ercellenz, einen Brief an die Assembly, mit der Erklärung: "Daß seine Ercellenz keine Absicht wider die bürgerlichen Rechte der Kolonie hatte, sondern sie unverändert lassen würde. Im Namen des Statthalters Fletcher sandte er an den Statthalter Treat die Bollmacht, den Oberbesehl über die Landwehr der Kolonie zu übernehmen. Bayard erklärte: daß Oberst Fletcher es durchaus als ein wesentliches Borrecht des Königs anerkannt wissen wollte, über die Landwehr zu verfügen; daß er entschlossen wäre, die Kolonie nicht eber zu verlassen, als die des Königs Wille geschähe; daß er seine Berordnung—über die zu treffenden Maßregeln zur Wohlsahrt seiner Untersthanen von Connecticut—öffentlich bekannt machen und die Treulosen von den Uebrigen unterscheiden würde."

Dessenungeachtet gab die Assembly den Befehl über die Landwehr nicht auf, und der Statthalter Treat weigerte sich,

vom Oberst Fletcher ein Amt anzunehmen.

Die Bürgersoldaten-so melbet die Chronif-versammelten sich; Capitan Wadsworth, der älteste Offizier, stellte sich vor die Fronte, um exerciren zu lassen: da erschien Oberst Flet= cher und befahl, die königlichen Berordnungen vorzulesen. Sogleich commandirte Capitan Wadsworth: "Schlagt die Trommel!" und sie machten einen solchen karm, daß man weiter nichts hören konnte. Dberst Fletcher gebot Ruhe; aber sobald Bayard wieder versuchte, zu lesen, rief Wadsworth nochmals: "Schlagt die Trommel!" Die Schläger ver= standen ihre Sache, und trommelten den Augenblick nach Herzenslust und Leibesfräften. Rube! Rube! schrie ber Oberst; boch kaum hörten die Trommelschläger auf, so rief Wadsworth wieder: "Schlagt die Trommel!" und sich zum Obersten wendend, sagte er sehr ernsthaft: "Werde ich nech ein Mal unterbrochen, so soll in einem Augenblick die Sonne euch durch und durch bescheinen!" Er sprach das mit solchem Ausdruck in Worten und Mienen, daß keine weitern Versuche gemacht wurden, zu lesen oder Leute zu werben. versammelte sich in großer Menge und schien so aufgereizt zu sein, daß der Statthalter es für gerathener hielt, mit seinem Gefolge sogleich die Stadt zu verlassen und nach Neu-York zurückzukehren.

Reine Feder vermag die Grausamkeiten zu schildern, welche in diesem Kriege an den unglücklichen Gefangenen ausgeübt

wurden; Einige wurden lebendig gebraten; Andere zu Tobe gemartert, indem man ihnen Helzspäne in's Fleisch steckte und sie anzündete; hochschwangeren Frauen wurden die Leiber aufgeschnitten und ihre ungebornen Kinder an Steinen und Bäumen zerschlagen; Letzteres geschah auch mit solchen Kindern, welche nicht leicht fortgebracht werden konnten.

Im Jahre 1694 wurden, auf Ausuchen des Statthalters Fletcher und Sir Wilhelm Phipps, Agenten und eine Anzahl Truppen abgesandt, um mit den "Fünf Nationen" einen Tractat zu schließen. Die Unkosten dabei beliesen sich auf

ungefähr vierhundert Pfund.

Am 10. December 1697 wurde zwischen Groß-Britanien und Frankreich Friede geschlossen und den gräßlichen Mordsauftritten ein Ziel gesetzt. Der vorjährige Winter war ungeswöhnlich kalt gewesen; der Handel des Landes hatte mehr als jemals gelitten, und die Lebensmittel waren knapp und

theuer.

Der Ueberfall von Dover, in Neu-Hampshire wurde durch höchst barbarische Gransamkeiten von Seiten der Indianer ausgezeichnet. Sie waren auf eine gefühllose Weise beleidigt worden durch Major Waldron, den vornehmsten Bürger von Dover; weshalb sie sich zu rächen suchten. Nachdem sie ihren Angriffsplan gemacht, gebrauchten sie mehr als gewöhnlich ihre Verstellungskunst, um bei den Einwohnern keinen Verdacht entstehen zu lassen. Ihr Benehmen gegen diese war so böslich und ehrerbietig, daß ihnen oft erlaubt wurde, in den besestigten Häusern der Stadt zu schlasen.

An dem verhängnisvollen Abend versammelten sie sich in der Nachbarschaft, und schickten ihre Weiber in die Häuser, welche dem Verderben bestimmt waren, um Erlaubnis zu bitten, dort zu übernachten. Man nahm sie darin auf und zeigte ihnen sogar, wie die Thüren geöffnet wurden, damit sie aus- und eingehen konnten. Da Alles ruhig war und schlief, öffneten die Indianerweiber die Thüren und gaben das verzabredete Zeichen. Die Indianer stürzten in Waldron's Haus und suchten in sein Schlafzimmer zu dringen. Vom kärm aufgeweckt, ergriff er seinen Degen und trieb sie hinaus. Im Begriff zurückzukehren, um seine andern Wassen zu holen sank er, von dem Schlag einer Art betäubt, zu Boden. Nun schleppten sie ihn in den Saal, setzen ihn in einen auf den Tisch gestellten Armstuhl und fragten ihn spottweise: "Wer soll



Tod des Indianer-Sachems 'Ring-Philip', am 12. August. 1676. S. 84.



Major Waldron's Tod. S. 95.

\_\_\_\_\_

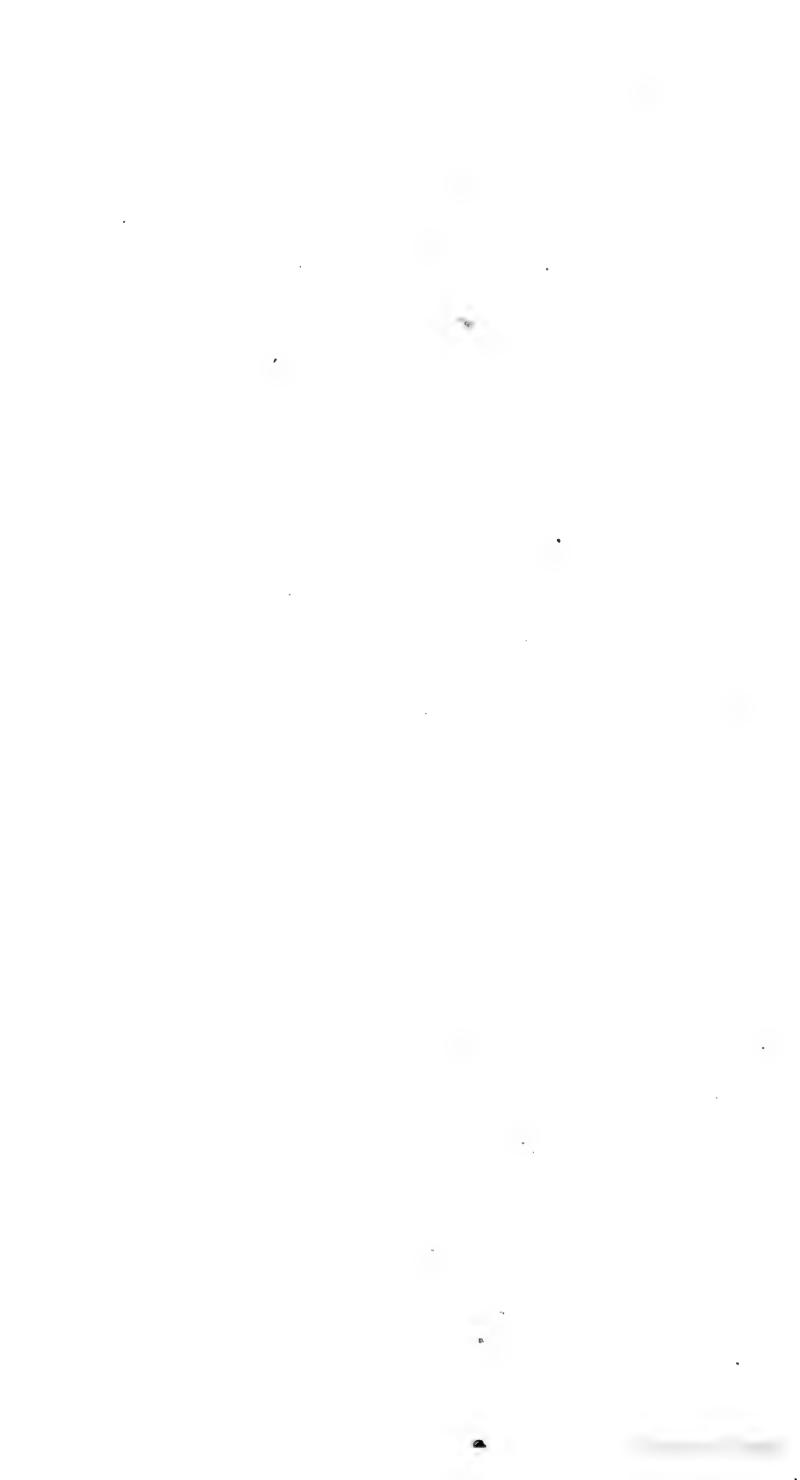

Complete Complete

nun Indianer richten?" Dann schnitt ein jeder mit seinem Messer tiefe Wunden in Waldron's Brust und sprach: "Ich streiche meine Rechnung aus!" Von Wunden und vom Blutverlust entkräftet, fiel er endlich vom Tische herab auf seinen Degen, welchen ein Indianer mit dem Griff gegen den Boden gestemmt, in der Faust hielt; worauf der Tod den Unglücklichen von seinen Leiden befreite.

In andern Häusern verübten die Indianer ähnliche Gräuel. In der ganzen Stadt wurden drei und zwanzig Menschen getödtet, neun und zwanzig nach Canada geschleppt und den

Franzosen verkauft.

Umständlich getreue Erzählungen der von Einzelnen erdul= deten Leiden müssen das Mitgefühl auch in dem kältesten Herzen erwecken. Dieses zu bestätigen, wird ein Beispiel

hinreichend sein.

Im Winter 1697, in welchem Jahre der Krieg zu Ende ging, wurde Haverhill, in Neu-Hampshire, von einem Haufen Indianer überfallen. Von Wuth entbrannt, näherten sie sich dem Hause eines Mannes, Namens Dustan, um es zu Er befand sich gerade in einem benachbarten Felde, und im ersten Augenblick des Lärms rannte er nach Hause, in der Hoffnung, seine Familie noch an einem sichern Orte verstecken zu können. Sieben seiner Kinder hieß er fliehen, während er seiner Frau, die mit ihrem achttägigen Sängling im Bette lag, beistehen wollte, gleichfalls zu fliehen. noch ehe sie aufstehen konnte, waren schon die Wilden da.

Verzweifelnd ihr beistehen zu können, rannte er zur Thür hinaus, bestieg sein Pferd und beschloß, das Kind, welches ihm am Theuersten war, zu ergreifen und mitzunehmen. folgte also seine kleine Heerde und erreichte sie; allein es war ihm unmöglich, eine Wahl zu treffen. Er entschloß sich also, ihr Schicksal zu theilen, und sie entweder vom wilden Feinde

zu retten ober mit ihnen zu sterben.

Bald erblickte er in geringer Entfernung einen Haufen Indianer, welche sogleich anfingen, auf ihn und seine kleine Gesellschaft zu feuern. Eine Meile weit zog er sich zurück mit seinen Kindern, indem er immer vor ihnen blieb; dabei er= wiederte er die Schüsse der Indianer mit vieler Geistesgegen= wart und gutem Erfolg. Endlich erreichte er mit seinen Kleinen ein entferntes Haus, worin sie vor ihren bludürstigen Verfolgern gesichert waren.

Mittlerweile war Dustan's Haus von Indianern besetzt worden. Sie fanden seine Frau im Bette liegend, und besfahlen ihr, augenblicklich aufzustehen. Noch unangekleidet mußte sie das Haus verlassen, in Begleitung der Umme, welche vergebens gesucht hatte, mit dem Kinde zu entsliehen. Das

Haus wurde geplündert und angezündet.

Dustan's Frau und die andern Gefangenen mußten ihren Marsch in die Wildniß antreten. Die Lust war scharf, der Weg ging durch Schnee und tiesen Morast, und die Wilden freuten sich über die Leiden ihrer Gefangenen, weit entsernt sie lindern zu wollen. Sie waren noch nicht lange gegangen, als ein Indianer, der das Kind für lästig hielt, es der Amme aus den Armen riß und umbrachte. Solche Gefangenen, die nicht weiter fort konnten, wurden von den Indianern mit ihren Streitärten (Tomahawks) getödtet. So schwach auch die beiden Frauen waren, ertrugen sie doch, mit bewunderungs-würdiger Ausdaner, die Mühseligkeiten und das Elend einer Fußreise von hundert und funfzig Meilen.

Am Orte ihrer Bestimmung angekommen, fanden sie den Wigwam des Wilden, dem sie zugefallen waren, von zwölf Indianern bewohnt. Im nächsten April zog diese Familie mit ihren Gefangenen fort nach einer weiter entfernten Indianer-Ansiedelung. Man zeigte den Gefangenen an: sie würden, bei ihrer Ankunft dort, entkleidet und gepeitscht werden, und müßten dann noch Spießruthen laufen. Diese Nachricht erfüllte die armen Frauen mit Schrecken, und brachte sie zu dem Entschluß, wo möglich einige Mittel zur Bewerkstelligung

ihrer Flucht zu ersinnen.

Um 31. April, Morgens in aller Frühe, weckte Mistress Dustan die Umme und einen andern Mitgefangenen; und in nuthiger Verzweislung erschlugen sie zehn der schlafenden Indianer; zwei Indianer retteten sich durch die Flucht. Nun machten sie eine beschwerliche und gefahrvolle Reise durch die Wildniß, und erreichten endlich wohlbehalten den Ort Kavershill. Hierauf besuchten sie Boston, und empfingen vom Gesrichtshof ein ansehnliches Geschenk für ihre ausgestandenen großen Leiden und ihren Heldenmuth.

Im Jahre 1698 wurde der Graf von Bellamont zum Stattshalter ernannt. Es war ihm besonders anempfohlen worden, die amerikanischen Gewässer von den Seeräubern zu reinigen, welche darauf ihr Unwesen trieben. (Der Statthalter Flet

umber im Zimmer. In einem Queerbalken sitzt noch eine Rugel. Die Familie dieses Hauses wurde theils getödtet,

theils gefangen fortgeschleppt."

Mistress Williams konnte am zweiten Tage der Reise nicht mehr fort und wurde ohnmächtig. Ihr Gatte bat die Wilden um Erlaubniß, mit ihr zurückzubleiben; allein sie spalteten ihr den Kopf mit einem Beile, und zwangen Williams, weiter zu gehen. Zwanzig Andere hatten ein gleiches Schickfal, ehe die Reise zu Ende ging. Diejenigen, welche Canada erreichs

ten, wurden von den Franzosen menschlich behandelt.

Nach zwei Jahren wurde Herr Williams mit sieben und funfzig Andern losgekauft, und kehrte zurück nach Deersield, wo er noch zwölf Jahre, bis zu seinem Tode, als Prediger sein Amt verwaltete. Seine älteste Tochter heirathete einen Indianer in Canada, wo sie viele Jahre lebte. Sie kam ein oder zwei Mal nach Neu-England mit ihrem Mann (Sannup) und ihren Kindern, um ihre Freunde zu besuchen, und hinterließ eine zahlreiche Kamilie.

Im Jahre 1707 schickten Massachusetts, Rhode-Island und Neu-Hampshire eine Kriegsmacht von eintausend Mann wider Port-Royal, in Neu-Schottland, das den Franzosen

gehörte. Allein der Erfolg war ungünstig.

General Richolson reis'te nach England, und schlug einen Kriegszug wider Canada vor. Im Jahre 1711 segelte Admisral Walker mit einer Flotte von funszehn Kriegsschiffen und vierzig Transportschiffen nach Boston, nahm dort noch zwei Regimenter Truppen an Bord, und segelte am letzten Juli wieder ab nach dem St. Lorenzsluß. Zu gleicher Zeit marsschirte General Nicholson, an der Spitze von viertausend Mann Truppen ans Connecticut, Neu-York und Neu-Jersen, von Albany nach Canada.

Alls die Flotte etwa dreißig Meilen weit den St. Lorenzsfluß hinauf gefahren war, entstand ein Nebel. Nun theilten sich die Meinungen über den einzuschlagenden Weg: die englischen Lootsen wollten hierhin, die amerikänischen dorthin. Der Admiral und alle andern englischen Offiziere folgten ihren eignen Lootsen:—und um Mitternacht wurden neun Transsportschiffe auf den Klippen zertrümmert. Ungefähr tausend Mann versanken in den Fluthen; jedoch war kein einziger Amerikaner dabei.

Der Admiral segelte wieder ab nach England. Am 15.

- -

October flog sein Schiff in die Luft, wobei vierhundert Serleute um's Leben kamen. Die zwei Regimenter von Neu-England kehrten zurück in ihre Heimath; und als General Richolson, der bis zum Georgen-See vorgedrungen war, das Schicksal der Flotte erfuhr, zog er mit seinen Truppen zurück nach Albany. Im nächsten Jahre, 1713, wurde zu Utrecht der Friede zwischen England und Frankreich geschlossen. In demselben Jahre kam auch der Friede mit den Indianern zu Stande.

Also konnte sich Neu-England wieder von dem Kriege erholen, in welchem so viele Menschenleben verloren gegangen waren, daß die Bevölkerung des Landes sichtbar abnahm. Wegen der großen Kriegsunkosten mußte die Regierung Papiergeld einführen, wodurch sie in viele Schwierigkeiten verwickelt wurde.

Im Jahre 1716 ward Samuel Street—ein Oberst im Heere des Herzogs Marlborough—zum Statthalter ernannt. Bei seiner Ankunft fand er das Volk in zwei Parteien zertheilt: die eine wollte die soeben errichtete öffentliche Bank; die andere wollte eine Privatbank. Street schloß sich der ersten Partei an; deshalb trat die andere—an ihrer Spize einen Herrn Cook—wider ihn und alle seine Maßregeln auf.

In Süd-Carolina brach 1715, nach mehreren Jahren bes tiefsten Friedens, ein Indianerfrieg aus. Alle Stämme ber Indianer, von Florida bis zum Cap Fear, hatten sich längst schon wider die Weißen verschworen. Um Morgen bes 15. Aprils geschah der erste Schlag in den Ansiedelungen um Ports Meunzig Personen wurden ermordet. Wenige Ein= wohner retteten sich an Bord eines Schiffes, bas im Safen lag und gerade nach Charleston abfahren sollte. Pflanzung, am sogenannten Gänsebach (Goose Creek), hatten sich siebzig Weiße, mit vierzig getreuen Negern hinter einer Brustwehr verschanzt, entschlossen, ihren Posten zu behaupten; allein beim ersten Angriff verloren sie den Muth und ergaben Alle wurden von den Indianern auf eine barbarische Art sich. ermordet.

Graven, der Statthalter von Nord-Carolina, marschirte an der Spiße von tausend Mann wider die Wilden. Er entdeckte verschiedene kleine Haufen, die vor ihm flohen. Bei Saltcatchers fand er sie versammelt, und dort wurde eine hartnäckige blutige Schlacht geliefert. Die Weißen siegten und die Indi-

aner mußten das Land räumen. Die Meisten flüchteten nach Florida und wurden freundlich aufgenommen von den dortigen

Spaniern.

Im Jahre 1719 fand in Charleston eine allgemeine Mustes rung der Landwehr statt, veranlaßt durch einen befürchteten feindlichen Einfall von Florida her. Die Offiziere und Soldaten verpflichteten sich durch einen feierlichen Vertrag, sich gegenseitig beizustehen wider die Tyrannei der Eigenthumer (der Kolonie). Die in der Sitzung versammelte Affembly sandte an den Statthalter eine ehrerbietige Zuschrift mit dem Ersuchen: die Regierung im Namen des Königs zu verwalten. Er verweigerte dieses und löste die Assembly auf durch eine Berordnung. Sogleich kamen die Mitglieder derselben wieder zusammen, und erwählten den Oberst Jacob Moore zum Statthalter, einen fühnen Mann, wohlgeeignet zum Volksführer in einer stürmischen Zeit. Er übernahm das Amt und verwaltete die Geschäfte der Kolonie. Das Betragen der Eigenthümer berichtete man dem König und seinem Rath. Nach einer vollständigen Untersuchung wurde entschieden, daß beide Kolonien (R.= u. S.= C.) unter den Schutz der Krone genommen werden sollten.

Hunter, der Statthalter von Reu-York, verließ 1719 die Provinz, und sein Amt siel an Peter Schupler. Im folgenden Jahre wurde Wilhelm Burnet—der Sohn des berühmten Bischoss—zum Statthalter ernannt. Er richtete seine Aufmerksamkeit in die Wildniß und wurde gewahr, daß die Franzosen vom St. Lorenz bis zum Mississppi-Flusse Festungen anlegten, um den Handel mit den Indianern an sich zu reißen und die Engländer ausschließlich auf die Seeküste zu beschränzken. Burnet suchte ihre Absicht zu vereiteln und errichtete ein Handelshaus und Fort, bei Oswego am Ontario-See. Aber die Franzosen verwirklichten ihre Pläne mit großer Thätigkeit: am Riagarafall wurde ein Fort errichtet,—am Ausstluß hatten sie schon das Fort Frontinac erbaut—; und zwei Schisse

liefen vom Stapel, um den Ontario-See zu befahren.

Der Friede von 1713 war von kurzer Dauer. Die östlichen Indianer begannen 1722 die Feindseligkeiten, ermordeten mehrere Personen, und verbrannten die Stadt Brunswick (in Maine). Sie übersielen Dover 1723, tödteten einige Mensschen, und schleppten eine Menge Gefangene hinweg; 1724 wiederholten sie dieselben Angrisse, tödteten viele Menschen,



wurden plötzlich von den Weißen angegriffen, theils getödtet, theils zu Gefangenen gemacht; nur Wenige von ihnen entflohen. Die, welche gezwungen worden waren, sich anzuschließen, erhielten Gnade; aber alle Rädelsführer mußten sterben. Ungefähr zwanzig Weiße waren dabei um's Leben gekommen.

Im Jahre 1744 brach wieder Krieg aus zwischen England und Frankreich, in welchen auch die Kolonien verwickelt wursden. Ihr Handel und ihre Fischerei erlitten großen Schaden durch die Caperschiffe, welche ausgerüstet wurden in Louissbourg, einem französischen Hasen auf Cap Breton. Der Bests oder die Zerstörung dieses vortrefslichen Hasens war für die englischen Kolonien von größter Wichtigkeit; um ihn zu befestigen, hatten die Franzosen gegen sechs Millionen Thaler verwendet. Ihn zu erobern, schien unmöglich: dens

noch wurde der Versuch beschlossen.

Im Januar 1745 ließ der Statthalter von Neu-England die Mitglieder des Allgemeinen Gerichtshofs durch Eid Berschwiegenheit geloben, und theilte ihnen den Plan mit, Louissbourg zu erobern. Biele geriethen darüber in Erstaunen; denn einen so stark besessigten Hafen zu erobern, schien ihnen ein tollfühnes Unternehmen. Auch wurde das Geheimnis verrathen, durch ein ehrliches Mitglied, das um göttlichen Beistand betete, wenn das Vorhaben ausgeführt würde. Das Volk begriff augenblicklich, wie wichtig und vortheilhaft der Besitz dieses Hafens wäre. Eine Bittschrift, von einer großen Anzahl Kausseuten unterzeichnet, wurde dem Gerichtschof zugeschickt, um ihn zu ersuchen, den Vorschlägen des Statthalters beizustimmen. Der Gegenstand ward nochmals besprochen, und darüber durch die Mehrheit von einer Stimme zu Gunsten entschieden.

Also wurde die Unternehmung beschlossen, und Alle, die vorher dagegen gewesen waren, vereinigten sich nun mit den Andern, um solche auszusühren. Alle Kolonien von Reu-England versprachen dazu ihren Beistand. Ein Boot wurde abgeschickt an den Commodore Warren in Westindien, um ihn einzuladen, ihnen zu Hülfe zu kommen. Die vier Kolonien von Neu-England (d. h. Neu-Hampshire, Massachusetts, Rhode-Island und Connecticut), welche noch nicht ganz 400,000 Einwohner hatten, stellten binnen zwei Monaten ein Heer von viertausend Mann, fertig zum Dienst gerüstet

gefleidet und mit Lebensmitteln verseben.

Um 23. März kehrte das nach Westindien ausgesandte Boot zurück, mit der Nachricht, daß Commodore Warren nicht Willens wäre, den Kolonien Hülfe zu leisten, ohne Besehl von England zu haben. Diese Nachricht wurde geheim gehalten. Ungefähr den 19. April landeten die Truppen, vereinigt mit denen von Connecticut und Neu-Hampshire, glücklich in

Canso (auf Neu-Schottland, Cap-Breton gegenüber).

Commodore Warren hatte kaum seine abschlägige Antwort abgesandt, als er Besehl erhielt: mit den Schiffen, die in West- indien nicht gebraucht wurden, nach Boston zu segeln, und gemeinschaftlich mit dem Statthalter Shirlen solche Maßrezgeln zu treffen, wie der Dienst des Königs in Nordamerika sie erforderte. Sogleich segelte er nach Boston; aber auf die Nachricht, daß die Transportschiffe mit den Truppen nach Canso gesahren wären, nahm er seinen Weg dorthin. Durch ihn wurde die Seemacht der Colonien bedeutend verstärkt.

Berschiedene vor Louisbourg frenzende Schiffe nahmen mehrere französische Fahrzeuge weg, und verhinderten, daß die Nachricht von der Unternehmung dorthin gelangte. Schiffe waren täglich im Angesicht des Hafens; allein man hielt sie für bloße Caper, und war darüber ohne Gorgen. Erst am 30. April befamen die Franzosen in Louisbourg einige Ahnung von ihrer Gefahr, als die englische Flotte vor dem Hafen erschien. Die Truppen landeten, und am nächsten Tage marschirten vierhundert Mann um die Hügel und näher= ten sich der großen Batterie bis auf eine Meile. Unterweas verbrannten sie alle Wohn= und Waarenhäuser. Viele der Letteren enthielten Theer und Pech, welche einen dicken Rauch verursachten, und die Angreifenden den Augen der Franzosen entzogen, so daß die Ungewißheit ihre Furcht noch vermehrte. Diese glaubten, daß ein ganzes Heer wider sie im Anmarsch wäre, warfen ihr Pulver in einen Brunnen und zerstörten die Batterie, welche von den Engländern ohne Berlust eingenommen wurde.

Dieses war nun zwar ungewöhnlich gutes Glück; allein die schwerste Arbeit der Belagerung blieb noch zu thun übrig. Im Angesicht der Feinde und innerhalb des Bereichs der Kanonen ihrer Hauptsestung, mußten die Engländer ihr Geschütz zwei Meilen weit durch einen tiesen Sumpf ziehen Vierzehn Tage und Nächte waren die Truppen, mit ihrem Riemenzeug auf den Schultern und beständig dis an die Kniee

im Morast versinkend, ohne Ruh und Rast im Dienst. Bis zum 20. Mai hatten sie fünf Batterien errichtet, von welchen besonders die eine mit fünf Zweiundvierzig-Pfündern große

Wirkung that.

Mittlerweile freuzte die Flotte im Hafen mit gleich glücklischem Erfolg. Sie nahm ein französisches Schiff von vier und sechzig Kanonen, das beladen war mit Lebensmitteln für die Besatung, welche diesen Berlust schmerzlich empfinden mußte. Beständig kamen noch englische Kriegsschiffe an, und verstärkten die Flotte dergestalt, daß ein vereinter Angriff auf Louissbourg beschlossen wurde. Die Feinde, hiervon unterrichtet, hielten es für unklug, sich einem Sturm auszusetzen. Am 15. Juni schlug der französische Besehlshaber vor, die Feindseligskeiten einzustellen, und am 17. übergab er die Stadt auf Verzgleich (Capitulation).

Die Nachricht von dieser Begebenheit verbreitete sich wie der Blitz durch das Land. Da die französische Flagge außden Wällen von Louisbourg aufgepflanzt blieb, so wurden dadurch mehrere Indienfahrer angelockt, deren Werth man auf 600,000 Pfund schätzte. Solche Nachrichten mußten wohl die Bürger von Neu-England mit Freude und Stolz erfüllen. Ihr Handel und ihre Fischerei waren nun geborgen, ohne die geringste Veranlassung dazu von Seiten des Mutterlandes.

Frankreich, zur Rache entflammt über den erlittenen Berlust, bot Alles auf, ihn zu ersetzen und Neu-England dafür zu
züchtigen. Eine mächtige Flotte mit einer großen Anzahl
Soldaten, wurde im nächsten Sommer von Frankreich nach
der Rüste von Nordamerika abgeschickt. Die Nachricht von
Annäherung der Flotte verbreitete Schrecken durch ganz NeuEngland. Aber durch eine Reihe von nicht gewöhnlichen
Unglücksfällen—welche die Frommen jener Zeit der besondern Einwirkung göttlicher Borsehung zuschrieben,—verlor
diese Flotte alle Macht zu schaden. Nachdem sie sich eine
kurze Zeit an der Küste aufgehalten, ohne etwas auszurichten,
kehrte sie zurück nach Frankreich. Sie verlor zwei Admirale,
(die sich, wie es hieß, aus Gram das Leben nahmen,) und die
Hälfte ihrer Streitkräfte durch Sturm.

Im Jahre 1748 schlossen Frankreich und England Friede; nach welchem beiderseits alle Gefangenen und Eroberungen wies der herausgegeben wurden: eine auffallende, doch nicht unges wöhnliche Bestätigung der Thorheit des Kriegs! Louisbourg,

5.000

obgleich von den Kolonien erobert, wurde von Groß-Britanien ausgetauscht gegen Ländereien, welche die Engländer in Eusropa eingebüßt hatten. NeusEngland murrte zwar über diese Ungerechtigkeit; allein was hilft dem Schwachen sein Murren?

Im Jahre 1750 wurde ein Gesetz erlassen, welches in den Pflanzungen von Amerika die Ausfuhr von Hüten verbot und die Anzahl der Hutmacher-Lehrlinge beschränkte. Ein anderes Gesetz verbot, bei hundert Pfund Strafe, die Errichtung von Sisenwerken (Eisenwalzmühlen), oder Eisenblechschmieden.

## Fünftes Capitel.

Der Franzosen= und Indianerfrieg, von 1756 bis 1763.

Nach dem 1748 beendigten Kriege hatte Amerika eine kurze Zeit Friede, und die dreizehn Kolonien zählten bereits eine Bevölkerung von 1,100,000 Seelen. Doch kaum hatten sie Zeit, die Früchte dieses Friedens einzuernten, als von Neuem finstere Wolken ihre Aussichten verdunkelten und Kriegsgesschrei das Land allgemein mit Angst und Noth erfüllte. Am 18. Mai 1756 wurde von Groß-Britanien Krieg wider Frankreich erklärt.

Die Hauptursache dieses sogenannten Franzosen- und Indianerkriegs war die Anmaßung der Franzosen auf Neu-Schottland, welches durch den Tractat von Utrecht (Art. 12) an

Groß-Britanien abgetreten worden war.

Ungefähr zu berselben Zeit errichtete eine Gesellschaft von englischen Kausleuten an den Usern des Dhio-Flusses einige Handelshäuser. Die Franzosen ergriffen mehrere der Handelsbleute und führten sie als Gefangene nach Canada. Das durch beleidigten sie einen am Dhio wohnenden Indianerstamm, der mit den Engländern handelte; und zur Wiedervergeltung nahmen die Indianer mehrere französische Handelsleute gefangen und schickten sie nach Pennsplvanien. Die Dhios Gesellschaft beklagte sich bei Dinwiddie, dem Statthalter von Birginien; und dieser befahl, einen Boten abzusenden an den französischen Besehlshaber in Dhio, mit der Aussorderung: seine Truppen zurückzuziehen.

Unser geliebte Washington hörte zufällig davon, und machte sogleich dem Statthalter seine Auswartung, um ihm seine Dienste anzubieten; jedoch nicht ohne Furcht, wegen Mangel eines Bartes, von ihm ungünstig ausgenommen zu werden. Dem Statthalter gesiel indeß Washington's Bescheidenheit

und sein schönes männliches Ansehen so sehr, daß er ihn mit keiner Sylbe nach seinem Alter fragte. Der "edle Jüng» ling" mußte mit ihm ein Glas Wein trinken und bekam von

ihm die Bestallung zur Botschaft in die Hand gesteckt.

Am folgenden Tage begann Washington, begleitet von einem Dollmetscher und einigen Dienern, seinen Zug, der vom Anfang bis zum Ende so unangenehm und gefährlich war, wie ein Hercules selbst sich ihn nur hätte wünschen können. Regengüsse, Kälte, Windstöße, brausende Fluthen, unwegsame Wälder und schneebedeckte Berge konnten seinen Lauf nicht hemmen; denn der rühmliche Ehrgeiz, seinem Vaterlande zu dienen, belebte seine Nerven und erhob ihn über alle Hinders nisse.

Bei seiner Heimkehr lauerte ihm ein Franzosen-Indianer auf und schoß nach ihm; allein, obgleich der wilde kupfersfarbige Meuchelmörder nicht funszehn Schritte weit entsernt war, so streifte die Kugel doch nicht einmal die Kleidung unsers jungen Helden. Bei seiner Zurückkunft in Virginien fand sich's, daß er die Unterhandlungen mit den Franzosen und Indianern so getreu und verständig bewerkstelligt hatte, daß der Statthalter und Nath ihm den herzlichsten Dank zollten, für die so wichtigen, seinem Vaterlande geleisteten Dienste.

Er wurde (in einem Alter von zwanzig Jahren) zum Major und General-Adjutant der Truppen von Virginien ernannt. Bald darauf gab die englische Regierung Besehl, die Kolonien zu bewaffnen und in einen Bund zu vereinigen, da die Indianer ihre Anmaßungen gegen die Engländer fortssetzen. Die Virginier, an der Spize des Bundes, stellten ein Regiment von vierhundert Mann und gaben den Besehl

darüber ihrem Liebling Washington.

Mit dieser Handvoll tapferer Leute siel Oberst Washington kühn in das Land der Indianer ein, und führte wie ein Hansnibal, gegen die drei Mal stärkeren Franzosen und Indianer, den Krieg eine geraume Zeit lang. Bei RedsStones traf er eine starke Abtheilung Feinde, die er angriff und schlug, wobei er ein und dreißig tödtete oder zu Gefangenen machte. Von Letzteren erhielt er sichere Kunde, daß die Franzosen am Ohio über tausend Mann reguläre Truppen und mehrere hundert Indianer hätten.

Aber trotz dieser niederschlagenden Nachricht zog er unverzagt vorwärts wider den Feind, und baute auf einem Platze



Capt. Wadsworth verbirgt die Charte von Conn. p. 106.



Waschingtons Reise nach Ohio. p. 106.

die "Kleinen Wiesen" (Little Meadows) genannt, ein Fort, welchem er den Namen Necessity (Nothwendigkeit) gab. Hier wartete er stündlich und sehnlich auf Hülse von Neu-York und Pennsylvanien; aber vergebens!—Niemand erschien zu seinem Beistande. Diese Männer, auf dreihundert zusammengeschmolzen, wurden von 1100 Franzosen und Indianern angegrissen. Nie glänzte die ächt-virginische Tapferkeit schöner, als in dieser entscheidenden Schlacht.

Sehet die dreihundert Jünglinge!—befehligt von einem bartlosen Anführer; Alle der Schrecken des Krieges ungeswohnt; fern von der Heimath, von aller Hoffnung auf Hülfe; eingeschlossen von einer öden Wildniß und umringt von einem vier Mal stärkern Feind; ohne ein Zeichen von Kurcht. ohne

vier Mal stärkern Feind; ohne ein Zeichen von Kurcht. ohne einen Gedanten an Uebergabe, sondern sich vorvereitend zum tödtlichen Kampf.—D welch ein herrlicher Anblick!—Schwers lich hat die Sonne desgleichen gesehen, seit den Tagen des

Leonidas und seiner dreihundert unsterblichen Spartaner. Mit scheußlichem Geheul und Geschrei stürzten die Feinde heran, wie ein Hausen Tiger. Von den Wäldern, Felsen und Bäumen, (auf deren Gipfel die Indianer kletterten, um das Fort zu beschießen,) blisten und krachten beständig die Feuerzgewehre der seindlichen Menge. Aber auch unsere jungen Helden waren nicht müßig. Ausgemuntert von ihrem tapfern Anführer, wußten sie ihre gezogenen Büchsen so gut zu gestrauchen, daß ihr Fort einem brennenden Vulkan glich, aus welchem die Feuerströme herabschossen und der bleierne Tod unter die Feinde geschleudert wurde. Drei glorreiche Stunden widerstanden die Helden, wie Salamander in Flammen und Rauch eingehüllt, dem Angriff der ganzen Macht der Feinde, von welchen sie zweihundert auf der Stelle tödteten.

Der französische General, Graf de Villiers, entmuthigt durch solchen verzweiselten Widerstand, sandte eine Fahne an Washington, erhob seine Tapferkeit bis in die Wolken, und bot ihm die ehrenvollsten Bedingungen an. Es wurde festgessetzt, daß Oberst Washington und seine kleine Heldenschaar mit allen kriegerischen Ehren abmarschiren, auch ihre Kriegss

vorräthe und ihr Gepäck mitnehmen sollten.

Das Betragen der Franzosen gegen die Dhio-Gesellschaft wurde bald in England bekannt. Die Engländer waren überzeugt, daß ihre Ansprüche auf das Land, durch welches der Ohio fließt, entweder aufgegeben oder mit dem Schwerdt

behauptet werden mußten. Sie entschieden sich für Letzteres, und im Frühjahr 1755 wurde General Braddock mit einer ansehnlichen Macht nach Amerika geschickt, um die Franzosen aus dem Dhio-Gebiet zu vertreiben und davon Besitz zu

nehmen.

unentbehrlich.

Im Upril hielt Braddock eine Zusammenkunft mit den Statthaltern der verschiedenen Provinzen, um den Plan des angehenden Feldzugs zu entwerfen. Drei Unternehmungen wurden beschlossen: eine, unter General Braddock's Besehl, wider das Fort Du-Quesne; eine andere, besehligt vom Statthalter Shirlen, wider die Forte Niagara und Frontinac; eine dritte, unter dem Besehl des Generals Johnson, wider das Fort Crown-Point. Für Letztere wurden die Truppen

von Neu-England und Neu-York bestimmt.

Während, im Frühjahr 1755, Washington beschäftigt war mit den wichtigsten Kriegsoperationen, erhielt er Besehl, sich unter General Braddock zu stellen, der mit zweitausend Mann englischen Truppen in Alexandria (Virginien) angekommen war. Die Assembly von Virginien versügte, daß noch acht-hundert Mann Provinzial-Truppen sich ihm anschließen sollten. Das Ziel dieser Abtheilung war: über Will's-Creek durch das Land nach dem Fort Du-Quesne zu marschiren, (dem jezigen Pittsburgh oder Fort Pitt.) Da Riemand mit dem Grenzlande so gut bekannt war, und in so hohem Kriegsruhm stand, als Washington, so schien er dem General Braddock

Auf Ansuchen des Statthalters und Naths gab Washington gern den Besehl über seine Virginier auf, und wurde Freis williger-General-Adjutant des unbesonnenen und unglücklichen Braddock. Das Heer war beinahe dreitausend Mann stark, und kam glücklich bis einige Meilen von dem Fort Pitt. Um Morgen desselben Tages, an welchem sie anzukommen gedachsten, entdeckten die Provinzial-Kundschafter eine große Anzahl Franzosen und Indianer, im Hinterhalt versteckt. Washingston, wie immer bescheiden, erklärte dem General Braddock, mit welchen Feinden er nun zu thun hätte; er sagte ihm, daß diese Feinde nicht, wie die Europäer, Stand hielten in offner Feldschlacht, sondern, hinter Felsen und Bäumen versteckt, mit ihren Büchsen einen tödtlichen Krieg führten. Er schloß seine Bemerkungen mit der Bitte: daß General Braddock ihm die Shre erlauben möchte, sich an die Spise der virginischen

Scharsschützen (Rissemen) zu stellen, um sie auf ihre eigne Art anzuführen. Man glaubte allgemein, daß unser junge held und seine achthundert Herzen von Hickory die Feinde leicht schlagen würden; denn diese waren nicht stärker als jene, mit welchen Washingten ein Jahr vorher so derb umges gangen, als er nur dreihundert Mann unter seinem Besehle.

hatte.

Allein General Braddock,—der bisher die Amerikaner, Offiziere und Soldaten, mit unendlicher Berachtung behan= delt hatte,—anstatt Washington's wahrhaft heilsamen Rath zu befolgen, blähte sich stolz und ward blutroth von höchst unmännlicher Wuth. "Schöne Zeiten, bei Gott !—" rief er aus, indem er, die Arme in die Seiten gesetzt, auf und abging, -" Schöne Zeiten! wenn ein junger Geck einen brittischen General lehren will, wie er fechten soll!"-Washington ging fort, sich in die Lippen beißend vor Zorn und Schmerz, bei dem Gedanken: welch' eine Menge tapferer Männer an diesem Tage ihren Tod finden würden, durch die hochmüthige Halsstarrigkeit eines einzigen Narren in Offiziersuniform. Die Truppen erhielten den Befehl: sich in Reih' und Glied zu stellen und durch den Wald in Colonnen vorzudringen!!—In kurzer Zeit fing schon das Unglück an, welches Washington vorausgesehen hatte. Dieses bedauernswerthe Heer, von einem General-Tollhäusler geführt, lief in die ihm gelegte Unglücksfalle. Denn plötzlich begann das Todeswerk: tausend Büchsenschüsse bedeckten in einem Augenblick den Grund mit Todten und Sterbenden.

Die brittischen Truppen, hundertweise getroffen von den Augeln eines unsichtbaren Feindes, mußten unsehlbar in Unordnung gerathen; und in wenigen Minuten lag der hechsmüthige General mit 1200 seiner tapfern aber unglücklichen Landsleute darniedergestreckt. Der arme Braddock schloß das Tranerspiel mit großem Anstand. Er ward gleich im Ansang der Schlacht tödtlich verwundet, und Washington ließ ihn auf einen für den Rückzug fertigen Wagen legen. Dicht zur Linken, wo am Stärksten das Feuer der Franzosen und Indianer wüthete, hielt Washington mit seinen blaugesleicheten Birginierschützen. Jedes Mal, beim Gesammtseuer ihrer Büchsen, rief der verwundete General auß: "O meine braven blauen Virginier! Wollte Gott, ich könnte leben—und eure Tapferkeit belohnen!"—Allein er starb. Washington ließ

ihn mitten in der Straße begraben; und um seinen Leichnam vor Entdeckung und vor dem Scalpirmesser der Wilden zu bewahren, suhren die Wagen beim Nückzug über sein Grab hinweg.—D Gott! was ist der Mensch? Ein bloßes Nichts!

Washington,—voll Ruhe und Geistesgegenwart im Getümsmel und Schrecken eines Rückzugs nach einer blutigen Riesberlage, in der allgemeinen Verwirrung und Bestürzung, die noch furchtbarer wurden durch das Winseln und Schreien der Sterbenden und Verwundeten, durch das Geheul der wüthend anstürmenden Wilden;—Washington versammelte seine gestreuen Schüßen, führte sie gegen die mit Streitärten herbeisstürzenden Feinde, hielt ihre Verfolgung auf, und brachte die zerstreuten Ueberreste des brittischen Heeres von dannen.

In Beziehung auf unsern geliebten Washington können wir nicht umhin, hier zwei außerordentliche Bemerkungen zu melden, die über ihn damals bei Gelegenheit zweier Reden gemacht wurden, und welche, nach dem Erfolg zu urtheilen, als Prophezeihungen hätten gelten können. Ein berühmter Indianer-Arieger, welcher bei Braddock's Niederlage zugegen war, schwor öfters: Washington sei nicht geboren worden, um von einer Augel getödtet zu werden; "denn" sagte er, "ich feuerte siedzehn gute Schüsse aus meiner Büchse nach ihm, und konnte ihn doch nicht herunter bringen." Und wirklich, wenn man bedenkt, daß ein vortrefslicher Schüsse mit seiner guten Büchse saft niemals sein Ziel versehlt, so wird man ohne Weiteres der Meinung dieses unwissenden Wilden beistimmen: daß eine unsichtbare Hand seine Kugeln von ihrem Ziele abgelenkt habe.

Der Ehrw. Herr Davies sagte, in einer Predigt bei Gelesgenheit der Niederlage Braddock's, diese merkwürdigen Worte: "Es sen mir erlaubt, die Aufmerksamkeit des Publikums auf jenen heldenmüthigen Jüngling, Oberst Georg Washington, zu lenken; welchen,—wie ich nicht anders glauben kann,—die Vorsehung bestimmt hat zu irgend einem wichtigen Dienst

seines Baterlands."

Der Statthalter Shirlen begab sich nach Dswego, am Eries See. Da sein Heer nur wenige Lebensmittel hatte, und die regnichte Jahrszeit nahe war, so gab er den Feldzug auf und kehrte zurück nach Albany. Das Heer des Generals Johnsson erreichte, in der letzten Hälfte des August, das südliche Ende des Georgen-Sees; wo er Kunde erhielt, daß die Feinde,

zweitausend Mann stark unter dem Befehle tes Borons Dieskau, nach tem Fort Edward marschirten. Um sie auf

zuhalten, ward Oberst Williams abgesandt.

Seine Abtheilung verließ das Lager am 8. September 1755, (Morgens zwischen acht und neun Uhr,) und stieß unerwartet auf Baren Dieskau's Heer, mitten in der Straße. Beide Fronten standen einander gegenüber; Dieskau's Indianer lagen im Kinterhalt, an beiden Abhängen der Berge. Wilsliams batte unglücklicher Weise vergessen, an seine beiden Flügel Kundschafter zu stellen; daher war es ein vollständisger Ueberfall. Es entspann sich eine blutige Schlacht, und von beiden Seiten wüthete ein tödtliches Feuer.

Dberst Williams, der seine Leute wider den unsichtbaren Feind führen wollte, wurde durch den Kopf geschossen; er siel mit Hunderten seiner Krieger, nehst vierzig Indianern, worunter auch der alte Hendrick, Häuptling der Mohawken. Die Uebrigen, unter dem Besehl des Obersten Whiting, zogen sich, oder rannten vielmehr, in's Lager zurück; und zwar in der äußersten Bestürzung und Unordnung. Sie dankten vielleicht größtentheils ihre Nettung einer andern Abtheilung, welche zu ihrer Hülfe herbei eilte, sobald sie von Weitem das zunehmende und immer näher kommende Schießen vernahm.

Aber noch war die Schlacht dieses Tages nicht zu Ende. Die Ueberbleihfel von Dieskau's Heere hatten sich etwa vier Meilen weit zurückgezogen, nach dem Orte, wo am Morgen Oberst Williams die Riederlage erlitt. Hier hatte sich der seindliche Rachtrab auf dem Grund gelagert und die Tornister geöffnet, um einige Erfrischungen zu genießen; da erschien Sapitän Missinnies mit zweihundert Mann—welche vom Fort Edward dem Hauptheere zu Hülfe gesandt worden waren —und griff diese in Sicherheit ruhende Abtheilung der Franzosen plötzlich an. Letztere erlitt eine vollständige Riederlage; aber Sapitän Missinnies selbst wurde tödtlich verwundet. Also fanden an einem Tage, und fast an demselben Orte, mehrere Gefechte statt.

Der benachbarte Berg, bei welchem die Franzosen so plößlich ihre Erscheinung machten, heißt bis auf den heutigen Tag noch der französische Berg (French mountain); dieser Name und die Erzählung der Begebenheit, die ihn veranlaßt, wird

bis auf die späteste Nachwelt übergehen.

(Es wurde mir—dem Verfasser tieses Buchs—an ber

Straße eine Stelle gezeigt, auf welcher ein bedeutendes Blutbad stattgefunden hatte. Nahe dabei, an der Ostseite der= selben, fiel Oberst Williams; die Stelle heißt, wie ich hörte, bis auf diesen Tag der Williamsfelsen (Williams' Rock). Dicht am Wege, mitten zwischen diesen Schlachtgefilden, ist ein freisförmiger Teich, ganz wie ein Becken gestaltet; er hat etwa zweihundert Fuß im Durchmesser, und war, als ich ihn sah, voll Wasser und von sogenannten Teichlilien bebeckt. Ady!—dieser jetzt so friedlich-stille Teich war das gemeinsame Grab der Tapfern!—Die todten Körper derer, welche an diesem verhängnisvollen Tage fielen, wurden größtentheils, ohne Unterschied, in diesen Teich geworfen; daher hat er seit= dem den Ramen: der "blutige Teich" (Bloody Pond). giebt kein Kind in dieser ganzen Gegend, das nicht bekannt wäre mit dem French Mountain und dem Bloody Pond. Mit Gransen stand ich am Rande des Teiches, und warf einen Stein in bas bewußtlose Wasser.)

Nach jenen Ereignissen wurde an der Spitze des Teiches ein regelmäßiges Fort errichtet und "William-Henry" ges

nannt.

Im Fruhjahr 1756 thaten die Feinde, von ihren Vortheilen des vorigen Jahrs ermuthigt, einen neuen Einfall in das bewohnte Land und richteten großes Unheil an. Die Anzahl der regulären Truppen war ganz und gar unzureichend, um die Grenzen zu beschützen. Die Indianer, in kleine Haufen vertheilt, wußten sich immer so geschickt zu verbergen, wenn sie irgend einen Streich ausführen wollten, daß man ihrer alles mal erst gewahr wurde, nachdem sie ihn schon vollbracht Ihre Mordthaten verübten sie oft in der Nachbarschaft der Festungen; und die wider sie ausgeschickten Truppen wurden von ihnen entweder verlockt oder mit Vortheil anges In einem dieser Scharmützel, nahe bei einer Pfahlschanze (Stockade), erlitten die Amerikaner eine gänzliche Niederlage, wobei unter Andern Capitan Mercer getödtet wurde.

Die kleineren Festungen wurden häufig überfallen. Die Kolonisten mußten das Land verlassen, oder sich in kleinen Pfahlschanzen verbergen, wo sie weder Lebensmittel, noch Wassen und Schießbedarf hatten.

Im Juli 1756 kam Lord Loudon, als Oberbefehlshaber, in Amerika an. Er war, als Statthalter der Kolonie, mit der höchsten Amtogewalt bekleidet. Man überreichte ihm ein Bewillkommnungs-Schreiben von Seiten der Truppen, mit den Ausdrücken der Freude über seine Ernennung und Ankunft, nebst der Bersicherung ihrer Bereitwilligkeit, seine Besehle zu vollziehen. Das Schreiben enthielt auch eine Schilderung der traurigen Umstände der Kolonie, und eine genaue Beschreis

bung der Lage ihrer Kriegsposten.

Ein Heer von ungefähr zwölftausend Mann wurde errichtet, und besser zum Feldzug vorbereitet, als je ein anderes, das bis dahin in Amerika sich versammelt hatte. Aber der Wechsel seiner Besehlshaber verzögerte seine Operationen. Die Franzosen dagegen waren thätig, und am 12. Juli bekam General Abercrombie Nachricht, daß sie einen Angriff auf Oswego beabsichtigten, einen Posten von höchster Wichtigkeit. Genezral Webb erhielt Besehl, sich vorzubereiten, mit einem Negiment zur Vertheidigung dieses Platzes abzumarschiren; allein er wurde die den 12. August aufgehalten. Er war noch nicht weit marschirt, als er erfuhr, daß er zu spät kam.

Durch den Verlust von Oswego wurde das ganze Westland den Verheerungen der Feinde bloßgestellt. Es stand zu bestürchten, daß sie diese Grenzposten alle nacheinander wegnehmen würden; wodurch alle Vorbereitungen, die man wider einen baldigen Angriff von ihrer Seite gemacht, verloren gehen mußten. Außerdem hätten die Feinde auch ein ganzes Jahr Zeit gehabt, diese Posten zu verstärken und zu befestigen, und demnach ihre Wiedereroberung desto schwieriger zu machen.

Die Kolonien waren genöthigt, sich zu unterwerfen. Lord Loudon segelte mit sechstausend Mann Landtruppen von Neus York nach Halifar, wo er sich mit Holbourn und Kopsen verseinigte. Das Heer war nun zwölftausend Mann stark (ohne die Offiziere), unterstützt von einer mächtigen Flotte; aber alle Maßregeln gingen so langsam von Statten, daß, ehe das Ganze segelsertig war, die französsische Flotte von Brest in Louisbourg ankam, bestehend aus siedzehn Linienschiffen, außer den Fregatten und Transportschiffen. Die Besatzung wurde auf neuntausend Mann verstärkt. Bei Ankunft dieser Nachzricht hielt man es nicht für rathsam, die Unternehmung fortzusehen; also wurde sie wieder aufgegeben.

Wäre Lord Loudon ein unternehmender Mann gewesen; hätte er gewünscht, sich im Dienst des Königs auszuzeichnen, oder sich beim Volke der Kolonien beliebt zu machen: so würde er dieses mächtige Heer nach Ticonderoga geführt und Alles weggenommen haben, was sich ihm darbot. Wenigstens hätte er starke Abtheilungen zur Vertheidigung der Grenzen absenden sollen. Für einen Amherst, einen Wolfe, unter dem König von Preußen, wären dieses ganz natürliche und gewöhnliche Thaten gewesen; aber Loudon that nichts, und kehrte gemächs

lich nach Reu-York zurück.

Die brittischen Generale in Amerika thaten den Kolonien in zwei Jahren mehr Schaden, durch ihre Feigherzigkeit, Schwachheit und ihre Uneinigkeit im Rath, als bie Franzosen mit all' ihrer Macht hätten thun können. Die Provinzial truppen würden vermuthlich im letzten Jahre bis Crown-Point vorgedrungen seyn, und sich des Landes südlich vom Champlain= See bemeistert haben. Ohne Zweifel hätten sie ihre eignen Posten behauptet und die jetzt nachfolgenden Uebel verhin= Allein die brittsichen Generale und Offiziere ließen nicht nur Oswego verloren gehen, sondern sie zerstörten auch die vortigen Festungswerke, und füllten den Holzbach (Wood Creek) mit Klözern und Baumstämmen an; sie schnitten alle Berbindungen ab, zwischen den Kolonien und den "Fünf Ra= tionen," ben einzigen Indianern, welche nech einen Schein von Freundschaft gegen die Kolonisten zeigten; sie überließen das ganze kand den Feinden, welche ungehindert die Indianer wider die Kolonisten auswiegelten.

Monsieur Montcalm versäumte nicht, die Vortheile gut zu benutzen, welche ihm das Betragen der brittischen Generale gewährte. Als er sah, daß die Truppen nach Halisax abgesgangen waren, beschloß er auf ein Mal die Belagerung des Forts Williamshenry, und die Zerstörung der Schiffe, Boote und andern Fahrzeuge am südlichen Landungsplatze des Georgensees. Zu diesem Zweck zog er seine ganze Macht und

viele Indianerhaufen zusammen.

Oberst Monroe, der das Fort Williamshenry besehligte, erhielt Nachricht, daß ein seindlicher Vorposten in Ticonderoga lag; deshalb sandte er Oberst Parker mit vierhundert Mann dahin ab, um ihn zu übersallen. Parker landete des Nachts nicht weit vom seindlichen Posten, schickte drei Boote aus, um zu recognosciren, und besahl, daß Alle sich an einem bestimmsten Plaze versammeln sollten. Die Feinde lauerten den Booten auf, bemächtigten sich ihrer und erhielten vollständige Kunde von Oberst Parker's Absicht. Sie trasen Maßregeln,

ihn in ihre Hände zu locken, und legten sich in Hinterhalt an dem Platze, wo er, wie sie wußten, landen wollte. Sie verstärkten sich fast doppelt gegen Parker's Mannschaft, und sandten drei Boote nach dem Platze, den er für die Zusammenskunft bestimmt hatte. Er kam, bielt diese Boote irriger Weise für seine eignen, sprang mit den Seinigen eilsertig an's Land, und wurde augenblicklich von den Feinden umringt. Diese griffen nun die Engländer von allen Seiten mit solcher Gewalt an, daß von ihnen nur zwei Offiziere und siedzig Gemeine davon kamen.

Aufgeblasen durch diesen glücklichen Erfolz, eilte Monsieur Montcalm, das Fort William-Henry zu belazern. Er vereis nigte alle seine Truppen, von Grown-Point, Ticonderoga und den benachbarten Posten, mit einer Anzahl von Indianern,—die größer war, als die Franzosen sie jemals bei andern Geles genheiten gebraucht hatten,—ging über den See, und schloß

das Fort regelmäßig ein.

Das ganze Heer bestand aus beinahe achttausend, die Befatzung etwa aus dreitausend Mann; und die Festungs= werke galten für gut. Im Fort Eduard, kaum vier Meilen entfernt, lag General Webb mit viertausend Mann regulären Truppen beider Posten waren an Zahl denen der Feinde mehr als gleich. Ein beträchtlicher Theil des feindlichen Heers bestand aus Canadiern und Indianern. Dennoch wurde, binnen ungefähr sechs Tagen, dieser wichtige Posten in die Hände des Feindes geliefert; alle Schiffe, Boote, 2c. die seit zwei Jahren mit so vielen Unkosten und Anstrengungen ausgerüstet worden, fielen in die Hände der Feinde. gleich General Webb zeitig genug von der Annäherung des Feindes Nachricht hatte, so that er doch nichts, die Landwehr zusammen zu rufen oder das Land in Bewegung zu setzen. Er verstärfte nie die Besatzung, und that keinen Schritt, sie zu entsetzen. Ja, er schrieb sogar einen Brief an Oberst Monroe, der das Fort befehligte, und gab ihm den Rath: es dem Keinde zu überliefern.

Montcalm sing den Brief auf und sandte ihn in's Fort an den Oberst. Dieser hatte als Soldat gehandelt und sich tapfer vertheidigt; allein,—nachdem er mehrere Kanonen zersprengt und einen beträchtlichen Theil seines Kriegsvorraths verthan hatte,—als er sah, daß er vom General Webb keinen Entsatzu hoffen hatte, übergab er das Fort mit Bedingungen

welche für ihn und die Besatzung ehrenvoll waren: Sie sollten abmarschiren mit ihren Waffen, ihrem Gepäck und einer Kanone, zu Ehren des Obersten Monroe, für seine tapfere Vertheidigung. Ferner sollten die Truppen, innerhalb von achtzehn Monaten, nicht wider den allerchristlichen König dienen; ausgenommen wenn sie ausgewechselt würden gegen

eine gleiche Anzahl französischer Gefangenen.

Die Franzosen und Indianer beobachteten diese Bedinguns gen nicht: sie übersielen die Engländer, beraubten sie ihres Gepäcks und ihrer wenigen noch übrigen Sachen; die im Dienste der Engländer stehenden Indianer wurden fortgesschleppt, mit den Aerten erschlagen und scalpirt. Den Männern und Weibern schnitten sie die Kehlen und die Leiber auf, und warfen ihnen höhnisch die Eingeweide in's Gesicht. Kinder, Sänglinge ergriffen sie in barbarischer Wuth an den Füßen, und zerschmetterten ihre Köpfe an den Steinen und Bäumen!

Die Engländer wurden von den Indianern bis zur Hälfte des Weges nach dem Fort Eduard verfolgt, wo die meisten von ihnen in einem äußerst hülflosen Zustand ankamen. Es ist zum Erstaunen, daß zwei- bis dreitausend Mann Truppen, mit den Waffen in ihren Händen und allen ausdrücklichen Bedingungen zuwider, so unerträgliche Beschimpfungen haben

erdulden fönnen.

Alls es schon zu spät war, setzte General Webb das Land in Bewegung und brachte die Kolonien in große Unkosten, um starke Abtheilungen der Landwehr zur Vertheidigung der nörds lichen Grenzen abzusenden. Die plötzliche Wegnahme des Forts, die von den Indianern des Feindes verübten Mordsthaten, der Verdacht von General Webb's Verrätherei, und die Besorgniß, daß General Montcalm seinen Weg nach Albany erzwingen würde: Alles dieses setzte das Land in die größte Unruhe und Bestürzung. Im ganzen Kriege hatten die Leute nicht in solcher Angst gelebt; aber auch nie waren so allgemeine und männliche Anstrengungen gemacht worden.

Connecticut stellte binnen wenigen Tagen fünftausend Mann. Schon vorher hatte es vierzehnhundert Mann—das Verhältnis übersteigend—in's Feld gesandt. Große Verstärstungen marschirten von Neu-York nach Albany, dem Fort Sduard und den andern Kolonien. Allein ungeachtet der großen Verstärkungen an Mannschaft, die General Webb erhielt, machte er doch keine wesentlichen Anstalten zur Vertheis

digung der Grenzansiedelungen. Kaum hatten die Feinde eine Unternehmung ausgeführt, so begannen sie auch schon wieder eine andere. Bald nach der Uebergabe des Forts Williamspenry verheerten sie mit Feuer und Schwert die schönen Ansiedelungen am Mohawkflusse und in den sogenanns

ten "Deutschen Niederungen" (German Flats).

Auf amerikanischer Seite waren beinahe zwanzigtausend Mann reguläre Truppen und eine große Menge Provinzialstruppen im Dienst; dennoch wurde eine Festung, eine Ausses delung nach der andern weggenommen, und überall hausten und triumphirten die Feinde ungestraft. Das Herr brachte die übrige Zeit des Feldzugs in Unthätigkeit zu. Sobald die Zeit der Winterquartiere herankam, zogen sich die Provinzialstruppen zurück in ihre Heimath; die regulären Truppen blieben in Albany und im Fort Eduard. So endigte der unrühmliche Feldzug von 1757.

Durch die vielen erlittenen Berluste hatten die Kolonien großentheils ihr Zutrauen gegen die brittischen Besehlshaber in Amerika verloren. Zwei Jahre lang waren sie Zeugen gewesen von ihrer Saumseligkeit, Uneinigkeit, Unvorsichtigkeit und ihrem Mangel an Unternehmungsgeist; sie kannten die Folgen davon aus bitterer Erfahrung, und betrachteten daher diese Männer als durchaus unfähig zu den wichtigen Aemtern, die sie verwalteten. Ihrer Unfähigkeit und Feigheit schrieben sie Verluste der Stadt Oswego und des Forts Williams Henry zu, so wie die andern an der Grenze erlittenen Unfälle.

Ungeachtet aller von Frankreich nach Canada gesandten Berstärkungen, blieben doch die Engländer den Feinden an Zahl weit überlegen. Wären Männer von Genie, Kenntnissen und Unternehmungsgeist an ihrer Spiße gewesen, so würden sie, anstatt so oft zu verlieren, Sieg und Ruhm errungen haben. Wären die Kolonien sich selbst überlassen geblieben, sie hätten ohne Zweisel ihre Sachen besser gemacht. Denn im ersten Jahre des Kriegs, als sie sich selbst überlassen waren, vollsbrachten sie rühmliche und gemeinnützige Thaten; dann aber mußten sie zwei Jahre lang große Unkosten tragen, die schlimsmer waren als verloren. Die englische Regierung und ihre Beamten waren in der That so schlecht, daß die Engländer sast überall, in allen Welttheilen, Berlust und Unglück erlitten.\*

<sup>\*</sup> Ausnahmen machten der Admiral Watson und Oberst Clive, die sich am Ganges, in Ostindien, mit großem Erfolg auszeichneten.

Ein brittischer Geschichtschreiber bemerkt, in Beziehung auf diesen dritten Feldzug in Amerika, unter Anderm: "Er endigte zur ewigen Schande derer, welche damals die Heere befehligs

ten und die Regierung von Groß-Britanien leiteten."

Ju dieser Zeit hatten die Streitigkeiten, wegen Crown-Point und Ohio in Amerika, einen großen Theil von Europa in Kriegsflammen gesetzt. Sie entbrannten in beiden Indien, und erstreckten ihre verheerende Macht bis jenseits des Ganzges. Die fehlgeschlagenen Unternehmungen und Verluste der brittischen Nation seit einer Reihe von Jahren, und ihre gegenwärtigen Bedürfnisse, erforderten durchaus einen Wechziel von Beamten und Maßregeln. Männer von Fähigkeit und Unternehmungsgeist mußten auftreten, um England vom Untergang zu retten, und seine Ehre wieder herzustellen.

Zum Glück fügte es die Vorsehung, daß jene unvergleiche lichen Männer, die Herren Pitt, Leg und ihre Freunde, zu Ministern erwählt und eingesetzt wurden; und daß sie Zeit hatten, ihre Maßregeln zu nehmen und fähige Männer zu wählen, die solche vollzogen. Deshalb bekam nun Alles, was sich auf die englische Nation in Europa und Amerika bezog, eine andere und ungewöhnliche Gestalt. Es traten jetzt Männer auf, deren Treue, Geschicklichkeit und Unternehe

mungsgeist Zutrauen verdienten.

Ungeachtet der Widerwärtigkeiten und Verluste des letzten Jahrs, wurde die Wiedereroberung von Louisbourg beschloßsen: um die Verbindung zwischen Frankreich und Canada abzuschneiden; um die Fischerei der Franzosen zu zerstören; und um Groß-Britanien und seinen Kolonien in Amerika den Handel und die Fischerei zu sichern. Zu gleicher Zeit wurde beschlossen, neue Unternehmungen wider das Fort Du-Quesne und Crown-Point zu beginnen; zur Frende der Kolonien, die nun ihre ganze Kraft in Thätigkeit setzen konnten.

Der König ließ frühzeitig, durch Briefe des Ministers Hrn. Pitt, die Kolonien von dem benachrichtigen, was er beabsichtigte und von ihnen erwartete. Die Briefe waren in einem Styl abgefaßt, welcher den Muth und die Geisteskraft des Volks in höchstem Grade belebte. Zumal das Volk von

Connecticut zeigte sich äußerst thätig.

Um 8. März fand in New-Haven eine besondere Rathsversammlung (Special Assembly) statt. Der Gesetzgebung wurden die Briefe des Herrn Pitt mitgetheilt: "Dem König läge sehr am Herzen, das im letzten thatlosen unglücklichen Feldzug Verlorene und Fehlgeschlagene wieder gutzumachen, und mit Aufbietung aller möglichen Kräfte,—wenn Gott seine Waffen segnete,—die über Nordamerika schwebenden Gefahren abzuwenden; nicht zweifelnd, daß seine getreuen und tapfern hiesigen Unterthanen gern ihr Bestmöglichstes anwenden und vereinigen würden mit den so kostspieligen und außerordentlichen Hülfsmitteln, die sein Königreich zu ihrer Erhaltung und Bertheidigung lieferte. Der König glaubte, daß seine Kolonie, gemeinschaftlich mit Massachusetts=Bai, Neu-Hampshire, Rhode=Island, Neu-York und Reu-Jersey, im Stande wären, zwanzigtausend Mann zu stellen, um vereint mit den königlichen Truppen in Canada einzufallen und den Krieg in das Herz der feindlichen Besitzungen zu versetzen; demnach wünschte er, daß, in möglichster Gile ein Seer,—so zahlreich als die Bevölkerung es gestattete,—ausgerüstet würde, um so schnell als thunlich ben Feldzug anzufangen. Um ihnen alle Aufmunterung zu einem so großen, heilsamen Un= ternehmen zu geben, wollte er dem Parlament ausdrücklich anempfehlen, den besagten Provinzen Entschädigungen zu bewilligen, für ihre Unkosten, jenachdem ihre eifrigen thats fräftigen Anstrengungen billiger Weise verdienten."

Die Gesetzgebung beschloß: Ungeachtet diese Kolonie, gemeinschaftlich mit den besagten verschiedenen Provinzen, in den drei vorjährigen Unternehmungen wider Crown=Point, eine weit größere als ihr verhältnismäßig zukommende Auzahl Truppen gestellt hätte, wodurch sie bedeutend entvölkert und ihre Kräfte geschwächt wurden: so sollte doch ihrerseits nichts fehlen, um das große und gute Vorhaben seiner Majestät befördern Demnach sollten,—im Vertrauen zu den königlis chen Aufmunterungen,—für den besagten Dienst sobald als möglich fünftausend gute und brauchbare Männer, (die Offiziere mit eingeschlossen), innerhalb dieser Kolonie aufgebracht Auch ward beschlossen: Zu bemerken, daß die Bersammlung wohl wüßte, wie schwer es der Kolonie fiel, diese wirklich übermäßig große Anzahl aufzubringen; und wie viel solche das Verhältniß der Kolonie, im Vergleich mit den andern Provinzen, auch dann noch überstiege, wenn die Gesammtzahl zwanzigtausend wäre.

Es wurde ferner beschlossen: Besagte fünftausend Mann sollten vier Regimenter bilden, und jedes sollte aus zwölf

Compagnien bestehen. Jedes Regiment sollte haben: 1 Oberst, 1 Oberst-Lieutenant, 1 Major und 1 Feldprediger. Zu Oberssten über die verschiedenen Regimenter wurden ernannt: die Jerren Phinehas Lyman (der 1755 als General besehligte), Nathan Whiting, Eliphalet Opar und Johann Read.\* Zu Feldpredigern wurden ernannt: die Ehrw. Herren Georg Beckwith, Ioseph Fish, Benjamin Pomeron und Jonathan Ingersoll.

Um die Leute aufzumuntern, sich recht bald anwerben zu lassen, ward jetzt weit mehr Handgeld bezahlt, als in den vorigen Jahren. Alle geeigneten Maßregeln wurden angeswandt, die Truppen in möglichster Gile schlagfertig in's Feld

zu stellen.

Um die Unkosten für eine solche Menge Soldaten zu be= streiten, erließ die Affembly ein Geseth: Daß sogleich dreißig= tausend Pfund Papiergeld-Creditbriefe (Bills of credit) zu fünf Procent Zinsen—gedruckt werden sollten; und daß eine Auflage von acht Pence per Pfund, nach Verhältniß der großen Liste der Kolonie, erhoben werden sollte, (einzusam= meln A. D. 1760), um ein Capital zu bilden für die Tilgung des genannten Papiergeldes. Es ward ferner verordnet: Daß solche Gelder, die zur Wiederbezahlung der Kriegskosten von England ankommen würden, vom Schatzmeister zur Tilgung des Papiergeldes verwandt werden sollten; und daß, wenn eine hinreichende Summe ankame, ehe die auferlegte Tilgungs= steuer zahlbar wäre, Letztere nicht erhoben, sondern das sie betreffende Gesetz wieder aufgehoben werden sollte. Um den Schatzmeister in den Stand zu setzen, die Truppen bei ihrer Rückfehr aus dem Kriegsdienst zu bezahlen, legte die Assembly auf alles steuerbare Vermögen eine Abgabe von neun Pence per Pfund, zufolge ber in die Affembly vom letten October eingeschickten Liste; diese Abgabe sollte am nächsten letzten Dc= tober eingesammelt werden. Da es ungewiß war, ob bei Zeiten hinreichendes Geld ankommen würde zur Wiederbezahlung der Auslagen der Kolonie: so ernannte man einen Ausschuß, um eine Summe von 25,000 Pfund zu borgen, zahlbar vor dem

<sup>\*</sup> Jedem Obersten waren vierzig Pfund für seinen Tisch und für den anständigen Unterhalt seines Feldpredigers ausgesetzt. Der Sold der Obersten und Capitane für eine Compagnie war funfzehn Pfund monatlich. Das Handgeld eines jeden Soldaten, der sich für den Feldwienst selbst equipirte, war vier Pfund. Der Sold war der nämliche wie im vorigen Jahre.

20. Man, 1761. Um ein großes Capital für die Wiederbezahlung der geborgten Summe zu erhalten, sollte eine Abgabe von fünf Pence per Pfund erhoben werden, nach der 1759 in die Assembly einzuschickenden Liste; die Abgabe war, Ende

December 1760, in den Schatz gahlbar.

Auch wurde verordnet, daß alle für das geborgte Geld ausgestellten Schuldscheine (Notes), zur Bezahlung der genannten Abgabe angenommen werden sollten. Da man aber
beträchtliche Summen don England erwartete, (für die den
Truppen unter Lord Loudon 1756 gelieferten Lebensmittel,)
so wurde noch verordnet, besagtes Geld, sobald es ankäme,
zur Einlösung der Schuldscheine anzuwenden; war es hinreis
chend, alle Schuldscheine einzulösen, so sollte die genannte

Abgabe nicht eingesammelt werden.

Damit Alles geschähe, was zum Ruten des Königs gereischen konnte, erhielten die im October ernannten Abgeordneten, welche sich mit denen der andern Kolonien versammeln sollten, die Bollmacht: in Hartsord, am 19. April, oder um diese Zeit zusammenzukommen; um über Maßregeln für die allgemeine Sicherheit zu berathen, und die verschiedenen Kolonien aufzusmuntern, daß sie alle ihre besten Kräste vereinigen möchten zur Bollziehung der Absichten seiner Majestät.\* Es ergab sich aus Herrn Pitt's Brief, daß der General-Major Aberscrombie Oberbesehlshaber der Truppen für den nördlichen Feldzug war; daher wurde der Statthalter ersucht, ihm Nachricht zu geben, welche Maßregeln und Borbereitungen zu einem baldigen und glücklichen Feldzug die Kolonien getroffen hätten.

Während also Letztere sich eifrig und frästig vorbereiteten, um den Feldzug bald zu eröffnen, waren auch in England die Zurüstungen mit solcher Energie betrieben worden, daß im Februar die zur Eroberung von Louisbourg bestimmte Kriegssslotte segelsertig war, und nach Amerika absuhr. Admiral Boscawen besehligte die Flotte und General Amherst die Landtruppen. Unter General Amherst stand der Brigades General Wolfe. Beide waren Männer von besonderm Charafter: Ersterer hatte die Ruhe und Geisteskraft des Römers Fabius; Letzterer die Großmuth und das Fener des Scipio. Bon solchen Männern konnte man mit Recht große Thaten erwarten;—und der Erfolg erfüllte die höchsten Erwartungen.

<sup>\*</sup> Urkunden der Kolonie, 8. Marz, 1758.

Admiral Boscawen und General Amherst kamen mit ihrer Ariegsmacht in Amerika glücklich an. Den 28. Mai verließ die ganze Flotte Halifar, bestehend aus hundert und sieben und funfzig Segeln, mit ungefähr vierzehntausend Mann Truppen am Bord; und am 2. Juni erschien sie vor Louisbourg.

Sechs Tage lang konnten die Truppen nicht landen, weil die Brandung so stark war, daß kein Boot hindurch kam. Ueberall an der Küste, wo eine Landung möglich war, hatten die Feinde Verschanzungen angelegt; an allen passenden Punkten waren Batterien errühtet und Kanonen aufgepflanzt. Von der Zeit an, da die Flotte entdeckt wurde, bis zur Landung der Truppen, waren die Feinde beschäftigt, ihre Linien zu besestigen und sie mit zahlreichem Fußvolk zu besetzen.

General Umberft, in Begleitung einiger Offiziere, recognos= cirte das Ufer. Am 8. Juni wurde das Wetter günstiger; obgleich die Brandung noch immer stark war und sehr hoch ging. Der General, entschlossen, keinen Augenblick zu verlie= ren, benutte die Gelegenheit. Vor Tagesanbruch waren die Truppen (auf Booten) eingeschifft, und zwar in drei Abthei= lungen. Der Admiral und der General trafen ihre Amordnun= gen mit vollkommner Einsicht. Um die Feinde zu zerstreuen und ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Punkte zu lenken, ward die Landung folgendermaßen bestimmt:-Die rechte und die mittlere Abtheilung sollten den falschen, und die linke den wirklichen Angriff machen; Lettere wurde vom General Wolfe befehligt. Noch vor der Landung begannen fünf Fregatten und andere Kriegsschiffe ein wüthendes Feuer auf alle Punkte des Feindes, um ihn in Unordnung zu bringen. es ungefähr funfzehn Minuten gedauert hatte, fuhr General Wolfe an's Land. Der Feind begann nicht eher zu feuern, als bis die Boote beinahe am Ufer waren; nun aber wurden die Boote mit Blitz und Donner von Kanonen und Musketen empfangen, viele umgeworfen, andere zertrümmert. von den Männern fielen, andere sprangen in's Wasser; einige ertranken, andere wurden erschossen. Die Uebrigen, ermuthigt und begeistert durch das edle Beispiel und Betragen ihres Befehlshabers, drangen an's Land und stürmten wider den Feind mit solcher Ordnung und Entschlossenheit, daß er in Unordnung gerieth und aus seinen Verschanzungen getrieben Nachdem General Wolfe gelandet, bewerkstelligten

die mittlere und linke Abtheilung ihre Landung ebenfalls in

ber besten Ordnung.

Mehrere Tage lang war das Wetter so ungünstig und die Brandung so stark, daß kaum einiges Geschütz und Lebensmitztel gelandet werden konnten. Nur mit großer Schwierigkeit brachte man Zelte, Lebensmittel und Belagerungsgeräth an's kand; wobei an hundert Boote im bösen Wetter verloren gingen. Der Feind hatte im Hafen funf Linienschisse und vier Fregatten, deren Kanonen die landenden und die sich

nähernden Truppen erreichen fonnten.

Der Boben war äußerst schlecht: holperig, sumpfig, naß und schlammig. Diese Hindernisse, vereinigt mit dem tapfern Widerstand des Feindes, hemmten die Fortschritte der Belagerung für einige Zeit. Aber solche Feldherren, wie Amherst und Wolfe, hielten keine Schwierigkeit für unüberwindlich. Bis zum 12. Juni hatte General Wolfe die sogenannte Leuchthaus-Batterie und alle benachbarten Posten in seiner Gewalt; am 25. Juni brachte er die Insel-Batterie zum Schweigen. Die Schiffe im Hasen feuerten beständig auf Wolfe die zum 21. Juli, an welchem Tage eins der Schiffe zu brennen ansing und in die Luft flog; wodurch noch zwei andere in Feuer geriethen und die an's Wasser verbrannten. Dieses war für den Feind ein unersetzlicher Verlust.

Während dieser Zeit hatte General Umherst sich der Stadt genähert und konnte bald gedeckt Posten kassen. Viele Häuser in der Stadt waren bis auf den Grund niedergebrannt, andere stark beschädigt. Das seindliche Feuer begann zu ermüden; doch wurden noch keine Vorschläge zur Uebergabe gemacht. Um diese zu bewirken, war noch ein kühner Schlag vonnösthen; nämlich: die im Hafen liegenden Schiffe entweder zu

zerstören oder wegzunehmen.

Zu diesem Zweck sandte der Admiral eine Abtheilung von sechshundert Mann aus, befehligt von zwei jungen unternehmenden Capitänen, Laforen und Balfour. In der Nacht vom 25. zum 26. Juli wagten sie sich durch das schreckliche Feuer der Kanonen und Musketen, und eroberten zwei Schiffe mit bewassneter Hand. Eins davon rannte auf den Grund und wurde verbraunt; das andere ruderten sie im Triumph aus dem Hafen.

Um nächsten Morgen schlug der Statthalter Bedingungen zur Uebergabe vor. Die Besatzung ergab sich friegsgefangen,

bestehend aus 5737 Mann. Eine Menge Lebensmittel, Schießbedarf, 121 Kanonen und 18 Mörser (Bombenkessel) wurden erbeutet. Die Feinde verloren außer den fünf Liniensschiffen, vier Fregatten, nebst mehreren andern Schiffen.

Mit Louisbourg ergab sich auch St. Johns, und die Engländer wurden Meister der ganzen Seeküste, vom St. Lorenzfluß bis Neu-Schottland. Seit dem Anfang des Kriegs war dieses für Frankreich der empfindlichste Schlag, eine tiese Wunde für seine Seemacht, besonders aber für seine Kolonien und Interessen in Amerika. Es schnitt seine Verbindung mit Canada ab, und erleichterte bedeutend die Eroberung

dieses Landes.

Da für die nördlichen Kolonien die Eroberung von Ticondes roga und Erown-Point ein Lieblingsgegenstand war, so machsten sie bald kräftige Anstalten, solche in's Werk zu setzen. Außer dem Beistand, den die Kolonien leisteten bei der Erobesrung von Louisbourg, lieferten sie ungefähr zehntausend Mann Truppen zu dem nördlichen Feldzug. Diese, vereinigt mit sechss bis siebentausend Mann regulären Truppen, hatten bis Ansangs Juli auf dem Georgensee mehr als tausend Boote und andere Fahrzeuge, einen schönen Zug von Geschütz, Lebensmittel; kurz Alles, was zum Angriss der seindlichen Festungen nöthig war.

Das Heer, bestehend aus 15,390 Mann dienstfähigen Truppen, schiffte sich, am 5. Juli, nach Ticonderoga ein, auf hundert fünf und dreißig Wallsischbooten; die Kanonen—zur Deckung der zu landenden Truppen,—wurden auf Flößen fortgeschafft. Um nächsten Morgen landeten sie, am nördlichen Ende des Georgensees, ohne Widerstand. Das Heer begann, in vier Colonnen, seinen Marsch nach Ticonderoga. Da aber das Gehölz dick und die Führer unwissend waren, verirrten sich die Truppen: die Colonnen geriethen durch

einander und wurden gänzlich aufgelöst.

In dieser Verwirrung stieß Lord Howe, an der Spiße der rechten Mittelcolonne, auf die seindlichen Vorposten, ein Bataillon Reguläre und einige Indianer, die aus dem weitsvorgedrungenen Lager am See fortgelausen waren und nun schnell vor unsern Truppen die Flucht ergriffen; aber auch sie hatten den Weg verloren, wie die Unstigen. Die Feinde schossen, und tödteten Lord Howe beim ersten Feuer. Durch den plößlichen Angriff, durch das schreckliche Geschrei der Inse

dianer und den Fall des Lords Howe kamen die Regulären, welche die Mittelcolonnen bildeten, in eine panische Berwirs rung; allein die Provinzialen, aus welchen die Seitencolon= nen bestanden, mit dieser Art Gefecht vertraut, hielten Stand, und schlugen den Feind, welcher ungefähr dreihundert an Todten und hundert acht und vierzig an Gefangenen verlor. Der Verlust der Engländer war gering in der Zahl, aber bedeutend im Werth und in seinen Folgen: Lord Howe, ein tapferer Offizier, war unersetzlich. Seit dem Tage seiner Ankunft in Amerika hatte er sich und sein Regiment eingenbt in der Art von Kriegsdienst, welche das Land erforderte. war der Erste, wenn es galt, Hunger, Mühseligkeiten und Gefahren auszustehen, und opferte seinem Beruf alle personlichen Rücksichten auf. Er erwarb sich allgemeine Achtung und Liebe durch seine strenge Mannszucht, Leutseligkeit und Freundschaft, und galt als der Liebling, als die Seele des Der Verlust eines solchen Mannes, zu solcher Zeit, war unschätzbar. Ihm schrieben die Provinzialen das nun folgende Unglück und ihre Niederlage zu.

Da die Truppen, welche seit zwei Rächten wenig geschlafen hatten, sehr ermüdet waren, und der Erquickung bedurften, so befahl der General, nach dem Landungsplatze zurückzumars

schiren, wo sie um 8 Uhr Morgens ankamen.

Oberst Bradstreet wurde gleich darauf mit einer starken Abtheilung fortgeschickt, um die von den Feinden verlassene Sägemühle (etwa zwei Meilen von Ticonderoga) in Besitz Gegen Abend marschirte das ganze Heer nach Der General hatte in Erfahrung gebracht, der Mühle zu. daß die Besatzung von Ticonderoga aus ungefähr sechstausend Mann bestand, und täglich noch eine Verstärkung von dreis tausend Mann erwartete; daher beschloß er, keine Zeit zu verlieren und ihre Linien anzugreifen. Er befahl seinem Kriegsbaumeister (Engineer), den Grund und die Verschanzungen der Feinde zu untersuchen; und dieser ging wahr= scheinlich nicht nahe genug an die Verschanzungen, um darüber einen genauen Bericht geben zu können. Er lautete günstig: daß Lettere nur schwach und ohne Kanonen leicht zu erobern Zufolge dieses falschen Berichts wurde ein unbesonnener und verhängnißvoller Entschluß gefaßt: die Linien ans zugreifen, ohne erst das Geschütz herbeizubringen.

Das Heer drang mit der größten Unerschrockenheit vor.

und setzte den Angriff, mit unglaublicher Hartnäckigkeit, vier Stunden lang fort. Aber die Werke, wo der Hauptangriff geschah, waren acht bis neun Fuß hoch und selbst für das Geschütz undurchdringlich. Ungefähr hundert Ellen von der Brustwehr lagen Bäume gefällt, und mit ihren Zweigen nach Alußen so dicht in einander verschlungen, daß es den Truppen großentheils unmöglich war, sich zu nähern. In dieser furcht= baren Lage blieben die tapfern Truppen, ohne die geringste Aussicht auf Erfolg, dem Feuer von ungefähr breitausend Feinden ausgesetzt, bis sie beinahe zweitausend an Todten und Berwundeten verloren hatten. Dann erst murben sie abgerufen; und nun erfolgte, nach dem unüberlegten vorschnellen Angriff, ein ebenso unbesonnener und übereilter Rückzug. am Abend des nächsten Tages hatte sich das Heer zurückge= zogen zu seinem vorigen Lagerplate, am süblichen Ende bes Georgensees.

Nichts konnte den Meinungen der Provinzialen mehr zuwider, oder für ihre Gefühle kränkender sein, als diese unsglückliche Unternehmung. Sie betrachteten den Angriff ohne Geschütz als einen Streich der höchsten Tollheit; überdem geschah er mit allem möglichen Nachtheil für die Angreisenden. Die seindlichen Linien dehnten sich beinahe eine Dreiviertelmeile weit aus; zur Rechten der Landstraße gegen die Südsbai, besonders aber gegen Norden, waren sie schwach und unbedeutend. An diesen beiden Punkten hätten sie sich den Linien, unter dem Schutz eines dicken Gehölzes, nähern können.

Das Heer wäre zahlreich genug gewesen, um alle seintslichen Linien auf ein Mal in ihrer ganzen—ober wenistens in ihrer größten—Ausdehnung anzugreisen; wodurch man die Ausmerksamkeit der Feinde auf verschiedene Theile ihrer Linien gezogen hätte.—Aber unglücklicher Weise geschah der Angriff auf einen kleinen Theil der Linien, gerade wo sie bei Weitem am Stärksten und Unzugänglichsten waren. Da sonst nurgends—weder falsch noch wirklich—angegriffen wurde, so konnten die Feinde ihr ganzes Feuer auf einen kleinen Punkt richten, während fast das ganze Heer (der Engländer) unsthätig bleiben mußte. Ueberdem näherte sich der General niemals dem Kampsplatze, wo doch seine Gegenwart unumgänglich nöthig war, sondern er blieb in der Mühle, wo er nichts vom Gesecht sehen und nichts wissen konnte, als was man ihm. zwei Meilen weit her, berichtete. Dieses war

Schuld, daß die Truppen vier Stunden lang, nachdem sie hätten Befehl zum Rückzug erhalten sollen, einem gräulichen

Blutbad ausgesetzt blieben.

Besonders mißbilligten die Provinzialen den Rückzug. Sie glaubten sich dem Feinde mehr als gewachsen, auch wenn seine vermeintlichen Verstärfungen ankommen sollten. Das Heer bestand, nach diesem blutigen Ungriff, aus vierzehntaussend Mann dienstfähigen Truppen. Nach allen hochsahrenden Verichten von der Menge der Feinde fand sich's, daß sie wenig mehr als dreitausend Mann hatten. Als der General sich zurückzog, hatte er mehr als vier dienstfähige Soldaten gegen einen der Feinde, und überdem einen artigen Zug von Gesschützt zuch war der Boden fest genug, um mit aller Sischerheit ein Lager aufzuschlagen. Es gab Anhöhen, welche die Werfe der Feinde beherrschten, und von wo aus man ihre Fronte in gerader Linie beschießen und alle ihre Verschanzunsgen sammt dem Lager zerstören konnte.

Die Provinzial Difiziere hegten demnach die feste Meinung: daß noch, troß des erlittenen Mißgeschicks, die beste Aussicht auf einen guten Erfolg vorhanden ware, wenn die Unternehmung mit Kraft und Vorsicht verfolgt wurde. Allein der General handelte nach seinem eignen Kopf, ohne ihre Berathung, und setzte den Rückzug in der äußersten Verwirrung fort. Schon seit dem Verlust von Oswego hatte er (der General Abercrombie) bei den Provinzialen nicht in hohem Ausehen gestanden: nun aber sank er ganz in Verachtung. (Sie nannten ihn gewöhnlich "Mistress Rabbycrombie," und meinten: ein Unterrock (Petticoat) stände ihm besser, als Hosen.) Um wo möglich das Unglück bei Ticonderoga wieder gutzumachen, schickte er den Oberst Bradstreet ab, mit dreiztausend Mann Provinzialen, in einer Unternehmung wider

das Fort Frontinac.

Mit diesen Truppen segelte Bradstreet den Ontariosee hinsab, landete innerhalb einer Meile vom Fort, eröffnete seine Batterien, und—in zwei Tagen ward diese wichtige Festung

zur Uebergabe gezwungen.

Während diese Begebenheiten im Norden stattfanden, schritt General Forbes—der die Unternehmung nach dem Süden besehligte—mit vieler Thätigkeit und Mühe zur Eroberung des Forts Du-Duesne. Etwa achttausend Mann wurden dazu bestimmt, und der General marschirte im Juni von Phi-

12-

ladelphia nach dem Dhio ab. Indeß war ein Angriff unnösthig; denn schon am Abend vor der Ankunft des Heers war das Fort von der Besatung verlassen worden. General Forbes nahm den Platz ruhig in Besitz, ließ das Fort aussbessern und nannte es "Fort Pitt", (zu Ehren des Ministers Pitt).

Die unglaublichen Anstrengungen des Feldzugs hatten die Gesundheit dieses thätigen und tapfern Offiziers dergestalt angegriffen, daß er in einem sehr schwachen und leidenden Zustande nach Philadelphia zurücksehrte, und kurz darauf

starb. Sein Tod wurde allgemein betrauert.

Als General Amherst mit seinen Truppen bei den Seen ankam, war die Jahrszeit schon so weit vorgerückt und eine solche Menge Truppen für Oberst Bradstreet's Unternehmung fortgeschickt, daß er es nicht für rathsam hielt, während dieses Feldzugs noch fernere Versuche wider den Feind zu machen.

Ungeachtet der Niederlage bei Ticonderoga endigte sich der Feldzug zum Ruhm und Vortheil nicht nur der Kolonien, sondern der ganzen Nation. Die Engländer hatten, im vierten Jahre nach dem Beginn der Feindseligkeiten, nicht nur Louisbourg, St. John und Frontinac erobert, sondern sich zu ungestörten Besitzern jenes schönen Landstrichs gemacht, wegen dessen der Streit entstanden war, welcher die so zerstörende Kriegsslamme allgemein entzündete. Nicht nur in Amerika, sondern in allen Welttheilen, waren die brittischen Wassen mit glücklichem Erfolg geführt worden. Außer den Wortheilen, welche durch ihre Fortschritte in Amerika bewirkt wurden, bahnten sie den Weg zu jener Reihe von siegreichen Begebenheiten, welche mit der gänzlichen Eroberung von Sasnada endigte.

Ein anderes günstiges Ereigniß, das auf jene große Begesbenheit Einfluß hatte, war der Abschluß eines Haupt-Friedenstractats mit allen Indianernationen zwischen den Apalaschen-Gebirgen und den Seen. Dies geschah in Easton am

8. October.

Im Jahre 1759 wurde vorgeschlagen und beschlossen, Canada anzugreisen. Drei mächtige Heere sollten auf drei verschiedenen Wegen in's Land fallen und es zu gleicher Zeit angreisen. General Umherst, der eine Abtheilung besehligte, griff auf seinem Wege Ticonderoga an. Die Besatzung ergab sich bald, da sich der größte Theil derselben nach Erown-Point zurückgezogen hatte. Der General zog auch wider diesen Platz und nahm ihn in Besitz; doch schon vor seiner Ankunst flüchstete der Feind sich auf die Nuß-Insel (Isle aux Noix), im nördlichen Theil des Champlainsees. General Prideaux besehligte die wider Niagara bestimmte zweite Abtheilung; allein er wurde getödtet beim Zerplatzen eines Cohorns. Sir William Iohnson, auf welchen der Besehl nun überging, vollzog mit glücklichem Erfolg die Pläne seines würdigen Borgängers; und am 24. Juli entspann sich eine allgemeine Schlacht. Heiß und blutig war der Kampf und groß das Gemetzel, aber von kurzer Dauer: Niagara siel in die Hände der Engländer.

Der fühnste und wichtigste Feldzug fand statt wider Quebec. Dieser Platz war so wohl befestigt, daß alle bisherigen Unternehmungen wider ihn fehlschlugen. Er wurde von Montscalm befehligt, der mit einer starken Macht unterhalb der Stadt lag, die ein Heer von 10,000 Mann deckte. General Wolfe war entschlossen, bei dieser Gelegenheit seine Geschickslichkeit zu versuchen. Er nahm sogleich Besitz von Pointslevi, am südlichen User des St. Lorenzflusses, und errichtete Batterien. Mit diesen zerstörte er zwar viele Häuser, machte aber auf die Festungswerke der Stadt wenig Eindruck; daher

beschloß er, diesen Posten wieder zu verlassen.

General Wolfe machte verschiedene Versuche, den Platz zu erobern; allein ohne Erfolg. Dann versuchte er, die Schiffe zu zerstören, und auch dieses mißglückte ihm. Voll Verdruß über seine fehlgeschlagenen Pläne, beschloß er, eine steile Unshöhe von ungefähr 175 Fuß zu ersteigen, wodurch er die soges

nannten Abrahamshöhen erreichen konnte.

Um 12. September, eine Stunde nach Mitternacht, verließ General Wolfe mit seinem Heere die Schiffe, bestieg die Boote und fuhr in aller Stille mit der Strömung den Fluß hinunter. Er hatte die Absicht, eine (französische) Meile oberhalb Caps Diamond zu landen, und so die Abrahamshöhen zu gewinnen. Allein durch die schnelle Strömung weiter fortgerissen, als er wollte, landete er weiter unterhalb, an einer Stelle,—jest Wolfe's Bucht (Cove) genannt—1 bis 1½ Meile oberhalb der Stadt. Es war eine höchst critische Sache: in der Stille eine schnelle Strömung hinabzusahren; im Dunkeln an einem gewissen Punkte zu landen, der so leicht zu versehlen war; an einem abschüssigen steilen und hohen User, wo man, auch ohne

allen Widerstand, kaum landen konnte. Dhne Zweifel waren es diese zusammentreffenden Umstände, welche die Wachsamskit des schlauen scharfsichtigen Montcalm eingeschläfert hatten; daß er solch' ein Unternehmen durchaus für unmöglich hielt, und daher längs dieses steilen Ufers nur einige Schildwachen und Piquetposten ausstellte.

Wirklich war auch große Gefahr, daß beinahe der ganze Versuch sehlschlug, durch einige sehr interessante Vorfälle, welche hinlänglich die großen Schwierigkeiten des Wagestücks

beweisen.

Eine der am Ufer aufgestellten französischen Schildwachen rief die englischen Boote nach Art der französischen Kriegssprache an: "Qui vive?" (Wer da?) Ein Capitän aus Frazer's Regiment, der in Holland gedient hatte und etwas mit der französischen Sprache und Kriegssitte bekannt war,—antwortete sogleich: "la France!" (Frankreich!) Die nächste Frage war schon schwieriger, denn die Schildwache rief: "à quel régiment?" (zu welchem Regiment?) Der Capitan wußte zufällig den Namen eines Regiments, das mit Bougainville oben im Fluß lag, und sagte schnell: "de la Reine!" (der Königinn!) Sogleich rief der Soldat: "Passe!" (Passier!) denn er glaubte vermuthlich, es wäre ein Transport Lebensmittel, welche—wie die Engländer von Ueberläusern erfahren hatten—den Fluß herunter nach Ques bec kommen sollten.

Die andern Schildwachen wurden auf ähnliche Art getäuscht; ausgenommen eine, die nicht so leichtgläubig war, als die übrigen, sondern bis dicht zum Wasser herabkam und laut rief: "Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas plus haut?" (Warum sprechet ihr nicht lauter?) Der Capitän, mit völliger Geistesgegenwart, antwortete: "Tais-toi! nous serons entendus!" (Sei still! man hört uns!) Die Schildwache,

zufrieden mit dieser Borsicht, zog sich zurück.

Die brittischen Boote waren auf dem Punkt, von dem Capitan eines ihrer eignen Transportschiffe zusammengesschossen zu werden. Dieser wußte nichts von dem was vorsging, und hielt sie für französische; allein General Wolfe, der die Bewegungen der Leute am Bord beobachtete, ruderte selbst an sie hinan und verhinderte sie, zu feuern. Hierdurch würde die ganze Stadt in Aufruhr gebracht, und die Unternehmung vereitelt worden sein

General Wolfe, obgleich von einem Fieber und der rothen Ruhr stark angegriffen, war dennoch der erste Mann, der an's kand sprang. Die holperigen Abgründe, voller Felsenzacken, Bäume und Gesträuche, welche überall zwischen den Klippen hervorwuchsen und das Ufer bedeckten, hatten ein sehr abschreckendes Ansehen. General Wolfe selbst sagte im Verztrauen zu einem ihm zunächst stehenden Offizier: "Ich glaube, es ist keine Möglichkeit vorhanden, hinauf zu kommen; allein wir müssen es versuchen."

Ein schmaler Fußsteig zog sich schräg am Berg hinauf; allein er war vom Feinde ungangbar gemacht worden, durch queerüberlaufende Gräben; außerdem war noch auf dem Gipfel eine Verschanzung, die ein Capitän mit seiner Wache vertheidigte. Diese wurde schnell zerstreut; worauf die Trupspen sich hinauf arbeiteten, indem sie sich festhielten an den

Felsenspißen, Baumstumpfen und Alesten.

Dieser steile Abgrund (hier und da 150 bis 200 Fuß hoch,) ist noch jetzt rauh und holperig, jedoch wahrscheinlich viel weniger als damals (1759); ein unbeladener Mensch kann

ihn jett ohne große Mühe ersteigen.

Wolfe setze bei diesem Abenteuer Alles auf's Spiel; denn hätte ein Spion, ein Ueberläuser oder eine Schildwache ihn entdeckt, so wäre sein ganzes Heer ohne Rettung verloren gewesen. Aber er erreichte die Anhöhen, stellte seine Truppen auf, und marschirte dem Feinde in guter Ordnung entgegen.

Alls Montcalm die erste Nachricht erhielt, daß die Englän= der die Abrahamshöhen besetzt hätten, war er äußerst erstaunt. Er sah, daß eine Schlacht unvermeidlich war, und rustete sich Die Franzosen drangen rasch vorwärts; die Englän= der schossen nicht eher, als bis der Feind nahe war: dann aber gaben sie Feuer, welches eine entscheidende Wirkung that. Gleich im Anfang der Schlacht erhielt Wolfe eine leichte Wunde im Handgelenk; er verband sich die Hand mit seinem Taschentuche, und fuhr fort, seine Leute anzuseuern. Gleich darauf erhielt er noch eine Wunde im Unterleib; auch diese suchte er zu verheimlichen, und munterte fortwährend seine Truppen auf. Da drang ihm eine dritte Kugel durch die Brust; wodurch er genöthigt wurde, den Befehl aufzugeben, der nun auf Monckton überging. Auch dieser ward bald verwundet und der Befehl kam an Townshend. In diesem Augenblick erhielt Montcalm, der an der Spitze seiner Leute

focht, eine töbtliche Wunde; und General Jennezergus, der zweite Befehlshaber, siel ebenfalls. Der Verlust ihrer Anssuhrer bewog die Franzosen, zu weichen. Wolfe, der seinen Kopf auf den Arm eines Offiziers gelehnt hatte, ward aufsmerksam durch das Geschrei: Sie fliehen! sie fliehen!—"Wer flieht?" fragte begierig der Held; und auf die Antswort, daß die Franzosen in die Flucht geschlagen wären, sprach er: "Nun! dann sterb' ich ruhig!"—und gab den Geist auf.

Sein Tod-so sagt Professor Stillmann-liefert einen grossen und würdigen Gegenstand für den Maler, den Dichter, den Geschichtschreiber; von der Seite des bloßen Kriegsruhms betrachtet, ist er einer der erhabensten in der Kriegsgeschichte.

Fünf Tage nach der Schlacht ergab sich die Stadt und erhielt eine englische Besatzung. Im September 1760 siel Montreal in die Hände der Engländer, und bald darauf bemächtigten sie sich aller Posten der Franzosen in Canada. So endigte der Krieg, welcher sechs Jahre lang gedauert, viele tausend Menschenleben gekostet, und große Noth verurssacht hatte. Im Jahre 1763 wurden an die brittische Krone abgetreten: Neu-Schottland, Canada, die Insel Cap-Breton, und alle andern Inseln im Meerbusen und am St. Lorenzssluß.

# Bemerkungen über den zweiten Theil.

Sitten und Gewohnheiten.—Das schnelle Wachsen an Wohlstand brachte in die Kolonien den Geschmack und die Moden der Länder von Europa; allein sie waren von kurzer Dauer unter den Amerikanern.

Religion.—Die Holländisch-reformirte Religion hatte im Allgemeinen die Oberhand in Neu-York. Während dieses Zeitraums kamen die sogenannten Zitterer und Freunde (Shakers and Quakers) nach Amerika. Im Franzosen- und Indianerkriege ward Ungläubigkeit in das Herr gebracht, durch die englischen Offiziere und Soldaten, welche in's Land kamen; und vom Heere aus verbreitetete sie sich durch die Gesellschaft im Allgemeinen.

Bevölferung.-2,500,000 Seelen.

# Allgemeine Geschichte

ber

# Bereinigten Staaten.

#### Britter Theil.

## Sechstes Capitel.

Gesammt=llebersicht der Ursachen, welche die Amerikanische Revolunden.

Dbgleich die engherzige und kleinmüthige Staatskunst der brittischen Regierung gegen die nordamerikanischen Kolonien, seit ihrer Ansiedelung, darauf berechnet war, die Zuneigung der Kolonien vom Mutterlande abzuwenden: so machte doch dieses unwürdige, lange beobachtete Betragen keinen besondern Eindruck auf die Amerikaner, bei ihrer gewohnten Treue und ihrer abgesonderten entblößten Stellung. Ihre Liebe und Anhänglichkeit für England wurden, dis zum Zeitraum des Friedens von Paris 1763, nicht im Geringsten vermindert. Nie hatten sie so viel Eiser gezeigt, nie der Sache ihres Baterslands so große Opfer gebracht, als im vorhergehenden Kriege; in welchem sie mehr als zwanzigtausend Menschen verloren; alle Einkünste, die sie ausbringen konnten, hingaben; und sich noch tief in Schulden steckten.

Fast die ganze Last des Kriegs in Amerika siel auf die Kolonien; ihre Anstrengungen überstiegen bei Weitem ihre Kräfte, und waren größtentheils geeignet, sie in Armuth und Roth zu bringen. Nach achtjährigem schwerem Kampse, der die größten Opfer erheischte, verursachte die glückliche Beendisgung des Kriegs,—wodurch Frankreich's Herrschaft in Amesrika auf immer gestürzt wurde —eine allgemeine Freude in allen Kolonien: sie vergaßen ihre Leiden und Widerwärtigskeiten bei den frohen Aussichten, welcher der Friede gewährtz.

133

Allein diese Aussichten verschwanden bald: der pariser Friede machte eine neue Epoche in den Gesinnungen und dem Betragen Groß-Britanien's gegen die Kolonien in Amerika. Nachdem Frankreich seine Besitzungen in Amerika an England abgetreten hatte, fürchtete Letzteres nicht mehr dessen Wacht auf dieser Hemisphäre; und nun ergriff es ein System von Maßregeln gegen die Kolonien, dessen Ursprung Eisersucht und bessen Endzweck willkürliche Herrschaft war. Sobald die Kolonien sich die Bahn erkämpst hatten, auf welcher sie hoffentlich und schnell eine zunehmende Bevölkerung und einen wachsenden Wohlstand erreichen konnten: wurden auch schon Bersuche gemacht, ihre bürgerlichen Vorrechte, wie die des Handels, einzuschränken und sie allmälig in einen elenden Zustand von Kolonial-Dienstbarkeit zu bringen.

Während anderthalbhundert Jahren hatte man die Kolonien, hinsichtlich ihrer Abgaben, sich selbst überlassen; die Einkünfte zur Bestreitung der Regierungsunkosten wurden von ihren eignen Ortsversammlungen bewilligt. Das Parslament hatte nie—weder mittelbar noch unmittelbar—getrachstet, auch nur einen Thaler Einkünfte von Amerika zu ziehen. Obgleich dann und wann Gesetze erlassen wurden, zur Reguslirung des Handels und der Gewerbe in den Kolonien: so betrachtete man solche doch niemals, in England wie in Ames

rifa, als Steuergesetze.

Aber in einem unglücklichen Augenblick kam das brittische Ministerium auf den Einfall, die Kolonien mit Steuern zu belegen, unter dem Vorwande: "für ihre Beschützung zu sorgen." Aber in der Wirklichkeit geschah es, um die Nastion von einer unermeßlichen Schuld zu befreien, deren drüschende Last auf ihr ruh'te. Dieser boshafte Plan ging aus dem Cabinette hervor, und wurde leicht dem Parlament vorsgelegt. Im März 1764 faßte das Unterhaus (House of Commons)—als Vorspiel der denkwürdigen Stempels Acte,—den Beschluß: "daß es nothwendig sei, die Kolonien mit gewissen Stempelgebühren zu beslegen, um ferner die zu ihrer Beschützung erfors derlichen Unkosken zu bestreiten."

Diesem Beschluß folgte die sogenannte Zucker-Acte, die am 5. April angenommen wurde, mit dieser beunruhigenden Einleitung: "Dieweil es gerecht und nöthig ist, von Amerika eine Abgabe zu erheben, zur Bestreitung der Unkosten, um für dessen Vertheidigung, Schutz und Sicherheit zu sorgen: so geben und bewilligen wir, die Gemeinen 2c.—Eurer Majesstät, nach dem 29. September 1764, die Summe von 2c. als Abgabe auf Zucker, Indigo, Kassee, fremde Erzeugnisse und verschiedene andere Artikel."—Dieses war die erste vom Parslament angenommene Acte, mit dem anerkannten Zweck: eine

Steuer in den Kolonien zu erheben.

Die Gerechtigkeit dieser Maßregel, welche dem brittisschen Parlament so klar erschien, wurde in Amerika als Westrückung und Tyrannei betrachtet, und verursachte große Aufregung und Unruhe. Der betrügerische Verwand: "daß die Auflage zur Beschützung der Kolonien bestimmt wäre," fügte bloß den Spott zur Ungerechtigkeit; denn die Kolonien wußten, daß sie sich selbst beschützen konnten. Sie sürchteten vielmehr, daß der Vorwand: "sie zu beschützen", nur gebraucht werden sollte, um eine bewassnete Macht in Amerika zu unterhalten, sie zur Unterwerfung zu zwingen, und mit Gewalt ein verfassungswidriges Steuerspsiem einzussühren. Auf diese Art sollten sie zu Werkzeugen dienen, um

ihre eignen Retten zu schmieden.

Was diese Acte noch beleidigender machte, war die Clausel: "daß alle zu erhebenden Gelder in klingender Münze bezahlt werden mußten; und daß diejenigen, welche die Stenergesetze überträten, vor den Gerichtshöfen der Admiralität verfolgt werden könnten." Hierdurch wurden sie des Vorrechts der Geschwornen-Gerichte (Jury) beraubt, und mußten es sich gefallen lassen, daß ein einzelner Kronbeamter sie verurtheilen konnte, dessen Besoldung die durch ihn selbst verordneten Strafgelder bezahlten. Dies war nech nicht Alles, nicht einmal das Schlimmste: im gerichtlichen Verbör galten solche Grund sätze, daß der Angeklagte,—den wohlbekannten herkömmlichen Dies geln und jedem Begriff von Gerechtigkeit zuwider,—genötligt war, entweder seine Schuldlosigkeit zu beweisen, oder die Strafe des Gesches zu erleiden. Dieses ungerechte Verfahren zer= störte alle Sicherheit des Eigenthums, und machte Jedermann abhängig von der Willfür der Günstlinge ter brittischen Auch zeigte sich bessen verderblicher Einflust nur zu Arone. bald und allgemein in den Kolonien: sie betrachteten Greß= Britanien nicht länger als eine gütige Mutter, sondern als eine selbsisüchtige, grausame und gebieterische Stiefmutter.

Die Absichten des Ministeriums, welche man recht burche

schaute, verursachten große Unruhe, die sich immer weiter und weiter verbreitete, bis sie endlich allgemein wurde. Die Presse, das große Organ der Wahrheit und der Freiheit, ward in Anspruch genommen, und durch sie der fragliche Gegensstand vollkommen und genau beleuchtet. Allein jemehr die Sache untersucht und je besser sie verstanden wurde, desto stärfer und entschlossener zeigte sich der Widerstand. Alle Kolonien sandten Bittschriften und Vorstellungen gegen diese verwerslichen Maßregeln; die meisten ließen solche dem Parslament oder dem Könige durch eigens dazu erwählte Agenten überreichen.

Allein umsonst!—Ungeachtet des Widerstands und der Aufregung in Amerika, ungeachtet aller Borstellungen der Kolonien, brachte Herr Grenville,—der erste Finanzminister—im Februar 1765, die Stempel-Bill vor das Parlament; und obgleich Aldermann Beckford, Hr. Jackson, Oberst Barre, Sir William Meredith und Andere, mit aller Macht der Beredtsamkeit dagegen auftraten: so ward doch die Bill mit einer großen Stimmenmehrheit angenommen. Bon ungefähr dreihundert anwesenden Mitgliedern stimmten nur funszig

dagegen.

Als die Bill zum zweiten Mal vorgelesen wurde, erschienen verschiedene Bittschriften, nicht nur von den Kolonien, sondern auch von londoner Kaufleuten, die im amerikanischen Handel betheiligt waren. Allein sie wurden nicht angenommen, sondern zurückgeschickt; und zwar aus dem Nechtsgrunde: weil keine dergleichen, sich auf eine Geldbill beziehenden Vorstellungen, anzunehmen wären. Die Stempel-Acte ging durch in beiden Häusern des Parlaments, und erhielt am 22. März die königliche Bestätigung. Doctor Franklin, der damals gerade, als Agent von Pennsplvanien, in England war, schrieb an Carl Thompson, (spätern Secretär des Congresses): "Die Sonne der Freiheit ist untergegangen; ihr musset die Lampen des Fleißes und der Sparsamkeit aufhellen." Herr Thompson gab die geistreiche Antwort: "Ich denke, es werden ans dere Lichter angezündet werden, um diesen verfassungswis drigen Maßregeln entgegen zu treten." Es ist nicht nöthig zu bemerken, daß diese Voraussagung bald erfüllt wurde.

Dieses ungerechte und unkluge Gesetz (die Stempel-Acte) war die erste große Ursache, welche die amerikanische Revolution herbeiführte; es war in der That ver irste Auftritt in

diesem blutigen Trauerspiel. Es ging durch im Parlament am 7. Februar, 1765, unter Lord Grenville's Ministerium; und wurde widerrufen am 18. März 1766, durch den Einfluß des Herrn Pitt. Diese dreizehn Monate sind reicher als alle vorhergehenden an merkwürdigen und stürmischen Auftritten; die Besorgnisse des Volks wurden bis auf den höchsten Grad gesteigert, und der entschlossenste Geist des Widerstands

herrschte durchgängig in allen Kolonien.

Die Amerikaner hatten nicht geglanbt, daß das Gesetz durch= gehen würde; und die Nachricht von dessen Annahme erfüllte Alle mit Erstaunen und Bestürzung. Eine Zeit lang wußten sie nicht, welchen Weg sie einschlagen sollten; aber bald erholten sie sich von ihrer Bestürzung und faßten den Ent= schluß: sich einer solchen offenbaren Beschimpfung ihrer Rechte nicht zu unterwerfen. In Boston wurden auf den Schiffen die Flaggen nur zur halben Höhe der Masten aufgezogen, als Zeichen der tiefsten Trauer; man läutete die Glocken ge= dämpft; man trug das verhaßte Gesetz in feierlicher Procession auf den Straßen umher, voran einen Todtenkopf mit der Aufschrift: "The folly of England and the ruin of America." ("Die Thorheit England's und das Verderben

Amerifa's".)

Die Unzufriedenheit verbreitete sich alsbald durch alle Kolonien, und der Widerstand ward allgemein und entschieden. Der Geist des Volks gab den Kolonial-Versammlungen einen festen Ton: fühne und fräftige Beschlüsse wurden gefaßt, wider den ungerechten Plan der Steuerauflage des Parlaments. Virginien übernahm die Hauptrolle: am 28. Mai 1765, brachte Patrick Henry seine berühmten Beschlüsse vor das Haus der Wahlbürger (Burgesses). Sie erklärten: "Daß tie Einwohner dieser Kolonie gesetzliche Ansprüche hätten auf alle Rechte, Freiheiten und Privilegien des Volks von Groß= Britanien (die sie auch bisher besessen und genossen); daß tie General-Ussembly der Kolonie immer alleinig die Macht gehabt und ausgeübt hätte, von den Einwohnern der Kolonie Steuern und Abgaben zu erheben; und daß sie nicht gebunden wären, irgend einem Gesetz oder einer Berordnung Gehorsam zu leisten, wenn ihnen damit eine Steuer auferlegt würde, die nicht das Gesetz oder die Verordnungen der General-Assembly bestimmten." So kuhn und unerwartet waren diese Beschlüsse, daß, mährend sie verlesen wurden, ein Mitglied aus-

rief: "Berrath! Berrath!"

Diese Beschlusse murden allen Kolonien mitgetheilt, und ter in denselben enthaltene Geist verbreitete sich von einer Gesetzgebung zur andern. Man wiederholte die darin ausgespriches nen Gefinnungen in den Beschlüssen, welche Die Gefetzebungen und die öffentlichen Versammlungen der Freileute annahmen. Von den Versammlungen der verschiedenen Kolonien wurden Ausschüsse (Committees) ernannt: um miteinander Briefwechsel zu unterhalten und gemeinschaftlich zu berathen, damit im Denken und Handeln Einklang herrschte. Diese Magregeln hatten sehr günstige Folgen. Inzwischen war auch die Presse immer geschäftig, die Rechte der Kolonien öffentlich zu vertheidigen; oft enthielt sie sehr aufrührerische Artikel, welche geeignet waren, die Gemüthöstimmung auf ten höchsten Grad zu steigern. Auch von der Kanzel herab wurde die Sache mit Eifer und guter Wirkung bearbeitet, vorzüglich in Neu-England; in jeder Brust, in jeder Proving entzündete sich die Flamme der Freiheit, bis sie sich zu einem allgemeinen Brand Der Oppositionsgeist stieg so bech, daß er in Unordnung und gewaltthätigen Aufruhr überging.

In Boston wurde das Bildniß des Stempelmeisters, Herrn Oliver, verbrannt, sein Haus gestürmt und mit dem darin besindlichen Geräth zum Theil zerstört. Dasselbe geschah gleich darauf auch den Hänsern Wilhelm Storer's und Benziamin Hallowell's. Storer war Unter-Registrator im Admiralitätshof; seine Bücher und Papiere wurden verwüstet. Hallowell war Zollbeamter. Auf diese Gewaltthätigseiten folgte ein noch fühnerer Angriff auf das Wohnhaus des Statthalters der Provinz, Herrn Hutchinson, der sein Leben durch die Flucht resten mußte; sein Haus wurde die auf die Mauern gänzlich zerstört, und Alles, was darin war, verderzben oder weggetragen. Gleiche Gewaltthätigseiten fanden

statt an verschiedenen andern Orten.

In vielen Städten von Connecticut verbrannte man tas Bildniß des Stempelbeamten, Herrn Ingersoll. Als er von New-Haven nach Hartford reiste, wo tie Assembly ihre Sitzung hielt, verfolgte und übersiel ihn in Weathersield ein großer Haufen zusammengelaufener Leute, die mehr als dreißig Meilen weit herkamen, und von Landwehroffizieren angeführt wurden. Sie zwangen Ingerscht, sein Umt niederzulegen;—

brachten ihm ein dreimaliges Freudengeschrei: "Freiheit und Eigenthum!"—und zogen dann mit ihm weiter nach Hartsford. Hier mußte er der Assembly seine Abdankung vorlesen; worauf wieder das Freudengeschrei: "Freiheit und Eigensthum!" folgte.

In Neu-York zwang man ebenfalls den Stempelbeamten zur Abdankung. Das Bildniß des Statthalters Colden wurde, mit der Stempelbill in der Hand, an seiner eignen

Rutsche aufgehängt und Alles zusammen verbrannt.

In den südlichen Kolonien arteten die öffentlichen Gefühle nicht in gleiche Zügellosigkeiten aus; aber in allen wurden Maßregeln genommen, um die Stempelbeamten zur Abdanskung zu zwingen; in allen faßte man Oppositions-Beschlüsse wider die Stempelacte; trotz den Bemühungen der königslichen Statthalter, die Volksversammlungen und deren Bersfahren zu hindern oder unwirksam zu machen. Die Mitglieder der Kolonial-Versammlungen wurden durch das Volk ermunstert und begeistert, sich der Stempelacte zu widerschen; in den meisten Städten erhielten sie dazu förmliche Vorschriften.

Aber der wichtigste Schritt zur Bereinigung der Kolonien, um eine kräftige und wirksame Opposition zu bilden, war die Berufung eines Continental-Congresses, bestehend aus Abges ordneten, die von jeder Kolonie ernannt wurden. Die Assembly von Massachusetts schlug ihn zuerst vor. Es wurde bestimmt, daß die Zusammenkunft in Reu-York, im October,

1765, stattfinden sollte.

Alle Kolonien—ausgenommen Neu-Hampshire, Virginien, Nord-Carolina und Georgien,—sandten Abgeordnete; Erstes res entschuldigte sich, keine schicken zu können, wegen seiner besonderen Lage; die drei Letzteren wurden durch ihre Stattshalter daran verhindert. Der Congreß gab, nach reislicher Ueberlegung, eine Rechtserklärung und einen Bericht von den Beschwerden der Kolonien; er behauptete in den kräftigsten Ausdrücken: daß sie frei wären von allen Steuern, die nicht durch ihre eignen Stellvertreter auserlegt würden. Auch verfertigte er eine Bittschrift an das Unterhaus.

Als der 1. November herankam, der Tag, an welchem die Stempelacte in Kraft treten sollte, stieg die allgemeine Aufresgung bis zum Aeußersten, um die Vollziehung des Gesetzes zu verhindern. In Neu-York wurden zehn Kisten mit Stempelpapier, die dort von Connecticut angekommen waren, vom

Pöbel weggenommen und verbrannt. An andern Orten zwang man die Schiffer, welche Stempelpapier geladen hatsten, mit ihrer abscheulichen Ladung wieder umzukehren, oder sie den zerstörenden Händen des Bolks auszuliesern. In Boston und in vielen andern Hauptstädten war der 1. Rosvember ein Tag der allgemeinen Betrübniß und Trauer: alle Kausläden waren geschlossen, alle Glocken gedämpft. Man trug die Bildnisse der Urheber und Verfasser der Stempelacte in Procession durch die Straßen, riß sie in Stücke und vers

brannte sie.

Die Advocaten des Hohen-Gerichtshofes von Neu-Jersey beschlossen: in ihren Umtsgeschäften kein Stempelpapier zu gebrauchen, und solche lieber aufzugeben und dem allgemeinen Die vorzüglichsten Kaufleute in den Wohl aufzuopfern. Kolonien, und eine große Anzahl Einwohner aus andern Klassen, verpflichteten sich durch einen feierlichen Vertrag: nicht nur die Annahme bes Stempelpapiers zu verweigern, fondern auch ferner von Groß-Britanien keine Waaren mehr zu beziehen, bis die Stempelacte zurückgenommen wäre. sogenannten "Söhne der Freiheit" verbanden sich zu dem Endzweck: Jedem, der in Folge seiner Widersetzung oder Opposition gegen die Stempelacte in Gefahr fame, beizustehen, und ihn im Nothfall mit Gewalt zu beschützen. Verbindung hatte ihren Ursprung in Neu-York und verbreitete sich durch ganz Neu-England; sie würde den Bürgerkrieg herbeigeführt haben, wäre die Stempelacte nicht zurückgenom= men worden.

Diese einschränkenden Maßregeln verursachten in England Noth und Aufruhr; denn eine große Anzahl Fabrikarbeiter verlor ihre Beschäftigung. Ueber vierzigtausend zogen mit schwarzen Fahnen durch die Straßen in London, und umringten den königlichen Palast und das Parlamentshaus. Glückslicher Weise fand—in Folge der sogenannten Regency-Bill—ein Wechsel des Ministeriums statt; nach welchem der Marsquis von Rockingham, als Nachfolger des Lords Grenville, zum Finanzminister, und der Herzog Grafton und General Conway zu Staatssecretären ernannt wurden.

Im Januar (1766) versammelte sich das Parlament; die Angelegenheiten von Amerika beschäftigten die vorzüglichste Aufmerksamkeit, und die talentvollsten Männer des Hauses sprachen sich darüber aus. Herr Pitt,—ter durch Krankheit

im Bett zurückgehalten worden war, als die Stempelacte durchzing,—trat nun auf, als der große Vertheidiger der Mechte der Amerikaner. Mit seiner männlichen allvermögenden Beredtsamkeit sprach er gegen die ungerechte, verfassungswisdrige und gefährliche Maßregel; ja, er rechtsertigte die Amesrikaner, wegen ihres Widerstands gegen ein bedrückendes tyrannisches Geset. Nach einem langen und lebhaften Wortswechsel wurde die Stempelacte zurückgenommen; jedech begleitet mit einer Erklärung: "Daß der König und das Parlament die völlige Macht und gesetzliche Gewalt hätten,—und auch von Rechts wegen haben sollten,—Gesetze und Verordnungen zu erlassen, mit hinreichender Kraft, die Kolonien und alle darin besindlichen Unterthanen seiner Majestät in alle n mög lich en Fällen zu binden. Ein Schadloshaltungssgesetz (Act of indemnity) ward ebenfalls angenommen.

Die Zurücknahme tes verhaßten Gesetzes verursachte in Groß-Britanien und in Amerika allgemeine Freude. In London zogen die Schiffe auf der Themse ihre Flaggen auf, und die ganze Stadt wurde illuminirt: in den Kolonien frohlockte Alles, ungeachtet jener, den Grundsatz der Besteuerung behauptenden Erklärung. Man vergaß alles Vergangene, jeden Groll und jede Mißhandlung; die Veschlüsse wegen der Nichteinführung englischer Waaren wurden aufgehoben; und lebhafter als jemals begann der Handelsreitehr mit Groß-Britanien. Die Kolonien glaubten und hofften, daß nun wieder Einigkeit herrschen würde; ja sie thaten Alles, was in ihrer Macht stand, um dieses wünschenswerthe Verhältniß

dauernd zu machen.

Aber die Kronbeamten, die Günstlinge des Hofes und solche, die nach Aemtern trachteten, unterhielten einen Briefswechsel mit den Regierungsbeamten in England; und suchten ihre eigen selbstsüchtigen Pläne zu befördern, indem sie falsche Berichte über ihre Landsleute gaben. Bernard, der Stattshalter von Massachusetts, stand an der Spize dieser Partei, die so viel beigetragen hat, Mißhelligkeiten zu erzeugen und eine Eriss herbeizusühren. Wenn auch jene Erklärungsacte noch immer, wie eine schwere Wetterwolke, über den Häuptern der Kolonien schwebte, so erwartete man doch allgemein, das die brittische Regierung vor der Hand nicht wieder einen solchen gefährlichen Versuch machen würde. Allein nur zu bald sah man sich betrogen in diesen vernünstigen Erwartungen, und

in allem Vertrauen zu der Gerechtigkeit und Billigkeit Große

Ungeachtet der Verwirrung, welche die Stempelacte in den Kolonien angerichtet hatte, wenige Monate nach ihrer Zurücknahme, und ehe die durch sie geschlagenen Wunden heilen konnten, brachte der Kanzler der Schatzkammer einen neuen Besteuerungsplan für Amerika zum Vorschein; und zwar mit so hohen Erwartungen, daß er sich für den glücklichen Erfolg desselben mit seiner ganzen Würde verpfändete. Nach diesem neuen Plan sollte aller Zoll, der in England für Thee bezahlt wurde, aufgehoben, und von allem Thee, der in Amerika gestauft wurde, eine Abgabe von drei Pence per Pfund gezogen werden. Auf Papier, Glas und andere Artikel ward ebens

falls Zoll gelegt.

Man errichtete ein Zollhaus und ernannte Zolleinnehmer, welche in Boston die Taren einsammeln sollten. Von dem auf diese Weise gelösten Gelde wurden die Zollbeamten Auch der Statthalter, die Richter des Hohen=Ge= richtshofs und die andern Beamten in Massachusetts, deren Gehalt bisher von der Assembly abgehängt hatte, wurden nun von diesem Gelde bezahlt, um sie vom Volke unabhängig und dem Nuten Groß=Britanien's ergebener zu machen. Und um dieses unverantwortliche System in Wirkung zu bringen, (ba ungerechte Geseige immer nur durch ungerechte Mittel behauptet werden können,) wurde die Gewalt des Gerichts= hofs der Admiralität weiter ausgedehnt, um dem Volke das Geschwornengericht zu entziehen, bei Verfolgungen wegen Verletzung der Steuergesche. Der Statthalter und jeder Zoll= beamte konnten geschriebene Befehle-sogenannte Writs of assistance—ausstellen, welche die Bevollmächtigung ertheil= ten, das Haus des achtbarsten Bürgers in der Provinz zu durchsuchen, auf den Berdacht, daß darin verbotene, durch Schleichhandel eingeführte, Waaren versteckt wären.

Die Nachricht von diesen neuen Verordnungen des Parlaments verursachte in Amérika allgemeine Bestürzung; es herrschte dieselbe Aufregung und Besorgniß, wie unter der Stempelacte. Jeder denkende Mensch betrachtete sie sogar für gefährlicher, als jenes verrusene Gesetz; weil solch' ein mittelbares und verstecktes Besteuerungssystem, mehr als ein unmittelbares, die gewisse und verderbliche Macht hatte, die Freiheiten des Volks zu untergraben und ihm Sclavensessell

anzulegen. Die Kolonien nahmen bei diesen Ungerechtigkeiten ihre Zuflucht zu denselben Maßregeln, wie bei den früheren: sie klagten und baten; allein, ihre Bittschriften wurden nicht einmal gelesen; man erwiederte ihre Vorstellungen mit Ver-

achtung, und fügte die Schmach zur Ungerechtigkeit.

Diese vielfältigen Kränkungen und Beschimpfungen erweckten die Furcht und den Geist der Kolonien. Die Assembly von Massachusetts erließ, am 11. Februar 1768, ein Rund= schreiben an die andern Kolonien, um die Flammen zu verbreiten und alle Thatkräfte zu vereinigen. Die darin ausgedrückten Gesinnungen wurden von den meisten Kolo= nial-Versammlungen durch gleiche erwiedert. Das fühne und entschlossene Betragen der Assembly von Massachusetts bewog den Statthalter, sie aufzulösen. Eine andere ward berufen für den nächsten Mai, von welcher der Statthalter, (angeblich auf die Forderung des brittischen Staatssecretärs,) unverschämter Weise verlangte: die Beschlüsse, welche jenes Rund= schreiben an die andern Kolonien veranlaßten, zu widerrufen; wobei er zu verstehen gab: daß er sie augenblicklich wieder auflösen würde, wenn sie nicht sogleich seinem Verlangen Benüge leistete.

Allein die Assembly handelte mit einer Festigkeit, welche Bertheidigern der Freiheit geziemt; und anstatt seinem stolzen Besehl zu gehorchen, bat sie bittschriftlich den König um die Absehung seines Statthalters, den sie einer langen Reihe von Berbrechen beschuldigte. Letzterer, durch dieses Betragen erbittert, löste sogleich die empörerische Assembly auf, und erssuchte den Oberbesehlshaber der königlichen Truppen in Neus York, ihm noch einige Regimenter nach Boston zu schicken. Hierdurch beunruhigt, baten die Einwohner von Boston den Statthalter, eine andere Assembly zusammenzuberusen; allein

er wies ihre Bitte mit Verachtung zurück.

Die Zeitumstände erforderten, ohne Berzug zu handeln; deshalb wurden an alle Städte in der Kolonie Briefe gefandt, mit dem Ersuchen: noch vor der Ankunft der Truppen Absgeordnete nach einer in Boston zu haltenden Bersammlung zu schicken. Also kamen daselbst, am 22. December, die Abgesordneten von sechst und neunzig Städten zusammen. Sogleich sandte der Statthalter eine zornige Botschaft an sie, befahl ihnen, außeinander zu gehen, und drohte, im Fall ihrer Weisgerung, sie die Folgen ihrer Verwegenheit fühlen zu lassen.

Allein die Versammlung konnte nicht durch Furcht zur Unterswerfung gebracht werden; sie erklärte die Beweggründe, warum sie zusammengekommen, fuhr fort in ihren Berathuns

gen, und verfertigte eine Bittschrift an ben König.

Um 1. October kamen die Truppen an, landeten, und paradirten mit den Waffen in der Hand durch die Straßen von Boston, welche mit Menschen angefüllt waren, die in finsterm, Rache verkündendem Schweigen diesem ersten Act des aufzuführenden großen und blutigen Trauerspiels zusahen. Indeß fand nech kein Widerstand, kein Auflauf statt, obgleich die Truppen in die Häuser der Stadtbewohner einquartiert wurden.

Im Mai, 1769, versammelte sich die Assembly, und faßte sogleich verschiedene kühne Beschlüsse. Sie erklärte: 1) Daß es eine gesetzwidrige Verletzung der Rechte und Freiheiten brittischer Unterthanen wäre, mit bewaffneter Macht einen Ort zu besetzen, wo die Gesetzgebung sich versammelt, um diese in ihren Berathungen zu erschrecken; 2) in Zeit des Frieden den 6 die Truppen in die Häuser der Stadtbewohner einzus

quartieren.

Ein stehendes Heer blieb in der Hauptstadt von Massachu= setts, zu dem anerkannten Zweck: die Einwohner zur Unterwerfung zu zwingen. Der Character bes Bolks ward verleumdet; sein Handel gefesselt; die Assembly verhindert, sich zu versammeln; die allseitigen Bittschriften,—die Assembly zus sammen zu rufen,—waren verächtlich zurückgewiesen worden von einem übermützigen Statthalter; welcher drohte, die Truppen zu verstärken, und um jeden Preis mit Gewalt seine willkürlichen thraunischen Maßregeln durchzusetzen:—war es ta wohl zu verwundern, daß die Besorgniß und die Erbitterung tes Bolks auf einen Grad stieg, wie man vorher nie erlebt hatte? Unter diesen beunruhigenden Umständen mußte irgend etwas Entscheidendes geschehen; es blieb keine andere Wahl als: Unterwerfung oder Widerstand. Statthalter die Bittschriften mit solcher Verachtung aufge= nommen, so mußte jeder fernere Versuch dieser Art bei der brittischen Regierung als eine Unterwerfung erscheinen. derstand aber konnte auf zweierlei Art stattfinden: entweder mit dem Schwert, oder durch eine gänzliche Unterbrechung alles Handelsverkehrs mit Groß-Britanien. Eine solche Maß= regel hatte,—wie Herr Pitt in seiner Rede bemerkte,—Greße

Britanien in den Stand gesetzt, den Krieg wider Frankreich zu führen: nun konnte sie wider Groß-Britanien selbst mit

gleichem Erfolg angewandt werden.

Da alle Rolonien in einer gemeinschaftlichen Gefahr standen, so gingen sie bereitwillig die feierliche gegenseitige Verpflich= tung ein: daß keine brittischen oder indischen Waaren einge= führt werden sollten, außer einigen namhaften unentbehrlichen Die Wirkungen dieser Maßregeln wurden gar bald in England gefühlt und verursachten bort Unruhe, ja, in einis gen Gegenden des Königreichs sogar Aufruhr. Königlichen in Amerika suchten durch ihren Briefwechsel die Minister zu bewegen, in ihrem Unterdrückungsspstem zu verharren; fie behaupteten in den fräftigsten Ausdrücken: daß die Unterbrechung des Handels nur eine Folge der Berzweiflung ware, die nicht lange danern konnte; sie riethen dem Ministerium: eine große Menge nach Amerika bestimmte Waaren zu kaufen, und den im amerikanischen Handel mit betheiligten Kaufleuten einen Preis zu geben, der ihrem Handelsprosit gleichkam. "Wenn diese Magregeln genommen werden,"-fdrieb Herr Dliver, der Secretär in Maffachusetts, in einem seiner Briefe,-"so wird das Spiel mit meinen Landsleuten bald gewonnen seint."

Die in Boston im Mai zusammenberufene Assembly blieb mehrere Wochen in Sitzung, ohne irgend ein Geschäft zu verrichten; denn sie wollte nichts vornehmen, so lange eine bewaffnete Macht in der Stadt einquartiert war und das Hans umringte, wo sie ihre Sigungen hielt; endlich wurde sie nach Cambridge vertagt. Sie sandte verschiedene Botschaften an den Statthalter: daß er die Truppen aus der Stadt ziehen sollte; allein nach einigen ausweichenden Antworten erklärte er: daß er keine gesetzliche Gewalt über die Truppen des Königs hätte;—wodurch er also annahm, daß die militä= rische Gewalt über der bürgerlichen in der Provinz stände. Der Statthalter Bernard sandte eine beleidigende Botschaft, mit einem Verzeichnis der Unkosten für die Einquartierung der Truppen in der Stadt, und dem Ersuchen: deshalb Vorkehrungen zu treffen und für ihre fernere Unterhaltung zu sorgen. Also wurde die Assembly aufgefordert, die Werkzeuge zu unter= halten, durch welche die Bürger unterdrückt und zu Sclaven

gemacht werden sollten! Aber, austatt dieses Ansuchen zu gewähren, faßte die Assems bly verschiedene kühne Beschlüsse, worin sie das Btragen des Statthalters und des Generals Gage tadelte, wegen ihrer unbesonnenen, drückenden Maßregeln und ihrer muthwilligen Berkumzen ter Versassung; wegen ihrer Eingrisse in die Rechte und Freiheiten der Bürger und der Provinz; und weil sie in Friedenszeit ein stehendes Heer in's Land gebracht.

Der Statthalter hatte Befehl empfangen: sich nach England zu verfügen, um dem König einen Bericht über den Zustand der Kolonie vorzulegen. Diesen Befehl theilte er der Assem= bly mit, und ersuchte sie: seinen Gehalt während seiner Abwe= senheit fortdauern zu lassen, da er im Amte bliebe. Ussembly gab ihm den bestimmten Bescheid: daß sie keinen seiner Wünsche erfüllen könnte. Als er diese Antwort bekam, hielt er sogleich eine kurze, zornige und brohende Rede; bann vertagte er die Gesetzgebung. Gleich darauf segelte er ab nach Europa, und dachte wohl nicht, daß er niemals zurückfehren würde in das Land, in welchem er den Bürgerfrieg entzündet Sein Empfang am Hofe überzeugte die Amerikaner von der Wahrheit dessen, was sie befürchtet hatten; nämlich: daß man ihn kommen ließ, bloß um einen boshaften Kund= schafter zu haben; nicht, um den wirklichen Zustand der Provinz oder sein eignes Betragen unparteiisch zu untersuchen.

Thomas Hutchinson, der Vice-Statthalter, wurde zu Bernard's Nachfolger ernannt. Hutchinson war aus Boston gebürtig, und immer beim Volk beliebt gewesen; allein, während
er sich zu Hause um die Gunst des Volks beward, war er nicht
minder emsig bemüht, sich in der Gunst der brittischen Regierung kestzusetzen, indem er ihr kalsche Berichte von seinen Landsleuten gab. Er war ehrsüchtig, listig, heimtücksich, ränkevoll,
Meister in der Kunst sich zu verstellen und beim Volke beliebt
zu machen; jeder Zug seines Characters zeugte von einem

übertriebenen Beig.

Alls gegen das Ende des Jahrs 1769 seine Ernennung verfündigt wurde, nahm er sogleich einen stolzern Ton an, und wollte in seinen Maßregeln noch höher hinaus, als seine Vorgänger. Er begann seine Verwaltung damit, daß er der Assembly erklärte: er wäre un abhängig von ihr und dem Volke, da seine Majestät seinen Gehalt bezahlte. Der Gunst seines Oberherrn versichert, behandelte er das Volk und die Assembly mit Verachtung. Als Antwort auf ihr wiederheltes Ansuchen: die Truppen aus der Hauptstadt zurückzuziehen,

ließ er die (von der Provinz besoldete) Besatzung einer starken Festung im bostoner Hafen abmarschiren, und durch zwei

Regimenter königliche Truppen ersetzen.

Das Volk wurde dergestalt aufgereizt, daß die an dessen Spitze stehenden Patrioten einen gewaltsamen Ausbruch seines Zorns befürchteten, welcher bessen gute Sache gefährden Einen solchen Erfolg suchten die elenden Günstlinge der Macht in Umerika zu bewirken; denn sie gestanden offen: "das einzige Mittel, um die Ruhe wiederherzustellen, wäre die Fortschaffung der ersten Aufrührer, deren Schriften das Gift der Empörung unter das Volk gebracht hätten." Jacob Dtis, der thätigste, kühnste und einflußreichste Patriot dieser Zeit, hatte einige strenge Bemerkungen über bas Betra= gen der Kronbeamten bekannt gemacht; er wurde in einem öffentlichen Hause von einem Haufen gemietheter Meuchel= mörder mit Knütteln und Degen überfallen, und blieb, von Wunden bedeckt, für tobt auf dem Platze liegen. Die Meuchelmörder entwischten, und flüchteten sich an Bord der königs lichen Schiffe im Hafen. Herr Dtis kam zwar mit dem Leben davon; allein das sonst so glänzende Licht seines Verstandes war nun von Wolfen und Finsterniß überzogen. Mit Recht betrachtet man ihn als den ersten Märtyrer der amerikanischen Freiheit.\* Herr J. Abams sagt von ihm: "Er legte ben Grund zur amerikanischen Revolution, mit einer Kraft und mit so meisterhaften Talenten, wie sie kein anderer Mann besaß."

Die Beleidigungen, welche die Einwohner beständig von den Soldaten erfuhren, vermehrten ihren Haß gegen sie in solchem Grade, daß es zu Gewaltthätigkeiten und Blutvergießen kam. Am 2. März, 1770 kand eine Schlägerei statt, zwischen einem Haufen Soldaten vom 29. Regiment und einigen Seilern,

dem Seilergang des Herrn Gran gegenüber.

Am 5. März wurden noch schlimmere Gewaltthätigkeiten ausgeübt: der aufgebrachte Pöbel drang auf die Soldaten ein, während sie unter Waffen standen, beschimpfte sie, und griff sie an mit Knütteln, Stöcken und Schneebällen, worin Steine waren. Vom Pöbel herausgefordert: sie sollten sich einmal unterstehen, zu schießen,—fenerten sichs Soldaten ihre Musketen ab, tödteten drei Bürger und verwundeten simf andere. Dieses hatte eine electrische Wirkung: augenblicklich kam die Stadt in Bewegung; und die Masse des Volks

wurde so aufgebracht, daß die Leute nur durch die äußerste Mühe abgehalten werden konnten, sich zu vereinigen und die brittischen Häscher zur Stadt hinauszutreiben. Der Capitän jener Soldaten und acht Mann von ihnen wurden vor Gericht gezogen, zwei davon für schuldig erklärt, der Capitän und die

übrigen entlassen.

Unmittelbar darauf fand, in der Fanneil-Halle eine allges meine Versammlung der Einwohner statt; wo einstimmig beschlossen wurde: daß es keiner bewassneten Macht länger erlaubt sein sollte, sich in der Stadt aufzuhalten. Ein Ausschuß wurde ernannt, um den Statthalter zu ersuchen, sogleich die Stadt von den Truppen räumen zu lassen. Der Statthalter verweigerte dieses, unter dem Vorwande: dazu keine gesetzliche Gewalt zu haben; allein der Oberst Dalrymple, beunruhigt durch diese Umstände, schlug vor: das 29. Regiment, welches schuldiger war, als irgend ein anderes, zurückzuziehen. Man gab ihm aber die Weisung: daß nicht ein Soldat in der Stadt bleiben sollte; er mußte sich bequemen nachzugeben;—und in vier Tagen war kein Rothrock mehr da.

Dieser betrübte Vorfall machte den tiefsten Eindruck auf die Gemüther des Volks. Der Jahrstag des Blutbads am 5. März, 1770, wurde viele Jahre lang gefeiert; wobei Reden stattfanden, in welchen der Segen der bürgerlichen Freiheit, die Schrecken der Sclaverei, die Gefährlichkeit stehender Heere, und die Rechte der Kolonien geschildert wurden. Diese jährlichen Reden gaben dem Feuer der Freiheit Nahrung, daß die heilige Flamme unaufhörlich brannte; sie beförderten

in hohem Grade die gute Sache ber Rolonien.

Im Frühjahr 1773 lag der Schooner Gaspee in Providence, um den Schleichhandel zu verhindern. Das Betragen des Capitäns hatte die Einwohner wider ihn aufgebracht; und zweihundert Männer gingen des Nachts an Bord des Schiffs, zwangen den Capitän und seine Leute an's Land zu fahren, und seizten das Schiff in Brand. Der Statthalter bot eine Belohnung von 500 Pfund für die Berhaftung jeder Persfon, die bei dieser Gewaltthätigkeit geholsen; allein der Geist und die Einmüthigkeit des Bolks waren solche, daß keine Gelds belohnung die Entdeckung der Urheber jener Gewaltthätigkeit bewirken konnte.

Etwa um diese Zeit waren Briefe vom Statthalter Hut-



Auswandern nach dem Westen.



Tumult in der State=Straße, Boston.

chinson und Herrn Oliver an ihre Freunde in England geschickt worden, worin sie die Regierung dringend aufforderten: entscheidendere und fräftigere Maßregeln zu ergreisen, um die Kolonien zur Unterwerfung zu zwingen. Die Briefe wurden entdeckt, durch Ooctor Franklin nach Amerika zurückgesandt, und durch die Ussembly von Massachusetts öffentlich bekannt gemacht. Sie trugen viel dazu bei, die Gemüthsstimmung des Bolks noch mehr zu erbittern wider diese Krondeamten, welche mit Recht beschuldigt wurden: \*auf eine schändliche Weise das Vertrauen des Volks verrathen zu haben, anstatt ihrer Pflicht gemäß über dessen Rechte eifrig zu wachen.

Während man die andern Taxen aufgehoben hatte, wurde die Abgabe auf Thee beibehalten, in der einzigen anerkannten Absicht: das vom Parlament angemaßte Recht—Amerika zu besteuern—durchzusetzen. Der Plan des Ministeriums war listig und sinnreich; allein er konnte die scharfsichtigen Amerikaner nicht täuschen. Die Minister wollten die Kolonien um ihre Rechte betrügen; denn die Erhebung einer mittelbaren, unmerklichen, kaum nen nen swerth en (nominal) Steuer führte zu dem Grund sat: daß Groß-Britanien das Recht hätte, von Amerika Abgaben zu ziehen. Es war ein Versuch: dassenige durch verdeckten Betrug zu erlangen, was man nicht durch offene Gewalt hatte erzwingen können.

Erst wurden förmliche und ausdrückliche Maßregeln genommen, die Kolonien zu besteuern; die Abgabe sollte unmittelbar von jedem Käuser bezahlt werden. Da man aber dieses Gesetz nicht in Kraft bringen konnte, ward es zurückgenommen, mit der Erklärung: daß das Parlament in allen möglichen Fällen das Recht hätte, die Amerikaner zu besteuern. Die Amerikaner bekümmerten sich wenig um diese bloße Anmaßung eines Rechts, dessen Behauptung man versucht und aufgegeben hatte. Sie würden nie etwas darnach gefragt haben, wenn nur die Engländer dieses angebliche Recht—ihre Verfassung zu verletzen,—nicht auch hätten aus üben wollen.

Aber die Vertheidiger der Besteuerung von Amerika schienen einzusehen, daß die bloße Anmaßung eines Rechts,—nach einem fruchtlosen Versuche, es durchzusetzen,—wenig nüßen konnte; und daß Beschlüsse, die nach einem aufgegebenen ersten Versuch,—die Amerikaner zu besteuern,—sogleich gegen denselben gefaßt wurden, in voller Kraft bleiben mußten. Unter den Umständen, worin sich beide Länder befanden,

mußte also jenes Recht entweder durchgesetzt oder als wirklich aufgegeben betrachtet werden. Nach dem einmaligen erfolgslosen Versuch, war nun ein sinnreicherer nöthig, der die Kolosnien weniger beunruhigte. Die Stempeltare war eine uns mittelbare Abgabe, weil der Zoll den ganzen Werth der bezahlten Summe bestimmte; aber eine Kleinigkeit als Aufslage konnte man nicht verspüren, da der Zoll kaum einen merklichen Unterschied im Preise des Artikels machte. Die bittere Pille, welche die Kolonien verschlucken sollten, ward mit

Zucker überzogen.

Der Zoll wurde listiger versteckt, als eine einfache Auflage. Er war in der That keine neue Last für die Theetrinker, son= dern er wurde nur auf eine andere Art von ihnen bezahlt. Allein diese Aenderung enthielt das Recht und die Macht des Parlements: ein Steuerspstem in Amerika einzuführen. Den früheren Berordnungen zufolge, wurde der Thee zuerst durch die Indische-Gesellschaft in England eingeführt, und daselbst verzollt, ehe man ihn in die Kolonien versandte. war also eine bloße Veränderung der Art und des Orts, wie und wo man den Zoll bezahlte, nämlich: in Amerika, anstatt in England. Zu diesem Zweck wurden Zollverordnungen erlassen und Zollbeamten ernannt. Eine Abgabe von drei Pence auf das Pfund Thee wurde vom Volke nicht gefühlt; denn diese, oder vielmehr eine größere Abgabe war früher dafür in England bezahlt worden. Die Lasten bes Volks wurden dadurch vermindert anstatt vermehrt:—so listig war der Plan angelegt!—

Viele Politiker hegen die — allgemein nur zu richtige—Meinung: daß kein, auch noch so Gefahr drohender Grundsfatz das Bolk beunruhigen oder aufreizen könne; sondern daß es erst fühlen und leiden müsse, ehe die Furcht es zum Handeln treibe. Allein bei den Amerikanern bestätigte sich die Wahrheit dieser Meinung nicht: sie sahen die Gefahr, und entschlossen sich, ihr Leben auße Spiel zu setzen, um einem Grundsatz zu widerstehen, der darauf berechnet war, ihre Freiheit zu untergraben; obgleich seine Wirkung zur Zeit noch nicht im Geringsten gefühlt wurde. Der Widerstand der Amerikaner gegen den TheesBestenerungsplan, in Amerika austatt in England, war nur ein Widerstand gegen den Grundsatz, den der Plan in sich trug; denn keine neue Last

wurde durch die Abgabe dem Bolke auferlegt.

Man hält dieses für das einzige Beispiel in der Geschichte, wo ein ganzes Bolk sich entschlossen zum Widerstand gegen Maßregeln, die in ihrer unmittelbaren Wirkung nicht lästig und drückend waren, sondern nur gefährlich durch den Grundssaß, auf welchem sie beruhten. Diese Betrachtung liesert den sichersten Beweis von dem Verstande der Amerikaner sowohl, als von ihrer Eisersucht und Wachsamkeit über ihre Nechte. Daß ein erfahrener Politiser den endlichen Zweck und das Ziel von—nicht unmittelbar drückenden—Maßregeln vorausssehen könne, ist ziemlich natürlich; allein, daß ein gewöhnliches Volk, oder vielmehr die ganze Vevölkerung eines Landes, zum Widerstand getrieben wurde gegen Maßregeln, die nicht lästig und drückend, sondern nur durch ihren Grundsaß gefährs

lich waren: dieses ist beispiellos.

Jedoch muß man nicht glauben, daß die Kolonisten durch die neuen Thee-Verordnungen so bennruhigt und zum Widerstandsgeist gereizt worden wären, wenn das Mutterland nicht schon durch vorhergehende Maßregeln, auf die klarste Weise, die entschiedene Absicht verrathen hätte: die Macht der Besteuerung über sie auszuüben. Die Kolonisten betrachteten die neuen Thee-Verordnungen als ein listiges und verstecktes Steuersoftem; obgleich diese keine neuen Lasten auferlegten. Sie waren entschlossen, sich jetzt ebenso wenig durch Betrug, als vorher durch Kurcht, ihre Freiheiten rauben zu laffen. Unmittelbare Maßregeln wurden getroffen, um die Einfuhr des Thees in's Land zu verhindern, und dadurch die Bezahlung der Abgabe zu vermeiden. Die öffentliche Meinung war so stark und einstimmig, daß ohne die Hulfe eines Gesetzes,—vielmehr einem Gesetze zum Trotz,—die Maßregeln durch dieselbe eine hinreichende Gewalt erhielten; obgleich diese Maßregeln von allen andern am Schwersten zu voll= ziehen waren, indem sie in die Interessen und längst eingewurs zelten Gewohnheiten des Volks eingriffen.

In den meisten Städten, von Reushampshire bis Georgien, hielt das Volk Versammlungen und faßte Beschlüsse: den Gebranch des Thees aufzugeben. Dieser—obgleich sonst ein angenehmes Getränk—galt nun für ein Kraut, das der polistischen Versassung schädlich war. In den größern Hanstelsstädten wurden Maßregeln getroffen, um die Landung des Thees zu verhindern; man ernannte Ausschüsse: um die Bücher der Kaufleute zu untersuchen; diesen die sogenannten

Testeide abzunehmen; und andere Mittel anzuwenden, um England's Ubsichten zu vereiteln. Wo es geschehen konnte, wurden die Thee-Spediteure überredet, oder auch gezwungen sich zu verpslichten, nicht als solche zu handeln. Eine nach Südcarolina gesandte Ladung Thee wurde unangetastet aufbewahrt, da die Spediteure sich hatten verpslichten müssen: keinen Thee zu verkausen. In vielen Kolonien zwang man die Schiffer, welche Thee geladen hatten, mit ihrer Ladung wieder abzusahren. Diese Maßregeln wurden so kräftig durchgesetzt, daß der ganze Betrag der binnen einem Jahre eingenommenen Thee-Abgabe sich nur auf fünf und achtzig Pfund belief.

Der in den Kolonien gebrauchte Thee wurde meistens von den Holländern und Franzosen durch Schleichhandel hereinsgebracht, welchen die Einwohner, das Zollgesetz zu umgehen, gern beförderten. In den ersten vier oder fünf Jahren, seitsdem das neue System in Kraft war, kam nur eine geringe Menge Thee nach den Kolonien; und anstatt, daß die besschränkenden Maßregeln nachließen—wie man in England erwartete,—nahmen sie immer mehr zu an Strenge und Wirksamkeit, während der Gebrauch des eingeführten Thees

immer mehr abnahm.

Wie es schon öfters der Fall gewesen war, wann Streitigs keiten zwischen beiden Ländern stattfanden, so entspann sich auch dies Mal der Hauptstreit, wegen der Thee-Verordnun= gen, in Boston. Die andern Kolonien hatten bisher die Nothwahl—entweder den Thee zu verbrauchen oder ihn gewaltsam zu zerstören-vermieden. Aber die Indische:Ge= sellschaft, welche den Geist der Einwohner von Boston kannte, war mit den nach diesem Hafen gefandten Theeladungen vor= sichtiger als mit andern gewesen. Der Eifer des Statthalters Hutchinson, und der übrigen Kronbeamten daselbst, übertraf bei Weitem den der Kronbeamten in den andern Kolonien, und war darauf berechnet, die Maßregeln der Einwohner zu vereiteln. Alle nach Boston bestimmten Theeschiffe schickte man meistens an solche Personen, welche die Werkzeuge des Statthalters Hutchinson waren, ober an ihre Berwandten, 2c. Und wenn diese Leute aufgefordert wurden, die Annahme der Ladungen zu verweigern, so pflegten sie immer nur zu ant= worten: "daß es nicht in ihrer Macht stände."

Wenn die Spediteure nicht durch Ueberredung oder durch

Furcht bewogen werden konnten, die Annahme des Thees zu verweigern, so zwang man zunächst die Theeschiffer, wies der abzusegeln, ohne ihre abscheuliche Ladungen abzuliefern. Allein von den Zolleinnehmern wurden die Zollscheine und vom Statthalter die Paffe verweigert, wenn die Schiffer nicht die zollbaren Artikel ausgeladen und sich mit den gehörigen Papieren vom Zollhause versehen hatten. Um zu verhindern, daß man sich der Theeschiffe bemächtigte und sie aus dem Hafen brachte, befahl der Statthalter dem Admiral Montague, der die Flotte befehligte: Acht zu geben, und kein Schiff aus der Stadt-ausgenommen Rustenfahrer-an ber Festung vorbeifahren zu lassen, wenn es nicht mit einem von ihm selbst unterzeichneten Paß versehen wäre. Die strenge Bollziefung dieser Maßregeln gewährten dem Statthalter und seinen Anhängern große Befriedigung; sie schmeichelten sich mit ter Hoffnung: daß die "Cohne der Freiheit"-nach all' ihren lauten Klagen, Beschlüssen und Plänen, um dem Theespstem Widerstand zu leisten,—nun überwunden wären, und daß sie nicht mehr die Landung und den Verkauf des verhaßten Krauts verhindern könnten.

Die Maßregeln der Regierungsbeamten wurden nach einen. so schlauen Plane vollzogen, und von so getreuen Dienern, — die unter dem unmittelbaren Einfluß und der Aufsicht bes Statthalters standen,—daß sie glaubten: die aufrührerischen Amerikaner hätten nun kein einziges Schlupfloch mehr, um ber Bezahlung der verhaßten Abgabe zu entgehen. Gie ließen sich nicht träumen, daß ein Versuch gemacht werden könnte, den verpönten Artifel, der eine Steuer an England verdeckte, zu zerstören oder über Bord zu werfen; hätten sie an so etwas gedacht, so wären wohl die Schiffe bewacht und beschützt Der Statthalter,—welcher nach Allem, was er erlebt und erfahren, noch immer mehr seinen Gefühlen als seiner Einsicht folgte,—wußte durchaus nichts von der allgemeinen Stimmung und dem Geiste des Volks: er hatte keinen Begriff davon, daß das Volk Alles, selbst sein Leben, wagen wurde, um dem verworfenen Gesetze Widerstand zu leisten. Nur ein fühner Schritt von Seiten des Volks konnte den Erfolg des wider die Freiheiten des Landes tief ausgedachten Plans vereiteln.

Erdungen zurückzukehren. Hätte man dem Geist und der

Einstimmigkeit der Einwohner vertraut, und den Thee landen lassen: so wäre dies eben so viel gewesen, als nachgegeben; denn einige wenige Bürger waren englisch gesinnt, konnten folglich leicht den Thee ankaufen und ihn—durch gute oder schlechte Mitte!—theils unter das Volk bringen, theils ver= brauchen. Und eben so unthunlich wäre es gewesen, die Lan= dung des Thees zu verhindern, selbst durch die schärfste Wache, Tag und Nacht; denn leicht konnte man den Thee des Nachts an unbewachten Stellen an's Land bringen. Jede andere Maßregel war erfolglos versucht worden; viele Spediteure mußten die Annahme des Thees verweigern; eine zahlreiche Versammlung der Bürger hatte stattgefunden, die dem Statt= halter Vorstellungen machten, und ihn dringend ersuchten: den Theeschiffen die Rückfehr zu befehlen, und nicht zu erlauben, daß irgend ein Theil ihrer Ladung an's Land gebracht werden Allein er antwortete: daß die Maßregel von ihm ausgegangen und er entschlossen wäre, sie zu vollziehen.

Beide Theile waren nun auf dem Punkt, die große Frage zu entscheiden, von welcher die Freiheiten des Landes abhingen: "Ob Groß-Britanien die Macht, die Amerikaner zu besteuern,

ausüben sollte, oder nicht?"-

Diese Frage betraf die Landung einiger wenigen Schiffs. ladungen von Thee, der mit einer verfassungswidrigen Steuer besudelt war. Die Kolonisten waren entschlossen, diese Steuer nicht zu bezahlen; die Engländer dagegen, sie durchzuseisen und die Plane der Amerikaner zu vereiteln. Beide Parteien hatten ihre Maßregeln getroffen, und die brittische Partei war ihres Erfolgs gewiß; der Streit näherte sich einer Erisis; überall herrschten Unruhe und Schrecken; in jedem Gesicht war die tiefste Niedergeschlagenheit ausgedrückt. Hätte ein feindliches Heer in der Nachbarschaft gestanden, um die Stadt zu überfallen; oder wäre diese von der Pest bedroht gewesen: —es würde keine größere Angst haben herrschen können, als jetzt, da eine noch unbestimmte Begebenheit das Schicksal von drei Millionen Menschen entscheiden sollte.

Während dieser schrecklichen Ungewißheit verbreitete sich mit Blißesschnelle das Gerücht: Admiral Montague wäre auf dem Punkt, sich der Theeschiffe zu bemächtigen, um über ihre Ladungen zu verfügen und sie binnen vier und zwanzig Stunden in öffentlicher Auction versteigern zu lassen. Dieses hielt man für einen listigen Anschlag des Statthalters Hutchinson; denn

im Kriege und Freunde im Frieden" wurden. Der Erfolg des Plans sowohl, als die dabei stattfindende Gefahr, erfor= derten Verschwiegenheit und Eile. Man hat niemals mit Gewißheit erfahren, wer das kühne Unternehmen erdacht und ausgeführt hat; allein es ist kein gegründeter Zweifel vorhanden, daß Herr Samuel Adams und viele ber damaligen politischen Volksführer die Urheber desselben gewesen sind. Auch ist der Ort bekannt, wo sie sich zur Berathung versammelt: die Hinterstube der Druckerei von Edes und Gill, an der Ecke eines Gäschens zwischen der Court-Straße und der Kirche in der Brattle-Straße. Es ist ein sonderbarer Umstand, daß ein so gewagtes und verzweifeltes Unternehmen, zur Behaup= tung der Freiheiten des Landes, entworfen und verabredet worden ist, in dem Cabinette des Herausgebers einer Zeitung, die ein Organ der öffentlichen Meinung und eine aufmerksame Schildwache der Freiheiten des Volks war. Seit dieser Zeit entstanden in den "Hinterstuben" der Zeitungsdruckereien viele politische Pläne, waren aber im Allgemeinen von gar verschiedenem Character.

Binnen wenigen Stunden nach der Vertagung der Volksversammlung ward das kühne Unternehmen, von dessen Ersolg
die große Frage der Besteuerung abhing, entworfen, überlegt
und ausgeführt. Zur allgemeinen Verwunderung erschien
plötslich in den Straßen von Boston eine Anzahl von Wilden,
(Personen, wie die Ureinwohner des Landes gekleidet,) bewassnet mit einem Tomahawk in der Hand und einer Keule
auf der Schulter. Stumm, ernst und feierlich zogen sie
einzeln hintereinander, in indianischer Reihe, durch die auf der
Straße zahlreich versammelten erstaunten Zuschauer, die nicht
vußten, was sie densen sollten von dem unerwarteten und
seltsamen Aufzuge, dessen Neuheit vielleicht Ursache war, daß
nichts geschah, um die Wilden an der Ausführung ihres

Vorhabens zu hindern.

Die Indianer, leidenschaftliche Liebhaber des Tabacks, scheinen—wenigstens bei dieser Gelegenheit,—einen tödtlichen Widerwillen gehabt zu haben gegen den Thee; denn gleichssam als würden sie angezogen von dessen schädlicher Eigensschaft, nahmen sie ihren Weg geradezu nach den Wersten, wo die Theeschiffe lagen, stiegen an Bord, verlangten die Schlüssel, schlugen ohne Weiteres die Theekisten ein, und warfen den Thee sammt dem Zoll über Bord in's Meer;—einen Werth

von mehreren tausend Pfund des seinsten Thees. Die That geschah im Angesicht der Welt;—und obgleich ringsum die Schiffe des Königs lagen, so wurde doch kein Widerstand geleistet oder auch nur versucht: Alles war still und bestürzt.

Also wurde der Thee,—welcher bestimmt war als Mittel, um einen Tribut von den Amerikanern zu erpressen,—als ein Opfer der Freiheit des Landes, den "Geistern der großen Tiese" dargebracht. Als die "Indianer" ihr Vorhaben vollbracht, sah man kein Zeichen des Triumphs und hörte keinen wilden Kriegsruf: sie verübten weiter keine Gewaltthätigkeit, keine Unordnung, sondern zogen sich zurück, in ernster, stummer Feierlichkeit und Ordnung, wie sie gekommen waren; eine große Menge Volk folgte ihnen nach durch die Stadt. Weder von Seiten der Regierung noch des Volks geschah etwas, in Folge dieser Begebenheit; und die nächstkommende Nacht war eine der ruhigsten, deren Boston seit mehreren

Monaten genossen hatte.

Niemand half den Wilden bei der Zerstörung des Thees, außer einigen Anaben oder jungen Leuten, die bei dieser Geles genheit zusammengelaufen waren, und freiwillig Theil nahmen an dem Vorfall. Einer von ihnen nahm den Thee, der in feine und in die Schuhe einiger seiner Gefährten gefallen war, that ihn in eine Flasche und versiegelte sie. Dieselbe ist noch vorhanden mit dem Thee, welcher damals der politischen Gesundheit und Constitution des Volks noch schädlicher war, als hitiges Getränk. Die Anzahl der Wilden wird verschieden angegeben, auf sechzig bis achtzig. Obgleich mehrere Personen unter ihnen genannt worden sind, so hat man boch niemals ihre Namen mit Gewißheit erfahren. Es gibt viele einleuch= tende Gründe, warum damals und seitdem ihre Verheimlichung nothwendig war. Es ist im Vertrauen behauptet worden, daß keiner von denen, welche von der Partie waren, die That= sache eingestanden hat, außer einigen von den Knaben. alle jene verkleideten Personen haben den Schauplatz verlassen und das Geheimnis mit in's Grab genommen; und wenn ja noch wenige von ihnen leben, so werden sie wohl nicht minder verschwiegen sein als die andern, und das große Geheimniß bis zu ihrem Tode bewahren, nach welchem es nicht mehr von Menschen entdeckt werden fann.

Der Erfolg dieser kühnen entschlossenen That erregte das Erstaunen des Statthalters Hutchinson und der brittischen Partei, und schien ihn zu überzeugen, daß die "Söhne der Freiheit" doch nicht ganz so verächtlich waren, als er sie dem Ministerium in seinen Briefen geschildert hatte. Selbst die Whigpartei in den andern Kolonien war darüber erstaunt; die Flamme der Freiheit wurde dadurch überall angefacht und

verbreitet, um Alles zu erleuchten und zu erwärmen.

Mls die Kunde von dieser Begebenheit nach England kam, —mit all' den Uebertreibungen und Farben, die Hutchinson gebrauchte, sie zu schildern,—erregte sie den höchsten Unwillen der ministeriellen Partei; selbst die Gegner des amerikanischen Steuerspstems konnten einen so übereilten und verzweiselten Schritt nicht rechtsertigen. Das Parlament beschloß, die rebellische Stadt zu Grunde zu richten, welche als Urquelle und Hauptsitz der Partei zu betrachten war, die es gewagt, seiner Obergewalt Widerstand zu leisten. Seine ganze, Alles vermögende Macht und all' sein schrecklicher Zorn wurden vereinigt wider Boston gerichtet. Sogleich ward eine Bill gemacht: "Alles Ein= und Ausladen, Einschiffen und Landen von Gütern, Waaren, zc. in der Stadt Boston oder ihrem Hasen, soll aushören."

Diese sogenannte Boston Port Bill wurde am 25. März, 1774, angenommen, und setzte, als sie bekannt wurde, die Einwohner von Boston in die äußerste Bestürzung. Sie hielten eine allgemeine Versammlung und fasten muthige Beschlüsse, worin sie in kräftigen Ausdrücken sich wider diese Unterdrückungs-Maßregel erklärten, und alle Kolonien ersuchten, sich zu vereinigen und zu verpflichten: alle Güter-Einfuhr von Groß-Britamen einzustellen. Die meisten Kolonien besschlossen: mit Massachusetts gemeinschaftliche Sache zu machen, und den verfassungswidrigen Gesehen des Parlaments Wis

derstand zu leisten

Der 1. Juni, an welchem Tage die Port-Bill in Kraft treten sollte, wurde zu einem Fast- und Bettage bestimmt. Gleich darauf erschien noch ein neues Gesetz "zur bessern Einrichtung der Regierung in der Provinz von Massachusetts-Bai;" dessen Idvect war: den Freibrief dahin zu verändern, daß die Richter und Scherife vom König abhängig wurden, um sie nach Gefallen abzusetzen. Hierauf solgte noch ein anderes Gesetz: "daß jede des Mords oder eines andern Hauptverbrechens angeklagte Person, die es begangen wider die Obrigkeit bei Bollziehung der Gesetze, vom Statthalter

nach irgend einer andern Kolonie, oder nach Groß-Britanien zur gerichtlichen Untersuchung fortgeschickt werden könnte."

Die sogenannte Quebec-Bill folgte schnell darauf, wodurch die Grenzen dieser Provinz erweitert und den römisch-katholischen Einwohnern viele Vorrechte ertheilt wurden; Alles bloß, um sich der Anhänglichkeit dieser Provinz zu versichern, und sie zu verhindern, sich mit den Kolonien in ihren Wider= stands-Maßregeln zu vereinigen. Diese Schritte—anstatt bie Kolonien durch Furcht zur Unterwerfung zu bewegen—bestä= tigten nur ihre Besorgnisse: daß Groß-Britanien entschiedene Absichten hegte, die Rolonien in einen Zustand der tiefsten politischen Erniedrigung und Unterdrückung zu bringen. Das Bewußtsein der gemeinschaftlichen Gefahr bewirkte einen aus= gedehnten Briefwechsel zwischen den Kolonien, und endlich die Ueberzeugung: daß es zweckmäßig wäre, einen allgemeinen Congreß zu berufen, der aus Abgeordneten von allen Kolonien bestehen sollte. Dieser Congreß versammelte sich in Phila= delphia, den 5. September 1774; unter seinen Mitgliedern befanden sich einige der ausgezeichnetsten Patrioten, Staats= männer und Redner dieses, und vielleicht jedes andern Landes... Ungeachtet der Gährung, die in den meisten Kolonien herrschte, wurden doch die Verhandlungen mit Ruhe, Einigkeit und Festigkeit betrieben.

Der Congreß machte eine lange und feierliche Erklärung der Rechte der Amerikaner, als brittischer Unterthanen, und behauptete darin in den fräftigsten Ausdrücken ihre Befreiung von aller Besteuerung durch das Parlament; ferner verfertigte er eine Bittschrift an den König, deren Beantwortung verweigert wurde; dann folgte eine Zuschrift an das Volk von Groß-Britanien; und endlich eine andere an das Velk Diese Urkunden wurden von Meisterhand von Amerika. geschrieben, und zeugten von großer Würde und Geisteskraft. Die Congresmitglieder verdienten in jeder Hinsicht, daß ihnen die Freiheiten des Landes, und die Schicksale von drei Milli= onen ihrer von Sclaverei bedrohten Landsleute anvertrant

wurden.

Die Verhandlungen des Congresses waren nicht geeignet, die allgemeine Volksstimmung zu schwächen; und da die königlichen Beamten in Massachusetts entschlossen schienen, es auf's Neußerste ankommen zu lassen, um das Bolk durch will. kürliche und gewaltsame Mittel zu einer unbedingten Unter-

werfung zu bringen: so erhielt nun Alles das Ansehen eines Bürgerkriegs. Neue Käthe und neue Richter wurden von der Krone ernannt, und Letztere suchten ihre Aemter anzutresten; allein die Geschwornen weigerten sich, mit ihnen Gericht zu halten. In einigen Bezirken versammelte sich das Volk, um die Richter an der Verwaltung ihrer Aemter zu verhindern, wozu das erste Beispiel in Berkshire gegeben wurde. "Um diese Zeit siel in Boston der berühmte Freiheitsbaum,—der mit Stolz so oft und sorgsam geputzt und geschmückt worden war,—als ein Opfer brittischer Rachsucht oder einiger elenden Seelen, die seinen Schatten haßten."

Kurz vorher war General Gage, als Hutchinson's Nachsfolger, Statthalter von Massachusetts geworden. Da er von einer General-Musterung Gefahr befürchtete, so ließ er die Kriegsmagazine von Charlestown und Cambridge nach Boston schaffen, und befestigte die Landenge, welche Boston bei Norbury mit dem festen Lande verbindet. Diese Maßregeln verurssachten eine allgemeine panische Bestürzung; Abgeordnete von allen Städten in Suffols-County kamen zusammen; muthige Beschlüsse wurden gefaßt, und eine Vorstellung an den Statts

halter gemacht.

Die General-Assembly war nach Salem berufen worden; aber, wegen der unruhigen Zeit erließ der Statthalter einen Gegenbefehl an die Assembly. Dessenungeachtet kamen neun= zig Mitglieder zusammen; beschlossen, einen Provinzial-Congreß zu bilden; erwählten Herrn Hancock zu ihrem Präsiden= ten; und vertagten sich nach Concord, neunzehn Meilen von Furchtlos gingen sie an's Werk. Sie machten eine Erklärung an den Statthalter, worin sie ihre Beschwerden wiederholten, im Angesicht des brittischen Gesetzes und der brittischen Truppen. Dann schritten sie zu den ersten Maß= regeln, welche unmittelbar und ohne Rücksicht getroffen wurden, ehe sie zum Schwert griffen, um ihre Rechte und Freiheiten zu vertheidigen. Sie brachten die Landwehr in Ordnung; und machten Anstalt, das Volk mit Waffen und den Schatz mit Geld zu versehen. Ihre Empfehlungen hatten Gesetzkraft: so groß war die Begeisterung des Volks. Der Statthalter Gage ward beinahe rasend über diese kühnen Maßregeln: er erließ eine Verordnung, worin er das Verfahren der Assembly eine Rebellion nannte.

Im Frühjahr 1775 gingen im Parlament die Fischereis.

Gesetze durch: sie verboten den Kolonien den Fischhandel mit Groß-Britanien, Irland und Westindien, und die Fischerei auf der Bank von Neu-Foundland. Diese Gesetze sollten besonders auf die Stadt Bosten wirken, welche der außer-wählte Gegenstand der ministeriellen Wuth geworden war. Die verschiedenen erlassenen Berordnungen erregten für die Bürger von Boston und seiner Umgebung eine große und allgemeine Noth. Aber ihre Brüder in den andern Kolonien nahmen Theil an ihrer Lage, und versahen sie schnell mit allerlei Lebensmitteln, zur Unterstüßung der Leidenden.

Das Verfahren der brittischen Regierung war nicht nur drückend, sondern kleinlich und verachtungswürdig. Parteissche Besetze zu geben, war immer abscheulich und tyrannisch; allein es vertrug sich mit der Gerechtigkeit und Würde der brittischen Nation. Eine Reihe von Gesetzen wurde erlassen und die Macht ber Nation angewandt, um die Stadt Boston zu Grunde zu richten :- weil sie mehr als andere Städte einen entschiedenen Geist des Widerstands gegen die drückenden und verfassungswidrigen Maßregeln gezeigt hatte. Die Minister saben nicht ein, daß die Kolonien sich als gemeinschaftlich han= delnd und leidend betrachteten; sie hofften, die rebellischen Einwohner der verurtheilten Stadt zu demüthigen und zu verderben; sie dachten, durch solch' ein schreckliches Beispiel alle andern Kolonien in Furcht zu setzen und zu unterwerfen. Aber diese verruchten Plane wirkten zurück auf die Häupter ihrer Urheber; denn die tyrannischen Maßregeln gegen Boston erbitterten nur das Volk aller Kolonien, welches dieselben als grausam und verabscheuungswürdig betrachteten.

Im März 1775, wurde der allgemeine Unwille auf's Aeußerste gesteigert, durch folgende niedrige, höchst schändliche

Die Landleute, welche Geschäfte halber nach Boston kamen, standen bei den Offizieren im Verdacht: von ihren Soldaten Gewehre zu kaufen. Gelegenheit suchend, irgend eine Strafe aufzulegen und einen ernsthaften Streit herbeizusühren, befahl der Oberst-Lieutenant Nesbit, vom 47. Regiment, einem seiner Soldaten: er sollte einem Landmann eine alte rostige Musskete zum Verkauf anbieten. Ein Mann aus Villerica lief in diese Schlinge, und kaufte die Muskete für drei Thaler. Der Unglückliche wurde sogleich durch Nesbit ergriffen, und blieb die Nacht in einem Wachthause eingesperrt. Um nächsten

Morgen früh zogen ihn die Soldaten ganz nackend aus, bestrichen ihn mit warmem Theer, bestreuten ihn mit Federn, und subren ihn auf einem Karren durch die Straßen. Die Partie bestand aus ungefähr dreißig Grenadieren mit aufgespflanzten Bajonnetten, an der Spiße den surchtbaren Nesdit mit dem Degen in der Faust; zwanzig Trommelschläger und Pfeiser spielten den sogenannten Schurkenmarsch (Rogue's march). Als der Zug beim Freiheitsbaum ankam, wo sich eine Menge Bolk versammelt hatte, wurden die Soldaten wegen ihrer eignen Sicherheit besorgt, ließen den Mann laufen, und zogen sich in ihre Kasernen zurück. Die vornehmsten Männer von Billerica machten dem General Gage Vorstellungen wegen dieser gewaltsamen Beschimpfung; allein sie erhielten keine Genugthuung."

Der Bruch zwischen England und den Kolonien war nun sogroß geworden, daß an keine Versöhnung mit der Volksmasse mehr zu denken war; und beiderseits machte man sich fertig, zu den Wassen zu greisen. Es blieb den Amerikanern keine andere Wahl, als: Sclaverei oder Widerstand durch Gewalt. Man traf Anstalten, die Landwehr in den Wassen zu üben, die Verfertigung des Pulvers zu befördern, und allerlei Kriegs: vorräthe zu sammeln. Deffentliche-Sicherheits-Ausschüsse

wurden ernannt, in allen Städten der Proving.

Die brittische Regierung schickte eine Verstärkung an Truppen nach Boston; während der Statthalter Gage den Absichten und Maßregeln der Proviazialen entgegen zu arbeiten suchte. Besonders suchte er, sich ihrer Ariegsvorräthe zu bemächtigen und sie zu zerstören, um ihnen die Mittel zu rauben, Widerstand zu leisten. Zu diesem Zweck sandte der General Gage heims lich ein Regiment Grenadiere nach Concord. Sie trafen auf eine Abtheilung Landwehr von Lexington, feuerten auf sie und tödteten mehrere Landwehrmänner. Bei dieser Gelegenheit wurde das erste Blut vergossen, in dem denkwürdigen Revolutionsfriege, welcher Groß-Britamien und Amerika auf immer von einander trennte, und Letterem unter den Ländern der Erde nicht nur einen Rang gab, sondern auch Freiheit und Verfassungen, welche allein die Nation erheben konn= Ihnen verdankt die Nation ihre Ruhe, ihre schnell zunehmende Bevölferung, ihren steigenden Wohlstand, ihr-in der Weltgeschichte beispielloses—Glück!

Die Schlacht bei Lexington fand statt am 18. April 1775



Dberst-Lieutenant Smith und Major Pitcairn verließen Boston, mit achthundert Mann außerlesenen Truppen vom brittischen Heere, in der Absicht: die amerikanischen Krægsvorräthe in Concord zu zerstören. Bei ihrer Ankunft in
Lerington fanden sie—auf dem grünen Platze daselbst—unges
fähr siedzig Mann Landwehr unter den Waffen und in Parade.
Alls Major Pitcairn die Landwehrmänner erblickte, ritt er auf
sie zu und schrie: "Außeinander! ihr Rebellen! Außeinander,
und die Waffen gestreckt!" Da sie seinem Befehl nicht
augenblicklich gehorchten, schoß er sein Pistol auf sie ab, und
befahl seinen Leuten, zu feuern. Diese gehorchten, und drei

Umerifaner wurden getödtet.

Von da zog der Haufen weiter nach Concord, wo die Land= wehr sich ebenfalls versammelt hatte, um sich dem Feinde entgegen zu stellen; allein sie war zu schwach, und zog sich einstweisen zurück, um erst Verstärkung von den benachbarten Städten abzuwarten. Die Engländer zerstörten alle Magazine, welche sie vorfanden, und begannen ihren Rückzug nach Lerington zu. Allein das ganze Land war nun unter Waffen und sie wurden hart bedrängt; denn die Amerikaner, versteckt binter Mauern, Hecken, 2c. schossen beständig auf sie. Major Pitcairn, aus Furcht: sein Cabavre (Carcass) möchte vom Pferde geschossen werden, stieg ab, um zu Fuß seine Leute anzufeuern; sein Pferd und seine Equipage wurden von den Provinzialen weggenommen. Bei Sonnenuntergang bewerkstelligten die Regulären, von Müdigkeit erschöpft, ihren Rückzug über die Landenge von Charlestown, und fanden auf Bunker's-Hill eine sichere Zuflucht und Ruheskätte. Der Verlust der Engländer, an Todten, Verwundeten und Gefans genen, belief sich auf 273; während die Amerikaner, an Todten, Verwundeten und Vermißten, nur 88 verloren.

Die Nachricht von der Schlacht bei Lexington verbreitete sich wie ein Lauffener, und erweckte die kühnen Söhne des Baterlands zu einem männlichen Widerstand. Der Ackersmann verließ seinen Pflug, der Handwerker seine Werkstatt; und die Masse des Bolks begab sich nach Boston, mit solchen Wassen, wie sie eben zu sinden waren. Binnen wenigen Tagen versammelte sich ein großes Heer, unter dem Besehl der Ienerale Ward und Putnam. Dieses machte General Gage bejorgt um seine Besatzung. Alls die Kunde von diesen Ereignissen sich im Süden verbreitete, begeisterte sie die dortige

Bevölkerung mit demselben Eifer und Muth zum Kampf, wie im Norden, und das ganze Land kam weit und breit in Bewegung.

Am 28. April, 1776, erließ der Provinzial-Congreß von

Massachusetts folgendes allgemeine Rundschreiben:

"Wir beschwören euch bei Allem, was euch heilig und theuer ist: leistet allen möglichen Beistand, zur Bildung eines Heers, zur Vertheidigung des Vaterlands! Unser Alles steht auf dem Spiel. Tod und Verderben sind die sichern Folgen der Zögerung. Jeder Augenblick ist unendlich kostbar: eine verslorene Stunde kann euer Vaterland mit Plut überschwemmen, und die Wenigen von euern Nachkommen, welche dem Blutbad entrinnen, auf immer in Fesseln legen. Wir bitten, wir slehen euch!—Ihr habt es ja zu verantworten vor eurem Vaterlande, vor eurem Gewissen; hauptsächlich aber habt ihr es zu verantworten vor eurem Gott!—Eilet, durch alle mögslichen Mittel, Mannschaft zusammenzubringen, um ein Heer zu bilden; sendet sie in's Hauptspartier nach Cambridge, so schnell, als die hohe Wichtigkeit und die dringende Nothwensdisseit der Umstände es erfordern."

Dieser Aufruf erweckte, wie zu hoffen war, alle Kräfte des Landes, und erfüllte das Volk mit der heldenmüthigsten Begeissterung. Er bewirkte eine schnelle Vereinigung und Thätigkeit unter den Söhnen der Freiheit, zur Vertheidigung ihrer

Rechte.

Groß und wichtig waren nun die Berantwortlichkeite nund die Dienste der Urheber der amerikanischen Revolution. Diese mußten aus Berwirrung Ordnung schaffen; neue und unerskahrene Truppen unter Mannszucht bringen und organisiren; Waffen, Kriegsvorräthe und Lebensmittel anschaffen: und das Alles ohne Geld, ja kast ohne die nöthige gesetzliche Gewalt;—einem furchtbaren seindlichen Heere gegenüber, das mit Allem wohlversehen war, und in welchem gute Mannszucht herrschte. Aber der Eiser und die Fähigkeit der ameriskanischen Offiziere waren ihren Pflichten in diesem entscheidens den Zeitpunkt gewachsen. Bon einigen wird sogar berichtet, daß sie mehrere Tage und Nächte hindurch beständig an der Spitze ihrer Wachtposten gestanden, ohne sich die geringste Ruhe zu vergönnen.

In dieser critischen Zeit befahl General Ward dem Obersten Ethan Allen: vierhundert sogenannte Green Mountain

Days d. h. Junge Männer vom grünen Berge, aufzubringen; aus dem Theile von Neu-Hampshire, der seitdem den Staat Bermont bildet. Mit diesen sollte Allen die Besatzungen der Engländer am Champlainsee überfallen. Er brachte zwei-hundert und dreißig zusammen, und marschirte mit ihnen nach Castleton, wo sich ihm, zufolge einer Berabredung mit einigen Landwehrossizieren, noch hundert zwei und siedzig anschlossen. In diesem Plan waren Dean, Wooster, Parsons und Andere in Connecticut, mit einverstanden; und Schildwachen wurden aufgestellt, an den verschiedenen Wegen nach Ticonderoga, um keine Nachrichten von den Plänen der Amerikaner durchzuslassen.

Um diese Zeit entschloß sich Oberst Benedict Arnold,—der angekommen war, um die Unternehmung ausführen zu helfen, —mit Allen gemeinschaftliche Sache zu machen; und ohne unnöthigen Aufenthalt drangen sie weiter, um ihr Ziel zu

erreichen.

Oberst Allen ging am 10. Mai über ben See, mit einer Abtheilung von nur drei und achtzig Mann, und griff am Morgen früh das Fort Ticonderoga an. Mit diesen wenigen Leuten stürmte er in's Fort, während Alles noch schlief; und befahl dem Capitän Delaplace, sich mit der Besatzung augensblicklich zu ergeben, wenn er sie vom unmittelbaren Untergange retten wollte. Der Capitän fragte: Auf welche Authorität? und Oberst Allen antwortete: "Im Namen des Großen Jehovah und des Continental-Congresses!"—Das Fort ward sogleich übergeben, und die gesangene Besatzung paradirte ohne Wassen. Sie bestand aus vier Offszieren und vier und vierzig Gemeinen; auch waren einige Weiber und Kinder bei ihnen. Zur Sicherheit schickte man sie nach Connecticut.

Die Früchte dieses Sieges waren: hundert und zwanzig eiserne Kanonen, funfzig Drehbassen (Swivels), zwei zehnzöllige Mörser, zwei messingene Kanonen, eine Menge Bomben, Laffetten, Pulver, Fenersteine, Mehl, Schweinesleisch, zc. nebst

vielen andern Sachen von Werth.

Mit den Uebrigen von dieser Abtheilung ging Oberst Seth Warner, von Connecticut, wieder über den See, und nahm durch Ueberfall die Festung Crown-Point mit mehr als hundert Kanonen. Oberst Arnold, der auf dem See in einem kleinen Schooner fuhr, caperte ein englisches bewassnetes Fahrzeug, und kehrte zurück mit seiner Prise nach Ticonderoga.

Also ward die Verbindung mit Canada gesichert, durch die

Herrschaft über den Gee.

Während diese glücklichen Erfolge die amerikanischen Wassfen im Norden begunstigten, beabsichtigte General Gage einen Angriff auf die amerikanischen Truppen in Rorbury, unter dem Besehl des Generals Thomas. Die Anzahl der Truppen in diesem Plaze belief sich im Ganzen nur auf siebenhundert Mann kandwehr, die fast ganz ohne Wassen und Schießbedarf waren. Indessen, was ihnen an Macht fehlte, ersetzen sie durch Kriegslist. Die Amerikaner marschirten nämlich bei Tage, im Angesicht des Feindes, rings um einen Berg in so surchtbarsdrohender Parade, daß der brittische General dadurch völlig getäusicht und der Angriff aufgegeben wurde. Bald kamen Berstärkungen an, und der Plaz war gerettet.

Die Vortheile, welche die Umerikaner erkämpften,—in den häusigen Scharmützeln mit den fouragirenden Partien der Engländer, zwischen den kleinen zahlreichen Inseln in der Massachusetts=Bai,—gaben ihnen Muth und Vertrauen, sich mit den Engländern öfter zu messen; und zwar mit glücklichem

Erfolg, in mehreren wichtigen Unternehmungen.

Am 25. Mai (1776) kamen die drei brittischen Generale, Howe, Clinton und Burgopne, in Boston an. Es waren tüchtige und erfahrene Offiziere; und sie erhielten den Auftrag im ersten Feldzug die widerstrebenden, aufrührerischen Kolonisten zur völligen unbedingten Unterwerfung zu bringen.

Zwei Tage nach ihrer Ankunft besiegten die Provinzialen, unter Putnam und Warren, eine starke Abtheilung der Feinde auf den Inseln, und zerstörten die bewassnieten Schisse, welche zu deren Vertheidigung dort lagen. Mit gleichem Erfolgnahmen sie auf den Inseln, am 30. Mai, den Engländern alles Vieh weg; wodurch diese in große Noth geriethen. Ihre

Verbindung mit Boston ward nun abgeschnitten.

Groß waren die Leiden der Amerikaner. Die Blattern waren nach Boston gebracht worden und wütheten im Heere in einem sehr bedenklichen Grade. Das Geld war äußerst rar; und die ganze Kriegsmacht, Offiziere und Soldaten, überstieg nicht achttausend Mann. Bei aller Niedergeschlasgenheit und allem Mangel an Kriegszucht konnte sie nichtszusammenhalten, als der edelste Eifer für die gute Sache ihresgemeinschaftlichen Baterlands.

Um 12. Juni erließ General Gage, im Namen des Königs,

eine Proclamation, worin eine allgemeine Amnestie (Verzeistung) angeboten wurde, von welcher bloß Johann Hancock und Samuel Adams ausgeschlossen waren. Diesenigen, welche dieses gnädige Amerbieten ausschlagen, den Widerspänsstigen helsen, sie unterstüßen oder mit ihnen sonst in Verbinstung stehen sollten, erklärte man für Rebellen, und drohte sie als solche zu behandeln. Auch ward in der Provinz das

Kriegsrecht eingesetzt.

Mit Recht betrachteten die Amerikaner diese Proclamation als eine öffentliche Kriegserklärung und Vorläuserinn von Feindseligkeiten; deshalb beobachteten sie die Feinde mit der äußersten Ausmerksamkeit. Oberst Prescott erhielt Besehl, mit tausend Mann Bunker's-Hill, in Charlestown, zu besestigen; da aber die Arbeit in der Nacht stattsand, so besestigte er einen nahe dabei gelegenen Ort, Breed's-Hill genannt, der näher nach Boston liegt. Dieses kühne Werk setzte den General Gage in Verlegenheit und Erstaunen; denn es gefährdete seine eigne Sicherheit in Boston. Er beschloß, die Amerikaner unverzüglich von diesem Punkt zu vertreiben; und zu diesem Zweck sandte er, am 17. Juni, mehrere Stück Geschüß, zehn Compagnien Grenadiere und vier Bataillone Fußvolk dahin ab, unter dem Besehl des General-Majors Howe und des Brigade-Generals Pigot.

In Charlestown erhielten sie noch Verstärfung, so daß sich ihre Anzahl auf dreitausend Mann belief. Am Meeresuser marschirten sie auf in Schlachtordnung, und begannen eine kurchtbare Kanonade. Oberst Prescott, unterstützt durch Oberst Stark von Neu-Hampshire, und Capitan Norton von Connecticut, widerstand kräftig dem ersten Angriss der Schlacht; mit ihm vereinigten sich bald noch die Generale Putnam, Warren und Pomeron; und Alle sühlten frischen Muth und Begeisterung zum Kamps. Charlestown ging in Flammen auf, während die Engländer vorwärts drangen.

Zur Nachahmung der Helden auf der Ebene von Abraham, feuerten die Amerikaner nicht eher, als die die Engländer sich dis auf siedzig Ellen genähert hatten. Ein wohl dirigirtes Musketenkeuer ward nun eröffnet, verbreitete Tod und Versderben in den Reihen der Angreisenden, und nöthigte sie zum Weichen. Schrecklich war das Feuer der Musketen und die Feinde mußten in Unordnung fliehen. Der Verdruß und Verger der Offiziere war groß, und von Neuem führten sie ihr.

Kente zum Angriff. Nochmals wurden sie zurückgetrieben und geriethen in Unordnung. In diesem entscheidenden Augenblick kam General Clinton an, vereinigte noch ein Mal die Truppen, erneuerte den Angriff und das furchtbare Gemetzel. Die Provinzialen hatten fast all' ihr Pulver verschossen und nuckten nun die Patrontaschen der Todten durchsuchen, um das Feuer fortsetzen zu können: da wurden sie vom Feinde überflügelt und ihre Linien dem zerstörenden Feuer des brittischen Gesschützes bloßgestellt.

Nun begann von den brittischen Schiffen und Batterien zugleich eine schreckliche Kanonade, und die Anstrengungen der

Feinde verdoppelten sich. Die Amerikaner wurden von den feindlichen Degen und Bayonnetten hart bedrängt und wehrten sich mit ihren Flintenkolben, die sie der Uebermacht weichen mußten. In guter Ordnung zogen sie sich zurück, unter einem wohl dirigirten Feuer von den brittischen Schiffen und Batterien, welches besonders wüthete, als sie über die Landenge bei Charlestown gingen, die sie endlich das Lager bei Cambridge

wieder erreichten.

Man kann sagen, daß von allen Schlachten, worin die brittische Tapferkeit sich auszeichnete, Letztere in keiner einen unerschrockenern, hartnäckigern Widerstand gefunden oder einen schwerern Sieg errungen habe, als in dieser. Die Ameri= kaner verloren darin vierhundert drei und funfzig Mann: hundert neun und dreißig Todte, zweihundert acht und siebzig Verwundete, und sechs und dreißig Vermißte. Unter Ersteren waren: General Warren, Oberst Gardner, Oberst-Lieutenant Parker, und die Majore M'Clanen und Moore, deren Verlust vom Vaterland tief gefühlt und betrauert wurde. länder verloren—nach dem Bericht des Generals Gage zweihundert sechs und zwanzig Todte, worunter neunzehn Offiziere; sie hatten siebzig verwundete Offiziere, und ihr Verlust belief sich im Ganzen auf 1054 Mann.

Die Folge des Verlustes der Amerikaner in dieser Schlacht war,—so sagt man—gleich jenem des Generals Wolfe, bei der Eroberung von Quebec; aber in Hinsicht des Verlustes der Offiziere stand er im Verhältniß wie achtzehn zu dreizehn Todten, und siebzig zu sechzig Verwundeten. Von dieser Schätzung kann man den in beiden Schlachten stattgefundenen

Widerstand vergleichen.

Um 10. Mai, an welchem Tage Oberst Allen die Uebergate

von Ticonderoga im Namen des amerikanischen Kongresses berlangte, begann diese berühmte Versammlung ihre Sitzungen in Philadelphia. Der achtbare Herr Penton Randolph wurde wieder zum Prässdenten, und Herr Carl Thomson zum Secrestär ernannt.

Durch einen besondern Beschluß, im Juni, verbot der Consgreß allen Verkehr mit dem Feinde und handelte nun im Namen der "Zwölf Vereinigten Kolonien;" kraft dessen ward auch

der nächste 30. Juli zu einem Fasttage bestimmt.

Am 15. Juni wurde General Washington, zur Zeit ein Mitglied von Virginien, zu dem verantwortlichen Posten eines Oberbefehlshabers der amerikanischen Kriegsmacht ernannt. Er übernahm das Amt mit bescheidenem großem Gelbstmiß= In seiner Antwort, nach der Annahme seiner Ernen= nung, sagte-er unter Anderm, zum Präsidenten: "Gollte aber irgend ein unglückliches, meinem Rufe nachtheiliges Ereigniß vorfallen, so bitte ich, ein jeder hier anwesende Herr möchte sich erinnern, wie ich jett mit aller Aufrichtigkeit erkläre: daß ich mich ber Stelle, mit welcher man mich beehrt, nicht ge= wachsen fühle. In Betreff eines Gehalts erlaube ich mir, den Congreß zu versichern: keine Rücksicht auf Geldgewinn hätte mich bewegen können, diesen beschwerlichen Posten zu übernehmen, auf Kosten meines hänslichen Wohlstands und Glücks; da ich nicht wünsche, den geringsten Vortheil dabei zu gewinnen. Ich werde ein genaues Verzeichniß meiner Ausgaben führen, welche man hoffentlich bezahlen wird; und dies ist Alles, was ich wünsche."

Als dem General Washington die Oberbesehlshaberstelle übertragen wurde, faßte der Congreß einstimmig den Beschluß: "Sie wollten Alle ihn unterstützen, ihm anhängen und beiste» hen mit ihrem Leben und Vermögen, in der Sache der ameristanischen Freiheit." Gleich darauf fanden folgende Ernens nungen statt: vier General-Majore—Artemas Ward, Carl Lee, Philipp Schupler und Israel Putnam: acht Brigades Generale—Seth Pomeron, Richard Montgomern, David Wooster, Wilhelm Heath, Joseph Spencer, Johann Sullivan

und Nathaniel Greene.

Am 2. Juli, funfzehn Tage nach Washington's Ernennung, erschien er im Hauptquartier, in Cambridge, begleitet vom General Lec und verschiedenen anderen Herren. Im ganzen Lande herrschte die Meinung: "daß mit Gottes Hülfe Was

shington der Retter seines Baterlands werden würde." Diese Hoffnung hat sich vollkommen erfüllt: was damals Ahnung

war, ist geschichtliche Thatsache geworden.

General Washington trat sein neues Amt unter den ungünsstigsten Verhältnissen an. Iwar stand er nun an der Spitze von 14,000 Mann Truppen; allein sie waren ohne Kriegszucht, ohne Ordnung, entblößt von Allem, was zum Kriegzsühren und zum Unterhalt eines Heers erfordert wurde. Neue Anstrengungen mußten aufgeboten, neue Kräfte erweckt werden.

Zu dieser Zeit befehligte General Howe das Hauptheer der Engländer, welches auf Bunker's Hill stand. Eine andere Abtheilung war bei Noxbury in Sicherheit aufgestellt. Die Flotte deckte die Reserve der Engländer und die Stadt Boston.

Das Hauptheer der Amerikaner stand bei Cambridge, den Oberbesehlshaber an seiner Spize. Der rechte Flügel, unter General Ward, lehnte sich an Norburn; der linke, unter General Lee, stellte sich bei Prospect-Hill in Sicherheit auf. Stwa dreitausend Mann, unter General Putnam, besetzen die Zwischenräume. Auf diese Art wurden die Engländer vom Heere der Amerikaner beherrscht, und so zu sagen, belagert, oder wenigstens zu Lande eingeschlossen.

Am 14. und 22. Juni befahl der Congreß die Errichtung eines Bataillons Scharfschützen in Virginien und Pennsplvanien: und in diesen Staaten herrschte eine solche Vaterlands-liebe, daß dieselben zusammengebracht, ausgerüstet und dem Heere einverleibt wurden, ohne einen einzigen Cent aus den

Staatscaffen zu ziehen.

Um diese Zeit waren die Bedürfnisse des Heers der Ameristaner sehr dringend, und setzen sie in eine große Gefahr, im Fall eines Angriffs, der wohl zu erwarten stand. Ein sehr bedenklicher Mangel war der des Schießbedarfs, der Bahons nette und der Lagergeräthschaften. Auch fehlte es sehr an Kriegsbauleuten: gewisse Ernennungen des Congresses versursachten große Unzufriedenheit unter den Offizieren. Dazu kam, daß viele Truppen im nächsten November entlassen wers den sollten, und daß die längste Dienstzeit mit dem Schluß des Jahrs zu Ende ging. Allein der Eiser für die gerechte Sache gewann das Uebergewicht, und setzte sie in den Stand, alle Hindernisse zu besiegen. Sätten die Feinde gewußt, wie

es eigentlich mit den Amerikanern stand: so wäre der Erfolg

wohl ganz anders ausgefallen.

Die Streitkräfte der Amerikaner waren kürzlich vermehrt worden, durch eine Verstärkung von achttausend Mann. Der Oberbesehlshaber berief einen Kriegsrath zusammen, um einen Plan für den Sommerfeldzug zu entwersen. Es wurde beschlossen, Boston einzuschließen; denn der Mangel an Schießbedarf verbot den Gedanken, die Stadt zu stürmen. Man wußte vom brittischen Heere, daß es seit dem 19. April, auf verschiedene Art, 2,500 Mann verloren hatte; und es stand zu hossen, daß, ehe im Frühjahr neue Rekruten ankomsmen konnten, die Streitkräfte der Engländer sehr abnehmen würden. In dieser Zeit sandte General Gage einen Aufruf nach Neu-York, um die dortigen fremden Seeleute als freis

willige Truppen anzuwerben.

Im October wurde die Stadt Falmouth, in Massachusetts, verbrannt, auf Befehl der uglischen Regierung, welche, um die Sünde der Rebellion zu bestrafen, alle an der Seefüste gelegenen Städte zerstören wollte. Ein solches Berfahren war ebenso unklug als unmenschlich; und die Flammen von Falmouth, wie jene von Charlestown, erweckten von Neuem den Geist der Kolonien zur Vereinigung und Aufbietung aller Zwei Bataillone Seesoldaten wurden möglichen Kräfte. errichtet, Fregatten und Caperschiffe ausgerüstet und ausgeschickt, um zu freuzen wider die feindlichen Rauffahrer, und alle für das brittische Heer ankommenden Lebensmittel wegzu= nehmen. Ein abenteuer= und friegslustiger Geist belebte die Amerikaner und glückliche Erfolge krönten ihre Unternehmun-Capitan Manley nahm mit dem Caperschiff Lee ein englisches Frachtschiff, reich beladen mit Lebensmitteln für das englische Heer in Boston. Hierdurch stieg ter Muth der Amerikaner in eben dem Grade, wie die Engländer ihn verloren.

Die Kunde von der Schlacht bei Lexington erweckte den Geist der Einwohner von Südcarolina. Der Provinzials Congreß wurde zusammen berufen, und durch einstimmigen

Beschluß folgender Vertrag angenommen:

Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß wir, in unsern gegenwärtigen traurigen Umständen, vor Gott und Menschen gerechtfertigt dastehen, wenn wir Gewalt mit Gewalt erwies dern: so vereinigen wir uns, durch alle Bande der Religion

16\*

und Ehre, in einen Brüderbund, zur Vertheidigung unsers beleidigten Vaterlands, wider jeden Feind; und verpflichten uns hiermit feierlich: zu jeder Zeit, wann unsere Continentals oder ProvinzialsVersammlungen es für nöthig finden, bereit zu sein, unser Leben und Vermögen aufzuopfern, zur Vertheidis gung und zum Wohl unsers Vaterlands. Dieser Vertrag soll so lange in Kraft bleiben, bis eine Versöhnung—nach den Grundsäßen einer freien Verfassung—zwischen GroßsVritanien und Amerika stattsindet: eine Begebenheit, die wir herzlichst wünschen. Und wir betrachten alle Personen welche sich weisgern, diesen Bund zu unterzeichnen, für Verbrecher gegen die Freiheit dieser Kolonien."

Der Erfolg dieses Beschlusses war vorauszusehen. Zwei Regimenter Fußvolk und ein Regiment Iäger wurden errichtet, zur gemeinschaftlichen Vertheidigung. Alles stimmte übersein mit den Meinungen der andern Kolonien, welche dem Schauplatze der Gefahr näher lægen. Nachdem der ProvinzialsCongreß alle Geschäfte, hinsichtlich der Lage des Landes, abgethan, vertagte er sich. Es muß hier aber bemerkt wersden: daß Südcarolina nicht allein diesen Geist des Widersstands zeigte. Die Statthalter des Königs in den benachbarten Kolonien wurden ihrer Acmter entsetzt, und das Volk übersnahm die Verantwortlichkeit der Selbstregierung. Sichersheits-Ausschüsse wurden ernannt und Maßregeln getroffen,

um ihre Sachen auf ihre eigne Art zu handhaben.

Alle Bemühungen der Kolonien waren, im Allgemeinen, darauf gerichtet: das Heer bei Boston mit Lebensmitteln zu versehen. Pulver wurde in fremden Häfen gekauft: einiges auf Bermudas, und ungefähr viertehalb Tonnen erhielt Genezal Washington aus den brittischen Festungen an der Küste von Ufrika. Auch in den Kolonien wurde Pulver gemacht.

Im Hauptquartier erhielt man Nachricht: daß die Canadier die Zuschriften des Congresses günstig aufgenommen hätten, und nicht wider die Kolonien handeln wollten. Eine Kriegs= macht von tausend Mann unter Oberst Arnold, wurde am 19. September über Kennebec nach Quebec abgeschickt, wo sie am 9. November ankamen, nach einem höchst beschwerlichen, mit den größten Entbehrungen verbundenen Marsch durch die unwegsame Wildniß.

Ungefähr zu derselben Zeit drang General Montgomern, in Verbindung mit dem General Schupler, von der Seite des

Champlainses in Canada ein. Um 8. October begann er die Belagerung von St. Johns. Sir Guy Carleton, Stattshalter von Canada, eilte herbei mit achthundert Mann, um es zu entsetzen; er ward aber geschlagen von den Grünebergers Buben unter Oberst Warner. Brown und Livingston übersselen und nahmen Chamblee mit sechs Tonnen Pulver; dieses gebrauchte man, um St. Johns zu erobern. Letzeres wurde am 2. November übergeben und die Besatzung gefangen genommen. Oberst Allen schloß während der Belagerung Montgomern ein, ward aber geschlagen, gefangen und in Ketten nach England geschickt, um dort wegen Hochverraths vor Gericht gestellt zu werden.

Am 12. November hielt General Montgomern seinen Triumpheinzug in Montreal. Fünf Tage darauf singen die Amerikaner den General Prescott, nebst mehreren Offizieren und hundert zwanzig Gemeinen; ferner nahmen sie eilf Schiffe weg, mit Kriegsvorräthen, Kanonen und kleineren Wassen, Mehl, Rindsleisch, Butter, 1c., welche Sachen alle zur Fortsetzung des Kriegs dienten. In der Nacht entwischte der Statthalter Carleton (in einem Kahn mit umwickelten Rus

dern) nach Quebec, wo er glücklich ankam.

Am 1. December vereinigte sich General Montgomery mit Oberst Arnold vor Quebec, und begann am 5. December, sich zum Sturm zu rüsten. Die Besatzung dieses zweiten Gibraltars bestand aus 1,500 Mann unter dem Besehl des Statthalters. Mitten im canadischen Winter ließ Montgosmery Laufgräben eröffnen und die Belagerung ansangen. Er berief einen Kriegsrath zusammen, der seiner Meinung einsstimmig beitrat: die Stadt mit Sturm zu nehmen. Sogleich

wurden dazu die nöthigen Anstalten getroffen.

Um Morgen des 31. Decembers geschah, durch Absenern einiger Racketen, das Zeichen zum Angriff. Standhaft dransgen die Amerikaner vorwärts; aber die Racketen hatten die Besatung gewarnt, und sie war bereit, die Stürmenden zu empfangen. Die erste Abtheilung, besehligt vom General Montgomern, suchte am Rande des Flusses in die untere Stadt einzudringen. Die erste Batterie wurde genommen und ihre Mannschaft zerstreut. Der Schuß aus einer einzigen Kanone von der verlassenen Batterie tödtete den General Montgomern, die Capitäne Macpherson, Cheesman und mehsere Andere. Hierdurch erschreckt, zogen sich die Truppen

zurück und gaben die Unternehmung auf. Die zweite Abtheis lung, unter Oberst Arnold, drang auf der entgegengesetzten Seite in die untere Stadt ein; zunächst hinterher fam Capitan Lamb mit einem einzelnen Feldstück auf einer Schleife; bann folgte der Nachtrab. Oberst Arnold ward von einer Muske= tenfugel im Schenkel verwundet, als er an der Spige der tapfern Schaar die erste Schanze stürmte; der Knochen war zerschmettert, und Arnold mußte den Kampfplatz verlassen. Run übernahm Oberst Morgan ben Befehl, eroberte die erste Schanze mit Sturm, und stürmte dann auch auf die zweite los, ohne etwas vom Schicksal des Generals Montgomern zu wissen. Da erschienen die Majore Bigelow und Meigs mit zweihundert Mann. Unter einem Hagel von Musketenkugeln stürmten und erstiegen die Amerikaner endlich die zweite Schanze; aber, im Begriff hinein zu stürzen, sahen sie mit Erstaunen vor sich einen Stachelwald von Bayonnetten. Das Vordringen war mit einem gewissen Tode und ber Rückzug mit großer Wefahr verbunden: da zogen sie sich zurück in einige nahe Gebäude, wo sie so lange sich vertheidigten, bis sie durch Uebermacht gezwungen wurden, sich zu ergeben.

Also verloren die Amerikaner ihren General und ungefähr vierhundert Mann an Todten und Verwundeten; und nach all' ihren Anstrengungen und Entbehrungen mißlang doch die

Unternehmung.

Die ganze Nation fühlte den durch Montgomern's Tod erlittenen Verlust; und der Congreß verordnete, ihm ein Denkmal zu setzen. (Dieses Denkmal steht in der St. Pauls= kirche. in Neu-York.)

## Siebentes Capitel.

Fortsetzung der Revolution.

Im October 1775 folgte der General Howe dem General Gage, als Befehlshaber der brittischen Truppen in Boston. Diese waren den ganzen Winter hindurch eingeschlossen gewessen, von dem Heere der Amerikaner unter Washington. Der Congreß, mit Rücksicht auf des Oberbesehlshabers Meinung, beschloß: "Daß, wenn der General Washington und sein Kriegsrath die Meinung hegten, daß die Truppen in Boston mit glücklichem Erfolg angegriffen werden könnten, er einen

solchen Angriff thun sollte, wie er ihn für gut hielt; wenn auch dabei die Stadt und das Eigenthum darin zerstört würsden." Hierauf antwortete Washington: "Die Geschichte liefert kein Beispiel wie das Unstrige. Während eines Zeitzaums von sechs Monaten, ohne Schießbedarf, einen Posten innerhalb des Bereichs der seindlichen Musketen zu behaupten; zugleich ein Heer zu entlassen und es durch ein anderes zu ersetzen, in der Nähe von zwanzig kecken seindlichen Regimenstern:—so etwas ist wahrscheinlich nie versucht worden; allein wenn uns das Letzte wie das Erste gelingt, so werde ich dieses für eins der glücklichsten Ereignisse meines ganzen Lebens

halten."

Zur Beurtheilung der Mittel, welche zu dieser Zeit Washington besaß, um einen Angriffsfrieg zu führen, muß man betrachten: daß seine ganze Macht aus weniger als neuntaus send Mann bestand, von welchen zweitausend gar keine Waffen Der General stellte bem Congreß dringend vor : baß die Sicherheit des Landes durchaus erforderte, ein Heer von regulären Truppen für eine bestimmte Zeit zu errichten. Der Congreß sah die Zweckmäßigkeit eines solchen Schrittes wohl ein, und traf Anstalten bazu. Am 1. März bestand bas Heer aus vierzehntausend Mann, mit welchen sich bald noch sechstausend Mann Landwehr vereinigten: so daß sich die Zahl der amerikanischen Truppen auf zwanzigtausend belief. Nun begann Washington in allem Ernst seine Operationen. Die Abtheilung von Rorbury erhielt Befehl, die Höhen von Dorchester zu besetzen; während der General diese Bewegung deckte, indem er die Stadt bombardirte. Dieses ward bewerkstelligt in der Nacht vom 4. März; und durch die aufgeworfenen Schanzen wurden nun die Amerikaner vor den Kanonen des Feindes geschützt.

Das Tageslicht öffnete dem feindlichen Befehlshaber die Augen über seine gefährliche Lage. Es blieb ihm weiter nichts übrig, als: entweder die Amerikaner aus ihren Stellungen zu vertreiben, oder Boston zu räumen. Der englische Admiral sah, daß die Flotte von der Willkühr der Provinzialen abhing; und der General beschloß einen Versuch, Letztere aus ihren Stellungen zu verdrängen. Zu diesem Zweck wurden dreistausend Mann abgeschickt; und Lord Percy, der darüber den Befehl erhielt, schiffte sich ein, um den Plan auszusühren. Er wurde indeß durch die Vorsehung daran verhindert, indem

das Wetter stürmisch war. Washington aber hatte, so etwas erwartend, Vorbereitungen getroffen, Boston anzugreisen, sobald der brittische General auf diesem Punkt Feindseligkeiten

anfangen würde.

General Howe, der seine üble Lage erkannte, schickte eine Wassenstillstands-Flagge in's amerikanische Hauptquartier, und zeigte dem General Washington seine Absicht an: Boston zu räumen; drohte aber die Stadt zu zerstören, im Fall er bennruhigt würde. Am 16. März, in der Nacht, schissten sich die brittischen Truppen ein; am nächsten Tage suhren sie nach der Rhede von Nantasket; und in wenigen Tagen segelte die

ganze Flotte nach Halifar.

Kaum hatten die Engländer Boston verlassen, so hielt Genes ral Washington seinen Einzug daselbst, zur allgemeinen großen Freude der Einwohner, welche ihn mit allen Zeichen der Dankbarkeit begrüßten, als ihren Befreier von der Hungerssnoth, und von den Mißhandlungen der übermüthigen seindlichen Kriegsknechte. Der Congreß faßte den Beschluß: den Dank der Nation auszudrücken; eine goldene Denkmünze zu prägen, mit einer passenden Inschrift zur Gedächtnißseier der genannten Begebenheit; und diese Denkmünze dem Oberbes

fehlshaber zu überreichen.

Inzwischen waren die königlichen Statthalter im Süden nicht müßig: der von Birginien, Lord Dunmore, suchte der Revolution entgegen zu arbeiten. Allein die Patrioten dieses Staats zwangen ihn, seinen Bersuch aufzugeben, und zu seiner eignen Sicherheit an Bord der Flotte zu flüchten. Aus Bersdruß und Rache über diesen Schimpf, ließ er in der Nacht vom 1. Januar 1776, die Stadt Norfolf anzünden und verbreunen. Solche Berwüstungen wurden fortgesetzt, bis sie endlich die Redlichsten von seiner Partei empörten; dann suhr er mit seinem Raub—ungefähr tausend Negersclaven—nach Florida und den Bermudas-Inseln. In Nordearolina machte der Statthalter ähnliche Bersuche; allein die Baterlandsliebe und die Klugheit des Bolks vereitelten seine Berschwörung und unterdrückten den Ausstand.

Ungefähr Mitte Februar segelte die amerikanische Flotte, unter Commodore Hopkins, vom Cap Henlopen ab; sie überssiel und zerstörte ein Fort in Neu-Providence, und nahm dasselbst vierzig Stück schweres eisernes Geschütz und funfzehn messingene Mörser. Der Statthalter, der Unterstatthalter

und ein Nathsmitglied fielen in die Hände des Commodores. Anfangs März caperte die Flotte einen brittischen Schooner und Tags darauf ein zweimastiges Bombenschiff, beladen mit Waffen und Kriegsvorräthen. Um vorhergehenden Tage hatte die Flotte eine Kriegsschaluppe von zwanzig Kanonen angegriffen; allein es war Nacht geworden, und den andern

Morgen flüchtete sich die Schaluppe nach Newport.

Als man in England die Nachricht erhielt von den zwei letzten Schlachten zwischen ben Engländern und Rolonisten, und von General Washington's Ernennung zum Dberbefehls= haber, machte sie einen sehr ernstlichen Eindruck auf das Volk und die Regierung. Indeß beschloß der König mit dem Ministerium die Fortsetzung des Kriegs. Um 26. October wurde das Parlament zusammenberufen; und die Rede des Königs lautete offenbar zu Gunsten des unnatürlichen Streits. In beiden Hänsern war dagegen eine bedeutende Opposition; allein das Ministerium behielt die Oberhand, und die Kriegs= gelder wurden bewilligt. Eir Peter Parker und Graf Corn= wallis segelten im December von Portsmouth nach Irland, um mit den Kriegsschiffen Acteon und Thunderbomb die Transportschisse zu geleiten, welche viertausend Mann Trup= pen nach Amerika bringen sollten, zum Dienst gegen Die Rolo= nien. Mit dieser Flotte kehrte Oberst Allen nach Amerika zurück, der im Schlosse Pendinnis, in Cornwallis, eingesperrt und sehr hart behandelt worden war. Es wurden in Irland für ihn und seine Gefährten Geschenke gesammelt: die erste menschenfreundliche Aufmerksamkeit, welche ihm seit seiner Gefangenschaft widerfuhr.

Um diese Zeit ward jener verruchte Menschenhandel abgesschlossen, zwischen dem König von England und dem Landgrafen von Hessen-Sassel, dem Herzog von Braunschweig und andern deutschen Fürsten. Das Parlament nahm diesen Vertrag an, (mit einer Stimmenmehrheit von 242 gegen 88,) durch welchen 17,000 Mann deutsche Truppen von ihren Fürsten verkauft wurden, um wider die Freiheit der Amerikaner zu sechten! Im Frühjahr 1776 segelten zwei Abtheilungen dieser Söldlinge nach Amerika. Die ganze wider die amerikanische

Freiheit bestimmte Macht belief sich auf 60,000 Mann.

Die Flotte segelte ab von Evrk, unter dem Geleite des Ads mirals Parker, und landete am 3. Mai im Cap-Fear-Flusse, in Vordcarolina. Hier vereinigte sich mit ihr der General Clinton, vom nördlichen Heere. Um 5. Mai verfündigte der General eine allgemeine Verzeihung mit gewissen Bedingunsgen; als er jedoch sah, daß er nichts vermochte gegen den Strom der Volksmeinung, segelte er mit der Flotte nach Charleston, in Südcarolina, und ankerte am 1. Juni der Sullivans-Insel gegenüber. Er begann die Belagerung von Charleston mit demselben Anerbieten der Verzeihung, wie in Nordcarolina; und hatte gleichen Erfolg. Proclamationen

und glatte Worte kamen zu spät.

Der Gouvernör war vorbereitet zu einer fräftigen Vertheistigung, und die Landwehr versammelte sich freudig um die Fahnen ihres Vaterlands. In diesem critischen Augenblick erschien General Lee an der Spitze einiger nördlichen Regismenter, und übernahm den Besehl von Charleston. Am 26. Inni passirte der Feind die Sperrbank (Bar) mit einer Anzahl von Kriegsschiffen, und begann sogleich die Feindseligkeiten. Allein das Feuer vom amerikanischen Fort und von den Batterieu war so wirksam, daß die englische Flotte sich zurückziehen inußte. Ein englisches Schiff mit funfzig Kanonen ging verloren; andere wurden beschädigt und konnten für's Erste nicht weiter gebraucht werden. So heiß war der Kampf gewesen, daß nach der Schlacht auf der SullivanssInsel 7000 Kanonenkugeln gefunden wurden.

Das Fort hatte ungefähr dreihundert fünf und siedzig Reguläre und einige Landwehrmänner zur Besatzung, befehligt vom Obersten Moultrie; und das ganze Geschütz bestand aus 26 Neunpfündern. Die Engländer hatten zwei Linienschiffe, jedes mit 50 Kanonen; vier Fregatten, jede mit 28 Kanonen; und einige kleinere Fahrzeuge. Dieser gezwungene Rückzug der Feinde war Ursache, daß die südlichen Staaten, über zwei Jahre lang, von dem Elend des Kriegs befreit blieben.

Einer von denen, die sich in dieser Schlacht auf eine ehrenvolle Art anszeichneten, war der Feldwebel Jasper. Im Feuer des Gesechts wurde der Schaft der Fahne weggeschossen, und Letztere siel in den Graben. Dieses betrachteten die Einwohner der Stadt als ein Zeichen der Unterwerfung. Kaum bemerkte es der brave Feldwebel, so sprang er in den Graben, ergriff die Fahne, besestigte sie an einen Stack, und pflanzte sie wieder auf, mitten im Gesecht. Für diese tapsere Handlung wurde ihm, am nächsten Tage, vom Gouvernör ein Degen überreicht.

Comb.



Einnahme von Ticonderoga, durch den amerikanis schen Obersten Ethan Allen, am 16. Mai, 1776. S. 165.



Der amerikanische Feldwebel Jasper holt die herunters geschossene Fahne aus dem Graben, bei der Vertheidigung von Charleston, am 26. Juni, 1776. S. 178.

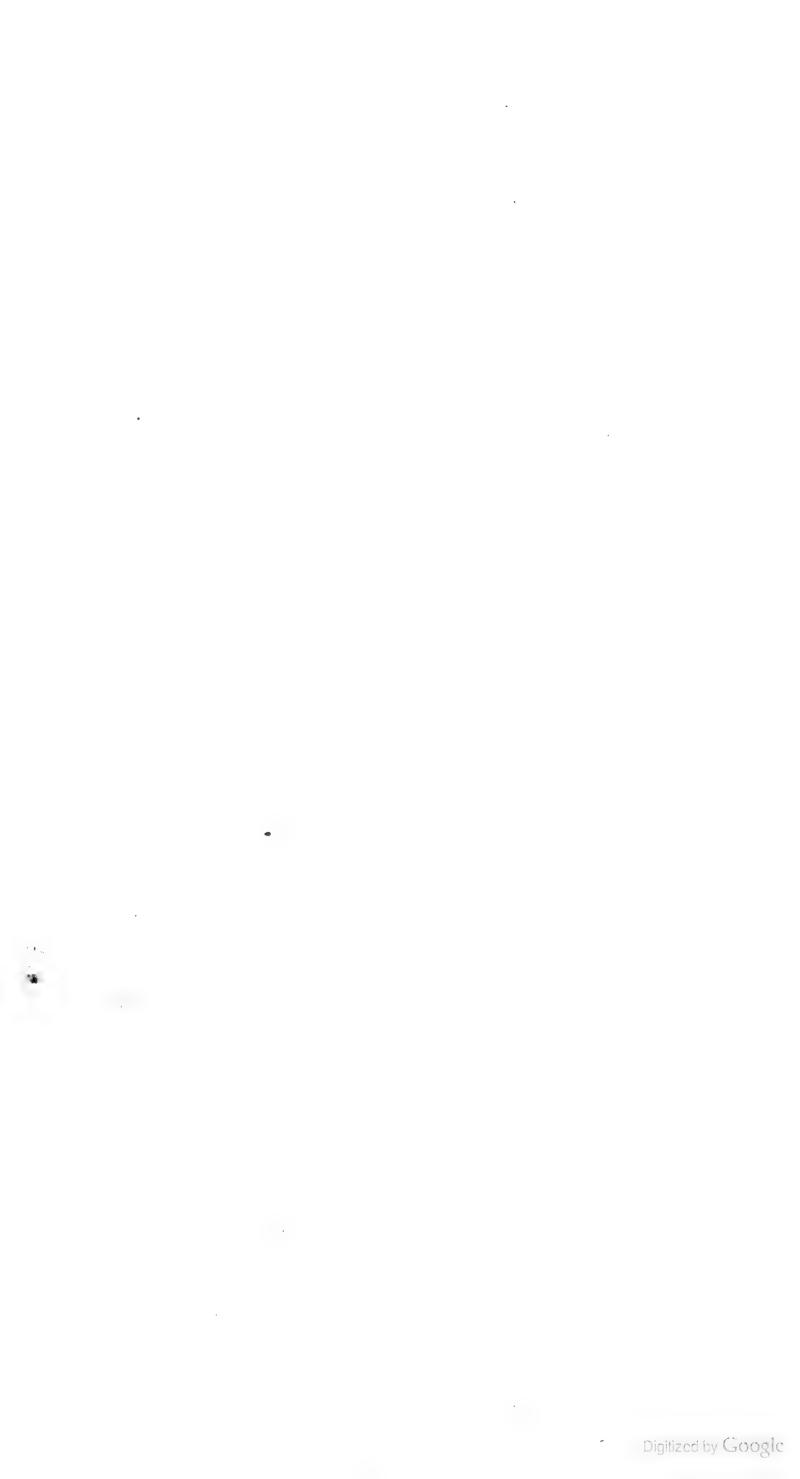

Der Erfolg dieser Schlacht führte zu der Unabhängigkeitsserklärung. Der Freiheitsfunken wurde zur dauernden Flamme, und die Gemüther des Bolks waren vorbereitet zu einer Begebenheit, welcher Diele mit der gespanntesten Erwartung entgegen sahen. Der im Congreß lebende Geist vereinigte die Kolonien, und das Land schien endlich reif zu einer gänzlischen Trennung vom Mutterlande. Im Congreß wurde von Richard Heinrich Lee ein Beschluß vorgeschlagen, von Iohann Adams unterstützt, und einstimmig angenommen. Er war in folgenden Worten abgefaßt:

"Beschlossen, daß diese Vereinigten Kolonien freie und unabhängige Staaten sind, und von Rechts wegen sein sollen; und daß alle politische Verbindung zwischen ihnen und Groß=

Britanien aufgelöst ist, und sein soll."

Zur Vertheidigung dieses Vorschlags hielt Herr Lee vor dem Congreß eine sehr begeisterte Rede, die sich mit folgenden

Worten schloß:

"Warum säumen wir denn länger? warum überlegen wir Machet diesen glücklichen Tag zum Geburtstag der amerikanischen Republik! Lasset sie in's Leben treten:nicht, um zu verheeren und zu erobern, sondern um das Reich des Friedens und der Gesetze wiederherzustellen. Die Augen von Europa sind auf uns gerichtet: es verlangt von uns ein lebendiges Beispiel der Freiheit, welche, durch das Glück der Bürger, einen Contrast bilde mit der immer mehr steigenden Tyrannei, die seine entweihten Küsten verwüstet. Es fordert uns auf: einen Zufluchtsort zu gründen, wo der Unglückliche Trost, wo der Verfolgte Ruhe finden könne. Es bittet uns: einen günstigen Boden anzubauen, in welchem jene Pflanze, ·- bie in England auffeimte und wuchs, bann aber burch ben Gifthauch schottischer Tyrannei verwelkte, — wiederanfleben und erblühen könne zum Baume, in dessem wohlthätigen und unbegrenzten Schatten alle Unglücklichen des Menschenge= schlechts ein Obdach finden mögen."

"Dieses ist das Ende, angezeigt durch so viele Vorbedeutunsen: durch unsere ersten Siege; durch unsern gegenwärtigen Eiser und unsere Einigkeit; durch Howe's Flucht; durch die Pest, welche unter Dunmore's Lenten ausbrach; durch den Wind, welcher die feindlichen Flotten und Transportschiffe vernichtete; durch den Sturm, der an der Küste von Neus Foundland siebenhundert Schiffe verschlang. Wenn wir nicht

heut unsere Pflicht gegen das Baterland verfehlen, so wird die Nachwelt einst die Namen der amerikanischen Gesetzgeber vernehmen, gleich den Namen des Theseus, Licurgus, Romulus, Numa, der Wilhelme von Rassau und Aller, deren Andenken jedem tugendhaften Menschen, jedem guten Bürger theuer

gewesen sind, und es auch immer bleiben werden."

Die Congresmitglieder von Pennsplvanien und Maryland waren nicht zugegen, und die Berathschlagungen über diesen Gegenstand wurden verschoben bis auf den 1. Juli. An diesem Tage begannen sie von Neuem, und am Vierten Juli, 1776, wurde der Bericht des Special-Ausschusses angenommen. Er entband die Kolonien der Unterthanenpslicht gegen die brittische Krone, und erklärte sie für frei und unabhängig, unter dem Namen der Dreizehn Bereinigten Staaten von Amerika. Der Ausschuß, welcher diese Urkunde entwarf, bestand aus den Herren Thomas Iefferson, Iohann Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, und Philipp Livingston.

Diese Erklärung wurde unterzeichnet von allen Congreßs mitgliedern, deren Namen, nebst denen der Staaten, zu wels

chen sie gehörten, folgende waren:

John Hancock, Prafident, von Maffachufetts.

Neushampshire. Josiah Bartlett, William Wipple, Matthew Thornton.

Massachusetts.
Samuel Adams,
Iohn Adams,
Robert Treat Paine,
Elbridge Gerry.

Rhode=Island. Stephen Hopkins, William Ellern.

Connecticut. Roger Sherman, Samuel Huntington, William Williams, Oliver Wolcott.

Delaware. Cáfar Rodney, Scorge Read.

Maryland. Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll, von Carrollton.

Virginien.
George Wythe,
Richard Henry Lee,
Thomas Tefferson,
Benjamin Harrison,
Thomas Nelson, jr.
Francis Lightsoot Lee,
Carter Brarton.

Meu=York. William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis, Lewis Morris.

Neu=Jersen. Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, Iohn Hart, Ubraham Clark. Pennsplvanien.
Robert Morris,
Benjamin Rush,
Benjamin Franklin,
Iohn Morten,
George Chymer,
Iames Smith,
George Taylor,
Iames Wilson,
George Ross.

Mord=Carolina. William Hooper, Toseph Hewes, John Penn.

Sud=Carolina. Cdward Rudledge, Thomas Hanward, jr Thomas Lunch, jr. Urthur Middleton. Georgien.

Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton. Diese Erklärung ward vom Bolk mit Entzücken ausgenommen. In verschiedenen Theilen der Union fanden öffentliche Freudenseste statt. In Neu-York wurde die Bildfäule Georg's III. herunter gerissen, und das Blei, aus welchem sie bestand, in Flintenkugeln verwandelt. In Boston stellte sich in der Königsstraße,—die nun den Namen Staatsstraße erhielt,—die Besatzung auf, bildete dreizehn Abtheistungen, und gab dreizehn Salven. Alle Glocken in der Stadt wurden geläutet, um die Glückwünsche auszudrücken; und zum Schluß zerriß man am Abend alle Zeichen der Kösnigswürde: Löwen, Scepter und Kronen.

## Achtes Capitel.

Fortsetzung der Revolution .- Ginnahme von Meu-York.

Alls General Howe Boston räumte, hegte Washington gegen ihn den Verdacht, daß er sich gern der Stadt Neu-York bemächtigen würde. Um dieses wo möglich zu verhindern, beschloß er, diese Stadt zu seinem eignen Hauptquartier zu machen, und besetzte sie mit dem größten Theile seines Heers.

Am 28. Juni erschien General Howe mit seiner Kriegsflotte von Halisar bei Sandy-Hoof, nahe vor Neu-Yorf: und am 12. Juli vereinigte sich daselhst mit ihm sein Bruder, Lord Howe, mit einer andern Kriegsflotte. Beide Brüder hatten die Bollmacht erhalten: mit den Vereinigten Staaten—zussammen oder einzeln—zu unterhandeln. Um die Nachricht von dieser Bollmacht zu verkündigen, ward eine Fahne nach Ambon geschickt; General Washington empsing ein Runds

schreiben, welches er dem Congreß mittheilte.

Das amerikanische Heer in Neu-York zählte wenif mehr als siebzehntausend Mann, von welchen ein Theil in Brookhn, auf Long-Island, gelagert war. Die brittische Gesammts macht belief sich auf vier und zwanzigtausend Mann; diese landeten am 5. August neun Meilen von Neu-York, bei der engen Durchsahrt zwischen Longs und Staten-Island, den sogenannten Narrows. Am 17. August griffen die Englänsder, unter Sir Henry Clinton, Percy und Cornwallis, das amerikanische Lager auf Long-Island an, welches der Brigades General Sullivan vertheidigte. Dieser ward geschlagen und verlor über tausend Mann; während der Verlust der Engs

länder noch nicht vierhundert betrug. Mit Schmerz sah General Washington den Ausgang der Schlacht; allein er durfte es nicht wagen, mehr Truppen aus der Stadt zu schicken, weil er sonst nicht den Engländern die Spiße bieten konnte. Man hatte beiderseits diese Schlacht erwartet.

Am 22. August landeten die Engländer bei Utrecht, unweit ihres vorigen Landungsplaßes, unter dem Schuße ihrer Schiffe. Die Amerikaner schickten sich an, ihnen männlich zu begegnen; Oberst Hand erhielt Befehl, die Anhöhen zu besesten, um den Engpaß nach Flatbush zu decken. Lord Cornswallis wollte sich dieses Passes bemächtigen, wo möglich ohne Gesecht; allein er machte beim Dorfe Halt, als er fand, daß die Amerikaner denselben schon inne hatten. Bei dieser Ges

legenheit gab Washington folgende Befehle:

"Da der Feind nun auf Long-Island gelandet ist, so eilt die Stunde schnell herbei, von welcher die Ehre, der glückliche Erfolg dieses Heers, die Nettung unsers blutenden Vaterlands abhängen. Denket daran, ihr Offiziere und Soldaten! daß ihr als freie Männer für den Segen der Freiheit kämpset; daß euer und eurer Nachkommen Loos Sclaverei sein wird, wenn ihr euch nicht als Männer bewähret. Denket daran! wie euer Muth verachtet und verläumdet worden ist, durch eure grausamen Angreiser; obgleich sie die theure Erfahrung gemacht haben, bei Boston, Charlestown und andern Plätzen: was wenige tapfere Männer, in ihrem eignen Lande und in einer so guten Sache, thun können wider erkaufte Söldlinge. Seid ruhig und entschlossen! Schießet nicht in die Ferne, sondern wartet auf den Besehl eurer Offiziere."

Nun wurden Anstalten getroffen zu einer heißen Schlacht. Das Lager ward verstärkt durch sechs frische Regimenter, und Alles fertig gemacht zu einem unmittelbaren Angriff. Der Erfolg der Schlacht ist schon erzählt worden: das ameristanische Lager siel in die Hände der Engländer, die es sonst auch wohl erstürmt haben würden, zufolge ihrer Drohung.

In der Nacht vom 28. August schlossen die Engländer das Lager förmlich ein. General Washington brachte den nächsten Tag im Lager zu, und bewerkstelligte in der nächstfolgenden Nacht einen meisterhaften Rückzug nach Neu-York, begünstigt von einem dicken Nebel. Nur der Nachtrab wurde noch von den Engländern entdeckt, als er schon außer Schusweite war. Um 2. September räumten zwei Regimenter Amerikaner die

Insel Governor's-Island bei Neu-York, mit ihren Waffen und Vorräthen; wobei nur ein Mann einen Urm verlor. Dies geschah innerhalb einer Viertelmeile von der brittischen Flotte.

Es war ein höchst critischer Zeitpunkt: das Schicksal von Amerika schien an einer einzigen Schlacht zu hängen. Die erlittenen Widerwärtigkeiten hatten einen nachtheiligen Einsstuß auf die Gemüther der Soldaten: die Landwehr verlich ihre Fahnen und ihren General; Krankheiten herrschten im Heere; die Offiziere verloren den Muth. Diesenigen, deren Dienstzeit verslossen war, verließen das Lager und kehrten zurück in ihre Heimath. Sine finstere Wolke sammelte sich über den eben aufgeblühten Hoffnungen der Amerikaner. Washington brachte zwei Tage und Rächte meistens auf dem Pferde zu, ohne Schlaf und Ruhe; er beobachtete sede Bewesgung und wachte über Alles, was vorging.

Die Engländer dagegen wurden durch die letzten Vortheile desto übermüthiger, je niedergeschlagener die Amerikaner zu sein Ursache hatten. Die Bewegungen der Engländer drohten den Continentalen den Rückzug abzuschneiden; hierdurch ward General Washington bewogen, seine unsichere Stellung in der Stadt zu verlassen. Nach einigen erfolglosen Scharsmützeln zog er sich zurück nach White-Plains, in WestchestersCounty, etwa dreißig Meilen von Neu-York. So wie die Amerikaner die Stadt verließen, landeten die Engländer, und nahmen sie in Besitz. Im Fort Washington auf der Insel, etwa zehn Meilen von Neu-York, wurde eine Besatzung zurücks

gelassen.

Nachdem General Howe eine Verstärfung von deutschen Truppen erhalten, drang er vorwärts gegen das in Whites Plains gelagerte Heer der Amerikaner. Am 28. October entspann sich ein allgemeiner Scharmützel zwischen den Vorposten; und den andern Tag ließ Howe die Engländer in Colonnen vorwärts marschiren, um ihren Vortrab zu untersstüßen und ein allgemeines Gefecht zu entwickeln. Allein Washington hielt sie auf die zum 31. October; dann begab er sich in's Hochland und ließ einen starken Nachtrab zurück, um White-Plains zu beschützen. Der brittische General gab nun die Unternehmung auf und marschirte am 8. November nach Kingsbridge. Am 15. November sandte er eine Aufforsberung zur Uebergabe an Oberst Magraw, der im Fort

Washington befehligte; den nächsten Tag erstürmte er das

Fert, und ließ die Besatung zusammenhauen.

General Washington weinte mit dem Schmerz eines gefühls vollen Vaters, beim Unblick des blutigen Schauplatzes; der Schlag wurde tief gefühlt vom ganzen amerikanischen Heere; sogar General Lee weinte vor Unwillen bei der Nachricht von dem unbarmherzigen Gemetzel, und verwünschte den grausas

men Feind.

Am 18. November schritt Lord Cornwallis zum Angriff bes Forts Lee; allein General Greene verließ es mit der Besa= tung und vereinigte sich mit dem General Washington. Dieser ging am 22. November über den Hudsonfluß nach Newarf; wo er sich, von dem Heere fast ganz verlassen, einem verfolgenden siegreichen Feinde preisgegeben sah; indem er nur etwa dreitausend fünfhundert Mann bei sich hatte, tie ihn auf seiner Flucht begleiteten. Um 28. November zog sich Washington zurück bis Brunswick, und Lord Cornwallis ging mit seinem siegreichen Heere nach Newark. Geine Herrlichkeit drang vor bis Brunswick, und General Washington zog sich zurück nach Princeton am 1. December. Berhaltungsbefehlen zufolge blieb Lord Cornwallis eine ganze Woche in Brunswick; während Washington verlassen wurde von ten Landwehr= Brigaden von Neu-Jersey und Maryland, deren Dienstzeit zu Ende ging.

Um 7. December marschirte seine Herrlichkeit nach Princeton, und General Washington wich zurück bis Trenton. Hier ging, am nächsten Tage, Washington mit den Ueberbleibseln seines Heers über den Delaware, und bemächtigte sich aller Boote, um den Uebergang der Feinde zu verhindern. Dieses geschah gerade in dem critischen Angenblick, als seine Herrlich-

feit in Trenton einrückte, am 8. December 1776.\*

General Howe hatte sich in Newark mit Lord Cornwallis vereinigt und faßte nun Posten in Princeton. Er verkündigte die königliche Proclamation, welche Verzeihung allen denen verhieß, die sich binnen sechzig Tagen unterwerfen würden.

So groß waren die Leiden des Heers und des Landes, als sie ihre Freiheiten zu Grunde gehen sahen, unter dem Drucke

- manufa

<sup>\*</sup> General Washington hatte zu dieser Zeit nur 2,200 Mann zu seiner Berfügung.—Un demselben Tage, als er über den Delaware ging, nahm General Prescott, mit einem starken brittischen Heerhaufen, Besitz von Newport (Rhode=Island)

eines übermüthigen Feindes: daß in diesem Theile des Landes viele Männer von erstem Range die Verzeihung des

Königs annahmen und sich unterwarfen.

Zur Vermehrung des Unglücks wurde zu dieser Zeit General Lee,—der mit etwa dreitausend Mann den seindlichen Nachstrab angegriffen hatte,—am 13. December vom Feind übersfallen und gefangen. Seine Truppen kamen nun unter den Besehl des Generals Sullivan, der sich mit Washington verseinigte.

Während General Howe sich in Trenton verweilte, versams melte General Washington, mit dem Beistand des Generals Mifflin, einen Haufen pennsplvanische Landwehr. Er beschloß, Stand zu halten, um wo möglich den Geist des Heers und

des Volks aufzurichten.

In der Nacht vom 25. December ging Washington, begünstigt von einem heftigen Schneesturm, von Neuem über den Delaware, griff das brittische Heer an, und errang einen ausgezeichneten Sieg. Er machte tausend Mann zu Gefangenen, (worunter ein ganzes Regiment Deutsche nebst ihrem Lager,)

und befestigte seine Stellung bei Trenton.

Der Feind deckte seinen Verlust bald durch beträchtliche Verstärkungen. General Washington zog sich in einem Kreissmarsch nach Princeton zurück, schlug die Feinde nochmals, und verfolgte sie bis Brunswick. Hier sammelte Lord Cornwallis alle seine Truppen, und faßte Posten. General Washington stellte sich auf bei Norristown und beobachtete die Bewegungen

des Feindes.

Mährend dieser Operationen in Neu-Jersen überließ sich das brittische Heer allen zügellosen, viehischen Ausschweisunsen. Diese empörten das Bolk, und entzündeten von Neuem das Fener von Lerington, welches sich wie der Blitz durch das Land verbreitete. Neu-Jersen stellte damals im Kleinen das Schauspiel dar, was das ganze Land sein würde, im Fall Britanien den Sieg davon tragen sollte. Die Männer sahen im Boraus das Schicksal ihrer Weiber, die Eltern das Schickssal ihrer Töchter. Die Nation hegte die gegründetsten Besorgsnisse um ihre Sicherheit, und zeigte mehr unmittelbare lebhafte Theilnahme an der allgemeinen Sache. Neu-Jersen sühlte die ihm geschlagene Wunde, und stand auf zum Kampse, um sein erlittenes Unrecht am unmenschlichen Feinde zu rächen.

Washington überfiel bei Elizabethtown den Lord Corns

wallis, der sich nach Ambon zurückzog, wo er den Winter über eingeschlossen wurde. Im folgenden Juni marschirte General Howe mit seinem Heere nach Staten-Island; und so ward

· Neu-Jersen geräumt.

Im April sandte General Howe den Statthalter Tryon ab (mit dem Titel eines General-Majors der Provinzialen), an der Spitze von etwa zweitausend Mann, um die Kriegsvorzäthe der Amerikaner in Danbury zu zerstören. Der General vollzog seinen Auftrag, und zerstörte: 1,800 Fässer Rindsleisch, 2,000 Buschel Waizen, 800 Fässer Mehl, 100 Orhoft Rum, 1,700 Zelte, 2c.; und verlor dabei ungefähr vierhundert Mann, an Todten, Verwundeten und Gefangenen, welche den Amerikanern in die Hände sielen. Dieser Kriegszug kostete den Britten einen schweren Verlust.

In der Nachbarschaft standen drei Generale: Wooster, Arnold und Sullivan. In aller Eile wurden etwa sechstaussend Mann Landwehr zusammengerafft, die ungefähr zwei Meilen weit den Feind verfolgten, während eines heftigen Regens. Um nächsten Morgen vertheilten sich die Truppen; Wooster griff den Nachtrab des Feindes an, und ward im Gesechte tödtlich verwundet; die Truppen mußten sich zurückziehen. Urnold stellte sich den Feinden entgegen, gab ihnen bei Ridgesield einen derben Empfang, und ward zurückzichen; allein am nächsten Tage erneuerte er den Angriff.

Die bewaffneten Landleute, durch deren Gegend die Feinde zogen, um den Sund und ihre Schiffe dort zu erreichen, waren ihnen beständig auf den Fersen. Die Engländer schifften sich schnell ein, und fuhren nach Neu-York. Letztere verloren etwa hundertsiedzig Mann an Todten, Verwundeten und Vermisten; während der Verlust der Amerikaner nicht hundert überstieg. General Wooster lebte und litt noch bis zum 2. Mai, und starb in seinen siedzigsten Lebensjahre. Der Congreß bessimmte ihm ein Denkmal. Arnold erhielt ein Pferd mit einer prächtigen Decke zum Geschenk und Ehrenzeichen, für seine Unerschrockenheit und sein gutes Betragen.





## Neuntes Capitel.

Raumung von Canada.—Burgopne's Gefangennehmung.—Fall von Philadelphia.

Wir betrachten nun die Verhältnisse im Norden. Nach Montgomern's Fall vor Quebeck kam der Befehl an den Oberst Arnold, der schwer verwundet nach Montreal gebracht wurde, und den General Thomas zum Nachfolger erhielt. Dieser starb, und General Sullivan ward an seiner Statt ernannt. Die Blattern und andere Krankheiten schmolzen die Anzahl der Truppen auf vierhundert zusammen. Die Belagerung wurde aufgehoben und diese Handvoll Leute

genöthigt, sich nach Montreal zurückzuziehen.

Bon England war Verstärfung angekommen, und das Heer in Canada auf 13,000 Mann vermehrt worden. Mit dieser Macht drang der Stadthalter Carleton, mit den Generalen Burgopne, Frazer, Phillips und Neidesel, in verschiedenen Abtheilungen vor, um Sullivan zu verfolgen. General Frazer faste Posten dei Trois-Rivieres, wo die Amerikaner einen Ueberfall versuchten, der aber mißlang, und bei welchem General Thompson in die Hände der Engländer gerieth. Carleton verfolgte Erstere mit seiner ganzen Macht; allein Sullivan's Rückzug war gedeckt, und er erreichte glücklich den Sorel-Fluß, wo er zusammentraf mit Arnold, der von Montreal zurückkam. Truppen, Gepäck und Geschütz wurden eingesschifft, und in Crown-Point aufgestellt, am 15. Juni, 1776.

In der ersten Hälfte des Juli verließ General Sullivan den Befehl des Nordheers und erhielt den General Gates zum Nachfolger. Das Heer ward um mehr als 5,000 Mann vermindert, und die Blattern wütheten schrecklich. Ungefähr dreihundert Kranke wurden nach dem Fort George gebracht. Der Statthalter Carleton gab sich unausshörlich die größte Mühe, um seine Flotte vorzubereiten, den Amerikanern auf dem See zu begegnen. Früh im October wurden Truppen eingeschisst, und die Operationen begonnen. Bei der Insel Balicour entspann ich ein hitziges Gesecht, und von beiden Seiten wurde mit vicler Tapferkeit gestritten. Allein die Amerikaner wurden überwältigt, zerstreut, gesangen oder gestödtet; und die Feinde näherten sich Ticonderoga am 11. Destober. Allein sie verfolgten diesen Sieg nicht mit gehöriger

Alugheit; die Feindseligkeiten wurden eingestellt wegen der Jahrszeit, und der Statthalter zog sich zurück nach Canada. Ihm zu Ehren muß seine Menschlichkeit gegen die Gefangenen berichtet werden: oft entließ er sie gütig und versah sie mit dem Nöthigen, um ihre Freunde in den Vercinigten Staaten zu erreichen. Diese Züge in seinem Character verdienen eine immerwährende Erinnerung und Dankbarkeit.

. General Gates verabschiedete die Landwehr und der Felds

zug ward geschlossen.

Nach Carleton erhielt General Burgonne den Befehl, im Frühjahr 1777. Bald begannen die Operationen. An der Spitze von zehntausend Engländern und Deutschen standen die Generale Phillips, Frazer, Powel, Hamilton, und die deutschen Generale Reidesel und Spicht. Dieses Heer war gut besoldet und wohl versehen mit Allem, was einen glücklichen Erfolg des Feldzugs versichern konnte; die Truppen waren gesund und muthig. Dieser furchtbaren Kriegsmacht schlossen sich verschiedene Indianerstämme an, die den Feldzug mitmachen dursten, unter den menschlichen Bedingungen: weder die Berwundeten noch die Gesangenen zu scalpiren; dagegen ward ein Preis ausgesetzt für jeden Gesangenen, der gemacht und lebendig eingebracht würde. Im Juni kam das Heer nach Erown-Point; und am 19. begannen die Operationen wider Ticonderoga.

General Gates erhielt zu seinem Nachfolger den General Schupler, der diese Festung in guten Vertheidigungszustand setze, und sie dem Besehle des Generals St. Clair übergab. Der Feind näherte sich dem Fort am rechten Flügel des amerikanischen Heers am 2. Juli, und nahm Mount-Desiance in Besitz. Es liegt nahe bei Ticonderoga, und man übersieht von da aus die Festung. Dieser Berg war bisher für unerssteiglich gehalten und nicht besetzt worden. Die Engländer zogen (mittels Takelwerks) Geschütz hinauf, um die Besatzung aus dem Fort zu vertreiben. Sie verließ es und die Amerikaner zogen sich zurück nach Hubbardston, und von da nach Castleton, wo sie einen festen Stand einnahmen, etwa dreißig

Meisen von Ticonderoga.

Um Morgen begann General Frazer, unterstützt vom General Reidesel, die Verfolgung, mit leichten brittischen und deutschen Truppen; er erreichte bei Castleton den Nachtrab der Amerikaner unter dem Oberst Warner, und begann am

7. Juni den Angriff, welcher hitzig und blutig wurde. Erst wurden die Britten mit Verlust zurückgeschlagen; da sie aber sahen, daß Oberst Warner nicht durch General St. Clair unterstützt ward, erneuerten sie das Gefecht, drangen mit den Bayonnetten vorwärts gegen die Amerikaner, und zerstreuten ihren Nachtrab, mit dem Verlust von dreihundert Mann. Oberst Warner zog sich zurück mit den Ueberbleibseln

seiner Truppen nach dem Fort Unn.

General Burgonne segelte ab von Ticonderoga mit dem brittischen Hauptheere, um die amerikanische Flotte zu versolgen; er zerstreute und zerstörte sie gänzlich, und landete in Steensborough (jett Whitehall). Bon hier aus sandte er den Oberst-Lieutenant Hill mit einer starken Partie, um die Amerikaner aus dem Fort Ann zu vertreiben. Am 6. Juli, Morgens, that die Besatzung einen Ausfall und Angriff auf die Engländer; zwei Stunden lang ward von beiden Seiten tapfer gesochten, mit scheinbar gutem Erfolg für die Amerikaner. Aber ein Hausen Indianer stieß zum Obersten Hill; die Amerikaner verließen das Schlachtseld und die Festung, und zogen sich zurück nach dem Fort Eduard, dessen Besatzung zu dieser Zeit nicht fünstausend Mann überstieg.

Rräftig begannen nun die Operationen beider Heere. Der amerikanische General zerstörte, auf seinem Rückzug, die Brücken und versperrte die Wege, um Burgopne's Verfolgung aufzuhalten; allein die Engländer überwanden alle diese Hindernisse, und erreichten am 30. Juli das Fort Eduard, welches am 27. von Schupler verlassen worden war. Er zog sich zurück nach Saratoga, und am 1. August nach Stillwater, nur 25 Meilen nördlich von Albany entfernt. Mit tiesem Schmerz sah die Nation, daß dieses Ueberbleibsel von einem Heere gezwungen war, vor einem siegreichen Feinde zu fliehen, und daß diese wichtigen Festungen verlassen wurden. Solche Begebenheiten mußten den Muth der Amerikaner darnieder

drücken, während die Feinde triumphirten.

Um 3. August ward der Oberst St. Ledger abgeschickt vom General Burgonne, um das Fort Stanwir anzugreisen. Um es zu entsetzen, wurden achthundert Mann Landwehr mit ihrem General ausgesandt; und dieser ward im hitzigen Gesfechte nahe am Fort getödtet, von Indianern, die im Hintershalte versteckt lagen. Die Besatzung des Forts that einen Ausscall, entschied den blutigen Kampf. trieb die Indianer von

dannen und befreite die Festung. Oberst St. Ledger sandte in die Festung eine Aufforderung zur Uebergabe; allein Oberst Gansevoort gab eine schnelle und muthige Antwort, die St.

Ledger bewog, sich eiligst an den Gee zuruckzuziehen.

Während dieser Vorfälle sandte Washington den General Lincoln nach Norden, um den Befehl von solchen Landwehrstruppen der östlichen Staaten zu übernehmen, die sich etwa dem Nordheere anschließen möchten. Um 2. August kam er nach Manchester, und übernahm den Befehl von sechstausend Mann Landwehr; am 6. stieß zu ihm der General Stark mit

noch achthundert Mann.

General Stark war ein um sein Vaterland verdienter Soldat, und hatte sich auch in der Schlacht bei Bunkershill ausgezeichnet; allein nach der Schlacht zog er sich zurück vom Dienst, wegen einer Vernachläßigung von Seiten des Consgresses. Er trat zu dieser Zeit in den Dienst seines Vaterslands, unter der ausdrücklichen Bedingung: nicht gezwungen zu werden, unter einem ContinentalsOffizier zu dienen; des halb widerstand er dem dringenden Ersuchen des Generals Schupler: sich ihm anzuschließen, um die Fortschrute des

Generals Burgonne aufzuhalten.

Der Congreß schlug sich in's Mittel; und in diesem wichtisgen Augenblick sandte der General Burgonne den Oberst Baum ab, mit fünshundert Deutschen und hundert Indianern, um sich der amerikanischen Kriegsvorräthe in Bennington zu bemächtigen: damit er in den Stand gesetzt würde, seinen Marsch nach Albany fortzusetzen. General Stark erhielt Nachricht von dieser Bewegung; sandte Boten aus, um die Landwehr in der Nachbarschaft zu versammeln; und marsschirte am 14. August dem Feinde entgegen, unterstützt von den Obersten Warner, Williams und Brush. Die Vorposten beider Heere trasen auseinander; und es entstand ein Scharsmützel, der den Tag über dauerte.

Um 15. August wurden alle Operationen eingestellt, wegen der eingetretenen außerordentlichen Regengüsse; aber am 16. stieß zum General Stark der Oberst Symonds mit der Landswehr von Berkshire. Stark sandte Nichols ab, um hinter dem linken Flügel, und den Oberst Hendrick, um hinter dem rechten Flügel des Feindes Posten zu fassen, unterstützt von den Obersten Hubbard und Sticklen, die sich noch weiter rechts ausstellten. Ungefähr um drei Uhr Nachmittags griff Gene.

Feldstücken versehen war. Der Angriff wurde allgemein und von beiden Seiten focht man tapfer; die Indianer flohen. Die Deutschen wurden überwältigt, aus ihren Berschanzungen vertrieben und in die Flucht gejagt. Die Landwehr, stolz gemacht durch den Sieg des Tages, gab die Verfolgung auf

und überließ sich dem Plündern.

In diesem wichtigen Augenblicke brachte der Oberst-Lieutes nant Breyman dem Oberst Baum eine Verstärfung; und sie begannen von Reuem den Kampf. Oberst Warner führte sein Regiment Continentalen wider den Feind, und hielt ihn so lange auf, bis die Landwehr sich wieder geordnet hatte und vordringen konnte. Bald wurde der Kampf allgemein und dauerte nun den ganzen Tag hindurch. Die Deutschen mußsten weichen und zogen sich zurück, begünstigt durch die Nacht; sie verloren 200 Todte, 700 Gefangene (worunter auch der

Dberst Baum), ihr Geschütz, Gepäck, zc.

Der Berlust dieser wichtigen Schlacht war sehr verderblich für General Burgopne; aber desto erfreulicher für die Amerikaner, denen dieser Erfolg neuen Muth gab. Oberst Stark erhielt die Stelle eines Brigadiers, im Dienst der Continenstalen. General Gates übernahm nun den Besehl des Heers, dem sich die Landwehr freudig anschloß. General Lincoln stand mit einer Abtheilung Amerikaner in der Nähe des engslischen Nachtrabs. Am 18. August zerkörte General Brown die brittischen Kriegsvorräthe am Georgensee, und befreite eine Anzahl gefangene Amerikaner. Erfolgreiche Operationen sanden statt wider Ticonderoga und Steensborough (Whiteshall). General Burgopne war über den Hudson gegangen, und hatte Posten gefaßt in Stillwater, nur drei Meilen entsfernt vom General Gates.

Am 18. September sandte General Gates ungefähr 3,000 ab, um dem Feinde die Schlacht anzubieten; allein er weisgerte sich, zu kämpsen. Am 19. entspann sich zwischen den auf Kundschaft ausgesandten Vorposten beider Heere ein Scharmützel, der ein allgemeines Gefecht herbeiführte, welches den Tag über dauerte, und in welchem viel Eiser und unerschrockene Tapferkeit gezeigt wurden. Die Nacht endigte das Schauspiel, und beide Generale zogen ihre Heere zurück, um ihre Lager zu beschützen. Mit Ungeduld erwarteten sie den Anbruch des folgenden Tages. In diesem Gefecht verloren

die Amerikaner ungefähr dreihundert, und die Englander

fünfhundert Mann.

Die Stärke bes amerikanischen Heers belief sich jetzt auf etwa siebentausend Mann, außer den zweitausend Mann unter General Lincoln, die in Bennington lagen. Seit dem letzten Gesecht verließen die Indianer, Verbündete der Engständer, die Fahnen des Generals Burgonne, und vier von den sechs Nationen gingen über, mit hundert und funfzig Kriegern, zu den Amerikanern. Auch verstärkten nun die Truppen unter General Lincoln das amerikanische Heer, dessen Muth von Neuem belebt wurde.

Bis zum 7. October standen beide Heere, innerhalb Büchsfenschußweite, einander gegenüber. Häusige blutige Scharsmützel fanden statt; beiderseits suchte man sich zu schrecken und zu überfallen. Burgopne's Lage sing an bedenklich zu werden, und er suchte an um Hülfe bei Sir Henry Clinton. Dieser hatte gerade zweitausend Mann von Europa erhalten und seine Operationen begonnen, mit der Wegnahme von Westspoint, einer starken Festung am Hudsonfluß. Hierdurch ward er in den Stand gesetzt, die Hindernisse im Fluß aus dem Wege zu räumen, und seinen Schissen eine freie Durchsfahrt zu erhalten. Alles dieses erfuhr General Burgcyne, aber zu spät, um es benutzen zu können.

Als General Burgonne den Rückzug beschlossen hatte, sandte er eine starke Abtheilung auf der einen Seite vorwärts; während er, an der Spiße einer andern, unterstüßt vom General Frazer, den Rückzug bewerkstelligte. Ein Gesecht fand unmittelbar start, und dauerte den ganzen Tag. Der Sieg krönte die Fahnen der Amerikaner, welche auf allen Punkten mit Erfolg stritten. General Arnold socht wie verzweiselt, und erhielt eine Wunde. General Frazer\* und Sir James Clark wurden tödtlich verwundet und Letzterer gefangen. In

<sup>\*</sup> In der Hise des Gefechts suchte sich Oberst Morgan (der kunftige Held der Schlacht von Cowpens,) mehrere seiner Scharsschüßen aus, und ließ sie anlegen auf einen brittischen Offizier, welcher verzüglich thätig schien, in der Erfüllung seiner Pflicht, und an der Spize seiner Truppen auf einem eisengrauen Pferde ritt. Mergan sprach zu seinen Schüßen: "Iener tapfere Offizier ist der General Frazer; ich bewuns dere und achte ihn. Allein es ist nothwendig, daß er sterbe. Stellet euch in jenes Gehölz, und thut eure Schuldigkeit." Es braucht wehl nicht berichtet zu werden, daß gleich darauf General Frazer tödtlich verwundet niedersiel

ber Nacht veränderte General Burgonne seine Stellung, und

die Amerikaner plünderten das brittische Lager.

Nun erwarteten die Engländer jeden Augenblick, angegriffen zu werden, und blieben am 8. October den ganzen Tag unter Waffen. Bei Sounenuntergang wurde den Ueberresten des sehr betrauerten Generals Frazer die letzte Ehre erzeigt. Am 9. ward das brittische Heer so eng eingeschlossen, daß dessen Besehlshaber beschloß, sich nach Saratoga zurückzuziehen. Hierbei verloren aber die Engländer ihr Berwundeten- und Kranken-Lazareth, das sie dem Mitseiden des Geneeals Gates überließen. Dieser handelte seinem Character zu Ehren, und zeigte wohlthätige und menschenfreundliche Gesinnungen gegen die Leidenden.

Nun sah General Burgopne, daß hinter ihm jeder Ausgang bewacht und besetzt, und ein weiterer Rückzug kast unmöglich war. In dieser Bedrängniß berief er am 13. einen Kriegs-rath. Während derselbe versammelt war, flog eine achtzehnspfündige Kanonentugel über den Tisch: und es ward einstimmig beschlossen, dem General Gates Vorschläge zu machen. Die Seinigen wurden verworfen; worauf General Burgopne andere machte, nach welchen er sich bedingungsweise ergab.

Man sagt, daß zu dieser Zeit die Nachricht von der Besitznahme des Hochlands ankam; wodurch General Burgonne bewogen wurde, sich länger zu besinnen: in der Hoffnung, daß Sir henry Clinton ihm Entsatz schicken würde. Diesen critis schen Augenblick benutzte General Gates: er stellte sein Heer in Schlachtordnung, sandte an Burgonne eine Fahne und verlangte eine Antwort binnen zehn Minuten. fühlte die Größe seiner Berantwortlichkeit: der Vertrag wurde unterzeichnet und zu rechter Zeit zurückgeschickt. Das ganze brittische Heer verließ seine Linien, legte die Waffen nieder und ergab sich friegsgefangen. General Gates marschirte ein, während der Yankee-Doodle gespielt wurde. Er befahl, daß dem brittischen Heere Lebensmittel ertheilt werden sollten; und so schloß sich das feierliche Schauspiel.

(So veränderlich sind die Begebenheiten des Lebens und die Schicksale der Menschen; so unbeständig ist das Kriegs-glück. Aber fest und unerschütterlich ist die Vorsehung Gottes:

Ihm gehören Weisheit, Macht und Stärke!)

Sir Henry Clinton sandte den Sir James Wallace und General Baughn mit einer fliegenden Schwadron, dreitausend

sechshundert Mann Truppen: um bis zu Burgonne's Lager durchzudringen oder ihm zu Gunsten einen Ablenkungsangriff zu thun. Allein als am 13. October die Engländer in Esppus Nachricht erhielten von Burgonne's Umständen, setzen sie das Oorf in Brand und zerstörten es. Wären sie nach Albann gegangen, so hätten sie diese Stadt nebst den amerikanischen Kriegsvorräthen zerstören und dem General Burgonne Entsfatz bringen können. Es ist oft gefragt worden: Warum diese unnöthige Zögerung? Allein es kann weiter keine Antswort gegeben werden, als: Es war Gottes besondere Vorse vors

Das Heer des Generals Burgonne ließ man gerades Wegs nach Boston marschiren, wo es kriegsgefangen blieb.

Nachdem nun das Heer der Amerikaner unter General Gates im Norden die Ruhe hergestellt hatte, marschirte es nach Kingston, um den General Putnam zu unterstützen, und das Land wider die Einfälle der Engländer zu beschützen. Das Volk kam in Bewegung und die Feinde zogen sich eilig

zurück nach Reu-York.

Wir wenden jest unsern Blick nach dem Thun und Treiben des siegreichen Heers von Neu-York. Um die Zeit, da der Sieg die brittischen Fahnen unter Burgonne's Anführung am Champlainsee fronte, schiffte General Howe am 23. Juli sich ein, mit ungefähr 16,000 Mann Truppen, auf 260 Fahrzeugen, um einen Privatkriegszug nach dem Güden zu machen. Da zog sich General Washington nach dem Delaware, um Philadelphia zu decken. General Howe fuhr einige Mal an der Kuste ab und zu, und segelte endlich in die Chesapeake= Washington brang vorwärts, ihm entgegen. brittischen Truppen landeten an der Mündung des Elkflusses; und beide Heere stießen aufeinander bei Chad's-Furt, an ber Brandywine, wo am 11. September eine Schlacht stattfand. Die Engländer siegten, und Washington zog sich zurück auf die Anhöhen, um den Feind zu bewachen. Am 26. Septem= ber rückten die Engländer in Philadelphia ein, und der Congreß ging nach Lancaster.

Um diese Zeit kam der Marquis Lafanette nach den Bereis nigten Staaten, bot dem Congreß seine Dienste an, und erhielt eine Stelle als Brigade-General. Er begab sich zum Heere und diente auf eigne Unkosten. Bald wurde er der Freund und Waffengefährte Washington's. Seine Talente als Sels



Ruckzug durch Jersey.



Drangsale der Urmee in Vallen-Forge. p. 198.

gung der andern." Der Tractat ward bald in London bestannt; und die brittische Regierung beschloß: Philadelphia zu räumen, und die königliche Kriegsmacht in Neu-York zussammenzuziehen. Um 18. Juni begab sich das königliche Heer

über den Delaware auf den Weg nach Neu-York.

Washington hatte so etwas vorausgesehen, und deshalb die Landwehr von Neus Jersen vorbereitet, den Marsch der Engsländer zu erschweren. Er ging über den Delaware, um sie zu verfolgen; und am 28. Juni trasen beide Heere zusammen, bei Monmouth, 64 Meilen von Philadelphia. Der Kampf war blutig und das Wetter so heiß, daß viele Soldaten von beiden Seiten den Tod fanden, durch die Hitze und durch den Genuß des Wassers.

Die Amerikaner behaupteten das Schlachtfeld, und wollten am nächsten Morgen den Kampf erneuern; allein der Feind hatte sich zurückgezogen. Die Amerikaner verloren 62 Todte, worunter 8 Offiziere; 160 wurden verwundet. Der Verlust der Engländer betrug 358 Mann, an Todten, Verwundeten und Vermisten; 100 wurden gefangen, und 1,000 liefen davon. Sir Henry zog sich zurück in Eilmärschen nach Sandy-Hook, wo er sich mit seinem Heere an Bord seiner

Flotte nach Neu-York einschiffte.

Bei dieser Gelegenheit ward General Lee durch ein Kriegssgericht des Ungehorsams beschuldigt. Er scheint, daß er zuerst die Uebernahme eines einzelnen Befehls ausschlug, und daß er ihn später verlangte. Washington befahl ihm, den Angriff zu beginnen, "wenn nicht mächtige Gründe zum Gegentheil vorhanden wären." Sein Ungehorsam und seine zweifelhafsten Bewegungen scheinen den erwarteten Erfolg vereitelt zu haben, und rechtsertigten den Verlust seiner Befehlshaberstelle.

Die französische Regierung hatte nun auch den Krieg begonnen, zufolge des geschlossenen Tractats. Der Graf D'Estaing kam an, am 8. Juli, in der Mündung des Delas ware, mit der Flotte von Toulon, nach einer Fahrt von sieben und achtzig Tagen. Lord Howe war kaum eilf Tage fort, und Sir Henry Clinton hatte erst vor einem Monat Philadels phia geräumt und sich bei Sandy-Hook nach Neu-York eingesschifft. Die französische Flotte war, an Zahl der Schiffe und Kanonen, ungefähr noch ein Mal so stark als die englische.

Graf D'Estaing landete am 9. Juli Herrn Gerard, den französischen Gesandten beim Congres der Vereinigten Staa-

ten. Letzterer empfing ihn mit aller Herzlichkeit. D'Estaing segelte nach Sandy-Hook, wo er am 11. ankam. Der Graf blockirte die englische Flotte im Hafen, und bot Alles auf, um dieselbe anzugreisen; allein es war ihm unmöglich, mit seinen schweren Schiffen über die Sperrbank zu fahren. Dem Nath Washington's zusolge, segelte D'Estaing am 22. Juli nach Newport, Rhode-Island, um die dortige englische Flotte zersstören zu helsen.

Einige Tage nach der Abfahrt der französischen Flotte kam Admiral Byron's Geschwader an bei Sandy-Jook, ohne Masten, in einem zerstörten, krankhaften und höchst traurigen Zustande. Auch die Vorrathsschisse von Cork kamen glücklich an in Neu-York, zur unaussprechlichen Freude des brittischen

Heers, welches großen Mangel an Lebensmitteln litt.

Um 29. Juli kam Graf D'Estaing an auf der Sühe von Point-Judith. Die Freude über seine Ankunft verbreitete einen Feuereiser, gleich jenem in den Jahren 1775 und '76, durch ganz Neu-England. Freiwillige strömten zu Tausenden herbei, um unter General Sullivan's vaterländischen Fahnen zu fechten, und vereinigt mit ihren ruhmwürdigen Bundessgenossen Rhode-Island zu erobern.

General Washington sandte den Marquis Lafahette und den General Greene mit 2,000 Mann, um sich der gemeinsschaftlichen Unternehmung anzuschließen. Die amerikanische

Kriegemacht zählte jest ungefähr 10,000 Mann.

Sir Robert Pigot, der in Newport befehligte, hatte fünf Bataillone zur Verstärfung erhalten; wodurch seine Macht auf ungefähr 6,000 Mann stieg. Nun wurden beiderseits die Operationen angefangen.

Der Graf D'Estaing fuhr am 18. August in den Hafen von Newport, ohne Widerstand zu finden; denn der General Pigot hatte am 5. die englischen Schiffe zerstört, damit sie

nicht den Franzosen in die Hände fielen.

Am 9. Morgens früh verließ General Sullivan mit seinem Heere Tiverton. Die Feinde hatten ihre Werke am nördlichen Ende der Insel verlassen. Um 2 Uhr Morgens erschien Lord Howe mit einer Flotte von fünf und zwanzig Linienschiffen, Point-Judith gegenüber, und ließ Anker werken.

Graf D'Estaing, der gern mit der brittischen Flotte sich messen wollte, benutzte am 10. den Wind, und stach in See. Beide Flotten fuhren den ganzen Tag umher, ohne daß es zum Gefecht kam. Am 11. entstand ein heftiger Wind, welcher den 12. und 13. fortdauerte; er trennte die Flotten voneinander, und entmastete das französische Admiralschiff, zerbrach dessen Stenerruder, und beschädigte verschiedene andere Schiffe. Am 14. ließ der Sturm nach, und es kam zwischen einzelnen Schiffen beider Flotten zu hitzigen Gesechsten, die aber nichts entschieden. Der Graf sammelte seine halbzerstörten Schiffe, und fuhr nach Newport, wo er vor dem Hafen die Anker auswersen ließ. General Greene und der Marquis Lafanette kamen an Bord des Admiralschisse, und baten dringend den Grafen D'Estaing: in den Hafen von Newport einzusahren, um die Unternehmung zu vollenden; allein die Flotte war so sehr vom Sturme mitgenommen, und auch die Offiziere zeigten sich so widerwillig, daß der Graf beschloß, nach Boston zu segeln.

Die Truppen unter General Sullivan hatten das nördliche Ende der Insel erreicht, und marschirten wider die seindlichen Linien: bereit, mit der französischen Flotte zugleich den Feind anzugreisen; allein sie litten im Sturm dergestalt, daß sie

nun in einen höchst traurigen Zustand geriethen.

Am 15. hatte sich das amerikanische Heer von seinen Unsfällen wieder erholt, und war von Neuem zum Kampf bereit. Unter diesen Umständen warteten die Amerikaner ungeduldig auf die Bewegungen der französischen Flotte, um den Angriff vereint zu machen; aber mit Schmerz und Erstaunen sahen sie dieselbe am 24. die Anker lichten und nach Boston absahren General Sullivan's Verdruß war größer, als der Stolz eines amerikanischen Soldaten ertragen konnte: und ohne Rücksicht sprach er sich öffentlich darüber aus.

Um 28. August schrieb der Graf D'Estaing von Boston aus an den Congres, und gab dieser achtbaren Versammlung

genügende Erklärungen wegen seiner Bewegungen.

General Sullivan sah sich bald von allen Freiwilligen verslassen; sein Heer sank an Zahl unter das der Feinde; wodurch

er genöthigt ward, sich eilig zurückzuziehen.

Um 25. sandte General Sullivan sein schweres Geschütz weg, und am 29. zog er sich zurück in's nördliche Ende der Insel. General Pigot verfolgte ihn mit seiner ganzen Macht, um ihm den Rückzug abzuschneiden. Bald wurden die seindlischen Vorposten handgemein mit dem amerikanischen Nachtrab, und es enspann sich ein blutiges Gesecht, das den Tag über dauerte. Am nächsten Tage erfuhr General Sullivan: daß Lord Howe wieder zur See gegangen wäre, und daß die fransössische Flotte nicht nach Newport zurückerwartet würde; dess

halb eilte er, die Insel zu verlassen.

Mit dem Beistand und Rath des Generals Greene und des Marquis Lafanette bewerkstelligte General Sullivan seinen Rückzug im Angesicht eines überlegenen Feindes, dessen Schildwachen nicht über vierhundert Ellen von den amerikanischen entsernt waren. Am Morgen des 1. Septembers 1778 war der Rückzug vollendet, ohne daß ein Mann, ein

Stuck Geschütz oder Gepäck verloren wurde.

An demselben Tage hielt Sir Henry Clinton vor Newport mit 4,000 Mann Truppen, am Bord der Flotte unter Lord Howe, um den Amerikanern den Rückzug abzuschneiden; aber auf die Nachricht von der Abfahrt der französischen Flotte nach Boston und von dem Rückzug der Amerikaner, segelte er auch dorthin ab, um die Franzosen zu verfolgen. Am 3. September gewahrte er die französische Flotte im Hasen von Boston in sicherer Stellung, und kehrte zurück nach Neu-York. Am 5. that Lord Howe einen Angriss auf die amerikanischen Schisse im Hasen von Bedsord, und zerstörte ungefähr siedzig Fahrzeuge, eine Anzahl Vorrathsmagazine, Wohnhäusser, 2c. an Werth 20,000 Pf. Sterling

Dann griff seine Herrlichkeit Martha's-Vinenard an, zersstörte dort alle Schiffe, erbeutete die Wassen der Landwehr, den öffentlichen Schatz, 300 Ochsen, 10,000 Schaafe, und

kehrte zurück nach Reu-York.

Folgender Auszug eines Briefes vom General Washington

mag dieses Capitel schließen:

betrachten, daß—nach zweijährigen Operationen und nach den seltsamsten Wechseln, die seit Erschaffung der Welt vielleicht jemals einen Kampf begleitet haben,—beide Heere wieder auf demselben Punkt stehen, von welchem sie ausgingen; und daß die Partei, welche den ersten Angriff that, nun darauf besichränkt ist, sich mit der Schausel und Hacke zu vertheidigen. Die Hand der Vorsehung ist in Allem so sichtbar gewesen, daß derjenige schlimmer als ungländig und mehr als gotlos sein müßte, welcher nicht so viel Glauben und Dankbarkeit hat, seine Verpflichtungen anzuerkennen."

## Zehntes Capitel.

Operationen des Revolutionsfriegs.—Fortsetzung.

Die Engländer fanden es zu unsicher, von dem Erfolg ihrer Wassen abzuhängen, und beschlossen, wo möglich durch die Staatskunst zu ihrem Endzweck zu kommen. Es wurde ein Versuch gemacht, einen Herrn Reed und andere Congreßmitglieder zu bestechen, damit sie Beistand leisten möchten, um die Amerikaner mit der englischen Regierung zu versöhnen. Das Werkzeng zu diesem Versuch war Herr Georg Johnston, einer der brittischen Bevollmächtigten; allein Herr Reed gab zur Antwort: "Ich bin nicht kaufenswerth; aber solche zu erkausen wie ich din, ist der König von England nicht reich genug." Diese Thatsachen wurden dem Congreß mitgetheilt, und erregten bedeutendes Aussehen.

Der Congreß faßte den Beschluß: daß alle sich auf öffentsliche Geschäfte beziehenden Briefe, von brittischen Bevollmächstigten, Agenten oder sonstigen Unterthanen des Königs von Groß-Britanien, an Mitglieder des Congresses, Letzterem vorgelegt werden sollten. Auf diesen Beschluß erfolgte von Johnston aus Neu-Yorf eine stolze Antwort, und von Seiten des Sir Clinton, des Lords Carlisle und des Herrn Eden, eine gänzliche Berlengnung der Thatsachen. Zu gleicher Zeit ward eine Bestätigung des Vertrags von Saratoga angeboten, damit den Truppen des Generals Burgonne erlaubt würde, sich nach England einzuschiffen; allein der Congreß wollte nur von der brittischen Regierung selbst eine Bestätigung annehmen.

Run wandten sich die Bevollmächtigten an das Volk. Dies ses billigte der Congreß, in der Ueberzeugung, daß der gesunde Verstand des Volks jenes Anerbieten mit Verachtung aufsnehmen, und die Urheber desselben mit dauernder Schande bedecken würde. Voll Verdruß über das Mißlingen dieser hinterlistigen Maßregel, verklagten Letztere die amerikanische Regierung in einer öffentlichen Erklärung, und bedrohten das amerikanische Volk mit dem Untergang, wenn es beharrte in seiner Empörung und in seinem Bündnisse mit Frankreich. Diese leere Orohung wurde vom Congreß gebührend aufgesnommen: er setzte die Verfahrungsart der Feinde auseinander, und beschloß seine Vemerkungen mit folgenden Worten:

"Menn unsere Feinde sich erkühnen, ihre Drohungen zu

verwirklichen, oder in ihrer jetzigen barbarischen Handlungsweise zu beharren: so wollen wir eine solche eremplarische Rache
ausüben, daß Andere von einem gleichen Betragen abgeschreckt
werden sollen. Wir berufen uns auf Gott, den Prüser der
Herzen, wegen der Redlichkeit unserer Absichten; wir erklären
in seiner heiligen Gegenwart: daß wir nicht leichten oder
übereilten Eingebungen des Zorns oder der Rache solgen.
Also wollen wir, bei allem möglichen Wechsel des Glücks vers
harren in diesem unserm Entschluß."

Dr. Franklin, bisher amerikanischer Geschäftsträger am französischen Hofe, wurde nun Bevollmächtigter-Minister am Hofe von Versailles, mit Aufträgen: wegen eines Kriegszugs wider Canada zu unterhandeln. Um dieselbe Zeit legte Herr Girard seine Beglaubigungsschreiben dem Congreß vor, und ward anerkannt als Gesandter vom französischem Hose.

Der Marquis Lafanette suchte zu dieser Zeit um Urlaub an, nach Frankreich zurückzukehren, welchen der Congreß sogleich Letzterer trug bem Präsidenten auf: bem Marquis Lafanette schriftlich im Namen des Congresses zu danken, sowohl für den uneigennützigen Eifer, der ihn nach Amerika geführt, als auch für die Dienste, welche er ben Vereinigten Staaten durch seinen Muth und seine Fähigkeiten geleistet, bei so vielen merkwürdigen Gelegenheiten. Auch erhielt Doctor Franklin vom Congreß den Auftrag: einen kostbaren Degen mit passenden Inschriften verfertigen zu lassen, und benselben im Namen ber Bereinigten Staaten bem Marquis Lafanette zu überreichen. Zugleich sandte der Congreß an den König von Frankreich einen Brief, mit den Ausbrücken der anerkanns ten Hochachtung für die Talente und Dienste bes Marquis. Dieser nahm schriftlich seinen Abschied vom Congreß, und begab sich nach Boston, wo er sich nach Frankreich einschiffte.

Während dieser Zeit hatten die Indianer, in Verbindung mit der Tory-Partei, ihre Verwüstungen an der Susquehannah begonnen; ein Hausen von ungefähr 1,600 übersiel die dortigen Ansiedelungen, schlug den Oberst Butler an der Spitze von vierhundert Mann, und machte ein fürchterliches Blutbad unter seinen Leuten. Erstere nahmen ein kleines Fort in Kingston, eroberten das Fort Wilfesbarre, hieben die Vesatung nieder, und verbrannten die Weiber und Kinder in den Cassernen. Sie zerstörten alle Ansiedelungen mit Feuer und Schwert, und erschlugen das Vieh auf eine höchst muthwillige

und barbarische Weise; aber sie verschonten die Personen und

Besitzungen der Königlichen.

Sir henry Clinton sandte ben Capitan Ferguson, mit ungefähr dreihundert Mann und einer starken Bedeckung, auf einen Rriegszug nach Little-Egg-Harbour, um die amerikanischen Fahrzeuge und Caperschiffe zu zerstören. Da diese aber fort waren, zog Capitan Ferguson nach Chesnut-Neck, zerstörte die dort liegenden Schiffe und das ganze Dorf, verwüstete die Umgegend, und kehrte zurück zu seinem Geschwader. October, zehn Tage darauf, segelte dieses mit den Truppen nach einem andern nahe gelegenen Landungsplatze, und setzte den Capitan Ferguson mit 250 Mann an's Land. Sie drangen in's Innere bei nächtlicher Stille, überfielen Pulasti's leichtes Fusvolk, tödteten den Baron De Base, den Lieutenant De la Broderie, und fünf Gemeine. Diese wurden meistens faltblütig niedergemetelt, indem fie um Schonung flehten; benn ber Befehl war: "Reine Gnabe!" Aber ber Graf Pulasti machte bem gräulichen Schauspiel ein Ende, indem er plötzlich mit seiner Reiterei den mordsüchtigen Keind angriff, ihn in die Flucht jagte, und so die übrigen von seinem Fuß= volke rettete. Capitan Ferguson zog sich schnell zurück, und schiffte sich ein nach Neu-York.

Am 16. October kam Admiral Graves in Neu-York an mit seiner Flotte, die von einem heftigen Sturm so übel zugeseichtet war, daß er bis zum Ende des Monats bleiben mußte, um sie auszubessern. Aufangs November stach er wieder in See, und erschien vor dem Hafen von Boston, um dem Grafen O'Estaing einen Besuch abzustatten. Aber ein gewaltiger Sturm übersiel ihn, trieb seine Flotte auseinander, und zersstürte das Schiff Somerset mit 64 Kanonen, an der Küste von CapsCod; die übrigen Schiffe mußten sich nach Rhodes

Island flüchten.

Seit dieser Zeit gewann der Krieg ein höchst wildes Ansehen, und gab das Schauspiel der unbarmherzigsten Grausamkeit. Wenige Beispiele ausgenommen, schienen die Kämpfenden die Gesetze gebildeter Krieger kaum zu kennen, und einen Vertilgungskrieg zu führen. Der Krieg zog sich von Neuem nach den Usern der Susquehannah. Oberst Wilhelm Butler that, an der Spitze eines Regiments Pennsylvanier und einer Compagnie Scharsschußen, einen Zug nach den indianischen Dörfern, die er zerstörter Nachdem er die größten Mühselig-

keiten überstanden, kam er glücklich zurück in sechzehn Tagen. Um diesen Einfall zu rächen, übersiel Oberst Iohann Butler, an der Spitze einer starken Abtheilung, bei Cherry-Vallen den Oberst Alden, tödtete ihn, und beging die rohesten Grausamskeiten: funfzig bis sechzig Männer, Weiber und Kinder wurden getödtet oder gefangen, und selbst an Todten die gröbsten Fres

vel ausgeübt.

Alle ferneren Unternehmungen nach Norden schienen jetzt aufgegeben zu sein. Elinton und Prescott, die in Ostslorida besehligten, verabredeten einen Operationsplan wider Georgien. Ehe dieser ausgeführt werden konnte, thaten zwei Parteien von Florida Einfälle in Georgien; die eine zu Wasser, die andere zu Lande. Erstere suhr nach Sundury, und forderte den Platz auf, sich zu ergeben; aber die muthige Antwort des Obersten Mackintosh bewog sie, den Versuch aufzugeben. Die andere Partei zog nach Savannah; da aber General Screven und Oberst Elbert kräftigen Widerstand leisteten: so geschah nichts, als daß eine Anzahl Neger und Vieh geraubt, und die wildesten Grausamseiten verübt wurden.

Oberst Screven fand den Tod bei der Vertheidigung.

Am 27. November, 1778, fuhr Oberst Campbell ab von Sandy-Hook, mit einem Regiment, zwei Bataillonen Regulä= ren, und vier Bataillonen Königlichen: in Allem etwa 2,500 Mann, nebst einer Anzahl Geschütz. Ende December fam er bei der Mündung des Savannahflusses an, und landete sogleich seine Truppen. General R. Howe lag in der Stadt Savannah, mit ungefähr achthundert Mann Landwehr und Regulären, die sich noch nicht erholt hatten von einem erfolglosen Zuge wider Florida. Er wählte mit Klugheit eine Stellung, um Savannah zu beden; allein er ward übermeis stert, in seinem Lager überfallen, und erlitt einen bedeutenden Verlust an Leuten und Waffen. Das Fort und Alles was darinnen war, 48 Kanonen, 23 Mörser, ein großer Vorrath von Lebensmitteln, sämmtliche Fahrzeuge, und die Hauptstadt des Staats sielen in die Hände der Sieger. Die wehrlosen Einwohner wurden in den Straßen niedergestoßen, und die übrigen Truppen entwischten nach Südcarolina. Zeit fiel Sunbury in die Gewalt des Generals Prescott, der nach Savannah marschirte, und den Befehl des königlichen Er gebot den Einwohnern: die Waffen Heers übernahm. niederzulegen oder sie zur Unterstützung der königlichen Sache zu gebrauchen.

Am 25. September wurde General Lincoln zum Befehlsschaber des süblichen Heers ernannt; aber er kam erst den 4. December nach Charleston. Zu ihm stießen die Generale Ashe und Rutherford, mit 2,000 Mann Landwehr von Nordscarolina, welche helfen sollten bei der Vertheidigung von Südcarolina.

Georgien war der Angriffspunkt. General Lincoln hob gegen tausend Mann aus, stieß zu den übrigen Truppen unter Oberst Elbert, und schlug sein Hauptquartier auf in Purysburg. Hier sah er sich an der Spitze von nur 1,400 Mann, und selbst diese Wenigen waren ohne Waffen, Kanonen, Zelte, ja kast ohne Pulver und Blei. Die Landwehr von Südcarolina kannte weder Kriegszucht noch Unterordnung; und bis zum 24. Januar 1779 waren die meisten nach Hause gelausen. Sie wurden ersetzt durch etwa 1,100 Mann Landwehr von Nordcarolina; und nun belief sich die ganze Macht

auf ungefähr 2,400 Mann.

General Prescott hatte die Insel Fort-Royal (S. C.) in Besitz genommen: General Moultrie, an der Spitze der Lands wehr von Charleston, griff die Insel an, verjagte den Feind, und zwang ihn, sich mit großem Verlust nach Georgien zurückzuziehen. Er setzte sich sest in Augusta, brütete Zwietracht, und erregte Ausstände, wodurch riel Unheil geschah. Aber eine Abtheilung, unter Oberst Pickens, aus dem Bezirk von Ninety-Sir, versolgte die Banditen; sie wurden einzgeholt, geschlagen, getödtet oder zerstreut, und ihr Ansührer, Oberst Boyd, niedergehauen; die Uebrigen unterwarsen sich der Gnade des Staats. Siedzig von ihnen wurden gerichtlich verhört, überführt, und zum Tode verurtheilt; aber nur an fünf Hauptschuldigen ward das Todesurtheil vollzogen: die andern erhielten Gnade.

General Lincoln beschloß, den Feind aus Georgien zu verstreiben; deshalb befahl er dem General Williamson: eine feste Stellung bei Augusta zu nehmen, um die Bewegungen des Obersten Campbell zu bewachen; und dem General Ashe: mit etwa 2,000 Mann Williamson zu unterstützen. Bei der Nachricht von dieser Bereinigung, zogen sich die Engländer zurück, ungefähr vierzehn Meilen den Fluß hinab. Die amerikanischen Generale nahmen gemeinschaftliche Maß-

regeln, und entwarfen den Operationsplan.

Um diese Zeit war der Oberst Provost durch einen Uniweg

dem amerikanischen Lager in den Rücken gekommen, und begann einen wüthenden Angriff. Die Continentalen drangen vorwärts, den Feinden entgegen; aber die Landwehr ward von panischem Schrecken ergriffen und nahm die Flucht. Die Negulären unter General Elbert wurden zusammengehauen, und die Landwehr unter General Ashe kehrte nie zurück. Die Amerikaner verloren 150 an Todten und 162 an Gefangenen; die Zahl der Verwundeten unbestimmt. Etwa 450 stießen zum General Lincoln. Die Feinde hatten nun Georgien im Besitz, und eröffneten eine freie Verbindung mit den Königslichen in Südcarolina.

In diesem unruhigen Zustand wurde Johann Rutledge Gouvernör des Staats, und erhielt mit dem Rath eine undesschränkte Gewalt. In Drangeburg, fast im Mittelpunkt des Staats, versammelte sich eine große Menge Landwehr, um nach erforderlichen Umständen zum Dienst bereit zu sein. General Williamson sandte verschiedene Abtheilungen nach Georgien, um den Feind zu beunruhigen und zu plündern. Hierbei bemerkte General Lincoln dem Gouvernör: daß durch diesen Besehl Schuldlose und Schuldige, Alte und Kranke, Weiber und Kinder, gleichen Gesahren ausgesetzt würden.

General Lincoln ward nun verstärkt in seinem Lager Blacks Swamp, und drang vor nach Georgien, indem er in Puryssburg eine starke Wache unter General Moultrie zurückließ. Prescott wollte die Amerikaner hundert und funfzig Meilen weit vordringen lassen, um dann den General Moultrie zu überfallen; aber dieser wich dem Angriff aus, indem er seine

Stellung veränderte.

General Lincoln erhielt Nachricht von Prescott's Bewegungen, und zog in Eilmärschen zurück, um Moultrie beizusstehen und Charleston zu decken. Der Gouvernör ward aufsgeschreckt Lurch die Bewegungen des Generals Prescott, und zerstörte die Borstädte, um den Feind zu verhindern, in die Stadt einzudringen. Er rief die Landwehr aus der Umgesgend zusammen, um sie zu vereinigen mit seinen Truppen, zur Bertheidigung von Charleston.

Am 11. erschien Prescott vor Charleston, an welchem Tage auch der Graf Pulaski dort anlangte und die Vertheidigung der Stadt muthvoll übernahm. General Prescott's Absicht war: die Stadt wegzunehmen, ehe General Lincoln ankommen konnte. Seine Operationen wurden mit so vieler Kraft getrieben, daß die bürgerliche Obrigkeit ihm folgenden Vorschlag

zusandte:

"Südcarolina will in einem Zustand der Neutralität bleiben bis zum Ende des Kriegs, und dann dem Schicksal seiner Nachbarn folgen, unter der Bedingung: daß das königliche Heer sich zurückzieht." Hierauf antwortete General Prescott: "Die Besatzung ist unter Wassen und soll sich als kriegsgesfangen ergeben."

She General Prescott etwas Wichtiges ausführen konnte, kam General Lincoln an; der Feind zog sich zurück nach Beaufort, und von da nach Georgien. Naub und Verwüstung bezeichneten seine Schritte; an dreitausend Sclaven wurden

gefangen und nach Westindien verkauft.

Sir Henry Clinton rüstete in Neu-York einen Kriegszug aus, unter Sir Georg Collier und General Matthews, welche sich, im Mai, 1772, der Städte Portsmouth und Norfolk in Birginien bemächtigten. An demselben Tage ward nach Suffolk eine Abtheilung geschickt; sie zerstörte die Vorräthe, Seemagazine und Schiffe; verbrannte und verheerte die Stadt, die Landhäuser und Pflanzungen. An der Küste richtete die Flotte gleiche Verwüstungen an: ungefähr 130 Schiffe wurden zerstört oder weggecapert, mit etwa 3,000 Orhoft Taback.

Um dieselbe Zeit machte Sir Henry Clinton einen erfolgsreichen Versuch wider Stonn-Point und Verplank, worauf er

sich in's Hochland wandte.

Che diese Operationen stattfanden, hatte Sir Henry Clinton Maßregeln verabredet mit den Königlichgesinnten und den Engländern unter seinem Besehl, um das System eines allgemeinen Räuberkriegs in Amerika anzunehmen. Er legte seinen Plan dem Ministerium vor, das darüber seinen Beifall äußerte. Die amerikanische Gesandschaft in Paris erhielt davon Nachricht, und theilte sie Herrn Trumbull mit, dem Gouvernör von Connecticut, am 6. April, 1779.

Sir Henry Clinton sandte den General Tryon (den ehemasligen Statthalter von Neu-York) mit 2600 Mann Landtrupspen, begleitet von einem Geschwader unter Sir Georg Collier und unterstützt vom General Garth, um ihre Verwüstungen in Connecticut zu beginnen. Am 4. Juli suhr diese Kriegssslotte in den Sund; und die Besehlshaber erließen an die Bürger von Connecticut ein öffentliches Aufgebot, welches



Allen, die zu ihrer Unterthanenpflicht zurücksehren wollten, Verzeihung und Schutz versprach. Dagegen bedrohte es mit Tod und Verderben Alle, die dieses Anerbieten verwürfen.

Den 6. Morgens, landete General Tryon mit seiner Abstheilung in Sast-Haven, und General Garth in West-Haven; sie zogen gerades Wegs nach New-Haven, und ließen die Stadt plündern. Da sich am nächsten Tage die Landwehr schnell versammelte, räumte der Feind eilig die Stadt, versbrannte mehrere Magazine an den Wersten, und schiffte sich ein nach Sast-Haven. Hier ließ der schändliche Tryon ebensfalls plündern, und segelte weiter nach Fairsield und Norwalf, welche Städte in Asche gelegt wurden. Dann kehrte er zurück nach Neu-York.

In diesem Kriegszug verbrannten: 4 öffentliche Bethäuser, gegen 100 Wohnhäuser, 80 Scheunen, etwa 30 Magazine, 17 Werkstätten, 4 Mühlen und 5 Schiffe. Außer dieser Zersstörung von Eigenthum wurden die rohesten Gewaltthätigkeiten verübt, Weiber beschimpft, gemißhandelt, ihrer Kinder bes

raubt, und alle Schränke, Roffer, zc. ausgeräumt.

Aber General Washington entwarf einen Plan, um diesem raub- und brandsüchtigen Helden das Handwerk zu legen. Der Plan begann mit der Eroberung von Stonn-Point, am Hudson.

General Wayne setzte sich am 15. Mittags, in Bewegung wider Stony-Point; ging über mühsam ersteigliche Gebirge und durch gefährliche Hohlwege; und näherte sich dem Fort noch an demselben Lage, Abends 8 Uhr. Nachdem der Geeneral den Feind recognoscirt hatte, stellte er sich an die Spitze seiner Tapfern. Am 16. Juni, zwanzig Minuten nach Mitzternacht, drangen sie mit aufgepflanzten Bayonnetten in das Fort, unter dem furchtbaren Negen von Traubens und Musztetenkugeln; sie eroberten die Festung, ohne eine Kanone abzusenern. Oberst-Lieutenant Fleury drang mit seiner Abstheilung auf der entgegengesetzten Seite in Fort, in dessen Mittte beide Theile zusammen trasen. Die Besatung, 543 Mann stark, wurde als kriegsgefangen verschont. General Wayne ließ, zusolge erhaltenen Beschls, das Fort zerstören, und die Kanonen, Vorräthe, ze. fortbringen.

Der Congreß erließ Danksagungen an General Washington, General Wayne, und die unter ihrem Befehl stehenden Ofstriere und Soldaten, für die meisterhaft gemachte Eroberung

von Stonnspeint.

Da die Engländer die Sechs-Nationen (mit Ausnahme der Oneidas) aufgewiegelt und beredet hatten, den Tomahawk wider die Bereinigten Staaten zu ergreifen: so wurde General Sullivan abgesandt, mit einem Heere von 4 bis 5,000 Mann, um sie zu züchtigen. Er marschirte die Susquehannah hinauf, und griff die Indianer an in ihren wohlgebauten Festungswerken. Sie leisteten hartnäckigen Widerstand, wurden aber bezwungen und zur Flucht genöthigt. General Sullivan ließ, seinen Vorschriften gemäß, ihr Land verwüsten und 160,000 Buschel Korn verbrennen.

Wir wenden nun unsere Aufmerksamkeit zum Ocean, wo die glänzenden Thaten unserer tapfern Seeleute die "Meers

beherrscherinn" mit Schrecken erfüllten.

Ungefähr Ende Juli segelte der amerikanische Capitan Joshann Paul Jones aus dem Hasen L'Drient in Frankreich, am Bord des französischen Schiffs Bon-Homme-Richard von 40 Kanonen, mit 375 Mann; begleitet von den Fregatten Allisance von 36, Pallas von 32, Bengeance, einer bewassneten Brigg von 12 Kanonen, und einem Cutter. Commodore Jones kreuzte an der Küste von Schottland mit seinem kleinen Geschwader, bis er der baltischen Flotte begegnete, welche im Begriff war, nach Hause zu segeln, unter dem Geleit der Schiffe Serapis, Capitan Pierson, und Countessos-Scarbo-

rough, Capitan Pearcy.

Alls Capitan Pearson am 23. September den Commodore Jones gewahr wurde, näherte er sich den Schiffen, um
sie zu beschützen, und gab dem Capitan Pearch Zeichen, sich
ihm anzuschließen, welches sogleich geschah. Unmittelbar darauf legte Commodore Jones sein Schiff neben den Serapis,
und begann das Gefecht, welches bald hißig wurde; allein der
Serapis schien den Vortheil zu haben, besser regiert zu werden.
Um diesem zu begegnen, legte Commodore Jones sein Schiff
gerade gegenüber dem Bug des Serapis: die Schiffe enterten,
so daß die Mündungen ihrer Kanonen sich beinahe berührten.
In dieser Lage blieben sie etwa zwei Stunden lang und schleuderten sich den Tod zu: ihre Verdecke wurden mit Blut überschwemmt und mit Leichen übersäet. Mehrere Male geriethen
sie in Brand: der Serapis nicht weniger als zehn oder zwölf
Mal.

Die Alliance suchte Theil zu nehmen am Gefecht, und zwar mit gutem Erfolg; bis die eintretende Nacht es unmöglich

mente, die Gegenstände zu unterscheiden; denn schon waren am Bord des Bon-Homme-Richard II Mann getödtet und menrere verwundet worden, durch Schüsse von der Alliance. In diesem critischen Augenblick strich der Serapis die Segel, und das blutige Schauspiel war zu Ende. Der Bon-Homme-Richard war so leck geworden, daß er sieden Fuß Wasser im Kielraum hatte; weshalb seine ganze Manuschaft sich an Bord des Serapis begab, und die Verwundeten an Bord der Pallas gebracht wurden. Um 24. ward den ganzen Tag gepumpt; aber den 25. sank das Schiss unter, wobei glücklicher Weise Riemand das Leben versor.

Zu gleicher Zeit griff die Pallas auch die Countessof-Scars borough an, und nahm sie weg. Commodore Jones segelte mit seinen Prisen nach Holland, und ankerte der Insel Texel

gegenüber.

Wir wenden uns nun wieder nach den füblichen Staaten.

General Lincoln verfolgte nicht den General Prescott auf seinem Rückzuge nach Georgien, sondern gebrauchte seine ganze Macht zur Vertheidigung von Charleston wider jeden fernern Angriff. Auf die Nachricht von den Fortschritten des Grasen O'Estaing in Westindien, wurden an Leisteren Briese abgesandt von dem Gouvernör Autledge, dem General Lincoln und dem französischen Consul, mit der Einladung: den Amerikanern beizustehen in der Eroberung von Savannah. Er nahm die Einladung an, und segelte nach Charleston mit seiner Flotte von zwanzig Linienschiffen (worunter zwei von 50 Kanonen) und eilf Fregatten. Ein brittisches Schiff von 80 Kanonen und drei Fregatten wurden überfallen und weggesnommen.

Bei der Ankunft des Grafen marschirte General Lincoln mit allen seinen Truppen nach Savannah, und Ersterer segelte mit seiner Flotte ebenfalls dahin ab. Graf D'Estaing landete mit den französischen Truppen in 10 bis 12 Tagen bei Savannah, und forderte die Stadt auf: sich den Waffen des Königs von Frankreich zu unterwerfen. General Lincoln machte Borstellungen dagegen, aus dem Grunde: weil die Amerikaner gemeinschaftliche Sache mit den Franzosen hätten. Der Graf bestand auf seinen Vorschlag, und General Prescott verslangte zur Bedenkzeit einen 24sstündigen Waffenstillstand, der ihm bewilligt wurde. Während dieser Zeit langten 7 bis 800 Mann Truppen von Beaufort an, und General Prescott

beschloß, sich bis auf's Aeußerste zu vertheidigen. Der Graf erkannte seinen Fehler und berathschlagte mit dem General Lincoln; sie beschlossen, mit vereinter Macht die Stadt förm=

lich zu belagern.

Am 23. September begannen die Operationen der Bersbündeten. Den 4. October eröffneten sie ihre Batterien und beschossen die Stadt vier bis fünf Tage lang mit 9 Mörsern und 54 Kanonen; jedoch ohne sichtbaren Erfolg. Am Morsgen des 8. that der Feind einen Ausfall, und suchte die Bershaue in Brand zu stecken; da diese aber grün und durch das Wetter seucht waren, so mislang der Versuch. General Prescott wünschte Erlandniß, die Weiber und Kinder sortzusschaffen; allein sie wurde ihm verweigert. Die Verbündes

ten beschlossen, die Stadt zu erstürmen.

Am 9. Morgens begann der Sturm. Der Angriff wurde gut geleitet und ausgeführt; allein das Feuer der Feinde war so mörderisch, daß die Truppen zurückwichen, nachdem sie schon die französischen und amerikanischen Fahnen auf die britischen Schanzen gepflanzt hatten. In diesem entscheidenden Augensblick siel Graf Pulaski tödtlich verwundet an der Spitze seiner Legion, gerade mitten im Siegeslauf, als er den Feind im Rücken angriff. Die Verbündeten standen in diesem verzweisselten Kampf fünf und sunfzig Minnten lang, unter dem mörsderischen Feuer der seindlichen Vatterien; dann zogen sie sich in Ordnung zurück. Ihr Verlust betrug an Todten und Verswundeten: 637 Franzosen und 234 Continentalen.

Die gut geleitete Vertheidigung des Plates ward tapfer ausgeführt; und gewiß verdiente General Prescott den Beis

fall seines Königs und Vaterlands.

Zur Anerkennung der Tapferkeit des Grafen Pulaski,

bestimmte der Congreß ein Denkmal ihm zu Ehren.

Graf D'Estaing schiffte sich bald ein, und sieben Schiffe erhielten Befehl, in die Chesapeakebai zu kahren. Allein die Flotte wurde durch Sturm zerstreut, und nur ein Schiff erreichte seine Bestimmung; die übrigen segelten nach Westindien.

Da Sir Henry Clinton befürchtete, daß die französische Flotte Neu-York angreisen würde, so erhielt General Pigot Befehl, Rhode-Island zu räumen; und die Truppen begaben sich in's Hauptquartier nach Neu-York.

Ente December war die Kuste frei und Gir henry ent



wunden wären, über den Santee-Fluß gehen, ohne Boote und im Angesicht eines verfolgenden Feindes.

Demzufolge rathen wir, unmittelbar mit bem Feinde zu

unterhandeln."

Dennoch beschloß General Lincoln die Vertheidigung fortzusetzen. Allein am 26. hielt er nochmals Kriegsrath; und in demselben Augenblick sah man die feindliche Fahne auf den Wällen des Forts Moultrie wehen. Am 6. Mai siel Sulli-

van's-Island in die Hände des Feindes.

Sir Henry näherte sich ber Stadt immer mehr, und am 8. begann er, mit General Lincoln zu unterhandeln: er erneuerte seine Aufforderung, bot Bedingungen an, und drohte, um 8 Uhr die Feindseligkeiten wieder anzufangen. Schon nahete die entscheidende Stunde; eine schreckliche feierliche Stille trat ein, und Alles war in stummer ängstlicher Erwartung; doch von keiner Seite wurden Vorschläge gemacht. Da begannen um 9 Uhr die Belagerten auf den Feind zu feuern, welcher seinerseits augenblicklich seine Batterien gegen die Stadt rich= tete, und sie unter ihren Trümmern zu begraben brohte. Die Stadt fing mehrere Male an, zu brennen, und viele Häuser wurden eingeäschert; zugleich drang Sir Henry heran bis zur letzten Linie, die nur 20 Ellen entfernt war, und schickte sich an zum Sturm von der Land= und Wasserseite.

Nun war der entscheidende Augenblick gekommen: die Fühser des Bolks forderten General Lincoln auf: die Unterhands lungen zu erneuern und die Bedingungen des Feindes anzusnehmen. Das Gesuch ward vom Vice-Statthalter und Rath unterstützt; die Landwehr streckte die Wassen, und Alles war

Unterwerfung.

General Lincoln eröffnete von Neuem die Unterhandlungen mit Sir Henry, und nahm die Bedingungen an, welcher dieser bewilligte. Am nächsten Tage, den 12. Mai, marschirte die Besatzung (d. h. Alles, was Waffen getragen hatte,) aus der Stadt, und wurde als kriegsgefangen behandelt.

Der französische Consul, und alle Bürger von Frankreich und Spanien wurden zwar mit ihrem Eigenthum beschützt;

sie selbst aber als Kriegsgefangene betrachtet.

Zu dieser Zeit drang Oberst Buford mit 300 Virginiern durch das Oberland herein, um Charleston zu entsetzen. Als Oberst Tarleton ihre Annäherung erfuhr, ging er ihnen entsgegen (in Eilmärschen: 105 Meilen in 54 Stunden), mit 700



Deshalb sandte er den General Greene, an der Spize einer starken Abtheilung, um die Bewegungen des Feindes zu bewachen; und als General Greene berichtete: daß der Feind auf Springfield losmarschirte, sandte ihm General Washington noch eine Verstärfung.

Um 23. Juni Morgens, drang der Feind auf Springfield ein. Der brave General Greene machte ihm jeden Paß streitig; allein er mußte der Uebermacht weichen, troß der hartnäckigsten Tapferkeit. Er zog sich zurück in's Hochland;

der Feind nahm die Stadt und zerstörte sie.

Der Oberbesehlshaber erkannte den Werth und die Talente des Generals Greene, und dankte ihm und seinen Untergebenen im Namen seines leidenden Vaterlands. Aber so leicht ging dieser Scharmützel nicht ab: die Landwehr versammelte sich von Neuem in beträchtlicher Anzahl, und trieb den Feind in

schnellem Rückzuge nach Staten-Island.

Der Marquis Lafanette, der auf Urlaub in Frankreich gewesen war, kehrte jetzt zurück in's Hauptquartier. Er hatte mit der französischen Regierung wegen Hülfe unterhandelt, und eine bewassnete Macht sollte ihm bald nachfolgen. Diese kam an in Newport, Rhode-Island, und bestand aus zwei Schissen von 80 Kanonen, einem von 74, vier von 64, zwei Fregatten von 40, einem Eutter von 20, einem Lazarethschisszu 64, einem Bombenschisszund Iransportschissen, unter den Besehl des Chevalier De Ternan; ferner vier Regimentern Landtruppen, nebst der Legion De Lauzern, und einem Bastaillon Artillerie; zusammen ungefähr 6,000 Mann, unter dem Besehl des General-Lieutenants Grasen De Rochambeau.

General Heath empfing den Grafen bei seiner Landung, und überließ ihm und seinen Truppen die Insel, wo sie gut einsquartiert wurden. Die General-Assembly, welche gerade in Newport versammelt war, bewillkommnete den Grafen mit einer Rede, die er beantwortete mit der Versicherung: daß ihm bald noch eine weit größere Macht folgen würde, und daß die Seinige gänzlich dem Dienst der Vereinigten Staaten gewids

met wäre.

"Die französsischen Truppen," fuhr der Graf fort, "stehen unter der strengsten Mannszucht; und unter dem Besehl des Generals Washington werden sie mit den Amerikanern wie Brüder leben. Ich fühle tief die Achtungsbezeugung der Ussenhly gegen mich, und bitte sie, versichert zu sein: daß



Ein Bote brachte ihm die Nachricht: daß General Sumpter bei Samden mit einer Abtheilung Landwehr von Südcarolina sich mit ihm vereinigen wollte; und daß ein Transport Kriegsbedarf, Kleidungsstücke und Lebensmittel von Charleston auf dem Wege nach Samden wäre, bestimmt für die Besatzung

daselbst.

General Gates sandte sogleich den Oberst-Lieutenant Woodsford ab, an der Spitze von 100 Mann Linientruppen von Maryland, einer Compagnie Artillerie mit zwei messingenen Feldstücken, und etwa 300 Mann Landwehr von Nordcasrolina; diese sollten sich vereinigen mit dem Oberst Sumpter, das Fort erobern und den Transport wegnehmen. General Gates schickte sich an, den Oberst Sumpter mit seiner ganzen

Macht beizustehen: in Allem etwa 4,000 Mann.

Indessen hatte Cornwallis dieses vorausgesehen und war ben Tag vorher in Camben eingerückt. Sogleich griff er ben General Gates an, in seinem Lager bei Clermont. gegen Abend setzten sich beide Heere in Bewegung; und um 2 Uhr am nächsten Morgen trafen ihre Vorposten im Walte zusammen. Es entspann sich ein Gefecht; die Amerikaner geriethen in einige Unordnung und wichen zurück; aber sie erholten sich bald wieder, und das Gefecht dauerte die ganze Um Morgen wurde bie Schlacht allgemein. regulären Truppen hielten Stand; allein die Landwehr wurde von den brittischen Bayonnetten überwältigt und zurückge= drängt: sie nahm die Flucht, zerstreute sich, und überließ den General Gates und seine Regulären ihrem Schickfal. Abtheilungen von der Landwehr wollten zum Heere vordrin= gen und kehrten benmach ihre Waffen wider die Flüchtigen; wodurch die Unordnung noch vermehrt wurde. Der Sieg der Engländer war vollständig: über zwanzig Meilen weit verfolgten sie das geschlagene Heer, bessen Ueberbleibsel, Berwundete, Sterbende und Todte, die Straßen bedeckten. Haufen Reiter, unterstützt von 200 Mann Fußvolf, war über 80 Meilen vom Schlachtfeld entfernt; aber auf die erste Nach= eicht von dem Gefecht suchten die Reiter ihr Heil in der Flucht

In dieser Schlacht siel der tapfere Baron De Kalb, nach Verdienst allgemein betrauert. Er war Zweiter Befehlshaber an der Spitze der Truppen von Maryland. Der Congreß

verordnete, ihm in Annapolis ein Denkmal zu setzen.

Die Vortheile dieses Sieges waren nicht groß: die erlitte

nen Verluste, der Mangel an Lebensmitteln und die ungesunde Jahrszeit zwangen Cornwallis, nach Camden zurückzukehren.

General Greene wurde General Gates' Nachfolger, als

Befehlshaber über das südliche Heer.

Das kand litt noch immer durch die Verwüstungen des Obersten Tarleton, der an der Spitze seiner Reiterei abgesandt worden war, um den General Morgan aus seiner Stellung bei Cowpens zu vertreiben. Er begann seine Operationen mit seinem gewöhnlichen Ungestüm; zog mehrere Tage lang im kande umher, wo er Alles zerstörte, was er fand; bis er endlich zu Morgan's Stellung gelangte, den er sogleich ungesstüm angriff. Die Amerikaner wurden Ansangs in Unordnung zurückgedrängt, faßten sich aber wieder und siegten: Tarleton's Heer wurde gänzlich geschlagen, sein Geschütz und Gepäck erobert, und er selbst genötligt, mit seinen Reitern zum Lord Cornwallis zu flüchten. Diese Schlacht fand statt am

7. Januar, 1781.

Aufgeschreckt durch diese Riederlage, begann seine Herrlichskeit die Amerikaner zu verfolgen, welche sich zurückzogen. General Greene war so geschickt, seine Herrlichkeit zu ermüden, und dennoch eine Schlacht zu vermeiden; erst als er zur Grenze von Birginien nach Guilford kam, hielt er Stand, um eine Schlacht zu liesern. General Greene hoffte, mit seinem kleinen Heinen Herrlichkeit, obgleich diese ihm überlegen war. Die wohldurchdachten Bewegungen wurden gut auszgeführt, und der Kampf war heiß und blutig; aber die Landswehr wich zurück und die Regulären wurden überwältigt. General Greene ließ seine Truppen in guter Ordnung sich zurückziehen, und eine feste Stellung nehmen. Die Heftigkeit des Gesechts nöthigte seine Herrlichkeit, eine rückgängige Beswegung zu machen, um seinen Berlust zu decken.

Sir Henry schickte von Neu-York eine Flotte ab, mit 1,500 Mann Truppen, um mit Cornwallis gemeinschaftlich zu operiren. Sie landeten in der Chesapeake-Bai und verübten die ärgsten Verwüstungen. Vergebens waren alle Versuche, sie zu vertreiben: da setzte sich General Greene in Marsch nach Südcarolina, das nun ein feindliches Land geworden war. Er drang kühn vorwärts und griff den Lord Rawdon an, der in der Nachbarschaft von Camben lag. Ein verzweiseltes Ersecht fand statt, und der Sieg blieb unentschieden beide

Theile zogen sich zurück und hinterließen eine Menge Tobte auf dem Kampfplatz. Lord Rawdon marschirte wieder nach

Camben und befestigte seine Stellung.

General Greene drang vorwärts und war schon auf dem Punkt, burch einen verzweifelten Sturm die starke Festung Ninetn-Sir wegzunehmen, durch deren Eroberung die Amerifaner ganz Südcarolina (Charleston ausgenommen) wieder= gewonnen hätten: da begab sich im entscheidenden Augenblick Lord Rawdon selbst nach Charleston; stellte sich an die Spike von 1,700 Mann Truppen, die frisch von Irland angekommen waren; und führte diese in Gilmärschen nach Ninety= Sir. Die Annäherung seiner Herrlichkeit zwang den General Greene, vom Sturm abzulassen; und zwar gerade, als er mit dem Feinde handgemein war, und ber Sieg sich für ihn entscheiden wollte. General Greene ließ seine Truppen in guter Ordnung nach Camben zurückmarschiren, bis wohin Lord. Rawdon ihn verfolgte. Um seiner Herrlichkeit zu ent= geben, nahm General Greene seine Richtung nach Charleston, und setzte sich fest auf den Hügeln von Santee. Lord Rawben zog sich zurück nach Charleston.

Unterdessen wüthete auch in Virginien ber Krieg, unter dem Befehl des Generals Phillips, während des Monats April. Unbeschreiblich waren die Verwüstungen der Feinde. Petersburg zerstörten sie alle Schiffe und ungefähr 400 Dr= hoft Taback. Bei Osborn's-Mill nahmen sie zwei Schiffe und zehn fleinere Fahrzeuge, beladen mit Strickwerf, Mehl, 2c. Am 27. April wurden (außer den Fahrzeugen, welche die Amerikaner selbst zerstörten, damit sie nicht den Feinden in die Hände fielen) von den Engländern vier große und einige kleinere Schiffe zerstört, versenkt oder verbrannt, nebst ungefähr 3,000 Drhoft Taback. Am 30. brangen sie vor bis Man= chester, wo sie ebenfalls 1,200 Orhoft verwüsteten; bann zogen sie weiter bis Warwick, zerstörten die im Flusse und auf dem Stapel liegenden Schiffe, eine Menge Seiler= und Gerber= werkstätten, Waarenlager, Mehlmagazine, Mühlen, 20., setzten die ganze Stadt in Brand, und fuhren bann auf ihren eignen

Schiffen davon.

Gegen diese Partie sollte der Baron Steuben operiren; allein er war zu schwach, um einen ernstlichen Eindruck zu machen. Der Marquis Lafanette wurde mit Truppen der Stadt zu Hülfe gesandt; aber die Kriegscasse war in einem

solchem Zustande, daß er bei seiner Ankunft in Baltimore 2,000 Guineen auf seine eigne Verantwortung borgen mußte, um seinen Marsch fortsetzen zu können. Er drang vor bis Richmond, vereinigte sich mit dem Baron und der Landwehr von Virginien, und deckte diese Stadt. Hier beswachte er die Bewegungen des Feindes, war aber zu schwach, um etwas wider ihn zu unternehmen. Um 9. Mai rückte General Phillips in Petersburg ein, und starb vaselbst den 13.

Folgender Auszug eines Briefes vom General Greene au den Marquis Lafavette giebt einigen Begriff von den Leiden

des südlichen Heers:

"Sie können sich darauf verlassen: nichts kommt den Leiden unsers kleinen Heers gleich, als seine Berdienste. Lassen Sie nicht durch Ruhmbegier Ihre Borsicht beherrschen und sich in's Unglück stürzen, indem Sie zu eifrig trachten, Ruhm zu erringen. Dies ist die Stimme eines Freundes, nicht eines Generals."

Lord Cornwallis war von Guilford bis Wilmington vorgestrungen, und hatte den Geneal Greene hinter sich gelassen. Bon da marschirte er nach Petersburg, um sich mit dem General Phillips zu vereinigen. Da er diesen todt fand, verseinigte er seine 1,800 Mann Truppen mit seinen eignen: so verstärkt drang er gegen Nichmond vor, um den Marquis Lafayette von dort zu vertreiben. Aufgeblasen durch seine letzten Siege, schried Cornwallis in einem Briefe an Sir Henry: "Der Bube kann mir nicht entwischen." Aber der Marquis entwischte doch, und räumte den Platz am 27. Mai.

Am 7. Juni erhielt er eine Berstärfung von 800 Mann Landwehr, unter dem General Wanne. Lafanette glaubte, Cornwallis wäre mit dem Hauptheere über den Jamesfluß gegangen: und so griff er dessen vermeintlichen Nachtrab an; aber zu seiner Berwunderung fand er, daß es das Hauptheer selbst war, mit seinem General an der Spike, bereit ihn zu empfangen. Er sah, daß er keine Zeit verlieren durfte, und griff, an der Spike seiner Colonne, den Feind muthig und tapfer an. Dieser war nicht wenig überrascht; und Lafanette benutzte den ersten Eindruck, sich schleunigst nach einem hikigen Gesechte, aber in guter Ordnung, zurückzuziehen. Cornwallis verfolgte ihn nicht,—wahrscheinlich weil er einen Hinterhalt befürchtete,—und seine Herrlichkeit zog sich am Abend zurück, um nach Portsmouth zu marschiren.

## Eilftes Capitel.

Urnold's Berrath .- Major Undre gefangen.

Unmittelbar nach dem Fall von Charleston, im Mai, begab sich Sir Henry Clinton zurück nach Reu-York, um den Som-

merfeldzug anzufangen.

Etwa Mitte September, 1780, verließ General Washingston sein Hauptquartier (bei Neu-York) mit seinem Gefolge, dem General Knor und dem Marquis Lafapette: um, wie man überein gekommen war, in Hartford (Connecticut) den Admiral Ternay und den Grafen Rochambeau zu treffen; dies geschah am 21. September. Der Zweck dieser Zusamsmenkunft war: eine Unterredung wegen der zu nehmenden Waßregeln zur Eroberung von Neu-York.

Während sie versammelt waren, brachte ein Bote, von West-Point am Hudson, die Kunde von den verrätherischen Absichten des Generals Arnold. Sogleich ging der Rath auseinander, und General Washington eilte zum Entsatz von West-Point. Bei seiner Ankunft fand er die Festung zerstört, die Kanonen von ihren Laffetten abgenommen und unbrauchs dar gemacht; Arnold war fort und hatte sich geslüchtet auf die brittische Kriegsschaluppe Vulture, die gerade im Fluß lag.

Während seine Ercellenz beschäftigt war, die Festung auszubessern, wurde ein Gefangener gemeldet; und es ergab sich, daß er der unglückliche Major Andre war, der als Freiwilliger im Dienste des Sir Henry Clinton sich als Spion hatte gebrauchen lassen, um wegen des Verraths zu unterhandeln.—Sein Geschick war der Tod!—Wenden wir unsere Blicke hinweg von diesem traurigen Schauspiel. Das gerechte Opfer erregte Theilnahme und Bedauern in der Brust eines jeden Amerikaners.

General Washington's Betrübniß über diese traurige Angelegenheit ist deutlich zu erkennen in folgendem Auszug

eines Privatbriefes, den er am 13. October schrieb:

"Seit dem Anfang des Kriegs giebt es kein Beispiel, wo die Hand der göttlichen Vorsehung sichtbarer obwaltete, als in der Rettung der Festung und Besatung von West-Point. Andre hat sein Schicksal ertragen mit jener Seelenstärke, die von einem so vortrefflichen Mann und tapkern Offizier zu erwarten war; allein, wenn ich nicht irre, so muß Arnold jett die Qualen der Hölle in seiner Brust fühlen."

Im October, 1780, sandte Sir Henry Clinton den General Arnold mit ungefähr 1,600 Mann und einer Anzahl bewaffs neter Fahrzenge nach Virginien, auf einen Streifs und Raubzug. Arnold verwüstete das Land am Jamessluß, bis die französische Flotte von Neu-Yorf erschien, und seinen Versheerungen ein Ziel setzte. Sie nahm und zerstörte eine große Anzahl von Arnold's Schiffen; und der Verräther wäre versloren gewesen, ohne die Ankunft einer brittischen Flotte von Neu-York, zu seiner Unterstüßung. Sie lieferte an den Vorzgebirgen von Virginien der französischen Flotte ein Tressen, wodurch er Gelegenheit bekam, nach Neu-York zu entwischen. Die französische Flotte segelte zurück nach Newport.

Am 18. December starb in Newport der Chevalier Charles Louis De Ternay, Nitter des Ordens St. Johannes von Jerusalem, gewesener Statthalter der Inseln Islesdes France und Bourbon, und Befehlshaber der französischen Flotte in den amerikanischen Gewässern. Um nächsten Tage wurde er mit militärischem Gepränge begraben, auf dem Oreieis

nigkeits-Kirchhofe in Newport.

Das amerikanische Heer litt bedeutend durch die häusigen Wechsel der Soldaten,—eine Folge der Werbungen auf kurze Zeit,—durch den Mangel an Besoldung, Kleidungsstücken, Lebensmitteln, zc. Auch empörten sich die Truppen von Pennsplvanien, mit Ausnahme dreier Regimenter. Ungeachtet aller Bemühungen des Generals Wayne und der andern Offiziere, nahmen die Soldaten mit Gewalt sechs Kanonen, und setzen sich in Marsch nach Princeton, im Januar, 1781.

Als Sir Henry hiervon Kunde erhielt, machte er einige wichtige Bewegungen von Staten-Island aus, und sandte zugleich Spione ab, um die Empörer zu unterstützen und aufzumuntern. Ein vom Congreß ernannter Ausschuß ward an die Meuterer nach Princeton abgeschieft, um sie durch freundliche Bersicherungen zu bewegen, zu ihrer Pflicht zurückzufehzren; aber General Washington sandte eine bewassnete Macht, um sie zur Rückfehr zu zwingen. Bald wurden allgemeine Anstalten getrossen, um die Truppen mit Hülfsmitteln und Vorräthen zu versehen, aus der Heimath und vom Auslande.

Am 14. Mai wurde dem General Washington berichtet: der Oberst Greene sei beim Flusse Croton, etwa vierzig Meisen nördlich von Neu-York, mit seiner ganzen Abtheilung abgeschnitten, verwundet, gefangen, dann ermordet und der Major Flagg in seinem Quartier getödtet worden.

Um diese Zeit schrieb General Washington an die Gou-

vernöre der nördlichen Staaten:

"Nach den Berechnungen, die ich mit den erfahrensten französischen und amerikanischen Offizieren habe machen können, werden die beabsichtigten Operationen erfordern, daß nebst dem französischen Heere alle Continental-Bataillone von Neu-Hampshire bis Neu-Jersen vollzählig gemacht werden." Ferner schrieb er: "Da wir nicht auf ihre Bollzähligkeit rechenen können, und ebenfalls Landwehr brauchen werden: so habe ich verschiedene Staaten aufgefordert, eine gewisse Ausgahl derselben bereit zu halten, um innerhalb einer Woche zu marschiren, sobald ich sie verlange."

Diese Depeschen wurden aufgefangen und verursachten dem Sir Henry bedeutende Unruhe. Er erneuerte seine Anstrens

gen zur Vertheidigung ber Stadt.

Um 14. Juni vereinigte sich General Washington vor Neus York mit 1,500 Mann französischen Truppen, die kürzlich von

Boston angekommen waren.

Am 21. schrieb General Washington an den französischen Admiral in Newport Folgendes: "Ich hoffe, es wird nicht nöthig sein, nach dem Süden Truppen zu senden, um Neu-York anzugreisen; denn ich schmeichte mir mit der Hoffnung, daß der königlichen Flotte unter Ihrem Besehl der Ruhm vorbehalten ist: das brittische Geschwader in Neu-York zu verstören; und den verbündeten Heeren: die seindliche Land-

macht daselbst zu zerstreuen und zu vernichten."

Am 18. Abends, Punkt 8 Uhr, begannen die verkundeten Heere, sich in Bewegung zu setzen, und aus ihren Lagern hinab nach Neu-York zu marschiren. Am nächsten Morgen, um 4 Uhr, stellten sie sich in Schlachtordnung; während General Washington und Graf Nochambeau mit allen ihren Offizieren und Kriegsbaumeistern die feindlichen Werke durchgängig in ihrer ganzen Linie recognoscirten. Dieses wiederholten sie den nächsten Tag, und ließen Nachmittags ihre Truppen wieder in ihr Lager zurückmarschiren.

Diese Bewegungen,—die Fortschaffung des 1776 in Boston zurückgelassenen Geschützes, welches zu Lande nach dem Hudsonfluß, und diesen hinunter zum Heere vor Neu-York gebracht werden mußte,—so wie die aufgefangenen Briefe,



besonders ein, vorzüglich das Bahonnett zu gebrauchen: um die eitlen Prahlereien der Engländer zu beschämen, die sich so sehr rühmen, ihre Schlachten meistens durch diese Waffe zu entscheiden."

Am nächsten Morgen lagerte sich das ganze Heer etwa eine Meile von Yorktown, und war die Nacht über unter Waffen. Auf ernstliches Ansuchen des Oberbefehlshabers und des Marquis, segelte Graf De Grasse bis an die Mündung des Yorkslusses hinauf, um Lord Cornwallis eng einzuschließen.

Am 6. October wurden gegen seine Herrlichkeit die Laufgräben der Verbündeten geöffnet, in einer Entfernung von Am 9. begann die amerikanische Linie, mit 24 600 Ellen. Achtzehnpfündern und zehnzölligen Mörsern, Yorktown zu beschießen, und setzte das Feuer die ganze Nacht fort. nächsten Morgen unterhielten die Franzosen, etwa 8 Stunden lang, ein zerstörendes Feuer von ihren Batterien; und die folgende Nacht ward die Stadt von der ganzen Linie ununters brochen beschossen, bis am Morgen. Die Schrecken dieses Schauspiels wurden noch sehr vermehrt durch den Brand zweier brittischen Schiffe, welche durch die Bomben der Verbündeten angezündet und in der Nacht von den Flammen verzehrt wurden. Am nächsten Morgen, den 11. October, eröffneten die Verbündeten ihren zweiten Lanfgraben, in einer Entfernung von 200 Ellen; auch wurde noch ein brittisches Schiff durch ihre Bomben in Brand gesteckt und in Asche verwandelt.

Um 14. ließ General Washington zwei Bataillone bis zu dem zweiten Laufgraben vordringen, und in der Mitte eine große Batterie errichten. Hierher schoß der Feind unaufhörslich die ganze Nacht, aus zwei Schanzen und aus seiner ganzen Linie.

Am Morgen sandte der General Washington den Marquis Lafayette, an der Spitze des amerikanischen leichten Fußvolks, mit dem französsischen Baron Viominel: um jene Schanzen, welche die Nacht über sie so arg belästigt, anzugreisch und zu erstürmen. Oberst-Lieutenant Hamilton befehligte den Borstrab des Marquis. Die eine Schanze ward schnell durch Lafayette mit den Bayonnetten erobert; aber die Gefangenen wurden verschont. Der Marquis schickte seinen Udjutanten, den Major Barbour, durch die Linie des feindlichen Feuers, um dem Baron Viominel seinen Sieg anzuzeigen. Der Baron



sprach: "Ich bin noch nicht in meiner Schanze, aber in fünf Minuten werde ich darin sein." Und binnen fünf Minuten ward auch diese Schanze genommen.

General Washington war höchst zufrieden über den Erfolg dieser Unternehmung. Die Offiziere und Soldaten, welche an deren Ausführung Theil genommen hatten, lobte er mit den artigsten Ausdrücken, in folgendem General-Befehl:

"Die Division des Marquis Lafayette wird morgen die Laufgräben betreten. Der Oberbefehlshaber wünscht dem verbündeten Heere Glück, zu dem Erfolg der Unternehmung von gestern Abend, wider zwei wichtige Schanzen an der Linken der feindlichen Werke. Er ersucht den Baron Viominel, der die französischen Grenadiere, und den Marquis Lafanette, der das amerikanische leichte Fußvolk befehligte: seine wärmsten Danksagungen anzunehmen, für ihre vortrefflichen Anordnun= gen, und für ihre bei dieser Gelegenheit gezeigte personliche Tapferkeit. Ferner bittet er sie, jedem einzelnen Offizier und den unter ihrem Befehl stehenden Goldaten, seinen Dank auszubrücken: für ihren raschen Muth, beim Vordringen ber bezeichneten Angriffspunkte; so wie für ihre bewunderungswürdige Standhaftigkeit unter dem feindlichen Feuer, das sie durch keinen Schuß erwiederten. Mit größtem Vergnügen denkt der General an das Vertrauen, welches von nun an die Truppen beider Nationen zu einander haben müssen. überzeugt, daß für sie, bei gegenseitiger Unterstützung, keine Gefahr, keine Schwierigkeit zu groß sein wird, der sie nicht freudig entgegengehen, und welche sie nicht tapfer überwinden sollten."

Um Morgen des 16. ließ seine Herrlichkeit den Oberst-Lieustenant Abercromdie, an der Spize von 400 Mann, einen Ausfall thun, um zwei Batterien zu zerstören, welche die Versbündeten während der Nacht errichtet hatten. Seine Unternehmung gelang ihm, und er vernagelte die Kanonen. Die Franzosen litten viel bei der Vertheidigung dieser Werke; aber die Engländer gewannen keinen dauernden Vortheil. An demselben Nachmittag eröffneten die Verbündeten ihre Vatterien mit etwa hundert Stück schwerem Geschüß: und ihr Fener war so wirksam, daß die brittischen Linien bald zum Schweigen gebracht und zerstört wurden. Auf seine Rettung bedacht, bereitete sich Lord Cornwallis zum Rückzug, ließ die Voote sammeln, und einen Theil seines Heers übersehen nach

Gloucester-Point, Yorktown gegenüber, wo der Oberst-Lieutenant Tarleton befehligte. Aber plötzlich entstand ein Sturm, und nur mit großer Mühe konnte seine Herrlichkeit die Boote

wieder sammeln und die Truppen ordnen.

Da Lord Cornwallis sah, daß alle Hoffnung, Hülfe zu erhalten oder zu entkommen, vergeblich war, und ihm keine andere Wahl übrig blieb, als Unterwerfung, um dem schrecklis chen Feuer der Verbündeten zu entgehen: so verlangte er am 18. vier und zwanzig Stunden Zeit, um zu unterhandeln und Bevollmächtigte zu ernennen, zur Bestimmung der Capitulationsartifel. General Washington willigte ein, und die Bevollmächtigten wurden ernannt.\* Am 19. unterzeichnete man die Artikel: seine Herrlichkeit und das ganze brittische Heer marschirten ab als friegsgefangen. Die Bevollmächtigten machten dem Lord Cornwallis dieselben Bedingungen, welche zehn Monate vorher dem General Lincoln in Charleston waren vorgeschrieben worden: man verweigerte ihm die Kriegsehre, und General Lincoln ward abgeschickt, um den Degen seiner Herrlichkeit in Empfang zu nehmen. Also wurde die Sendung des Marquis Lafapette im Winter 1779 und '80 erfüllt, burch den Fall des Helden vom Güden bei Yorktown.

Die edle Großmuth der französischen Offiziere, gegen die Engländer nach der Capitulation, bewog seine Herrlichkeit zu

folgendem Bekenntniß:

"Die theilnehmenden Gesinnungen der Ofsiziere seiner allerchristlichen Majestät gegen unsere Lage, so wie ihre großmüthigen und dringenden Anerbietungen von Geldsummen zu irgend einem Betrage, öffentlich und im Vertrauen, sind wirklich schon mehr als ich möglicher Weise auszudrücken vermag."

Lord Cornwallis verlangte dringend die Erlaubniß: die brittischen und deutschen Truppen nach Europa einzuschiffen, unter anzunehmenden Verpflichtungen,—während des Ariegs nicht wieder zu dienen—; ferner: daß die Königlichen beschützt werden möchten. Allein dieses wurde seiner Herrlichsteit verweigert, jedoch die Erlaubniß vergünstigt: daß die

<sup>\*</sup> Die Bevollmächtigten von Seiten der Verbündeten waren: der Vicomte De Moailles und der Oberst=Lieutenant Laurens, dessen Vater vom Congress als Gesandter an den Hof von Versailles geschickt, auf dem Wege dorthin von den Engländern gefangen, und eingesperrt wurde im Tower von London, wo er in engem Verhaft blieb.

Kriegsschaluppe Bonetta undurchsucht absahren durfte; und so konnten viele der verhaßten Königlichen sich dem Zorn ihrer

schmählich beleidigten Landsleute entziehen.

Die in diesem Vertrage begriffenen Personen und Gegenstände waren: 7,000 Mann Truppen unter dem Besehl des
Lord Cornwallis, nebst 1,500 Seeleuten; serner eine Fregatte
von 24 Kanonen, außer den Transportschiffen, (von welchen
20 versenkt oder sonst zerstört worden waren); 75 messingene
und 69 eiserne Kanonen, Haubigen und Mörser; und endlich die Kriegscasse, worin 3,113 3 Pf. St., welche, wenn auch
gering, doch dem Heere gewiß willsommen war.

Seine Ercellenz der General Washington beschloß dieses glorreiche Schauspiel in Yorktown mit der Bekanntmachung eines General-Besehls an das Heer, worin sein herzlicher Dank gegen die Offiziere und Soldaten, und die Verordnung: daß das Ganze in Divisionen und Brigaden eingetheilt, einem Gottesdienste beiwohnen sollte: um Gott zu danken,

baß er ihnen ben Gieg verliehen.

Am 24. empfing der Congreß mit herzlicher Freude den Brief des Generals Washington, und die Nachricht von der Gefangennehmung des brittischen Heers. Sogleich beschloß der Congreß um 2 Uhr eine Procession in die lutherische Kirche, um Gott dem Allmächtigen zu danken, daß er die verbündeten Wassen von Amerika und Frankreich mit Sieg gekrönt. Ferner beschloß der Congreß, eine Proclamation zu erlassen: daß in allen Vereinigten Staaten der 13. December kirchlich geseiert werde, als ein öffentlicher Danks und Bettag.

Also war in der ganzen amerikanischen Union jede patriotische Brust erfüllt mit Freude, Lob und Dank gegen Gott.

Am 29. beschloß der Congreß "Danksagungen an den General Washington, den Grafen De Rochambeau, den Grafen De Grasse, die Offiziere der verschiedenen Heeresaktheilungen und die Truppen unter ihrem Besehl, für ihre Dienste bei der Gefangennehmung des Lords Cornwallis."

Ferner beschloß er: "In Yorktown eine marmorne Säule zu errichten, verziert mit Zeichen zur Erinnerung an das Bündniß zwischen den Vereinigten Staaten und seiner allers christlichen Majestät, und mit einem kurzgefaßten Bericht von der Uebergabe des brittischen Heers."

Endlich beschloß der Congreß: dem General Washington zwei Fahnen überreichen, und durch ihn dem Grafen De Rochambeau zwei Kanonen verehren zu lassen, als Triumphzeischen ihres glorreichen Sieges; und den Chevalier De la Luzerne zu ersuchen, seiner allerchristlichen Majestät den Wunsch des Congresses anzuzeigen: daß dem Grafen De Grasse erlaubt sein möchte, dieselben Zeugnisse mit dem Grafen

De Rochambeau anzunehmen.

General De Rochambeau nahm mit seinem Heere die Winsterquartiere in Virginien; aber die Truppen unter dem Besehl des Marquis De St. Simon wurden eingeschifft nach Westsindien; und die amerikanischen Truppen begaben sich zurück in ihre vorigen Stellungen, ausgenommen die Reiterei und das Fußvolk, welche zum Dienst des Generals Greene nöthig waren. Diese wurden unter dem Besehl des Generals St. Clair im November fortgesandt, um den südlichen Krieg mitzumachen.

Zu gleicher Zeit segelte die französische Flotte, unter dem Grafen De Grasse, nach Westindien, und die Operationen

waren für diese Jahrszeit im Allgemeinen beendigt.

Seine Excellenz, der General Washington, begab sich nach Philadelphia, sowohl um sich zu erholen als auch mit dem Congreß zu berathen, über die zukünftigen Bedürfnisse der Nation.

Von allen Theilen des Landes ertönten Ausdrücke des Danks und des Beifalls gegen die verbündeten Helden, die unter Washington siegreich gegen Britanien fochten. Die Geistlichen von allen Glaubensbekenntnissen wurden am Altare von der heiligen Flamme ergriffen, und die Tempel Gottes des Allmächtigen hallten wieder vom Dank und Lobe seines

großen Namens, in der ganzen amerikanischen Union.

Durch diesen ausgezeichneten und entscheidenden Sieg über Cornwallis schwand die Hoffnung der brittischen Regierung, daß die empörten Kolonien sich ihrer ehemaligen Unterthanenspflicht wieder unterwersen würden. Fast drei Monate lang, nach dem 12. December, 1781, wurden im Parlament häusige Borschläge gemacht: die Feindseligkeiten wider dieses Land einzustellen. Um 4. März, 1782, beschloß das Unterhaus: "Es betrachte als Feinde seiner Majestät und des Landes alle diesenigen, welche die Fortsetzung des Angriffskriegs, auf dem Festlande von Nordamerika, anrathen oder versuchen würden." Zum ernstlichen Beweise von der Aufrichtigkeit dieses Entschlusses wurde der Besehl über die brittischen Trups

ven dem Sc Henry Clinton genommen, und dem Sir Gun Carleton gegeben. Dieser erhielt die Weisung: die Wünsche der brittischer Pogierung zu befördern, daß die Streitigkeiten

mit den Bereinigten Staaten beigelegt wurden.

Zufolge dieser Vorschriften schlug Sir Guy einen Briefwechsel mit dem Congreß vor, und ersuchte den Oberbesehls= haber um einen Paß für seinen Secretär; welcher indeß verweigert wurde, da vertragsmäßig die Vereinigten Staaten nicht unterhandeln konnten, ohne die Zustimmung der franzö-

fischen Regierung.

Sobald die Nachricht von der Gefangennehmung des Lords Cornwallis am französischen Hofe ankam, schlug die Regiesrung dem Congreß vor: unmittelbar Bevollmächtigte zu ernennen, um wegen des Friendens zu unterhandeln. Die Erwählten waren: John Adams, Benjamin Franklin, John Jan und Henry Laurens. Mit diesen hatten die Herren Fitzherbert und Oswald—von Seiten der brittischen Negierung—eine Zusammenkunft in Paris. Am 30. Nevember, 1782, unterzeichneten sie die vorläusigen Artikel, und im folgenden September den bestimmten Tractat. Am 18. April zeigte General Washington die Einstellung der Feindseligkeiten an, durch folgende General-Besehle:

"Der Oberbest shaber verordnet: Die Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den Bereinigten Staaten von Amerika und dem König von Groß-Britanien soll morgen um 12 Uhr in Neuen Gebäude öffentlich bekannt gemacht, und die hierdurch mitgetheilte Proclamation morgen Abend an der Spitze aller Regimenter und Heeresabtheilungen verlesen werden. Alsdann sollen die Feldprediger mit den verschiedenen Brigaden Gott dem Allmächtigen danken für alle seine Gnade, und besonders weil er den menschlichen Zorn zu seiner eignen Ehre vernichtet und der Wuth des Kriegs unter den

Nationen ein Ziel gesetzt hat."

"Der Oberbesehlshaber,—weit entsernt, das Gefühl der Freude in seiner eignen Brust zu unterdrücken,—bringt seine herzlichsten Glückwünsche allen Offizieren, allen Truppen der Vereinigten Staaten im Allgemeinen, besonders aber jenen tapfern und ausdauernden Männern, welche sich entschlossen, die Rechte ihres angegriffenen Vaterlands zu vertheidigen, so lange der Krieg dauerte. Sie sind es, deren sich das ameristanische Heer mit stolzem Gefür e zu rühmen hat, und welche

sich bald, gekrönt mit wohlverdienten Lorbeeren, von dem Felde des Ruhms zurückziehen werden, in die Ruhe des bürgerlichen Lebens."

"Wenn der General mit Vergnügen, Bewunderung und Dankbarkeit zurückbenkt an die stets veränderlichen Begebenheiten, die wir erlebt; wenn er mit Entzücken die vor uns liegenden Aussichten betrachtet: so kann er nicht umhin zu wünschen, daß alle tapfern Männer,—von welchem Stande sie auch sein mögen,—die Theil genommen haben an den Mühseligkeiten und Gefahren dieser glorreichen Revolution, um Millionen von der Unterdrückung zu befreien und ein großes Reich zu gründen: daß sie Alle des Bewußtseins ihrer würdigen Theilnahme und des Beifalls der Vorsehung vor ber ganzen Welt sich erfreuen mögen! Denn Gegen, dreifacher Segen wird einst denen erschallen, die auch nur das Geringste geholfen und beigetragen haben, um auf dem weiten Grunde der Unabhängigkeit diese erstaunliche Anstalt, dieses Reich der Freiheit zu gründen, eine Schutzwehr der mensch= lichen Rechte, eine Zufluchtsstätte für die Armen und Unter-

drückten von allen Nationen und Religionen."

"Da nun das glorreiche Werk vollbracht ist, für welches wir zu den Waffen eilten; da die Freiheiten unsers Bater= lands völlig anerkannt und gesichert sind, durch das Lächeln des Himmels über die Lauterkeit unserer Sache und die redlis chen Unstrengungen eines schwachen, zur Freiheit entschlossenen Volfes, wider eine mächtige Nation, die es unterdrücken wollte; da die Namen derjenigen, welche ausgedauert haben in den äußersten Mühseligkeiten, Leiden und Gefahren, unsterblich geworden sind durch die ruhmwürdige Bezeichnung "Patrio= ten= Heer": so bleibt den Männern, welche in diesem großen Schauspiele bisher eine thätige Rolle behauptet haben, nichts mehr zu thun übrig, als bis zu dessem gänzlichen Schluß in derselben getreu und unveränderlich zu beharren, um es rühm= lich zu beschließen, und sich vom Kriegsschauplatze mit Ehren zurückzuziehen, unter dem Beifall der Engel und Menschen, der alle ihre frühern tugendhaften Handlungen gekrönt hat."

"Deshalb dürfen keine Unordnungen und Ausschweifungen geduldet werden. Jeder verständige und gutgesinnte Soldat muß daran denken, daß es durchaus nöthig ist, mit Geduld zu warten, bis der Friede erklärt ist, oder bis der Congreß im Stande sein wird, für die Sicherheit der öffentlichen Vorraths häuser, 2c. geeignete Maßregeln zu treffen. Sobald dieses geschehen, hofft der General, wird er nicht länger säumen, mit aller Auszeichnung und Ehre die Männer zu verabschieden, welche ihre Verbindlichkeiten gegen ihre Mitbürger treulich erfüllt haben. Der General hat sich schon mit Theilnahme für sie verwendet; und er hält es für unnöthig, zu wiederhoslen: daß er bereit ist, ihnen zu nützen, bei dieser und jeder andern passenden Gelegenheit. Indessen ist er entschlossen, daß, so lange er den Vefehl des Heers behält, keine Vernachslässigung des Kriegsdienstes und keine Ausschweifung undes

straft bleiben sollen."

"Der General-Adjutant wird gewisse Abtheilungen von Arbeitern bestimmen, welche helsen sollen, Vorbereitungen zu machen zu einem allgemeinen Freudenfeste, wie solches der Haupt-Ariegsbaumeister des Heers anordnen wird. Der General-Quartiermeister wird dazu alles Nöthige liefern. Letzterer wird auch eine hinlängliche Anzahl Entlassungsscheine drucken lassen, für Alle, die sich in diesem Ariege haben anwerben lassen; wegen ihrer Form mag er sich gefälligst im Hauptquartier erkundigen.—Auch sollen besondere Rationen Getränke an die Soldaten vertheilt werden, um morgen auf die im merwährende Unabhängigkeit, Glück und Frieden der Vereinigten Staaten von Amerika zu trinken."

Es ist sehr bemerkenswerth, daß tiese General-Verords nung des Befehlshabers dem Heere gerade acht Jahre nach der Schlacht von Lexington vorgelesen wurde. Um 2. Nos vember erließ der General sein Abschiedsschreiben an das

Heer. Folgendes ist ein Auszug davon:

"Die Betrachtung, wie unerwartet früher der Zweck erreicht worden ist, für welchen wir gegen eine so furchtbare Macht gekämpft haben, kann uns nur mit Erstaunen und Dankbarskeit erfüllen. Wir können nie vergessen, wie ungünstig uns sererseits die Umstände waren, als der Krieg ansing. Die ausgenscheinliche Mitwirkung der Vorsehung bei unserer Schwachsheit mußte auch dem Unachtsamsten auffallen; während die beispiellose Ausdauer des Heers der Vereinigten Staaten, bei allen möglichen Leiden und Widerwärtigkeiten, während eines Zeitraums von acht Jahren, an ein wirkliches Wunder gränzte."

Am Schlusse sagte er: "Der General schließt nun diese 22\*

seine lette öffentliche Verordnung, um als solcher einen letten kurzen Abschied zu nehmen von den Heeren, welche zu besechligen er so lange die Shre hatte. Er kann nur von Neuem seine Empsehlungen an ihr dankbares Vaterland, und sein Gebet zu dem Gott der Heerschaaren wiederholen. Mögen sie schon in dieser Welt einen reichlich verdienten Lohn ernten! Mögen sie einst dort im Himmel das Glück sinden, welches Gottes Vorsehung denen bereitet, die so unzählige Segnungen für ihre Mitmenschen errungen haben! Mit diesen aufrichtigen Segenswünschen zieht sich der Oberbesehlshaber setzt vom Dienst zurück; der Vorhang der Trennung fällt, und beschließt für ihn das Schausviel des Kriegs auf immer."

Das Heer ward nun durch eine Proclamation des Consgresses entlassen. Dr. Thatcher giebt davon einen Auszug, und eine Beschreibung der Trennungsscene zwischen dem Ges

neral Washington und seinen Offizieren.

"Schmerzlich in der That war die Trennungsscene; und keine Beschreibung vermag das traurige Schauspiel zu schildern. Offiziere und Soldaten, längst der Verhältnisse des Privatlebens entwöhnt, standen nun verlassen da in der Welt, dem Mangel und der Habsucht gieriger und herzloser Mensichen preisgegeben. Unvergeßlich ist der traurige Tag, der für immer die Männer trennte, welche seit sieben langen Jahren Freunde und Gefährten in Freud' und Leid gewesen waren, und nun von einander scheiden mußten, ohne Hoffnung, sich jemals wiederzusehen, und mit der Aussicht auf ein künftiges elendes Leben."

"Unter andern besondern Auftritten welche bei dieser Gelesgenheit stattfanden, waren die Klagen der Weiber und Kinder herzzerreißend, welche diejenigen, denen sie bisher als ihren Männern und Vätern angehangen hatten, mit Vitten bestürmsten: nicht ihre schützende Hand und ihre Liebe von ihnen avzuziehen, und sie nicht der Verzweislung zu überlassen. Aber bei Vielen war die Antwort: Nein! wir nahmen euch als Gefährtinnen im Kriege; jetzt, da wir nichts mehr haben, euch zu unterhalten, müsset ihr für euch selbst sorgen."

Am 25. November.—Das brittische Heer räumte Neu-York und die amerikanischen Truppen unter General Knox nahmen die Stadt in Besitz. Bald darauf hielten der General Washsington und der Gouvernör Clinton mit ihrem Gefolge zu Pferde ihren öffentlichen Einzug in die Stadt, begleitet vom

Vice-Gouvernör und den Nathsmitgliedern der emstweiligen Regierung des südlichen Bezirks. Diese ritten vier, der Ge= neral Anor und die Offiziere des Heers acht Mann hoch; ber Sprecher der Assembly und die Bürger zu Fuß gingen acht Mann hoch nebeneinander. Der Gouvernör gab ein öffent= liches Mittagsmahl, welchem der Oberbefehlshaber und andere Oberoffiziere beiwohnten. Die Einrichtungen bes Ganzen waren so gut getroffen, daß dabei Tag und Nacht die größte Ruhe und Ordnung herrschten. Am Montag gab die Regie= rung bem französischen Gesandten, Grafen De la Luzerne, eine schöne Unterhaltung, bei welcher der General Washington, die Hauptoffiziere des Heers, die Oberbeamten des Staats Neu-York, und gegen hundert vornehme Herren gegenwärtig Prachtvolle Feuerwerke, (die bei Weitem Alles übertrafen, was man bisher von bergleichen Dingen in den Bereinigten Staaten gesehen,) wurden am Dienstag Abend abgebrannt, im sogenannten Bowling-Green im Broadwan, um den endlichen Friedensschluß zu feiern. Den Anfang der Feuerwerke machte eine Taube, die mit einem Delzweig aufflog, und eine Racketenbatterie anzündete.

Am Dienstag Nachmittag, den 4. December, versammelten sich die Hauptoffiziere in Francis'=Tavern, um von ihrem vielgeliebten Oberbefehlshaber zum letzten Mal Abschied zu nehmen. Bald darauf trat seine Ercellenz in den Saal. Er konnte seine mächtigen Gefühle nicht verbergen. Er füllte ein Glas, wandte sich an sie und sagte: "Mit einem Herzen voll Liebe und Dankbarkeit nehme ich jetzt Abschied von Ihnen. Mein unnigster Wunsch ist, daß ihre letzten Tage so gesegnet und glücklich sein möchten, als Ihre früheren glorreich und ehrenvoll waren." Nachdem er getrunken, fuhr er fort: "Ich kann nicht zu Jedem von Ihnen kommen, um Abschied zu nehmen; aber es soll mich freuen, wenn Jeder von Ihnen zu mir kommt, und mir die Hand giebt." General Knor, der ihm zunächst stand, wandte sich zu ihm. Washington, unfähig ein Wort hervorzubringen und in Thränen, ergriff seine Hand, umarmte und füßte ihn. Auf dieselbe herzliche Art nahm er von allen Offizieren nach einander Abschied. In jedem Auge stand eine Thräne des würdigsten Gefühls, und kein Wort unterbrach die ausdrucksvolle Stille dieses rührenden Auftritts."

"Er verließ den Saal, und ging durch eine aufgestellte

Abtheilung leichtes Fußvolf nach White-Hall, wo eine Barke ihn erwartete, um ihn nach Paulus'-Hook zu bringen. Die ganze Gesellschaft folgte ihm in summer feierlicher Procession, mit niedergeschlagenen Blicken, die von den tiessten unaus-sprechlichsten Schmerzgefühlen zeugten. Nachdem er die Barke bestiegen, wandte er sich um zur versammelten Menge, machte eine grüßende Bewegung mit dem Hute, zum letzen stummen Abschiede. Die Anwesenden erwiederten seinen Gruß durch einen gleichen, und nachdem die Barke abgefahren, kehrte die Bersammlung in feierlicher Stille zurück zu dem Orte, von wo sie gekommen war. Nie zeigten sich wohl die Leidenschafsten der menschlichen Natur mit mehr Zartheit, als bei diesem

erschütternden und traurigen Schauspiel."

Am 23. December legte Washington sein Amt als Oberbefehlshaber nieder, in die Hände des Congresses, der jetzt in Alunapolis versammelt war. Der Gouvernör, ber Rath und die Gesetzgebung von Maryland, mehrere Offiziere, der General-Consul von Frankreich und eine Menge Bürger von Annapolis waren babei zugegen. Die Congresmitglieder faßen, als die Stellvertreter der Oberherrschaft der Union, mit bedeckten Häuptern; die Zuschauer waren unbedeckt und standen. Der Secretär lud den General ein, sich zu setzen; und nach einer kleinen Weile gebot er Ruhe. Es erfolgte eine kurze Pause; und der achtbare Thomas Mifflin, als Präsident, sagte dem General, "daß die im Congreß versammelten Ber= einigten Staaten bereit wären, seine Mittheilungen zu emps Hierauf stand er auf, und hielt mit Wurde folgende fangen." Rede:

"Herr Präsident!—Da die großen Begebenheiten, von denen meine Dienstentsagung abhing, endlich stattgefunden, so habe ich jetzt die Ehre, dem Congreß meine aufrichtigen Glückwünssche darzubringen, indem ich vor ihn hin trete, um in seine Hände das mir anvertraute Umt niederzulegen, und um die Vergünstigung anzusuchen, mich vom Dienst meines Vaterslands zurückzuziehen."

"Ich fühle mich glücklich, daß unsere Unabhängigkeit und Oberherrschaft gesichert sind, und freue mich, daß die Vereisnigten Staaten Veranlaßung gehabt haben, eine achtungszwürdige Nation zu werden. Ich lege mit Zufriedenheit ein Amt nieder, das ich einst angenommen, voll Mißtrauen zu mit selbst, zu meinen Fähigkeiten, eine so schwere Pflicht zu

füllen; welche Pflicht indeß erleichtert worden ist, durch das Verstrauen in die Gerechtigkeit unserer Sache, durch die Hülfe der hohen Macht der Union, und durch die Gunst des Himmels."

Die glückliche Beendigung des Kriegs hat die höchsten Erwartungen verwirklicht. — Meine Dankbarkeit für die Einwirkungen der Vorsehung, und für den Beistand meiner Landsleute, nimmt zu jemehr ich nachdenke über den voll-

brachten Rampf."

"Ich achte meine Verpflichtungen gegen das Heer im Allgemeinen so hoch, daß ich meinen eignen Gefühlen Unrecht thun würde, wenn ich hier nicht die besonderen Thaten und die ausgezeichneten Verdienste derer anerkennen wollte, die während des Kriegs mir so viel Anhänglichkeit gezeigt haben. Die Wahl meiner vertrauten Offiziere hätte nicht besser ausfallen können, um mir eine Familie zu bilden. Erlauben Sie mir, Herr Präsident! besonders diesenigen zu empfehlen, welche bis zu diesem Angenblick im Dienst gewesen sind: sie sind der vorzüglichen Berücksichtigung und Gunst des Congresses würsdig. Ich halte es für meine unumgängliche Pflicht, diese letzte Handlung meines amtlichen Lebens damit zu beschließen, die Wohlfahrt meines Vaterlands dem Schutze Gottes des Allsmächtigen und denen zu empfehlen, welche dieselbe unter seinem Einfluß befördern."

"Rachdem ich nun das mir übertragene Werk vollendet, ziehe ich mick, zurück vom großen Schauplatz desselben. Dieser erhabenen Versammlung, unter deren Befehl ich so lange gedient habe, übergebe ich hiermit mein Amt, und nehme meis

nen Abschied von allen öffentlichen Geschäften."

Der Congreß nahm seine Abdankung an, und der Präsident desselben hielt an Washington eine lebhafte Rede, worin er seine Weisheit und Energie anerkannte, durch welche der Krieg so glücklich geführt und beendigt worden war. Dann sagte er ihm die besten Segenswünsche für sein ferneres Leben.

Der Präsident Misslin schloß mit solgenden Worten: Wir stimmen mit Ihnen überein, die Wohlsahrt unsers Vaterlands dem Schuße Gottes des Allmächtigen zu empfelplen, daß er die Herzen und Gemüther aller Bürger so lenken möge, daß sie die ihnen dargebotene Gelegenheit benußen, eine glückliche Nation zu werden. Und unsere Gebete für Sie, Herr General! bestehen darin: vaß Ihre ferneren Lebenstage glücklich sein mögen! Gott gebe Ihnen einst den Lohn, welche diese Wolt nicht zu geben vermag!"

## Dreizehntes Capitel.

Der Bundesvertrag.—Entwerfung und Annahme der jetigen Bers fassung der Bereinigten Staaten.

Um 12. Juli, 1777, wurden die Artikel eines Bundesverstrags (Confederation) zu einer immerwährenden Bereinisgung vom Congreß entworfen, und im nächsten December von zwölf Staaten genehmigt. Diese Urfunde war so unvollkomsmen, daß Einige sie einen "Sandstrick" (Rope of sand) nannten. Doch so schwach sie auch war,—sie führte das Bolk durch einen gefährlichen Krieg, und was ihr an Kraft gebrach, wurde durch den Zeitgeist ersett. Als aber Kriegstrompetensschall und Wassenklang verstummten und der Delzweig des Friedens erschien; als der Gemeingeist durch Eigennutz, und Bolkstugend durch Känkesucht verdrängt wurden: da erforsderten die Bedürfnisse des Landes einen kräftigern Vertrag, und die Sache des republikanischen Amerikas mußte eine stärskere Schutzwehr erhalten.

Um diesen Zweck zu bewerkstelligen, wurde eine Volksverssammlung (Convention) vorgeschlagen, die ihre Sitzung in Philadelphia hielt. In dieser erhabenen Versammlung hatte Washington einen Sitz, und wurde zum Präsidenten erwählt. Um 7. September, 1787, wurde die Verfassung (Constitution) vollständig entworsen, und den verschiedenen Staaten zur Genehmigung vorgelegt. Diese erhielt sie Ansangs nur von eilf Staaten, da Nordearolina und RhodesIsland ihre Genehmigung verweigerten. Ersteres gab dieselbe 1789,

und Letteres 1790.

Im Frühjahr 1789 wurde der General Georg Washingston zum Ersten Prässdenten der Vereinigten Staaten erwählt.

Nur mit großem Sträuben übernahm er dieses Amt. Seine Gefühle waren,—so sagte er selbst,—wie die eines Verbreschers, der zum Richtplatz geführt wird. Endlich aber wurde er zur Annahme dieses Amts bewogen, durch die Stimme des ganzen Landes, durch die dringenden Vorstellungen seiner vertrauten Freunde, und durch die Besorgnis: daß man glauben würde, er fürchte sich, ein Regierungssystem zu vollziehen, bei dessen Vildung er geholfen hatte. Im April verließ er Mount-Vernon, um sich nach Neu-York zu begeben und sein hohes Amt anzutreten. Ueberall wurde er mit Ehrs

furcht und Liebe empfangen. In Trenton ward ihm vom schönen Geschlecht der verdiente Dank zu Theil, für den Schutz, den er demselben zwölf Jahre vorher gewährt hatte. Auf der Brücke über dem Bache, der durch die Stadt fließt. war ein mit Lorbeeren und Blumen geschmückter Triumphsbogen errichtet. Er stand auf dreizehn Pfeilern, die mit Imsmergrün umwunden waren. Auf der Hauptseite des Vogenst war eine Inschrift, mit großen goldenen Buchstaben: Der Vertheidiger der Mütter ist der Beschützer der Töchter.

An diesem Orte kam ihm eine Anzahl Frauen entgegen mit ihren Töchtern, die weiß gekleidet und mit Blumenkörben in den Händen mit lieblicher Stimme folgendes Lied sangen,

welches für diese Feierlichkeit gedichtet wurde:

Sei willkommen, macht'ger Sieger!

Hier am vaterland'schen Strand

Wo des Feindes seile Krieger

Nicht mehr droh'n mit frecher Hand;

Wo von tödtlicher Gesahr

Ost dein Haupt umgeben war

Holde Madchen, ed'le Frauen!

Bieh't dem Retter froh entgegen,

Siegesbogen ihm zu bauen.

Bring't ihm Chre, Dank und Segen

Eu'ren Helden zu erfreu'n,

Eilet Blumen ihm zu streu'n!—

Bei der letzten Zeile wurden die Blumen vor ihn gestreut. Nach solchen Zeichen einer liebenden Anhänglichkeit kam er an in Neu-York, und wurde eingesetzt als Erster Prässdent der Bereinigten Staaten, am 30. April. Bei der Einrichtung seiner häuslichen Wirthschaft, zeigte er öffentlich an: daß er am Sonntag weder Geschäftsbesuche, noch Höslichkeitsbesuche erwarte; da er wünschte, diesen Feiertag für sich selbst zu haben.

In einer eindringlichen Rede an beide Häuser des Congresses erklärte er, mit der ihm eignen Bescheidenheit, "seine Unsfähigkeit zu den mächtigen und nie ersahrenen Sorgen, die ihn erwarteten," und daß er "innigst beten würde zum Allmächstigen, durch dessen Vorsehung und Beistand alle menschlichen Mängel ersetzt werden können: daß Gottes Segen den Freisheiten und dem Glücke des Volks der Bereinigten Staaten eine Regierung schenken wolle, welche es selbst zu diesem Zwea eingesetzt; und daß jedes in seiner Verwaltung zu branchend Werkzeug mit Ersolg seine Bestimmung erfülle."

Beim Schlusse der Revolution hoffte das Bolk Unabhäns gigkeit und Frieden; es fand sich aber einiger Maaßen ges täuscht: die während des Kriegs gemachten Schulden lasteten

schwer auf dem Volke.

Um diesen Uebeln abzuhelfen, verlangte der Congreß von den Staaten, daß ihm die Gewalt übertragen würde, den Handel zu ordnen, und von ihm Abgaben zu ziehen. Neu-York allein weigerte sich; und da Einstimmigkeit erfordert wurde, so entschied seine verneinende Stimme, daß dieses Vorhaben nicht ausgeführt wurde. Unterdessen nahm die Noth zu; und in Massachusetts, wo sie am Höchsten stieg, bewog sie einen Theil der Einwohner zum Ausstand. Gegen das Ende des Jahrs 1786 versammelten sich deren 2,000, im nordwestlichen Theile des Staats, und wählten Daniel Shaps zu ihrem Ansührer. Sie verlangten: daß die Eintreibung von Schulden eingestellt werden sollte, und daß die Gesetzgebung die Erlaubniß gäbe, Papiergeld in allgemeinen Umlauf zu bringen.

Zwei Abtheilungen Landwehr, aus den Theilen des Staats, wo kein Aufstand herrschte, wurden unmittelbar wider sie absgeschickt; die eine unter General Lincoln, die andere unter General Shepherd. Sie wurden leicht zerstreut, und nachdem sie ihre empörerischen Absichten aufgegeben, nahmen sie die

angebotene Verzeihung ber Regierung an.

Nun galt die Frage: ob die Hauptregierung unterstützt oder verlassen, ob der Zweck der Revolution verwirklicht oder auf=

gegeben werden sollte?

Im Mai 1787 wurden Bevollmächtigte ernannt, die sich in Philadelphia versammelten. Georg Washington ward einstimmig zum Präsidenten erwählt. Sie berathschlagten bei verschlossenen Thüren; und zum Glück wurde ausgemacht: auf dem Altare des allgemeinen Wohls jede Rücksicht auf einzelne eigene Vortheile zu opfern.

Folgendes ist ein Auszug der Verfassung der Vereinigten Staaten, mit ihren verschiedenen spätern Ergänzungen oder Verbesserungen: (Aus Herrn Webster's Elements of use-

ful Knowledge.)

Von der Gesetze bung.—Die gesetzebende Gewalt der Vereinigten Staaten ist dem Congreß übertragen, der aus zwei Theilen besteht: einem Nath oder Senat und einem Hause der Volksvertreter oder Repräsentanten. Letztere wers den alle zwei Jahre gewählt, durch Personen, welche das Recht



zuüben; Ariegsheere und eine Kriegsflotte zu unterhalten; die Landwehr zu reguliren; und überhaupt alle nöthigen

Gesetze zu machen, um diese Gewalten zu vollziehen.

Bon Ginschränkungen. — Reine vorgeschlagenen Gesetze wegen gerichtlicher Ueberführung, und keine ruchwirkenden Gesetze sollen gemacht, das Verhaftungs= (Habeascorpus=) Gesetz soll nicht ausnahmsweise eingestellt werden, außer bei Empörungen und feindlichen Einfällen; keine un= mittelbaren Steuern können aufgelegt werden, ausgenom= men zufolge einer Schatzung der Einwohner; keine Abgabe fann auf Ausfuhrartifel gelegt werben; feine Gelder können aus bem Schatze gezogen werben, außer burch bas Gesetz bestimmt; fein Abelstitel kann bewilligt werden; fein öffent= licher Beamter barf, ohne Zustimmung bes Congresses, von irgend einem fremten Fürsten ober Staat ein Geschenk an-Die Staaten dürfen feine Creditschreiben ausgeben; nichts anderes, als Gold und Silber zur Einlösung von Schulden bestimmen; und fein Gefetz machen, um Privats Verträge umzustoßen.

Bon der Bollzie henden Gewalt.—Die Bollzies hende Gewalt der Bereinigten Staaten besteht in einem Prässidenten, der sein Amt vier Jahre bekleidet. Jum Prässdenten kann nur ein Mann gewählt werden, der ein Eingeborner der Bereinigten Staaten ist, oder zur Zeit, als die Verfassung angenommen wurde, ein Bürger derselben war; ferner mußer das Alter von 35 Jahren erreicht und wenigstens 14 Jahre in den Bereinigten Staaten gelebt haben. Der Prässdent und Vice-Prässdent werden ernannt durch Wähler, welche selbst, nach der Bestimmung der Gesetzgebung eines jeden Staats, erwählt worden sind. Die Anzahl der Wähler in jedem Staat ist gleich der ganzen Anzahl der Senatoren

und Repräsentanten.

Von den Gewalten des Präsidenten.—Der Präsident der Vereinigten Staaten ist Oberbeschlshaber des Heers, der Flotte und der Landwehr, wenn sie in wirklichem Dienst sind. Er ertheilt Tadel und Verzeihung; er ernennt, mit Zustimmung des Senats, die Gesandten, Richter und andern Beamten; er schließt Verträge (mit dem Rathe des Senats, von dem wenigstens zwei Orittel ihre Zustimmung geben müssen). Er besetzt die Aemter, welche erledigt werden, in der Zwischenzeit, wann der Congress nicht versammelt ist.

Er ruft den Congreß bei außerordentlichen Fällen zusammen; empfängt die fremden Minister; giebt dem Congreß Bericht über den Zustand der öffentlichen Angelegenheiten, und sorgt im Allgemeinen für die getreue Vollziehung der Gesetze.

Bon der Gerichtlichen Gewalt.—Die Gerichtliche Gewalt der Bereinigten Staaten besteht aus einem Obergesrichtshof und solchen Untergerichtshösen, wie sie der Congress bestimmt. Die Richter behalten ihre Aemter so lange, als sie sich gut betragen; und ihr Gehalt darf nicht vermindert wersden, während sie das Amt verwalten. Die gerichtliche Geswalt dieser Höse dehnt sich aus: auf alle Fälle, die von Gesetz und Billigkeit handeln, und unter der Berfassung oder den Geseben der Bereinigten Staaten, und unter Berträgen vorskommen; auf alle Fälle mit der Admiralität oder den Seegesrichten; auf Streitigkeiten zwischen den Staaten, und in welchen die Bereinigten Staaten eine Partei sind; zwischen Bürgern eines Staats, welche Ansprüche machen wegen Berwilligungen von verschiedenen Staaten; zwischen einem der Staaten oder einem amerikanischen Bürger und einem

fremben Staat ober Bürger.

Von Rechten und Gerechtsamen.-In allen peinlichen Untersuchungen, ausgenommen bei Anklagen, wird bem Verklagten das Verhör vor Geschwornen zugesichert. Berrath besteht einfach darin: Krieg gegen die Bereinigten Staaten zu erregen; mit ihren Feinden zu halten, oder ihnen Beistand zu leisten. Niemand kann anders gerichtlich überführt werden, als durch zwei Zeugen für dieselbe That, oder durch Geständniß vor dem offnen Gerichtshof. Eine Ueberführuis wegen Verrath hat keine Familien-Schändung zur Folge, um die Erben des Berbrechers zu enterben; auch feis nen Verfall von Eigenthum, ausgenommen so lange der Mis sethäter lebt. Die Bürger von jedem Staat haben Unsprüche an alle Vorrechte und Gerechtsame der Bürger in den verschiedenen Staaten. Der Congreß kann neue Staaten in die Union aufnehmen; und der National-Vertrag sichert jedem Staat ein republikanische Regierungsform zu, nebst bem Schutz wider auswärtige Einfälle und innere Gewaltthätigs feiten.

Es ist schon bemerkt worden, daß im April, 1789, General Washington den Präsidentenstuhl einnahm, als Erster Präsident dent der Vereinigten Staaten. Die Herren Jefferson, Has

milton und General Anor wurden zu Secretären und Edmund

Nandolph zum General-Anwald ernannt.

Der Secretär der Schatzkammer erhielt den Auftrag: einen Plan "zur Anfrechthaltung des öffentlichen Credits" zu entswerfen, und darüber, bei der nächsten Zusammenkunft des

Congresses Bericht zu erstatten.

Nach der Bertagung des Congresses machte der Präsident eine Reise durch Neu-England, wo er von den Einwohnern mit einer Liebe aufgenommen ward, die an Vergötterung grenzte. Das Volf aus allen Classen versammelte sich in Menge: um den Mann zu sehen, dessen Tugenden und Talente ihn, in ihren Augen, über alle Helden älterer und neuerer Zeit erhoben; um ihm die aufrichtige Huldigung ihrer dankbaren Herzen darzubringen. Aber Niemanden machte sein Besuch mehr herzliche Freude, als den Offizieren und Soldaten des Patrioten = He er z. die seine Gefährten im Leiden und im Siege gewesen, und ihm theuer waren durch ihre Tapserseit und Treue im Kriege, und durch die Großmuth, mit welcher sie im Frieden eine unverdiente Vernach-lässigung und Armuth ertrugen.

In der nächsten Sitzung des Congresses, die im Januar, 1790, ansing, erstattete Herr Hamilton, der Secretär der Schatzfammer, seinen berühmten Bericht über die während des Revolutionstriegs gemachten öffentlichen Schulden. Indem er eine richtige und ausgedehnte Ansicht gab über die Vortheile des öffentlichen Credits, empfahl er: daß nicht nur die Schulden des Continental-Congresses, sondern auch die der Staaten,—wenn sie von ihren Anstrengungen in der gemeinschaftlichen Sache abstammten,—von der Gesammteregierung übernommen und Anstalten getroffen werden solleten, um die Zinsen zu bezahlen, durch Aussegung einer Abgabe von gewissen Lurusartiseln und im Lande bereiteten

geistigen Getränken.

Ueber diesen Bericht entstand ein lebhafter Wortstreit im Congreß. Gegen die darin enthaltenen Empfehlungen trat die Partei auf, welche in der Verfassung Manches sah, oder zu sehen glaubte, das der Freiheit zuwider war; und welche sich erinnerte, daß Herr Hamilton, als er noch Mitglied der Convention war, vorgeschlagen hatte: daß der Präsident und Senat so lange ihre Venter behalten sollten, als sie sich gut aussührten. Diese Partei äußerte jetzt ihre Besorgnisse: daß

die Uebernahme vieser Schulden die Regierung nur noch stärsfer machen würde, indem dadurch ein zahlreiches und mächtisges Heer von öffentlichen Schuldnern um sie versammelt würde, welches durch die sestesten Bante—turch Sigennutz—gebunden wäre, sie allezeit zu unterstützen, sollte sie einen gerechten oder ungerechten Streit haben mit dem Bolke oder mit den Staaten. Diese Partei, die besonders in den südslichen Staaten herrschte und eine seste Anhänglichkeit für gleiche Menschenrechte zeigte, nannte sich die Partei der "Respublikaner."

Herr Madison schlug vor: Jedes Mal, wann die öffentlichen Schuldverschreibungen ausgegeben wären, ten höchsten Preis, welchen sie im Markte gehabt, dem Känfer, und das Uebrige dem ersten Juhaber auszuzahlen. Nach einem beredten Wortstreite wurde dieser Berschlag verworfen. Die Partei der sogenannten "Föderalisten," welche besonders in den nördlichen Staaten herrschte, unterstützte durchaus die Pläne des Secretärs mit großer Geschicklichseit und Geisteskraft; als man aber im Hause der Repräsentanten darüber absstümmte, wurden sie doch mit einer Mehrheit von 2 Stimmen

verworfen. Später wurde diese Volkssache verwickelt mit einer andern, die sich auf örtliche Meinungen und Verhältnisse bezog, (wie es nur zu oft der Fall ist bei gesetzgebenden Körpern). Es hieß nämlich, daß der Sitz der Regierung auf zehn Jahre in Philadelphia, und später an einem Orte am Potomac festge= setzt werden sollte: also nahmen einige Mitglieder aus dem Süden ihren Widerstand gegen jenen Plan zurück. Demnach wurde ein Gesetz zu diesem Zweck gemacht, und die vorige Untersuchung begann von Neuem. Der Plan des Secretärs wurde vom Senat und bann auch vom Repräsentantenhause angenommen, da zwei Mitglieder aus der Gegend am Poto= mac ihre Stimmen anderten. Die Schuldsumme betrug etwas mehr als 75 Millionen Thaler; auf einen Theil davon waren drei, auf den übrigen Theil sechs Procent Zinsen zu bezahlen.

Diese Maßregel wirkte kräftig und schnell. Der Preis der Staatspapiere, der schon 12 bis 15 Procent gefallen war, stieg nun plötslich zu ihrem angezeigten Werth. Dieser Unterschied verursachte einen Gewinn für die meisten Käuser der Papiere, welche diesen unermeßlichen Zuwachs von Reichthum dem

Plane des Secretärs verdankten, und ihm nun mit dem größten Eifer anhingen. Bei Andern aber verursachte dieser Reichthum, der so schnell und ohne Verdienst erlangt wurde, Neid und Unzufriedenheit. Letztere schlugen sich zur Partei der Republikaner, die sich einbildeten, die Erfüllung ihrer Prophezeihungen zu sehen, und jetzt in ihrem Widerstand

thätiger wurden.

Die Empfehlung des Secretärs—neue Abgaben aufzulezen,—wurde erst bei der nächsten Sitzung in's Werk gesetzt. Die Abgabe von gebrannten geistigen Getränken ward vorgesschlagen, um die Lasten der Bewohner jenseits der Alleghanys Gebirge (wo keine andern Getränke genossen wurden) denen der Bewohner der Seeküste gleich zu machen, die meistens Sachen verbrauchten, für welche Zoll bezahlt wurde. Im Ansang des Jahrs 1791 wurden die Auflagen eingeführt, wie sie vorgeschlagen waren. Eine Nationalbank, die derselbe Beamte vorgeschlagen, wurde ebenfalls in diesem Jahre freisbrieslich bewilligt. Gegen beide Maßregeln leistete die Partei der Republikaner einen heftigen Widerstand.

Alls die neue Regierung zuerst eingesetzt wurde, hatten nur eilf Staaten die Verfassung angenommen. Die zwei sehlensten, Nordcarolina und Rhode-Island, nahmen dieselbe später an: Ersteres im November, 1789; Letzteres im Mai, 1790. Im Jahre 1791, wurde sie von Vermont angenommen, welches beim Congress anhielt um Aufnahme in die Union. Das Gebiet dieses Staats, zwischen Neu-Hampshire und Neu-York gelegen, wurde von beiden Theilen in Auspruch genommen: beide hatten innerhalb der Grenzen desselben Land verwilligt.

Im Jahre 1777, erklärten seine Bewohner, die keinem von Beiden unterworfen sein wollten, sich für unabhängig. Obsgleich noch nicht im Continental-Congreß vertreten, machten sie doch, während des Kriegs, mit ihren Brüdern in den andern Staaten gemeinschaftliche Sache, und leisteten ihnen oft kräftige Hülfe. Ihrem Ansuchen zufolge, ward nun ein Gesetz gemacht, und durch dasselbe Bermont als Mitglied in die Union aufgenommen. Ein anderes Gesetz erklärte: daß das Gebiet von Kentucky, (damals ein Theil von Virginien,) am 1. Juni des nächsten Jahrs in die Union aufgenommen wers den sollte.

Im Jahre 1791 wurde die erste Zählung der Einwohner der Vereinigten Staaten vollendet. Ihre Anzahl betrug

3,921,326, von welchen 695,655 Sclaven waren. Die Staatseinnahme belief sich, laut des Berichts des Secretärs, auf 4,771,000 Thaler; die Aussuhr betrug ungefähr 19, und die Einfuhr etwa 20 Millionen. In dieser Zeit wurde schon eine große Verbesserung in den Verhältnissen des Volks sichts dar. Die Einsetzung einer festen und regelmäßigen Regierung, und das Vertrauen in die Männer, welche zu ihrer Verwaltung gewählt worden waren, gab dem Volke einen neuen Aufschwung zur Anwendung seiner Kräfte, daß es schnell vorzwärts schritt auf der Bahn des Wohlstands.

Im Jahre 1790 machte man dem Krieg ein Ende, der seit mehreren Jahren gewüthet hatte, zwischen den Creek-Indianern und dem Staat Georgien. Auch den feindlichen Stämmen an den Ufern des Sciotos und des Wabash-Flusses wurden friedliche Vorschläge gemacht; und als sie diese verwarfen, schickte man wider sie den General Harmer mit einem Heere von 1,400 Mann. Bei Chilicothe, in Ohio, fanden zwei Schlachten statt, zwischen einzelnen Abtheilungen dieses

Heers und den Indianern, welche Letztere siegten.

Stolz gemacht durch ihren Sieg, thaten sie kräftigere Unsgriffe auf die Grenz-Unsiedelungen, welche alle Schrecken eines Indianerkriegs auszustehen hatten. Es wurden noch mehr Truppen aufgebracht und der Befehl des Ganzen dem Genesral St. Clair gegeben. Im October marschirte er mit beinahe 2,000 Mann in die Wildniß. Diese Zahl sank auf 1,400 herab, da viele Soldaten wegliefen. Um 3. November lagerte sich das Heer wenige Meilen von den Dörfern am Miami, in

der Absicht, die Abwesenden zu erwarten.

Aber am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, gerade als die Truppen von der Parade entlassen wurden, fand ein unerwarteter Angriff der Indianer statt. Die neuen Refruten, welche vorn standen, wichen in Unordnung zurück zwischen die Regulären, und brachten auch diese in Berwirrung. Den noch drangen sie mit großer Unerschrockenheit vorwärts in die Mitte der Feinde, die sich von einem Bersteck zum andern zurückzogen und immer außer der Schußweite blieben; aber sobald die Truppen von der Bersolgung abließen, kehrten die Indianer wieder um. In diesen kleinen Scharmützeln wurde mancher tapfere und erfahrene Ofsizier getödtet; der Bersust an Menschen war groß, und donnoch konnte man den Feinden richts anhaben.

Endlich nach einem Gefecht von drei bis vier Stunden, beschloß St. Clair, (dessen übler Gesundheitszustand ihn vershinderte, die Pflichten eines Besehlshabers zu erfüllen,) sich mit seinen übrigen Truppen vom Kampfplatz zurückzuziehen. Kaum war der Besehl zum Rückzug gegeben, als augenblicklich eine unordentliche Flucht begann. Zum Glück für die Ueberslebenden wurden die siegreichen Indianer von der Verfolgung abs und im Lager zurückgehalten, durch ihre Gier nach Plünsderung; so daß die Geschlagenen ungestört ihren Rückzug zu den Grenzansiedelungen fortsetzen kounten.

Man glaubte, daß in dieser Schlacht die Anzahl der Fechstenden von beiden Seiten gleich stand; unter den Weißen war das Gemetzel beispiellos: 630 wurden getödtet und vermißt, und 260 verwundet. Dieser Verlust zeugt von der Hartnäckigkeit der Vertheidiger und der Tapferkeit der Angreisfenden. Als die Nachricht von diesem Unglück beim Congreß anlangte,—der entschlossen war, den Krieg mit gesteigerter

Kraft fortzusetzen,—machte er Austalten, die Kriegsmacht ber

Nation durch neue Anwerbungen auf 5,000 Mann zu vers mehren.

Anfangs August, 1794, drang General Wayne vor an den Ufern des Miami, etwa 30 Meilen entfernt vom feindlichen Fort, wo er noch Verstärfung aus Kentucky erhielt, unter dem

Befehl bes Generals Scott.

Der General versuchte noch ein Mal, mit den Indianern Friede zu machen, indem er sie einlud: sich mit ihm zum Rath zu versammeln; aber sein Versuch schlug fehl. Er marschirte nun mit seiner ganzen Macht den Miami hinab, bis er die starke Strömung des Flusses erreichte. Hier siel sein Vorstrab, unter dem Major Price, in einen Hinterhalt der Indianer.

Ein schneller und fräftiger Angriff trieb die Indianer aus ihren Verstecken; und über zwei Meilen weit wurden sie mit den Spitzen der Bayonnette gejagt. Zerstreut und entmuthigt flohen sie, ohne den Kampf zu erneuern. In leichten Märsschen kehrte der General zurück zu seiner vorigen Stellung, und

verwüstete die indianischen Dörfer und Kornfelder.

Dieser Sieg über die Miami-Indianer verhinderte einen allgemeinen Krieg mit den Sechs-Nationen und allen Stämmen nordwestlich des Dhioflusses. Die Amerikaner zählten 33 Todte; nämlich: 1 Capitän, 1 Lieutenant, 3 Feldwebel, 28 Gemeine. Verwundet waren: 4 Capitäne, 2 Lieutenante,

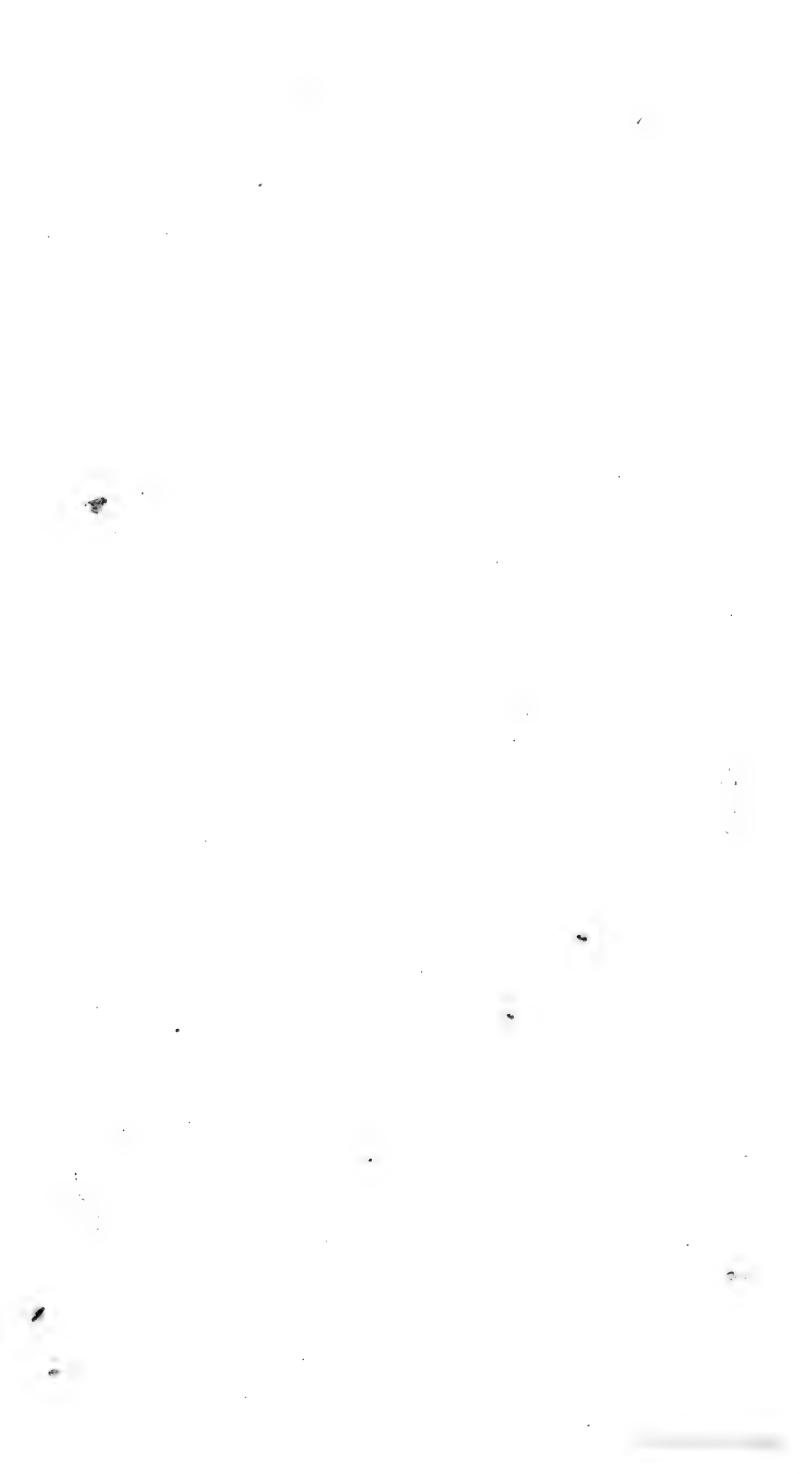

1 Fahnrich, 4 Feldwebel, 3 Unteroffiziere, 2 Musiker, 84 Gesmeine.

Ein Ueberläuser aus dem Fort berichtete dem General Wanne, daß die Indianer einige Tage nach ihrer Niederlage einen Nath gehalten hätten, in welchem brittische Ugenten sie zu überreden suchten, noch eine Schlacht zu wagen; wolches sie aber nicht gewollt, sondern ihre Bereitwilligkeit geäußert hätten: die blutige Streitart zu vergraben und in ihre Neismath zurückzukehren. Sie schätzten ihren Verlust auf 200 Todte, und eine Anzahl Verwundete und Vermiste.

Das tapfere und heldenmüthige Betragen des amerikanis

schen Heers verdiente den Beifall all' ihrer Mitbürger.

Im Jahr 1792 wurde General Washington nochmals einsstimmig zum Präsidenten der amerikanischen Republik erwählt, und im März 1793 in sein Amt eingesetzt. Herr Adams wurde wiedererwählt zum Vice-Präsidenten, als Gegner des Herrn Georg Clinton, von Neu-York. Im Verfolg dieser Wahlen wurde wenig Parteigeist gezeigt und die gesellschaftsliche Ordnung gar nicht gestört: die Bürger erhoben zu den höchsten Ehrenstellen diesenigen, welche ihre Meinung und

Liebe als die Würdigsten erkannten.

Anfangs April kam Nachricht von der Kriegserklärung Frankreich's wider England und Holland. Die Vereinigten Staaten fühlten große Theilnahme für das Waffengluck Frankreich's, welches ihnen in der Revolution beigestanden. Auch das französische Volk betrachtete die Amerikaner als Brüder, die ihm verpflichtet waren durch die Bande der Dankbarkeit. Als die Könige von Europa,—welche die Verbreitung republikanischer Freiheit in Europa befürchteten, sich mit Heeresmacht rüsteten, um in Frankreich die Königs= herrschaft wiederherzustellen: da hoffte Frankreich von Ames rifa Theilnahme und Hulfe. Die neue Regierung von Frankreich berief den vom König ernannten Minister zurück, und sandte an seine Stelle den Bürger Genet, einen feurigen Mann und eifrigen Republikaner. In April 1793 kam er nach Charleston (in S.S.), und wurd baselbst von dem Gouvernör und den Bürgern auf eine Ar empfangen, welche deutlich zeigte, wie die Amerikaner seinem Baterlande anhin= gen, und der Veränderung in seiner Sta sverfassung ihren Beifall gaben.

Geschmeichelt durch diesen Empfang und in der Meinung,

daß die Nation und Regierung gleicht Besinnungen hegten, ermächtigte er sich, von diesem Hasen Sapen Saperschiffe auszusensden, um zu freuzen wider die Schiffe der Nationen, welche mit Frankreich im Krieg, aber mit den Vereinigten Staaten im Frieden begriffen waren: ein Versahren wider das Völkerzrecht und beschimpsend für die Regierung des Landes. Ungezachtet dieser gesetzwidrigen Machtanmaßung erhielt Genet, auf seiner Neise nach Philadelphia, übertriebene Zeichen von allgemeiner Anhänglichseit; und bei seiner Ankunft daselbst "kam das Volkschaarenweis von allen Seiten herbei, um den republikanischen Gesandten einer verbündeten Nation zu sehen." Trunken von diesen fortdauernden und steigenden Achtungsbezeugungen, suhr er fort, Pläne wider die Feinde Frankreich's zu machen und auszusühren.

Herr Hammond und das Amerikanische Cabinet mißbilligten dieses Verfahren, und machten dem Präsidenten deshalb Vorsstellungen. Dieser wandte sich an die französische Regierung, welche Herrn Fauchet an Genet's Stelle ernannte. Herr Monroe ward nach Frankreich gesandt, als Nachfolger des Herrn Morris. Am 1. Januar, 1794, legte Herr Jefferson sein Amt als Secretär nieder, und erhielt Edmund Nandolph

zum Nachfolger.

Schon immer seit dem Frieden von 1783 beklagten die Verzeinigten Staaten und England sich gegenseitig: daß die im Friedensvertrag enthaltenen Bestimmungen verletzt würden. England ward beschuldigt, Neger wegzuführen; und den Vereinigten Staaten ward vorgeworfen: daß die Königlichzgesinnten verhindert würden, wieder zu ihren Besitzungen zu gelangen, und die brittischen Unterthanen, die vor dem Anfang der Feindseligkeiten gemachten Schulden einzufordern. Herr John Jan ward Außerordentlicher Gesandter am Hose von Groß-Britanien; und es gelang ihm, im Juni 1795 einen Vertrag mit dem Hose von St. James abzuschließen.

Herr Hamilton legte das Amt als Secretär nieder, und erhielt zum Nachfolger Herrn Dliver Wolcott, von Connecticut.

Da die Zeit einer neuen Prässdenwahl herannahte, so zeigte Washington seine Absicht an, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Zugleich machte er seine schriftliche Abschiedstrede bekannt.

## Vierzehntes Capitel.

## Mdams' Regierung.

Im Februar, 1797, wurde John Adams auf vier Jahre zum Präsidenten und Herr Thomas Jefferson zum Vice-Prässidenten gewählt; ihre Verwaltung sing an den 4. März. Wastington hatte nun seinen Ruhm gegründet, als der größte Held und ausgezeichnetste Staatsmann seines Zeitalters; und zog sich zurück nach Mount-Vernon. Hier verwandte er seine Zeit zum Andau eines großen Landguts, und genoß der süßen Freuden des Privatlebens.

Herr Adams trat am 4. März in seine Amtspflichten. Die zahlreichen Indianerstämme in den westlichen Gebieten waren durch Waffen und Gerechtigkeit gelehrt worden, die Vereinigsten Staaten zu achten und friedlich zu bleiben. Mit Algier und Tripoli hatte man Verträge geschlossen, und das Mittelländische Meer war für die amerikanischen Schiffe offen.

Der Regierung des Herrn Adams wurde eine offenbare Beschimpfung zu Theil von Seiten Frankreich's, welches sich weigerte, Herrn Pincknen an Herrn Monroe's Statt anzunehsmen. Diese Weigerung kränkte Herrn Adams, der sogleich zwei Andere ernannte: die Herren Marshall und Gerry, welche nach Frankreich gesandt wurden, um wo möglich mit Herrn Pincknen dahin zu wirken, daß ein Vergleich mit dem französischen Directorium zu Stande kam.

Präsident Adams ernannte, mit der Beistimmung des Sesnats, Georg Washington zum Oberbesehlshaber der Heere der Vereinigten Staaten. Dieser willigte erst nach vielem Sträuben ein, das Amt anzunehmen; erklärte aber: daß er

die Maßregeln der Regierung durchaus billigte.

Die amerikanischen Truppen hatten keine Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit und ihren Muth zu zeigen. Zur See siel ein blutiges Tressen vor, zwischen der amerikanischen Fregatte Constellation von 38 Kanonen, besehligt vom Commodore Trurton, und der französischen Fregatte L'Insurgente, von 40 Kanonen. Diese, obgleich die Stärkere, wurde weggenemmen. Derselbe unerschrockene Offizier zwang, in einem spätern Gescht, eine andere französische Fregatte von 50 Kanonen, sich zu ergeben; aber sie entwischte während der Nacht.

Die Vereinigten Staaten, zu Hause gerüstet und auf bem .

Meere siegreich, nöthigten ihre Feinde zur Achtung. Das Directorium machte Friedensvorschläge. Der Präsident ersnannte sogleich Bevollmächtigte, und diese fanden, bei ihrer Ankunft in Paris, die Bollziehende Gewalt in den Händen Bonaparte's, des Ersten Consuls. Sie wurden schnell anerskannt; und im September 1800 ward ein für beide Länder befriedigender Vertrag abgeschlossen.

Unterdessen war das Volk der Amerikaner in die tiekste Trauer versetzt worden, durch den plötzlichen Tod des Genezrals Washington. Am 14. December 1799, starb nach eintägiger Krankheit dieser edle "Vater seines Vaterlands." Die Nachricht von dieser Begebenheit verbreitete sich schnell, und verursachte überall die größte ungeheucheltste Betrübniß: sie verdrängte jeden andern Gedanken, jedes andere Gefühl.

Der Congreß, welcher gerade in Philadelphia versammelt war, vertagte sich sogleich. Als am nächsten Tage sich das haus der Repräsentanten versammelte, ward beschlossen: "Daß während der Sitzung der Stuhl des Sprechers schwarz behängt und die Mitglieder schwarz gekleidet sein sollten."

Ein Ausschuß wurde ernannt, um zu berathschlagen über die geeignetste Art: das Andenken des großen Mannes zu verehren, welcher "der Erste im Kriege, der Erste im Frieden, und der Erste in ben Herzen seiner Landsleute" war.

Der Senat erließ bei dieser traurigen Gelegenheit ein Beileidsschreiben an den Präsidenten der Bereinigten Staaten. Es hieß darin unter Anderm: "Diese Begebenheit, so niederschlagend für alle unsere Mitbürger, muß besonders für Sie
erschütternd sein, da Sie so lange mit ihm gemeinschaftlich
gewirft haben zum Wohl des Baterlands. Erlauben Sie
uns, theuer Herr! unsere Thränen mit den Ihrigen zu
vermisihen; denn bei dieser Gelegenheit ist es männlich, zu
weinen. Einen solchen Mann, in einem solchen Zeitpunkt zu
verlieren, ist für die Welt kein gewöhnliches Unglück. Unser
Baterland betrauert einen Bater. Der Allmächtige, der
Lenker aller menschlichen Schicksale, hat uns unsern größten
Wohlthäter, unsere edelste Zierde genommen. Wir müssen
uns mit Ehrfurcht Ihm unterwerfen, der die Finsterniß zu
seinem Gezelte macht."

"Mit vaterländischem Stolz blicken wir zurück auf das Leben un sers großen Washington, und vergleichen ihn mit den Männern anderer Länder, die sich durch Ruhm ausge= zeichnet. Aeltere und neuere Namen verlieren neben dem Seinigen. So oft war Schuld die Gefährtinn der Größe: aber sein Ruhm ist so rein als glänzend. Der Bernichter der Nationen stand beschämt vor der Majestät seiner Tugenden, denn sie tadelte die Unmäßigkeit der Ehrgeizes der Eroberer, und verdunkelte den Glanz ihrer Siege."

"Dieses ist der Mann, den wir betrauern. Gott sei Dank! sein Ruhm ist vollendet. Washington's unbestecktes Beispiel lebt auf Erden,—sein Geist ist im Himmel. Möchten seine Landsleute sein Andenken heilig bewahren! das Andenken des heldenmüthigen Generals, des patrivtischen Staatsmanns, des tugendhaften Weisen. Möchten sie ihre Kinder lehren, nimmer zu vergessen: daß die Früchte seiner Thaten und

seines Beispiels ihr Erbtheil sind."

Nach dem Bericht des Ausschusses und dem einstimmigen Beschluß des Congresses, ging ein Leichenzug von der Halle der Gesetzgebung nach der Deutsch-Lutherischen Kirche, wo eine Leichenrede gehalten wurde vom General Lee, einem Abgesordneten von Virginien. Groß und seierlich war der Zug, eindringlich und gehaltvoll die Rede. Durch die ganze Union sah man ähnliche Zeichen der Betrübniß: das ganze Velkbetrauerte seinen tiesen Verlust. In jedem Theile der Republif wurden Leichenreden gehalten, und die besten Talente der Nation aufgeboten, um den Schmerz des Volks auszudrücken.

Im Jahre 1800 zog der Congreß von Philadelphia nach einem früher gewählten Platz am Flusse Potomac, wo öffentsliche Gebäude errichtet wurden, wenige Meilen oberhalb Mount-Vernon. Der Ort erhielt den Namen Washington, und im nächsten November fand daselbst die erste Sitzung des

Congresses statt.

Präsident Adam's erste Amtszeit näherte sich ihrem Ende, und das Bolk schickte sich an, den neuen Präsidenten zu erwähslen. Die Föderalisten waren für Herrn Adams und General Pincknen; die Republikaner für Herrn Jeskerson und Oberst Burr.

Hitzig war der Streit beider Parteien während der Wahlszeit. Herr Jefferson und Oberst Burr erlangten eine sehr kleine Mehrheit; beide hatten eine gleiche Anzahl Stimmen, nämlich drei und siedzig. Das Haus der Repräsentanten hatte zu enrscheiden. Nach 35 Versuchen wurde Herr Jeffer-

son zum Prässdenten und Herr Burr zum Vice-Prässdenten erwählt. Zu dieser Zeit belief sich die Bevölkerung auf 5, 319,763 Seelen: demnach hatte sie in zehn Jahren um etwa 1,400,000 zugenommen.

Herr Jefferson trat sein Umt als Präsident an den 4. März, 1801. Er nahm eine entschiedene und fräftige Stellung, wie man aus folgendem Auszug seiner Botschaft sehen kann:

"Gleiche und punktliche Gerechtigkeit gegen alle Menschen, von welchem Staat, von welcher religiösen oder politischen Meinung sie auch sein mögen ;—Friede, Handel und redliche Freundschaft mit allen Nationen, und kein enges Berbündniß mit irgend einer ;-Unterstützung ben Regierungen ber Staas ten in allen ihren Rechten, als solchen Verwaltungen, die für unsere inneren Angelegenheiten die befugtesten sind, als die sichersten Schutzwehren gegen unrepublikanische Unmaßungen; —die Erhaltung einer Gesammtregierung in ihrer ganzen verfassungsmäßigen Kraft, als des Hauptankers unsers Friedens im Innern und unserer Sicherheit von Außen;—eine eifrige Bewachung des Wahlrechts der Nation, eines gelinden und sichern Besserungsmittels der Migbräuche, die das Revolutionsschwert ausrottet, wo keine friedlichen Mittel wirken ;-eine unbedingte Unterwerfung gegen die Entscheidung der Mehrheit, der wesentliche Grundsatz eines Freistaats: von welchem man nur übergehen kann- zur Gewalt, zum wesentlichen Grundsatz und beliebten Hülfsmittel der willkürlichen Herrschaft;—eine Landwehr mit guter Kriegszucht, unser bestes Vertrauen im Frieden und in den ersten Augenblicken des Kriegs, bis reguläre Truppen sie ablösen;—die Herrschaft der bürgerlichen über die militärische Gewalt;—Sparsamkeit in den öffentlichen Ausgaben, damit die erwerbenden Classen leicht belastet werden;—die redliche Bezahlung unserer Schuls den und heilige Aufrechthaltung des öffentlichen Vertrauens; Aufmunterung des Ackerbaues und seines Gehülfen, des Handels;—die Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse;—die Entscheidung über alle Mißbräuche vor dem Richterstuhl ber öffentlichen Vernunft;—Religionsfreiheit;—Preßfreiheit; personliche Freiheit, unter dem Schutze des Habeas-corpus-Gesetzes; Entscheidung durch unparteissch erwählte Geschwornengerichte."-"Diese Grundsätze," sagte Herr Jefferson fer= uer, "sollten unser politisches Glaubensbekenntniß sein. wenn wir in Angenblicken bes Irrthums ober ber Unruhe davon abweichen, so lasset uns zurückeilen, um die Bahn wiedek zu gewinnen, welche zum Frieden, zur Freiheit und Sicherheit

führt."

Im Jahre 1802 wurde Ohio als ein unabhängiger Staat in die Union aufgenommen. Er erhielt seinen Namen von dem Flusse Ohio, der die südliche Grenze bildet. Louissana wurde im April, 1803, von den Vereinigten Staaten gekauft,

für die Summe von 5 Millionen Thaler.

Tripolitanische Caperschiffe hatten Jagd gemacht auf die Schiffe der Bereinigten Staaten; und der Congreß beschloß fräftigere Maßregeln wider dieselben. Demzufolge wurde ein Geschwader ausgerüstet, und der Befehl darüber dem Commodore Preble gegeben. Bei seiner Ankunft vor Tris poli ward Capitan Bainbridge in der Fregatte Philadelphia, von 44 Kanonen, ausgesandt, um den Hafen zu recognosciren. In eifriger Verfolgung eines kleineren Schiffes wagte er sich unglücklicher Weise so weit vor, daß die Fregatte auf Grund stieß; und vergeblich waren alle Versuche, sie wieder flott zu Sogleich wurde sie von tripolitanischen Kononenboos machen. ten umringt, und Capitan Bainbridge gezwungen, sich zu Die Offiziere wurden als Kriegsgefangene, und die Uebrigen als Sclaven behandelt, wie es bei den Barbaren gebräuchlich war.

Die Wegnahme dieser Fregatte machte dem Feinde eine unmäßige Freude. Der Lieutenant Stephan Decatur machte den Plan: sie wieder wegzunehmen oder sie zu zerstören. Commodore Preble, der dem Gedanken des jugendlichen Helben seinen Beisall ab, ertheilte ihm die Erlaubniß, den Versuch zu machen. Im Februar, 1804, segelte Decatur ab von Syracusa, in einem kleinen Schooner mit nur 76 Mann, suhr unentdeckt in den Hafen von Tripoli, drang muthig vorwärts und legte sich neben die Fregatte. Als Decatur bemerkte, daß die Schiffsmannschaft bestürzt war, sprang er an Vord: seine Leute folgten ihm mit gezogenen Säbeln, und stürzten sich auf die Feinde. Bald wurde das Verdeck gesänbert: einige wurden getödtet, andere mußten in's Wasser springen.

Die Batterien am Ufer und die nahen Naubschiffe begannen ein heftiges Kanonenfeuer auf die Fregatte, und noch verschies dene Kriegsschiffe kamen dazu. Sie ward angezundet und verlassen; aber kein Mann von der Partie wurde getödtet, sondern bloß vier verwundet. Diese glänzende That verbreis

tete den Ruhm der amerikanischen Waffen durch alle Raubsstaaten. Um die Tapkerkeit und Geschicklichkeit des Lieutes nants Decatur zu belohnen, ernannte ihn der Präsident zum

Geecapitän.

Der Pascha,-ben man mit dem Frosch vergleichen könnte, welcher sich zu der Größe eines Ochsen aufschwellen wollte,wiegte sich in ruhiger Sicherheit. Er warf einen verächtlichen Blick auf das kleine Geschwader, in welchem Decatur einer der ausgezeichnetsten Anführer war. Er sah eine edle amerika= nische Fregatte,—die Philadelphia, den Stolz der amerikas nischen Seemacht,—auf welcher einst die sternbesäete Flagge siegreich wehete; er sah sie in der Bai, vor seiner Stadt, seis nen Schlössern und Batterien, vereinigt mit seiner Seemacht, besetzt mit einer doppelten Mannschaft Tripolitanern, an ihren Masten den türkischen Halbmond; er sah ihre ehemaligen tapferen Schiffsleute, als elende Sclaven, in seinen finstern Thürmen gefangen; er stillte schon im Boraus seinen canniba= lischen Hunger an all' den Opfern, mit welchen das amerikanische Geschwader die Anzahl seiner Christensclaven vermehren sollte.

Das Geschwader der Amerikaner ließ den Pascha so oft ihr Pulver riechen und ihre Augeln fühlen, daß er gezwungen war, vortheilhafte Friedensbedingungen anzubieten. Sie wurden angenommen und der Krieg im Mittelländischen

Meere beendigt.

Im Juni, 1804, forderte Oberst Burr, wegen einer geringsfügigen Beleidigung, den Herrn Hamilton zum Zweikampf

heraus, in welchem Letzterer getödtet ward.

In demselben Jahre wurde Herr Jefferson nochmals zum Prässdenten und Georg Clinton zum Vice-Prässdenten geswählt; ihre Amtszeit sing an im März, 1805. In diesem Jahre kam Michigan an die Regierung der Vereinigten Staaten, und Herr Jefferson ernannte den General Hull zum ersten Gouvernör.

Jetzt sank Burr, ungeachtet seiner glänzenden Thaten, für eine Zeit lang, in eine verdiente Dunkelheit. Sein späteres Betragen zeigte jedoch, daß er nicht müßig gewesen war, so lange ihn seine Mitbürger nicht beobachtet hatten. Im Herbst, 1806, erregten seine Unternehmungen im Westlande die Aufmerksamkeit der Regierung. Er baute und kaufte Boote auf dem Ohio, und beschäftigte Leute, um diesen Fluß zu befahren.

Seine erklärte Absicht war die Gründung einer Ansiedelung an den Ufern des Washitaflusses, in Louisiana; aber des Mannes Character, die Beschaffenheit seiner Zurüstungen, und die unbedachtsamen Aeußerungen seiner Verbündeten führten zu dem Verdacht: daß sein wahrer Zweck entweder der Besitz von Neu-Orleans war, oder die Errichtung einer besondern Regierung in dem Lande, wo der Mississppi und seine Arme sließen. Auch wollte er vielleicht, von dem Gebiete der Vereinigten Staaten aus, in die reiche spanische Provinz

Mexico einfallen.

Seit dem ersten Augenblick des Verdachts beobachteten ihn genan die Agenten der Regierung. Auf seinem Wege nach Neu-Orleans wurde er in Natchez vor den Obergerichtshof des Gebiets von Mississppi geladen; aber er hatte seine Ent-würfe in solche Heimlichkeit gehüllt, daß er nicht hinlänglich überführt werden konnte, und wieder entlassen wurde. Als er jedoch hörte, daß mehrere Personen,—auf den Verdacht, seine Mitschuldigen zu sein,—in Neu-Orleans und anderwärts verhaftet worden waren, sloh er verkleidet aus Natchez, wurde auf dem Tombigbee festgenommen, und als Gesangener nach Richmond gebracht. Zwei Anklagen wurden wider ihn eingeleitet: die eine beschuldigte ihn tes Verraths gegen die Verseinigten Staaten; die andere, daß er einen Kriegszug gegen die Besshungen von Spanien ausgerüstet und begonnen hätte.

Auf diese Anklage wurde er, im August, 1807, gerichtlich verhört, vor dem Oberrichter der Bereinigten Staaten, Herrn John Marshall. Da seine Schuld nicht völlig erwiesen wers den konnte, ward er vom Geschwornengericht freigesprechen. Aber von allen Leuten verachtet und verlassen,—da sie ihn schuldig glaubten,—gerieth er in einen Zustand des tiessten Slends. Die Leichtigkeit, mit welcher seine Pläne vernichtet wurden, zeigte die Stärke der Regierung; und sein Schicksal wird eine stete und eindringliche Warnung sein für selche, die in einem freien Lande den Eingebungen eines strässichen Shrs

geizes Gehör geben.

Im Juni, 1807, fand eine Begebenheit statt, die für eine Zeitlang den ganzen Unwillen des amerikanischen Bolks auf die brittische Nation zog. Am 22. lichtete das amerikanische Schiff Chesapeake die Anker, und stach in See. Es fuhr an den brittischen Schiffen Bellona und Melampus vorbei, die in der Lynnhavendai lagen, und freundlich aussahen.

Lamb La

Dem Cap Henry gegenüber lagen noch zwei andere brittische Schiffe: das eine davon, der Leopard, Capitan Humphreys, lichtete die Unfer, und kam in wenigen Stunden der Chesapeake gegenüber. Sogleich erschien am Bord derselben ein brittischer Offizier, und verlangte Ueberläufer. Hierauf erswiederte Capitan Barron: er wüßte nichts davon, daß solche am Bord wären; und seine Pflicht erlaubte ihm nicht, durch Jemand anders als durch seine eignen Offiziere sein Schiffsvolk mustern zu lassen.

Während dieser Unterredung bemerkte Capitan Barron, daß am Bord des brittischen Schiffs Zurüstungen gemacht wurden, die ein feindseliges Ansehen hatten; allein er konnte sich nicht denken, daß sie etwas mehr als Drohungen bezweckten. Nachdem der brittische Offizier die Chesapeake verlassen, ließ Capitan Barron das Kanonenverdeck räumen und heimlich seine Leute sich auf ihre Posten stellen, ohne die Trommel zu schlagen; Alles jedoch ohne einen Angriff zu befürchten.

Ehe diese Besehle vollzogen werden konnten, begann der Leopard heftig zu seuern. Unglücklicher Weise war dieses Feuer sehr zerstörend: in etwa dreißig Minuten wurden die Segelstangen, das Takelwerk und der Rumpf der Chesapeake größtentheils beschädigt, drei Mann getödtet und 16 verwundet: unter Letzteren war auch der Capitän. Die Unordnung war so groß, daß während dieser ganzen Zeit alle möglichen Bemühungen vergeblich waren, das Schiff zum Gesecht vorzubereiten; deshalb hielt es der Capitän für das Beste, die Segel zu streichen und sich zu ergeben.

Der brittische Offizier weigerte sich, die Ergebung der Amerikaner anzunehmen, sondern er nahm bloß aus ihrer Mannschaft die drei Männer Ware, Martin und Strachan (welche vorher als Ueberläufer verlangt worden waren) und einen vierten, John Wilson, der als ein Ueberläufer von einem

Kauffahrteischiffe verlangt wurde.

Dieser unverschämte Angriff gegen ein Nationalschiff,—diese übermüthige Verletzung der Nationalehre erregten den höchsten Jorn der Republik. Alle Parteisucht ward vergessen; zahleriche Bürgerversammlungen fanden statt; Alles vereinigte sich zu dem Zweck: die Regierung zu unterstützen in ihren Bemühungen, um entweder durch Unterhandlungen oder Krieg Genugthuung zu erhalten für die erlittene Schmach.

Der Präsident verbot, in einer öffentlichen Erklärung, allen

brittischen Kriegsschiffen: in die Häfen der Bereinigten Staaten einzusahren oder darin zu verweilen; er sandte dem amerikanischen Minister in London den Befehl: Genugthunng für den Schimpf und Sicherheit gegen künftige ähnliche Borfälle zu fordern; er berief den Congreß zusammen, um zu bestimmen: welche Maßregeln ferner angenommen werden sollten. Da die brittische Regierung sogleich das Berfahren ihres Offiziers mißbilligte, so begannen die aufgeregten feindseligen Gefühle, sich etwas zu verlieren. Aber die vorenthaltene Genugthunng und die Nichtannahme geeigneter Maßregeln zur Berhinderung der Feindseligkeiten waren Ursache, daß jene Gefühle weder vertilgt noch beruhigt wurden.

Um nächsten 6. November erließ der Raiser Napoleon seine Berordnung von Berlin, welche alle brittischen Inseln in Bloschadezustand erklärte. Diese Berordnung war eine unmittels bare Verletzung des Völkerrechts und des Vertrags zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten. Dagegen erließ am 7. Januar, 1807, die brittische Regierung eine andere Verordnung und erklärte "alle Schiffe, die von einem französsischen Hafen zum andern oder zu einem Hafen der Verbünsdeten von Frankreich führen, der Gefahr ausgesetzt, wegges

nommen und verurtheilt zu werden."

Die brittische Regierung wiederholte diese Verordnung am 11. November; und um Wiedervergeltung gegen Frankreich zu üben, erklärte sie "alle Rationen im Kriege mit Groß-Britanien, und alle Häsen, von welchen die brittische Flagge ausgeschlossen wäre, hinsichtlich des Handels und der Schiffsfahrt eben so beschränkt, als wenn sie sich im Blockadezustand

befänden."

Um diese Berordnungen England's zu erwiedern, gab der französische Kaiser seine Verordnung von Mailand, und erstlärte alle Schiffe für herrenlos (denationalized), die sich der Untersuchung von einem brittischen Schiffe unterwürsen; und jedes Schiff für eine gute Prise, welches abgesegelt von oder nach irgend einem brittischen Hasen, einer Kolonie von Groß-Britanien, oder einem von brittischen Truppen besetzten Lande.—Den 17. December, 1807.

Am 22. legte der Congreß einen Beschlag (Embargo) für anbestimmte Zeit. Auf diese Art fühlte Amerika unmittelbar den krampf haften Zustand von Europa, und sah sich verwischelt in den dortigen Streitigkeiten. Ein großes Ränkespstem

durchdrang die ganze Christenwelt, und bahnte den Weg zu

ben nachfolgenden Unglückszeiten.

Herr Jefferson, welcher wünschte, nach dem Beispiel Washsington's zu handeln, lehnte eine Wiedererwählung ab. James Madison wurde zum Präsidenten, und Georg Clinton zum Vice-Präsidenten erwählt, im März, 1809.

Groß-Britanien fuhr fort, das Gesetz des Friedens zu versletzen: brittische Kriegsschiffe lagen vor den Haupthäfen der Vereinigten Staaten. Amerikanische Kauffahrteischiffe wurden angehalten und untersucht, und viele als rechtmäßige Prisen

nach brittischen Säfen gesandt.

Commodore Rodgers, der die Fregatte President besehligte, wurde angefallen von der brittischen Kriegsschaluppe Littles Belt, von 18 Kanonen. Letterer seuerte auf den President, wurde aber, da dieser ihm überlegen war, bald mit bedeutens dem Verlust zum Schweigen gebracht.

Im November, 1811, machte der Congreß ein Gesetz: das stehende Heer auf 35,000 Mann zu vermehren; und den Präsidenten zu bevollmächtigen, die Dienste von Freiwilligen

anzunehmen und 11 Millionen Thaler zu borgen.

Der Congreß fuhr fort, Kriegszurüstungen zu machen; ins
deß hegte er noch gern die Hoffnung, daß eine politische Bers
änderung in Europa es unnöthig machen würde, zu den Wassen
zu greisen. Um 20. Mai, 1812, kam das Schiff Hornet von
London an, und brachte die Rachricht: daß keine Aussicht auf
eine günstige Aenderung vorhanden wäre. Am 1. Juni
wurde im Congreß die Frage verhandelt: 'Ob die Amerikaner
länger das ihnen geschehene Unrecht dulden oder zu dem
Schwert greisen sollten?' Es war der brittischen Regierung
angedeutet worden: daß, wenn die Engländer fortführen,
amerikanische Seeleute wegzunehmen und die Schisse ihrer
Güter zu berauben, der Krieg unvermeidlich sein würde.

Nachdem der Congreß mehrere Tage lang bei verschlossenen Thüren berathschlagt hatte, erklärte er (am 18. Juni, 1812) den Krieg gegen England. Am nächsten Tage wurde die

Kriegserklärung öffentlich bekannt gemacht.

Der Präsident erhielt gesetzliche Gewalt: 50,000 Mann Freiwillige anzuwerben und 100,000 Mann Landwehr auszuheben. Gouvernör Hull, an der Spize von etwa 2,000 Mann, war eben auf dem Marsch nach Detroit, um den Feindseligkeiten mit den Judianern ein Ende zu machen: als

er Nachricht erhielt von der Kriegserklärung. Am 5. Juli mars schirte dieses kleine Heer nach Spring-Wells, wenige Meilen von Detroit. Hier hatten sie einige unbedeutende Scharmüstel mit den Indianern, welche bald gezwungen wurden, sich zurückzuziehen; und Hull drang ungehindert weiter bis Sandwich. Hier stieß er auf eine überlegene feindliche Macht unter dem General Brock, und eilte schnell zurück nach Detroit.

Um 14. nahmen die Engländer ihre Stellung Detroit gegens über und errichteten Batterien. Den nächsten Tag begannen sie ein Kanonenfeuer auf die Festungswerke der Amerikaner, welche das Feuer fraftig erwiederten. Um 16. ging der Feind über den Fluß, stellte sich auf etwa drei Meilen von der Stadt, und drang vor gegen das Fort in dichten Colonnen, 12 Mann hoch. Lebhaft schlugen die Herzen unserer Krieger, bei Annäherung bes Feindes: sie hofften, ihren verlornen Ruf wiederzugewinnen. Aber wer beschreibt ihren Aerger und Verdruß!—In demselben Augenblick, als der Untergang des Feindes gewiß war, erhielten sie Befehl, nicht zu feuern und die Waffen niederzulegen. Zu ihrem Erstaunen erschien eine weiße Fahne auf den Wällen. Reine Worte schildern die Gefühle der Amerikaner bei diesem Anblick: sie hielten sich für schändlich verrathen, daß sie sich einer geringern Macht ergeben sollten, ohne eine Kanone abzufeuern, gerade in dem Augenblick, als sie fest überzeugt waren, den Feind in ihrer Gewalt zu haben.

General Hull ward ausgelös't gegen dreißig brittische Gesfangene, und vor ein Kriegsgericht gestellt. Man beschuldigte ihn, daß er verrätherisch und seig gehandelt, und sich nicht als ein Offizier betragen hätte. Das Kriegsgericht verurtheilte ihn zum Tode. Der Präsident milderte das Todesurtheil, aber Hull's Name wurde von der Heeresliste gestrichen. Während die Nation mit Kummer erfüllt war über die Folgen dieses unglücklichen Ereignisses, ward sie plötzlich auf eine höchst erfreuliche Art getröstet. Eine neue und glorreiche Epoche ging auf über unser Vaterland, und über die Welt.

Gerade zu der Zeit, als der Krieg erklärt wurde, versams melte sich auf Besehl der Regierung, bei Sandy Hook, ein Geschwader unter dem Commodore Rodgers. Es bestand aus den Fregatten President, Congress, United States und dem Zweimaster Hornet. Um 21. Juni stachen sie in See, um ein brittisches Geschwader zu verfolgen, welches im vorhers

gehenden Monate abgesegelt war, um die westindische Flottzu geleiten. Unterwegs entdeckte das amerikanische Geschwas der die brittische Fregatte Belvidera, und machte sogleich Jagd auf sie. Es verfolgte sie von früh Morgens an bis Nachmittags vier Uhr, wo der President, welcher den andern Schissen voraussegelte, sich der Belvidera dis auf Kanonensschußweite näherte. Er sandte ihr einige Bug-Kanonens

schiffe, die sie mit ihren Stern-Kanonen erwiederte.

Das Feuer hatte schon zehn Minuten lang gedauert, als auf dem President eine Kanone zersprang; wodurch dem Commodore ein Bein zerschmettert, und sechszehn Mann verwundet und getödtet wurden. Durch biefen unglücklichen Zufall und durch das Auffliegen einer Pulverbüchse wurde das Berdeck so beschädigt, daß die Kanonen auf dieser Seite nicht mehr gebraucht werden konnten. Das Schiff drehte sich nun, und gab von der andern Seite eine Bolle-Lage (Broadside), jedoch ohne den erwünschten Erfolg, obgleich die Belvidera stark beschädigt ward. Nachdem man auf der Belvidera alles Entbehrliche über Bord geworfen hatte, segelte sie weiter. Bis 11 Uhr Abends ward sie verfolgt und dann die Jagd als erfolglos aufgegeben. Das Geschwader fuhr nun fort den Feind aufzusuchen, und gab seine Absicht nicht eher auf, als bis es im Angesicht bes brittischen Canals Von dort segelte es nach der Insel Madeira, besuchte die Azorischen Inseln, Neu-Foundland, Cap Sable, und kam Es hatte verschiedene brittische Schiffe den 30. in Boston an. weggenommen; aber wegen bes neblichten Wetters fiel ber Erfolg weniger günstig aus, als man erwartet hatte.

Am 3. Juli segelte die Fregatte Esser von Neu-York, und am 12. die Fregatte Constitution aus der Chesapeake-Bai. Zu derselben Zeit kreuzten an der Küste die Zweimaster Nautilus und Viren; und die Kriegsschaluppe Wasp war auf

ihrem Rückwege von Frankreich.

Die Constitution, Capitan Hull, war abgesegelt von Annas polis am 5. Juli. Den 17. Morgens ward sie verfolgt von dem brittischen Linienschiffe Africa und den Fregatten Shans non, Guerriere, Belvidera und Aeolus. Diese Schiffe segelten schnell und mit gutem Winde, während die Constitution beisnahe Windstille hatte. Am nächsten Morgen bei Sonnens aufgang schwand die Hoffnung, dem Feinde zu entwischen, der nur noch 5 Meilen entfernt war. Die Constitution rüstete

sich zum Treffen, und ein verzweifelter Widerstand ward Da ber Feind immer näher fam, wollte Capitan Hull nochmals versuchen, zu entkommen: es wurden Boote mit Ankern vorausgesandt, um zu bugsiren, da beinahe Winds stille herrschte. Als der Feind sah, daß hierdurch die Constitution einen Vorsprung gewann, that er dasselbe. dauerte zwei Tage: bald ward mit leichtem Winde gefahren, bald bugsirt; bis am 20. die Constitution dem feindlichen Geschwader aus den Augen verschwand. Ihr Entfommen, bei einer so ungleichen Macht, erwarb ihr einen hohen Rang in der Geschichte der Seefriege, und wurde sehr bewundert, wegen der dabei gezeigten großen Geschicklichkeit in der Schiff= Bei dieser Jagd waren die Engländer bedeutend im Vortheil, da ihr vorderes Schiff von allen Booten des Gies schwaders beim Bugstren unterstützt wurde. Capitan Kull's Ueberlegenheit bestand bloß in seiner Geschicklichkeit als Geefahrer, die er später auf eine höchst merkwürdige Urt bewährte, und welche unvergeslich bleiben wird, so lange es eine Geefriegegeschichte giebt.

Am 2. September stach die Constitution wieder in See. Am 19. kam ihr ein Schiff zu Gesicht, auf welches sic sogleich Jago machte. Bald erkannte man es als die Guerriere, eine der besten Fregatten der brittischen Seemacht. Sie schien gar nicht unzufrieden über dieses Zusammentreffen; tenn sie jog das große Bramsegel zurück und erwartete die Constis Diese Gelegenheit war höchst erwünscht für unsere tapferen Seeleute, da die Guerriere einige Zeit vorher eine amerikanische Fregatte aufgesucht, und alle unsere Schiffe von derselben Classe förmlich herausgefordert hatte. Spitze eines ihrer Masten war eine Flagge befestigt, worauf ihr Name prahlerisch in großen Buchstaben stand; auf einer andern Flagge standen die Worte: "Not the Little Belt!" (Richt der Little-Belt!) welche darauf anspielten, daß ter President einst (vor dem Kriege) einige Volle-Lagen auf dieses

Tie Guerriere war in verschiedenen von unseren Häfen gefahren, als wenn sie ungeduldig, wäre, die ersten Lorsbeeren vom neuen Feinde einzuernten. Als die Constitution fertig war zum Kampfe, erhob das Schiffsvolk ein dreimalisges Freudengeschrei. Erst hatte Capitan Hull die Absicht, sogleich ein geschlossenes Gesecht zu entwickeln; aber als er

sich dem Feinde bis auf Kanonenschußweite genähert, gab dieser ihm eine Volle-Lage, drehte sich um, und gab ihm noch eine von der andern Seite, jedoch ohne Erfolg. So suhren und seuerten die Schiffe hin und her, drei Viertelstunden lang. Die Guerriere suchte eine Haupts oder Sternstellung zu nehs men (to take a raking position), d. h. sie suchte der Conssitution ihr Vorders oder Hintertheil zuzukehren; und als ihr dieses nicht gelang, stand sie still, unter aufgezogenem Marsssegel und Bugsprietsegel (under topsail and jib). Als die Constitution dieses gewahr wurde, segelte sie vorwärts, um jene einzuholen. Mit außerordentlicher Ruhe empfing Capitän

Hull das feindliche Feuer, ohne es zu erwiedern.

Der Feind, hielt dies Verfahren des amerikanischen Be= fehlshabers irriger Weise für Ungeschicklichkeit, und fuhr fort, feine Bolle-Lagen abzufeuern, in der Absicht, seinen Gegner unfähig zu machen, den Kampf fortzusetzen. Noch hatte die Constitution feine Kanone abgefeuert, und mehrere Kanonirer waren auf ihren Posten getödtet worden. Das tapfere Schiffsvolf brannte vor Ungeduld, erwartete aber ruhig die Befehle des Capitans. Endlich kam der ersehnte Augenblick. Der Segelmeister Anlwin half, mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit, den Plan des Capitans ausführen und das Schiff genau in die beabsichtigte Lage bringen. Machmittags um 5 Uhr weniger 5 Minuten ward Befehl gegeben: schnell mehrere Volle-Lagen hintereinander auf den Feind abzufeu-Augenblicklich erkannte das Schiffsvolk den ganzen Plan, und befördete benselben mit allem Gifer, den die Gelegenheit erwecken mußte. Nie wüthete ein Kanonenfeuer so schrecklich: funfzehn Minuten lang schleuderten die Kanonen der Constitution ihre flammenden Bliße, und ihre Donner frachten in ununterbrochenen furchtbaren Schlägen.

Der Besanmast der Guerriere siel über Bord; sie war einem zerstörenden Feuer preisgegeben, und bald wurde ihr Verdeck leer. Endlich konnte sie sich nicht mehr bewegen; ihr Rumpf, ihr Lakelwerk und ihre Segel waren schrecklich zerschossen: da suchte die Constitution an sie hinanzusahren. In diesem Augenblick ward Lieutenant Bush durch eine Musketenkugel getödtet, gerade als er mit seinen Soldaten die Guerriere ersteigen wollte. Diese wollte vorwärts, konnte aber nicht vor den Wind kommen. Noch funfzehn Minuten dauerte das Feuer: da stürzten auf der Guerriere der Mittelmast und der

Fockmast, wodurch alle Sparren mit heruntergerissen wursten; der Bugspriet blieb stehen. Run schwieg ihr Kener, und 25 Minuten nach 5 Uhr ergab sie sich. "Dreißig Minuten,— so sagt Capitan Hull,—nachdem wir und neben die Guerriere gelegt, war sie unser." Rein Sparren blieb stehen; und ihr Rumpf, über und unter dem Wasser, war so zerschossen, daß noch einige Bolle-Lagen hinreichend gewesen wären, sie in den

Grund zu bohren.

Die Guerriere war so beschädigt, daß sie unmöglich forts gebracht werden konnte; daher wurde sie am nächsten Tage angezündet und in die Luft gesprengt. Der Schaden der Constitution war verhältnismäßig so gering, daß sie sich wirklich schon wieder zum Kampf anschiefte, als am nächsten Tage ein Schiff erschien. Der Verlust am Bord der Guerriere bestand aus 15 Todten und 63 Verwundeten; die Constitution hatte 7 Todte und 7 Verwundete. Es ist erfreulich zu bemer= fen, daß bei dieser Gelegenheit der brittische Befehlshaber selbst das Zeugniß gab, daß die Sieger ihn mit aller Mensch= lichkeit und Großmuth behandelten. Die amerikanische Fres gatte war zwar der englischen überlegen, indem sie einige Ranonen mehr hatte; aber dieser Unterschied konnte im Gan-Die Guerriere galt dafür, es mit zen nicht bedeutend wirken. irgend einem Schiffe ihres Ranges aufnehmen zu können, und war eine der größten Fregatten in der brittischen Flotte.

Die Constitution kam den 28. August nach Boston, nachdem sie noch verschiedene Kauffahrteischiffe weggecapert hatte.

Am 7. September begegnete der Esser, Commodore Porter, einer Kauffahrteislotte, und caperte in der Nacht einen Zweismaster (mit 150 Soldaten am Bord), welcher für 14,000 Thaler ausgelöst wurde. Den 13. August begegnete der Esser der Kriegsschaluppe Alert, und caperte sie in acht Minuten.

Ein Geschwader—bestehend aus den Schiffen President, United=States, Congress und Argus,—verließ Bosion den S. October, um zu kreuzen. Am 13. trennte ein heftiger Wind den United=States und Argus von den übrigen Schiffen. Einige Tage später waren der President und Congress so glückslich, das brittische Packetschiff Swallow zu capern, mit 200,000 Thaler an Bord; und am 30. December kamen sie an in Boston, nach einer sehr erfolgreichen Kreuzsahrt.

Nicht minder glücklich war der Argus. Nach seiner Trennung vom Geschwader kreuzte er in allen Richtungen, zwischen Kreuzsahrt kehrte er zurück nach Neu-York mit Prisen von 200,000 Thaler an Werth. Verschiedene Mal entwischte er mit genauer Noth. Drei Tage lang ward er von einem britztischen Geschwader verfolgt, und einige Mal kast umri gt; ein ander Mal näherte sich ihm ein Vierundssebziger auf Listolensschussweite:—und in Mitten all' dieser Gefahr caperte und

bemannte er ein Schiff.

Der United=States, unter dem berühmten Commodore De= catur, war bald nach seiner Trennung vom Geschwader so glücklich, unsere Geekriegsgeschichte mit noch einem Siege zu vergrößern, der nicht minder glorreich war, als jener Sieg der Er begegnete, am 25. October, bei den westli-Constitution. chen Inseln dem Macedonian, Capitan Carben, einer Fregatte von erster Größe, mit 49 Kanonen und dreihundert Mann am Da der Macedonian ben Wind hatte, so konnte er sich in beliebiger Ferne halten; und kein Mal waren sich die Schiffe näher, als in Musketenschußweite. Dieser Umstand und die hohe See waren Ursache, daß der Kampf fast zwei Stunden dauerte. Die Ueberlegenheit der amerikanischen Geschützfunst, sowohl an Schnelle als Wirksamkeit, zeigte sich augenscheinlich in diesem Treffen. Das Bligen der Kanonen war auf dem United=States so schnell, daß der Feind glaubte, das Schiff wäre in Brand: ein Irrthum von sehr kurzer Dauer.

Am Bord des Macedonian wurden 36 Mann getödtet und 68 verwundet. Er verlor den Mittelmast, die große Stenge, die große Raa (Segelstange), und ward stark im Rumpf beschädigt. Der United-States litt so wenig, daß er gar nicht in den Hafen zurückzukehren brauchte. Er hatte nur 5 Todte und 7 Verwundete. Unter Ersteren war Lieutenant Funk, von dem der Commodore mit hoher Achtung sprach. Lieutenant Allen erhielt bei dieser Gelegenheit ein ehrenvolles Lob. Am 4. December kam der Commodore mit seiner Prise nach Reu-Nork.

Commodore Decatur, der allgemeine Liebling, erhielt diesselben Dankbezeugungen, welche dem Capitän Hull zu Theil geworden. Auch erntete er ein neues Lob, das unsere Seesleute durch ihr großmüthiges Betragen überhaupt verdienten: das Lob des Feindes; denn alles Privateigenthum, welches den Offizieren und Leuten am Bord des Maccdonian gehörte

ward ihnen auf's Pünktlichste zurückerstattet, und sie selbst

wurden äußerst menschlich und höflich behandelt.

Eine großmüthige und wohlthätige Handlung der braven Matrosen, am Bord der siegreichen Fregatte, verdient besons ders erwähnt zu werden. Der Zimmermann, welcher uns glücklicher Weise getödtet wurde im Gesecht mit dem Macedosnian, hinterließ eine arme Frau und drei kleine Kinder. Als die gutherzigen Matrosen dieses erfuhren, veranstalteten sie sogleich unter sich eine Geldsammlung, welche 800 Thaler eintrug. Diese wurden in sichere Hände gelegt, um sie zur Erziehung und zum Unterhalt der unglücklichen Waisen anzus wenden.

Kaum hatte die Nation Zeit, über diesen Sieg sich zu freuen, als schon wieder die Nachricht ankam von einem andern Siege wider einen offenbar überlegenen Feind, und unter Umständen, die ihm höchst günstig waren. Nämlich die Kriegsschaluppe Wasp caperte den Zweimaster Frolick, von 22 Kanonen. Sapitän Jones war zurückgekommen von Frankreich, zwei Wochen nach der Kriegserklärung, und stach am 13. October wieder in See. Um 16. ward die Wasp von einem Sturm überfallen, und verlor zwei Mann und die Spitze ihres Bugspriets. Um Abend des folgenden Tages sah sich die Wasp in der Nähe von 5 bis 6 fremden Schiffen; und da zwei davon Kriegsschiffe zu sein schienen, so glaubte sie sich in einis

ger Entfernung halten zu muffen.

Am Sonntag Morgen, bei Tagesanbruch, sah man, daß es sechs Kauffahrer waren, die von Honduras nach England segelten. Sie hatten ein starkes Geleite: einen Zweimaster und zwei andere Fahrzenge, jedes von 16 Kanonen. Ersterer, der Frolick, Capitän Winnates, blied zurück, während die andern Schiffe fortsegelten. Die Wasp war bereit zum Kampf, und 32 Minuten nach 11 Uhr kam sie vor den Wind, als die seindlichen Kanonen und Musketen das Treffen ansingen. Die Wasp erwiederte das Feuer, näherte sich dem Feinde und brachte ihn zum geschlossenen Gesecht. In 5 Minuten wurde die große Stenge auf der Wasp heruntergeschossen: sie siel mit der Haupt-Marssegelstange quer über den Backbord und den vordern Bramsegel, wodurch die vordern Segelstangen unbrauchbar wurden, so lange das Gesecht dauerte. Zwei Minuten später wurde die Mittelbramstenge weggeschossen.

Da die See äußerst stürmisch war, so kamen einige Mal die

Kanonenmundungen der Wasp unter Wasser.

Die Engländer feuerten allemal, wenn ihr Schiff in die Höhe stieg, so daß ihre Schüsse entweder ganz in die Luft gingen, oder nur das Takelwerk der Amerikaner berührten. Die Wasp dagegen seuerte immer, wenn sie sich senkte, und ihre Volle-Lagen gingen jedesmal in den Rumpf des Frolick. Sobald sie gesenert hatte, drehte sie sich wieder in ihre vorige Stellung, der Länge nach dem Feinde gegenüber. Endlich wurde das Fener des Frolick merklich schwächer: die Wasp näherte sich ihm immer mehr; als sie ihm ihre letzte Volle-Lage gab, berührten die Ladestöcker ihrer Kanonen seine Seizten. Der Frolick kam mit der Spize des Bugspriets zwischen das Takelwerk des Besanmasts der Wasp; und diese fegte sein ganzes Verdeck mit ihren Kanonen. Endlich ward bes sihlossen zu entern.

Lieutenant Biddle sprang auf das Takelwerk des keindlicher Bugspriets, wo er sich etwas verwickelte. Der Seecadet Barker, voll Ungeduld, an Bord des Frolick zu kommen, wollte sich an Biddle's Nock kesthalten und siel zurück auf's Berdeck. Aber in demselben Augenblick war er wieder oben, und sprang auf das Bugspriet des Frolick, wo er einen Mann Namens Lang und einen andern Matrosen kand. Mit Ersstaunen sah er, daß nur drei Offsziere auf dem Berdeck waren, und ein Matrose am Steuerrad. Das Berdeck war ganz voll Blut, und bot einen fürchterlichen Anblick der Zerstörung und gänzlichen Niederlage dar. Als er sich den Offszieren näherte, warfen sie ihre Degen weg, zum Zeichen der Unterswerfung. Noch wehete die englische Flagge, denn kein Mastrose war mehr da, um sie herunterzunehmen. Lieutenant Biddle stieg hinauf, und holte sie mit eigner Hand herunter.

Also ward, in Zeit von 43 Minuten, der Frolick erobert, nach einem der blutigsten Gesechte, welche die Seekriegssgeschichte meldet. Unbeschreiblich war der Zustand dieses unglücklichen Schiffs. Das Zwischendeck war angefüllt mit Todten, Sterbenden und Verwundeten; die zerschossenen Masten, Segelstangen und Segel begruben die Leichen, welche auf dem obern Verdeck umherlagen. Capitan Jones schickte seinen Wundarzt an Vord des Frolick, und that sein Möglichstes, um den Unglücklichen zu helsen. Dieses Seestressen war eins der entscheidendsten in diesem Kriege. Der

Frolick verlor 30 Todte und 50 Verwundete; am Bord der Masp wurden 5 getödtet und 5 leicht verwundet. Beide Schiffe wurden an demselben Tage gecapert durch ein britisches Schiff von 74 Kanonen, den Poictiers, Capitän Veresford.

Um 4. März, 1813, begann Herr Madison seine zweite Umtszeit als Präsident, und Herr Georg Clinton ebenfalls als Vice-Präsident. Letzterer starb jedoch bald barauf, und

Elbridge Gerry ward sein Nachfolger.

Die Bürger des Westlandes wünschten so eifrig, das Gebiet von Michigan wieder zu besitzen, daß General Harrison besschloß, zu diesem Endzweck einen Winterfeldzug zu unternehmen. General Winchester setzte sich in Bewegung mit einem Theil des westlichen Heers, und drang vor die Frenchtown, einem Dorfe an dem Flusse Raisin, unweit Detroit. Ein brittischer Posten, der im Dorfe lag, wurde angegriffen,

gänzlich geschlagen und zerstreut.

Die Amerikaner schlugen nahe am Schlachtfeld ein Lager auf, beschützt durch dichte aus Pfählen bestehende Gartenzäune. Obgleich der Feind in der Nähe war, trasen sie doch nur wenige Vorsichtsmaßregeln gegen einen Uebersall. Am 22. Januar, früh Morgens, wurden sie angegriffen von einer starsken Abtheilung Engländer und Indianer; Erstere besehligt vom Obersten Proctor, Letztere von den Häuptlingen Roundshead und Splitlog. Die Truppen im offnen Felde kamen in Unordnung; und vergebens waren die Bemühungen des Generals Winchester und der andern Offiziere, sie wieder zu vereinigen. Sie flohen und wurden auf der Flucht meistens von den Indianern getödtet. General Winchester und Oberst Lewis sielen den Feinden in die Hände.

Die Truppen hinter den Pfahlzäunen hielten aus im Gesfecht mit unerschrockener Tapferkeit. Endlich versicherte Oberst Proctor den General Winchester: daß, wenn die noch übrigen Amerikaner sich sogleich ergeben wollten, sie verschont und beschützt werden sollten; sonst aber würde er das Dorf anzünden, und könnte nicht verantwortlich sein für das weitere Vetragen der Wilden. General Winchester, muthlos gemacht durch diese Drohung, sandte Vefehl an die Truppen, sich zu

ergeben, und sie gehorchten.

Oberst Proctor verließ die Verwundeten ohne Schutzwache, und marschirte unmittelbar zurück nach Malden. Die Indianer begleiteten ihn einige Meilen, und kehrten zurück am näche

sten Morgen früh. Run aber geschahen surchtbare Gränelthaten. Die verwundeten Ofsiziere wurden aus den Häusern auf die Straßen geschleift, getödtet und scalpirt. Die Wilden zündeten die Häuser an; und solche Verwundete, die sich retten wollten, wurden zurückgejagt in die Flammen, oder mit dem Tomahawk erschlagen und verstümmelt. Die Schande dieser abscheulichen Metzelei sollte nicht auf die Thäter allem fallen, sondern zugleich auf diejenigen, welche sie dazu aufgehetzt, und mit denen sie gemeinschaftliche Sache machten. Diese hatten die Macht und die feierliche Verpflichtung, sie zurückzuhalten.

Das Gefecht und Blutbad von Frenchtown versetzte Kenstucky und Dhio in tiefe Trauer. Andere Freiwillige, erbittert über die Verrätherei und Grausamkeit der Feinde, eilten dem General Harrison zu Hülfe. Er marschirte nach den sogenannten reißenden Strömungen (Rapids) des Miamislusses, wo er ein Fort erbaute, das er Meigs nannte, zu Ehren des Gouvernörs von Dhio. Am 1. Mai ward es eingeschlossen von einer großen Menge Indianer und einer Abtheilung Engländer von Malden, das Ganze befehligt vom Obersten

Proctor.

Fünf Tage darauf machte General Clay, an der Spitze von 1,200 Mann aus Kentucky, den Versuch, die Belagerung auszuheben. Er theilte seine Macht in verschiedene Hausen; und durch einen heftigen Angriff vertrieb er die Belagerer aus ihren Werken. Seine Truppen,—in der Meinung, einen vollständigen Sieg errungen zu haben,—zerstreuten sich im Gehölz, ungeachtet der Besehle ihres Generals; deshalb erfochten die Feinde einen leichten Sieg, als sie zurücktamen

von ihrer Flucht.

Bon den Amerikanern entwischten 2 bis 300 in's Fort; etwa 300 wurden getödtet oder gefangen; die übrigen entsstohen in die nächsten Ansiedelungen. Auch der Feind erlitt einen bedeutenden Berlust. Das Fort wurde noch immer mit Muth und Geschicklichkeit vertheidigt. Die Indianer verloren die Geduld, da sie den Belagerungskrieg nicht geswohnt waren; und trotz der Vorstellungen ihres Häuptlings Tecumseh verließen sie am 8. Mai ihre Verbündeten. Der Feind verzweiselte an einem weitern Erfolg, und zog sich am 9. eilig zurück. General Harrison übertrug den Besehl dem General Clay, und begab sich nach dem Ohio, um Verstärkuns gen zu erhalten. Aber in dieser Gegend begannen die Kriegss

unter den Generalen Chandler und Winder, wurden ausgessandt, um sie zu verfolgen. Um 5. Juni Abends lagerten sich Letztere bei StonysCreek, in der Rähe der Feinde. Diese wandten sich in ihrer verzweifelten Lage wider ihre Verfolger,

und griffen sie an während der Nacht.

Die Amerikaner empfingen sie kaltblütig; aber die Nacht war so finster, daß General Shandler, in der Absicht, sich an die Spike seiner Artillerie zu stellen, in die Mitte einer seindslichen Abtheilung gerieth. Einige Minuten darauf beging General Winder denselben Irrthum. Zufrieden mit der Gefangennehmung dieser Offiziere und einiger Andern, zog sich der Feind eiligst zurück. Die amerikanischen Truppen marschirten wieder nach dem Fort George. Nun folgte ein Unglück nach dem andern. Oberst Börstler,—der mit 500 Mann ausgesandt worden war, um einen Hausen Feinde zu zerstreuen, die sich bei den sogenannten Biberdämmen versammelt hatten,—wurde umringt, und mit seiner ganzen Abtheislung gefangen.

Während auf diese Art der größte Theil des amerikanischen Heers in Sanada beschäftigt war, thaten die Engländer einen Angriff auf den wichtigsten Posten in Sackett's Harbour. Am 27. Mai erschien ihr Geschwader vor der Stadt. Sogleich knallten die Lärmkanonen, und die Bürger aus der Nachbarschaft versammelten sich augenblicklich. General Brown, von der neuworker Landwehr, hatte den Oberbesehl über diese ganze Kriegsmacht, die sich auf ungefähr 1,000 Mann belief. Auf seinen Besehl wurde eilig eine leichte Brustwehr aufgeworfen, an dem einzigen Platz, wo der Feind landen konnte. Hinter derselben stellte er die Landwehr auf, und ließ die Regulären, unter dem Obersten Backus, eine

zweite Linie bilden.

Am 29. Morgens landete das brittische Geschwader 1,000 Mann Truppen. Diese drangen vor gegen die Brustwehr. Die Landwehr, plöhlich von panischem Schrecken ergriffen, stoh in großer Verwirrung von dannen. Oberst Mills, der verzgebens sich bemühte, sie zum stehen zu bringen, wurde tödtlich verwundet. Die Regulären leisteten muthigen Widerstand, mußten sich jedoch zurückziehen gegen die Stadt. Auf ihrem Rückzuge aber bemächtigten sie sich der Häuser an der Landsstraße; und von diesen aus gaben sie ein mörderisches Fener auf die brittische Gelonne, welche Halt machte und sich zurückzog.

Diesen Rückzug der Engländer verwandelte General Brown in eine eilige Flucht, indem er eine Kriegslist gebrauchte. Er hatte nähmlich die bestürzte Landwehr wieder zusammenges bracht, und ließ sie auf der Landstraße schnell fortmarschiren. Diese führte vom Dorf nach der Gegend des Landungsplaßes der Engländer, deren General den schnellen Marsch der Landwehr bemerkte, und nicht anders glaubte, als daß sie ihm den Rückweg abschneiden wollte. In aller Eile schiffte er sich ein, mit Zurücklassung fast all' seiner Berwundeten. Zum Lohn für diesen wichtigen Dienst wurde General Brown zum Brigadier im regulären Heere ernannt.

Unterdessen ward an der Seeküste ein zerstörender Räuberstrieg geführt, von einer starken Abtheilung der furchtbaren brittischen Seemacht. Ein englisches Geschwader, das in der DelawaresBai kreuzte, caperte und verbrannte alle Kauffahrsteischiffe, die in seinen Bereich kamen. Da die Einwohner von Lewistown (im Staat Delaware) sich geweigert hatten, dem Feinde Lebensmittel zu verkaufen, so ward das Dorf beschofsen. Mehrere Male versuchten die Engländer zu landen,

wurden aber von der Landwehr zurückgeschlagen.

Um 4. Februar erschien in der Chesapeafe=Bai ein Ge= schwader von 2 Linienschiffen, 3 Fregatten und einigen andern Schiffen, und machte Miene, nach Hampton-Roads und Norfolk zu fahren. Sogleich verbreitete sich der Lärm, und die Landwehr vom obern Theile des Staats (Virginien) eilte nach Norfolf. Indessen ward kein Angriff auf die Stadt versucht, und der Feind begnügte sich mit der Sperrung ihrer Gewässer und mit der Zerstörung ihrer kleinern Fahrzeuge, die zur Beschiffung der Bai gebraucht wurden. um dieselbe Zeit erschien im Delaware ein anderes Geschwader unter dem Commodore Beresford, bestehend aus dem Poics tiers, der Belvidera und einiger andern Schiffe, welche auf dieselbe Weise eine Anzahl kleiner Kauffahrteischiffe zerstörten, und öfters versuchten, mehrere von ihren Leuten zu landen. Sie wurden aber immer zurückgeschlagen von der Landwehr, die fich in der Gile versammelte.

Am 10. April verlangte Sir John Beresford Lebensmittel von den Einwohnern des Dorfes Lewistown, und erhielt eine muthige und abschlägige Antwort von dem Obersten Davis, Befehlshaber dieses Plazes. Capitan Byron, der die Belvidera befehligte, erhielt die Weisung: sich dem Dorfe zu

nähern, und es so lange zu beschießen, bis jenes Verlangen erfüllt würde. Er gehorchte, und beschoß die Stadt 20 Stunden lang, konnte aber nichts ausrichten. Sein Feuer wurde sogar von einigen Vatterien erwiedert, die man in aller Eile am User aufgeworfen hatte, und deren Wirkung bedeutend war. Um 10. Mai sandte dasselbe Geschwader mehrere Barsken in die Nachbarschaft von Lewistown, um Wasser zu holen. Der Major Georg Hunter ward vom Obersten Davis abgesschickt mit 150 Mann, um die Landung der Varken zu verhindern; und der Major vollzog seinen Auftrag mit solcher Tapsferkeit, daß diese gezwungen waren, zurückzusehren. Vald darauf suhr das Geschwader wieder nach Vernuda, wo Sir I. Vorlace Warren, welcher den dortigen Posten besehligte, gerade beschäftigt war, eine Kriegsmacht auszurüsten, die im

Sommer unsere Seekuste angreifen sollte.

Gleich nach der Abfahrt des Geschwaders segelte der Spartan mit einigen andern Fregatten in den Delaware. Eins von diesen Schiffen, der Martin, wurde am 29. Juli entdeckt, als es auf Grund saß, am äußersten Rande der soges nannten Krähen-Untiefen (Crow's Shoals). Sogleich fuhr eine Abtheilung des Kanonenboot-Geschwaders dorthin, legte sich vor Anker in einer Linie, etwa drei Viertelmeilen von der Schaluppe, und eröffnete ein zerstörendes Feuer gegen sie. Bald kam die Fregatte Junon der Schaluppe zu Hülfe; und nun dauerte das Feuer zwischen diesen beiden Schiffen und den Kanonenbooten eine ganze Stunde, und Letztere wurden sehr beschädigt. Da es unmöglich war, diese Moskitenflotte zu verjagen, bemannte der Feind seine langen Boote, Lichter und Cutter, um die Ranonenboote am Ende der Linie abzuschneiden. No. 121, befehligt vom Segelmeister Head, wurde unglücklicher Weise weggenommen, aber erst nach einem verzweifelten Widerstand gegen eine acht Mal größere Unzahl. Gleich darauf segelten die Engländer fort, nachdem der Mars tin aus seiner Lage befreit worden war.

Unterdessen fanden ganz andere Vorfälle statt in der Chesaspeakebai. Das im Februar zurückgekehrte Geschwader führte noch immer einen Räuberkrieg längs der Rüste und Einfahrsten. hier war es, wo ein Cocksburn,—der auf irgend eine Weise Admiral im Dienste des Königs von England wurde,—zuerst jene Thaten ausübte, durch welche er sich später so besrühmt machte. und deren Urheber zu sein er gerechte Ansprüche

hat. Anfangs überfiel er bloß einzelne Bauernhäuser und Kandsiße von Privatleuten, die unvorbereitet und wehrlos waren; er beraubte die Wohnungen und behandelte die Besister auf die roheste Art. Das Dieh, welches nicht fortgebracht werden konnte, wurde muthwillig todtgeschlagen; die Sclaven wurden bewassnet gegen ihre Sigenthümer und überredet, dem Beispiel ihrer neuen Freunde zu folgen: die wehrlosen

Familien ihrer Herren zu überfallen und zu plündern.

Es war unmöglich, jedes Bauernhaus mit einer Schutzwache zu besetzen, um diese elenden und schändlichen Angrisse
abzuwehren; dech wurde Seckburn mit seinen Räubern estz mals zurückgeschlagen von den zusammengelausenen Landleuzten, obgleich diese ohne gesetzliche Gewalt und ohne Anführer waren. Die muthigen Einwohner von Maryland bildeten Reiterhausen, welche sich längs der Seeküste einzeln aufstellzten, und sich augenblicklich zusammen ziehen konnten auf gewisse Zeichen, um die Einfälle der Feinde zurückzuschlagen. Sockburn bemächtigte sich verschiedener Inseln in der Bai, namentlich der Sharp'sz, Tilghman'sz und Peplarzsisel; von wo aus er gelegentlich Streiszüge machen konnte in tie benachbarten Küstengegenden, deren Bewohner sich dessen oft

nicht versahen.

Ermuthigt burch seine erfolgreichen Raubzüge gegen bie Bauern, und mit steigender Gier, nech mehr Beute zu machen, beschloß Creburn etwas Kühneres und Abentenerlicheres zu unternehmen, worin er seine Raubsucht und seine Bosheit in höherem Grade befriedigen konnte. In tieser Absicht wandte er seine Aufmerksamkeit gegen die schuklesen Dörfer und Weiler längs der Bai, und vermied sorgfältig bie größern Städte, deren Plünderung mit mehr Gefahr verknüpft war. erste Heldenthat dieser Art verübte er gegen das Dorf French= town, welches nur aus sechs Wohnhäusern, zwei Vorraths= häusern und einigen Ställen bestand. Es war indeß wichtig als ein Stapelplatz an der Posistraße zwischen Philadelphia und Baltimore; und Cockburn glaubte mit Recht, daß bas selbst bedeutender Werth an Privateigenthum vorhanden sein Also begab er sich auf den Weg, um diesen Raubzug müßte. Er verließ sein Schiff, den Marlborough, mit 500 Seefoldaten in Barken: eine hinreichende Anzahl Men= schen, um bas ganze Dorf auf ihren Rücken bavon tragen zu können. Ein kleiner Haufen Landwehr von Elktown hatte sich versammelt, und machte Miene, einigen Widerstand zu leisten; er wich aber zurück, als der Admiral sich näherte. Die Vorrathshäuser wurden zerstört, mit einem unermeßlichen Werth an Waaren, welche die Räuber nicht fortbringen konnten. Unter andern Gegenständen' muthwilliger Zerstörung war ein prachtvoller Vorhang, bestimmt für eins der Theater in einer der vorhin genannten Städte. Verschiedene Privatswohnungen und mehrere an den Wersten liegende Schiffe wurden in Brand gesteckt; und nachdem der Admiral diesen glorreichen Sieg vollendet, zog er sich schnell zurück zu seinem Schiffe, aus Furcht vor der Unnäherung der Landwehr.

Die nächste Heldenthat des Admirals war von noch grösserer Wichtigkeit. Die Stadt Havresdes Grace liegt an der Susquehannah, etwa zwei Meilen von dem obern Ende der Bai, und ist ein niedliches Dorf von 20 bis 30 Häusern. Ein Angriff auf diesen Plats war der erste Punkt im Operationssplan des Admirals. Demzufolge wurde, am 3. Mai Morsgens vor Tagesanbruch, seine Nähe verkündigt durch einige Kanonenschüsse und Nacketen. Die Einwohner, aus ihrem Schlaf gedonnert, sprangen auf in größter Bestürzung; die beherztesten von ihnen eilten an den Strand, wo einige Stückkleines Geschüß aufgepflanzt waren in einer Art Batterie, um als Vertheidigung zu dienen gegen die kleinern Wasser oder

Raub suchenden Streifparteien des Feindes.

Nachdem sie einige Schüsse abgeseuert, flohen sie alle bei Unnäherung der Barken,—einen alten Bürger des Orts, Namens D'Neill, ausgenommen,—und überließen das Dorf der Gewalt Cockburn's. D'Neill allein hielt Stand, lud eine Kanone und seuerte sie selbst ab; allein er siel, und beim Zusrückprallen ging sie ihm über den Schenkel und verwundete ihn bedeutend. Nun aber ergriff er eine Muskete, und zog sich hinkend zurück, indem er beständig auf die andringende brittische Colonne seuerte, welche unterdessen gelandet war und sich geordnet hatte. Endlich erreichte er seine wenigen Kameraden, die er vergebens zum Widerstand zu bewegen suchte.

Während dieser Zeit war der Deean der Schauplatz blutiger Gefechte gewesen, in welchen sich die Sieger unbefleckte Lorbeeren erwarben. Capitän Lawrence, in der Kriegsschasluppe Hornet, entdeckte eine ihm überlegene brittische Kriegsschaluppe im neutralen Hafen San-Salvador, und forderte



Sieg und Tod des amerikanischen Generals Pike, bei der Eroberung von York, in Oberscanada, am 26. April, 1813. S. 269.



Die amerikanische Kriegsschaluppe Hornet, Capitan Lawrence, capert die enalische Brigg Peacock. S. 275.

...

ihren Befehlshaber heraus, mit ihm auf der See zusammens zukommen. Da dieser die Ausforderung nicht annahm, so blockirte Lawrence den Hafen, bis er durch ein Linienschiff

genöthigt murde, sich zurückzuziehen.

Bald darauf begegnete der Hornet dem brittischen Zweimasster (Brig) Peacock, der ihm ungefähr gleich war. Ein blustiger Kampf entspann sich. In weniger als funszehn Minusten strich der Peacock die Flagge und steckte zugleich Nothzeichen auf. Die Sieger eilten den Ueberwundenen zu Hülfe; und dieselben Kräfte, welche erst zum Siegen gedient hatten, wursden nun zum Ketten angewandt. Ihre Bemühungen hatten nur zum Theil einen guten Erfolg: der Peacock sant, ehe seine ganze Mannschaft weggebracht werden konnte, und neun britstische Seeleute nebst drei braven und großmüthigen Umerikasnern fanden dabei ihren Tod. In der Schlacht verlor der Hornet nur einen Todten und zwei Berwundete; der Berlust des Peacock ward nie außgefunden.

Bei seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten wurde Capitän kawrence befördert zum Besehl der Fregatte Chesapeake, welche gerade im Hasen von Boston lag. Seit einigen Woschen kreuzte vor diesem Hasen die brittische Fregatte Shannon, welche der Chesapeake gleich war, aber eine auserlesene Mannsschaft hatte. Capitän Broke, der den Shannon besehligte, hatte seinen Wunsch angezeigt, sich mit Capitän kawrence zu messen. Dieser, ergrimmt über die Aussorderung, stach am 1. Juni in See, um den Shannon aufzusuchen; obgleich die Mannschaft der Chesapeake erst kürzlich angeworben, und die

Offiziere unter sich und ihm selbst unbekannt waren.

Un demselben Tage gegen Abend begegneten sie sich, und begannen sogleich den Kampf mit beispielloser Wuth. In wenigen Minuten wurde der Segelmeister der Chesapeake getödtet, Capitän Lawrence und drei Lieutenante schwer verswundet. Das Takelwerk der Chesapeake ward so zerschossen, daß sie gegen den Shannon siel; ihr Waskenkasten flog in die Luft; Capitän Lawrence erhielt eine zweite tödtliche Wunde, und wurde hinunter getragen. Da in diesem Augenblick die Lagen beider Schiffe günstig waren, so enterte der tapfere Capitän Broke, an der Spize seiner Leute, die Chesapeake, wo nun jeder Widerstand auf hörte und die amerikanische Klagge von dem Feinde selbst herabgenommen wurde; da

alle Offiziere, die den Befehl der Chesapeake hatten übernehs

men können, getöbtet ober verwundet waren.

Es leidet keinen Zweifel, bag bas Glück ben Shannon Die erstannliche Wirksamkeit seines Keuers begünstigte. macht es wahrscheinlich, daß der Erfolg derselbe gewesen fein würde, hatte das Glück keins von beiden Schiffen begun-Diese unerwartete Niederlage zwang die Umerikaner, Gelegenheit zu suchen, um ihren verwundeten Stolz zu heilen. In den damaligen Zeitungen wurden Viele genannt, welche dem Treffen beigewohnt hatten; aber nichts linderte den Schmerz der Amerikaner über den Fall des jugendlichen unerschrockenen Lawrence. Sein früherer Sieg und großher= ziges Betragen hatten ihn zum Liebling ber Nation gemacht, die ihn tief, aufrichtig und fortwährend betrauerte. verwundet hinunter gebracht wurde, fragte man ihn: ob die Flagge gestrichen werden sollte? "Rein!" antwortete er, "so lange ich lebe, soll sie wehen." Sobald das Schickfal bes Schiffs entschieden war, brach sein stolzer Geift. wurde wahnsinnig vom Uebermaß des geistigen und förperlis chen Schmerzes; und so oft er sprechen konnte, rief er aus: "Don't give up the ship!" (Gebt das Schiff nicht auf!) ein Ausdruck, der seinen Landsleuten heilig geworden ist. Rur wenige Worte sprach er in den vier Tagen, die er noch lebte nach seiner Nieberlage.

Dieser Sieg wurde nicht ohne Verlust errungen. Von der Mannschaft des Shannon wurden 24 getödtet und 56 vers wundet; die Chesapeake verlor 58 Todte und gegen 100 Vers wundete. Groß war der Triumph der Feinde. Siege über die Fregatten anderer Nationen waren zu gewöhnliche Ereigs nisse, um Aussehen zu erregen; aber die Eroberung einer amerikanischen Fregatte wurde betrachtet als eine glorsreiche Spoche in der Seekriegsgeschichte von Groß-Britanien. Die Ehrenbezeugungen und Belohnungen, welche der Capitän Broke erhielt, waren solche, wie man sie sonst nur dem Erobes rer eines ganzen Geschwaders ertheilt hätte. Durch dieses Triumphiren bekannten die Engländer unwillkürlich die Ueberslegenheit der Amerikaner, und gaben ihnen für ihren Verlust

Genugthunng und Troft.

Das nächste Seegefecht fand statt zwischen dem amerikanischen Zweimaster Argus und dem brittischen Zweimaster Peliscan. Dieser war jenem überlegen und trug den Sieg davon

Bald darauf caperte der amerikanische Zweimaster Entreprise, unter dem Lieutenant Burrows, den brittischen Zweimaster Borer, unter dem Capitan Blyth. Diese Schiffe waren gleich stark; aber die große Wirkung des Feners der Entreprise lieferte wieder einen Beweiß von der überlegenen Gesschicklichkeit der Amerikaner zur See. Beide Besehlshaber wurden im Treffen getödtet, und in Portland nebeneinander

begraben.

Commodore Porter hatte seit kast einem Jahre im Stillen Deean gekrenzt, und während dieser Zeit mehrere englische bewassnete Wallsichkahrer gecapert. Einige davon waren ausgerüstet als amerikanische Krenzer und Vorrathsschiffe, und der Atlantic, welcher jetzt der Esser-Junior hieß, mit 60 Mann und 20 Kanonen, wurde dem Lieutenant Downes angewiesen. Die Prisen, welche aufgesammelt werden sollten, schaffte dieser Offizier nach Valparaiso. Bei seiner Zurückstunft brachte er dem Commodore die Nachricht: daß ein brittissches Geschwader,—eine Fregatte, zwei Kriegsschaluppen und ein Vorrathsschiss von 20 Kanonen,—abgesegelt war, um den Esser auszuschen. Der Commodore traf sogleich Anstalten, sein Schiff auszubessern; und nachdem es am 15. December, 1813, fertig wurde, segelte es ab nach Valparaiso in Gesellsschaft des Esser-Junior.

Nicht lange nach seiner Ankunft daselbst erschien Commodore Hillyar in der Fregatte Phoebe, begleitet von der Ariegsschaluppe Cherub. Diese Schiffe hatte man ausgerüstet in
der Absicht, den Esser aufzusuchen; ihre Mannschaften waren
auserlesen und von erster Classe; auf ihren Flaggen stand
der Wahlspruch: "Gott und unser Baterland! die besten
Rechte der brittischen Matrosen: Verräther beleidigen sie."
Diese Worte waren eine Anspielung auf Porter's berühmten
Wahlspruch: "Freier Handel und Matrosenrechte." Nun
besestigte er an seinen Mittelmast eine Flagge mit den Worten: "Gott, unser Vaterland und Freiheit! Tyrannen belei-

digen sie."

Alls der brittische Commodore in den Hafen segelte, kam er gerade dem Esser in den Wurf, so daß er gänzlich in der Geswalt des Letzteren war. Commodore Portor's Nachsicht ward anerkannt vom englischen Besehlshaber, der sein Ehrenwort gab, ebenfalls die Neutralität des Hasens zu beobachten.

Bald darauf segelten die englischen Schiffe aus bem hafen.

freuzten außerhalb desselben ungefähr sechs Wochen lang, und blockirten den Esser sehr strenge. Sie zählten zusammen 81 Kanonen und etwa 500 Mann Schiffsvolf: also ungefähr doppelt so viel als der Esser. Aber der Umstand, daß ihre Macht in zwei Schiffe vertheilt war, machte den Unterschied noch größer, der vom Effer-Junior bei Weitem nicht ausgeglichen wurde. Da diese große Ungleichheit der Streitkräfte den Commodore Porter verhinderte, das Treffen anzufangen, so versuchte er zu wiederholten Malen, den Phoebe einzeln in's Gefecht zu bringen, indem er ihn entweder angriff oder förmlich herausforderte; aber Commodore Hillyar vermied forgfältig, allein in's Gefecht zu kommen. Als der amerika= nische Befehlshaber hörte, daß eine brittische Verstärkung auf dem Wege war, beschloß er, hinauszusegeln, da er wußte, daß er schneller fahren konnte als die Englander. Er that dieses, um dem Effer-Junior Gelegenheit zu verschaffen zu entwischen, während der Feind ihn selbst verfolgte; so daß Ersterer nach einem früher verabredeten Orte fahren konnte.

Alls am 28. März ein frischer Südwind wehte, kappte ber Effer das Steuerbordtau, und warf den Backbordanker aus. Nicht ein Augenblick ward verloren, das Schiff zum Segeln zu bringen, um zu entkommen. Als das amerikanische Schiff versuchte, dem Feinde vor den Wind zu fahren, erhielt es, gerade als es einbiegen wollte, einen Windstoß, der seine große Stenge wegriß. Sogleich machten die beiden feindlichen Schiffe Jago auf den Esser; und als er in seinem verkrüppel= ten Zustande nicht entwischen konnte, versuchte der Commos dore, in den Hafen zurückzusegeln. Da auch dieses nicht gelang, fuhr er in eine kleine Bucht, und ankerte etwa eine Pistolenschußweite vom Ufer. Hier glaubte er sicher zu sein, in der Voraussetzung daß der Feind fortfahren würde, die Neutralität des Hafens zu beobachten. Bald sah er aber, durch die Art wie die Feinde sich ihm näherten, daß er sich geirrt hatte. Deshalb rustete er in aller möglichen Gile sein Schiff zum Gefecht, war aber noch nicht ganz fertig, als ber Feind den Angriff begann, 44 Minuten nach 3 Uhr.

Zuerst legte sich der Phoebe dem Stern, und der Cherub dem Backbordbug des Esser gegenüber. Da aber der Cherub einem zerstörenden Feuer ausgesetzt war, veränderte er seine Lage, und unterhielt mit seinem Gefährten ein Sternseuer (raking sire). Dem Amerikaner wurde drei Mal das

5-560lc

Ankertau abgeschossen; daher war es ihm nicht möglich, dem Feinde eine Bolle-Lage zuzuwenden: ein Umstand, der ihn nöthigte, sich gegen dessen furchtbaren Angriff bloß mit drei langen Zwölfpfündern zu vertheidigen, mit welchen er aus seinen Sternlöchern feuerte. Diese wurden aber so tapfer und geschickt bedient, daß sie in einer halben Stunde dem Feinde großen Schaden zufügten; wodurch er genöthigt ward,

sich davon zu machen, um auszubessern.

Es war augenscheinlich, daß Commodore Hillyar sich nicht dem kühnen Muthe der Amerikaner aussetzen wollte; denn alle seine Bewegungen waren äußerst bedächtig und vorsichtig. Er hatte seinen Gegner in der Gewalt: doch suchte er so leicht als möglich von ihm loszukommen. Die Lage des Essex verursachte unsern braven Landsleuten großen Verdruß: Viele von ihnen waren schon getödtet und verwundet; aber der verkrüppelte Zustand des Schiffs verhinderte, dem Feinde Volle-Lagen zu geben. Das tapfere Schiffsvolk verlor indeß den Muth nicht: voll Verzweislung äußerten sie ihre Verachtung gegen den Feind, und ihre Entschlossenheit, es bis zum Neußersten kommen zu lassen.

Nachdem der Feind ausgebessert hatte, legte er sich mit beiden Schissen der Steuerbordseite des Esser gegenüber, wo dieser keine Kanonen gebrauchen konnte. Der Commodore ließ das—einzig noch zu gebrauchende—Bugsprietsegel (Flying jib) ausziehen, das Ankertau kappen, und gerade auf den Feind lossahren, in der Absicht, den Phoebe zu entern. Sine kurze Zeit war er im Stande, mit dem Feinde zu schließen, und furchtbar wüthete das Fener: die Verdecke des Esser lagen voll Todte und die Krankenkammer voll Verwundete; mehrere Mal hatte er angefangen zu brennen und war in der

That nur noch ein bloßes Wrack.

In diesem Augenblick glimmte dem Commodore eine schwache Hoffnung auf, den Esser nech zu retten: der Cherub wurde genöthigt, wegen seines verkrüppelten Zustands wegzusahren; allein er unterhielt noch in großer Entsernung das Feuer aus seinen langen Kanonen. Auch der Phoebe segelte davon, setzte jedoch ebenfalls sein Feuer fort aus der Ferne; so daß der Esser die Gelegenheit nicht wahrnehmen konnte, da er alle seine Segel eingebüßt hatte, und nicht im Stande war, den Seitenwind zu benutzen.

Als Commodore Porter sah, daß seine ganze Mannschaft

unfähig war zum fernern Kampfe, gab er alle Hoffnung auf, und suchte an's Land zu fahren. Anfangs begünstigte der Wind seine Absicht; aber plötzlich drehte sich dieser, trieb den Effer gerade auf den Phoebe los, und gab ihn seinem zerstörenden Feuer preis. Endlich konnte der Esser nicht mehr regiert werden: er rannte mit dem Vordertheil gegen den Phoebe, und Commodore Porter hegte noch die schwache Hoff= nung zu entern. In diesem Augenblicke kam Lieutenant Downes an Bord, um Befehle zu empfangen, in der Erwars tung, daß sein Vorgesetzter bald ein Gefangener sein würde. Seine Dienste konnten nichts mehr helfen bei dem erbärm= lichen Zustande des Esser; und da der Feind sein Steuer= ruder aufsteckte, so mußte auch der letzte Versuch, zu entern, mißlingen. Also erhielt Downes Befehl, zu seinem Schiffe zurückzukehren, und sich bereit zu halten, es zu vertheidigen

und zu zerstören, im Fall eines Angriffs.

Fürchterlich war nun das Blutbad am Bord des Esser: ohne aus einer einzigen Kanone feuern zu können, wurde er unauf= hörlich vom Feinde beschossen. Dennoch wollte sein Befehls= haber sich nicht ergeben, so lange noch ein Strahl von Hoffnung übrig blieb. Jedes Mittel, das ein fruchtbarer und erfinderischer Geist ausdenken konnte, wurde angewandt: in der verlornen Hoffnung, noch durch irgend einen glücklichen Zufall in den Stand gesetzt zu werden, sich den Klauen des Feindes zu entziehen. Ein Tau wurde hinuntergelassen zum Haup'anker, und dieser vom Bug abgehauen, um das Vordertheil des Schiffs herumzubringen. Dieses und die Volle-Lage des Esser ward dem Feinde zugekehrt. Da dieser sehr zerschossen war und selbst keine Bolle-Lage halten konnte, so hoffte der Commodore, aus dem Bereich der Kanonen des Feindes zu sein, ehe dieser entdecken würde, daß der Esser geankert hatte. Aber leider! mißlang auch dieser lette Versuch: das Tau riß und mit ihm sank auch die Hoffnung des Effer.

In diesem Augenblick war seine Lage schrecklich über alle Beschreibung. Sein Vorders und Hintertheil brannte, und die Flammen schlugen durch die Verdeckluken herauf; eine Menge Pulver entzündete sich, und schon hieß es, daß das Feuer sich der Pulverkammer näherte. So umringt von Schrecken, und ohne Hoffnung sein Schiff zu retten, war Commodore Porter bloß auf die Rettung seiner tapfern Gefährten bedacht. Die

Entfernung vom Ufer war nicht über drei Viertelmeilen; also hoffte er, daß viele von ihnen sich noch retten könnten, ehe das Schiff auffliegen würde. Da die Boote zerschossen waren, so blieb keine andere Rettung übrig, als durch Schwimmen. Einige von den Schiffsleuten schwammen wirklich fort; aber die meisten dieser Braven beschlossen, im Schiff zu bleiben,

und das Schicksal ihres Commodores zu theilen.

Nun legten sie Hand an, das Feuer zu löschen, und es gelang ihnen. Dann schleppten sie sich wieder zu ihren Kanonen; allein ihre Kräfte waren nun so erschöpft, daß sie diesen letten Bersuch vergeblich machten. Commodore Porter wollte mit seinen Offizieren Kriegsrath halten, aber zu seinem Erstaunen erschien bloß der einzig noch übrige Lieutenant Stephan Decatur M'Night. Die Nachrichten von allen Seiten des Schiffs waren höchst traurig: es schwebte in unmittelbarer Gefahr, zu sinken, und war so angefüllt mit Berwundeten, daß selbst das Zwischendeck keine mehr fassen konnte; mehrere wurden getödtet unter den Händen des Wundarztes. Unterdessen suhr der Feind fort, aus sicherer Ferne zu senern; und da das Wasser ruhig geworden war. so tras jeder Schuß den Rumpf des Esser.

Endlich mußte der Commodore,—weil alle Hoffnung schwand, das Schiff zu retten,—den schmerzlichen Befehl geben, die Flagge zu streichen. Der Feind, welcher dieses wahrscheinlich nicht bemerkte, suhr noch zehn Minuten lang fort, zu seuern. Schon wollte Porter Besehl geben, die Flagge wieder aufzuziehen, in der Meinung, daß der Feind keine Gnade geben wollte: als das Feuer endlich auf hörte. Der Berlust am Bord des Esser belief sich auf 58 Todte, 39 Schwers und 27 Leichtverwundete, und 31 Bermiste. Der Berlust am Bord der brittischen Schiffe bestand aus 5 Todten und 10 Verwundeten. Aber ihr Takelwerk und ihr Rumpf waren sehr zerschossen; der Phoebe konnte kaum flott gehalten werden, dies er am nächsten Morgen im Haken von Balparaiso

Anker warf.

Dem Commodore Porter ward ein mündliches Versprechen und Erlaubniß gegeben, in die Vereinigten Staaten zurückzus kehren, am Bord des Essex-Junior, welchen man deshalb gleichsam in ein Kriegsgefängniß verwandelte. Auf der Höhe des Hafens von Reu-York angelangt, wurde der Essex-Junior durch den Saturn zurückgehalten; und zur Schande der brits tischen Seemacht—die schon entehrt worden war durch den niederträchtigen Angriff gegen Commodore Porter,—wurde dieser tapfere Offizier gezwungen, das erhaltene Versprechen zurückzugeben und sich für einen Kriegsgefangenen anzuerkensnen. Zugleich erklärte er aber, daß er, als ein solcher, auch versuchen würde, zu entkommen. Zufolge dieser Orohung erhielt der Esser-Junior Vefehl, unter dem Winde des Saturn zu bleiben; aber am nächsten Morgen suhr Commodore Porster davon in seinem Boote, (obgleich 30 Meilen von der Küste entsernt,) und trotz der Verfolgung von mehreren Schisssleusten des Saturn kam er glücklich nach Neus York.\*

Im Frühjahr, 1814, übernahm Commodore Barnen den Befehl eines kleinen Geschwaders von Kanonenbooten, zur Beschützung der Einfahrten und der kleinen Flüsse, welche sich in die Chesapeakebai ergießen. Um den 1. Juni fuhr der Feind in die Bai, und erneuerte seine Verwüstungen mit größerer Wildheit, als im vergangenen Jahre. Hitzige und häusige Gesechte kanden statt zu Wasser und zu Lande; allein es gelang dem Feinde, das Land zu verheeren und Neger wegzunehmen, und auf diese Art haus 'te er im Lande

während der Monate Juni und Juli.

In Mitten der verschiedenen Kriegsbegebenheiten an der nördlichen Grenze, an der Seeküste und auf dem Deean, fanden im Westen bedeutende Zurüstungen statt; und obgleich in diesem Theile des Landes während des Frühlings und Sommers nichts Neunenswerthes geschehen war, so hatte man doch die Zeit nicht in Unthätigkeit zugebracht. Dorthin richtete sich nun die allgemeine Aufmerksamkeit mit großem Verlangen; und die Heere am Niagara und St. Lorenz legten beinahe müßig die Wassen nieder, um den Ausgang von Harrison's Feldzug zu erwarten und zu sehen, wie der Kampf um die Herrschaft auf dem Eries See ausfallen würde.

Die Engländer, welche die Folgen einer Niederlage vorausssahen, hatten mit großer Emsigkeit daran gearbeitet, sich zu befestigen. Die Verstärkungen, welche fortwährend im Fort George ankamen, waren augenscheinlich dazu bestimmt, die Vortheile zu verfolgen, welche Proctor, in Verbindung mit

dem Befehlshaber auf dem See, zu gewinnen hoffte.

Unterdessen hatte eine hohe Begeisterung die Bewohner der benachbarten Staaten Kentucky und Ohio ergriffen. Nöthis

<sup>\*</sup> Brackenridge.

gen Falls wären sie in Masse aufgestanden; und jeder wassenkige Mann, jeder der eine Muskete tragen konnte, wünschte in's Feld zu ziehen. Kaum hatte der Gouvernör von Kentucky seine Proclamation bekannt gemacht, um Freiswillige zusammenzurusen, (denn an gesetzliche Verpflichtung zum Kriegsdienst wurde nicht mehr gedacht), so stellten sich auch schon 15,000 Mann, vollständig gekleidet und bewassnet:

mehr als fünf Mal so viel als verlangt wurden.

Der ehrwürdige Gouvernör von Kentucky, Shelby, ein Revolutionsheld, und der Nestor des gegenwärtigen Kriegs, machte bekannt, bag er sich selbst an die Spite der gefränkten Bürger dieses Staats als Anführer stellen wollte, um Rache zu suchen für ihre gemordeten Anverwandten und Freunde; indeß beschränkte er die Anzahl der Freiwilligen auf 4,000. Der Staat Rentucky,-von ben Eingebornen "ber finstere und blutige Grund" genannt,—war vierzig Jahre vorher noch ein unbewohnter Wald, von keinem Indianerstamm in Besitz genommen, sondern seit undenklichen Zeiten der Schaus platz blutiger Kriege. Heut zu Tage blüht er unter ben Hän= den der Ackerbauer, ist angefüllt mit schönen Städten und Dörfern, und gilt als ein Wohnsitz des Friedens, des Wohlstands und der Berfeinerung. Die Ginwohner stammen ab von Pflanzern aus Virginien und Nordcarolina, und von unternehmenden und verständigen Auswanderern anderer Staaten.

Gemächlich und im Ueberfluß lebend, entfernt von den Sigen bes Handels, haben diese Menschen weniger fremde Gewohnheiten und Neigungen angenommen, als die Bewohner anderer Gegenden; dafür sind sie aber auch den Verfas sungen und Grundsätzen ber Freiheit besto feuriger zugethan. Sie haben keinen geringen Grad von ritterlichem und gast= freundlichem Betragen an sich. Sie sind furchtlos in der Gefahr, und schenen Entehrung mehr, als den Tod; aber mit diesen Eigenschaften verbinden sie einen Sinn des Wohlwollens und der Menschenfreundlichkeit, der kaum seines Hätten die ältern Brüder dieses Bölkerbundes Gleichen hat. gehandelt, wie diese jungern Mitglieder besselben, so wurden die beiden Canada unser sein, und Britanien dürfte es nicht wagen, uns mit seinen unverantwortlichen Anmaßungen zu beleidigen.

Die Ereignisse, welche nun erzählt werden, gehören zu 27\*

beuen, die von allen, welche stattfanden in diesem Rampfe, am Erfreulichsten sind für unsere Gefühle und unsern National= Der Feldzug ward eröffnet mit einer Kriegsthat, die,obgleich verhältnismäßig von geringerer Bedeutung als an= dere,—in ihren Umständen eine der glänzendsten ist, die im Laufe bes Kriegs stattfanden. Es war dieses die beispiellose Vertheidigung des Forts Sandusky, durch einen Jüngling von 21 Jahren. Im August,—noch vor der Ankunft der Freiwilligen von Dhio und Rentucky, die erst im September anlang= ten,—waren brohende Bewegungen gemacht worden gegen alle verschiedenen Forte, die von den Amerikanern erbaut worden an den Flüssen, welche sich in den Erie-See ergießen. Nach der Belagerung des Forts Meigs waren die Engländer bedeutend verstärft worden, durch Reguläre und eine unge= wöhnlich große Anzahl Indianer, unter ihrem großen Anführer Tecumseh. Es war äußerst wichtig, diese Forte zu ero= bern, ehe die Freiwilligen ankamen.

Major Croghan, der in Ober-Sandusky befehligte, hatte Winke erhalten, daß der Feind das Fort Unter-Sandusky erobern wollte; deshalb war er nach Letterem mit einer Ber= stärkung marschirt, und hatte äußerst thätig gewirkt, es in den besten Vertheidigungsstand zu setzen. Jedoch war das ein= zige neue Werk von Wichtigkeit, das die kurze Zeit ihm erlaubte, fertig zu bringen, ein Graben von sechs Fuß tief und neun Fuß breit, außerhalb der Pfahlwerke, mit welchen diese flüch= tig gebauten Forte umgeben sind, und die eine geringe Ber= theidigung gegen das Geschütz bieten. Er hatte nur einen Sechspfünder und etwa 160 Mann Reguläre und Freiwillige von Pittsburg und Petersburg. General Harrison, der es nicht für thunlich hielt, den Platz zu vertheidigen, befahl dem jungen Croghan: bei Annäherung bes Feindes die Werke zu zerstören und sich zurückzuziehen. Unser junge Held beschloß, auf seine eigne Verantwortlichkeit, diesem Befehl nicht zu ge= horchen.

General Proctor ließ, um den Schein einer Belagerung zu behalten, vor dem Fort Meigs einen Haufen Indianer unter Tecumseh zurück, und kam den 1. August vor Sandusky an, mit etwa 500 Regulären, 700 Indianern und einigen Kano= nenbooten. Der General stellte seine Truppen so auf, daß sie der Besatzung den Rückzug abschnitten; dann sandte er den Obersten Elliot und den Major Chambers mit einer

Fahne, um die Uebergabe zu verlangen, mit der gewöhnlichen niederträchtigen und abscheulichen Drohung kaltblütiger Abschlachtung und Metzelei, wenn die Besatzung sich nicht gleich ergeben würde. Eroghan antwortete muthig und unerschroschen, da er wußte, daß seine Gefährten,—meistens Bursche wie er selbst,—ihm bis zum letzten Augenblick beistehen würden.

Als die Fahne zurückgekehrt war, begann von den Booten aus ein lebhaftes Kanonen» und Haubigenkeuer, das die ganze Nacht dauerte. Um Morgen schossen sie aus drei Sechspkünsdern, die sie während der Nacht aufgepklanzt hatten, in einer Entkernung von 250 Ellen von den Pkählen; sie thaten aber keine große Wirkung. Etwa um 4 Uhr Nachmittag ward entdeckt, daß der Feind sein ganzes Feuer gegen den nordwestslichen Winkel des Forts gerichtet hatte, in der Absicht, eine Bresche zu machen: und sogleich verstärkte man diesen Theil durch die Hinzusügung von Mehlkässern, Sand, und dergl., so daß die Pkähle nicht stark beschädigt wurden. Während dieser Zeit versteckte man im Bollwerk sorgfältig den Sechspkünder, der den anzugreisenden Punkt deckte und mit gehackspfünder, der den anzugreisenden Punkt deckte und mit gehacks

tem Blei und Traubenkugeln geladen wurde.

Nun stürmten 500 Feinde in geschlossener Colonne gegen den Theil des Pfahlwerks, wo sie es beschädigt glaubten; in= dem sie zugleich verschiedene falsche Angriffe machten, um die Aufmerksamkeit der Belagerten nach andern Theilen des Forts Auf diese Weise vertheilt, drang eine Colonne von zu ziehen. 350 Mann in schnellem Sturmschritt vorwärts; diese war so in Pulverdampf eingehüllt, daß man sie nicht eher sehen konnte, als da sie sich den Linien schon bis auf zwanzig Schritte genähert hatte. Ein Musketenfeuer aus dem Fort brachte sie einen Augenblick in Unordnung; aber der Oberst Short, ihr Befehlshaber, vereinigte sie schnell wieder. Er sprang über die Außenwerke in den Graben, befahl seinen Leuten, ihm zu folgen, und rief laut: "Gebt den verdammten Nänkees keine Gnade!" Raum waren diese abscheulichen Worte über seine Lippen, und die meisten seiner Leute in den Graben ge= sprungen, als der Sechspfünder ein mörderisches Feuer auf sie zu speien begann. Die meisten von ihnen wurden getöbtet oder verwundet: auch ihr nichtswürdiger Anführer ward in die Ewigkeit gesandt, ehe seine Worte in die Luft verhallten. Ein Gesammtfeuer von Musteten begrüßte zugleich diejenigen, welche sich nicht in den Graben gewagt hatten.

Der Offizier, Short's Nachfolger,-voll Wuth, so von einis gen Anaben behandelt zu werden,-ordnete seine gebrochene Colonne, und stürmte nochmals gegen den Graben; aber er und die ihm folgten, hatten baffelbe Schickfal, wie ihre Came= raden. Auch sie empfing bas Kleingewehrfeuer: bas ganze brittische Heer gerieth in Unordnung, und trot aller Bemuhungen ber Offiziere, entflohen die Goldaten in panischer Be= stürzung nach den Wäldern, wohin die Indianer ihnen folgten. So merkwürdig bestraft wurden diese Menschen durch die Fügung der Vorsehung! sie, die des Erfolgs so sicher waren, und den Sieg so abscheulich benutzen wollten, sie wurden nun gezüchtigt durch eine Anzahl Krieger, die kaum ein Zehntel von der Ihrigen ausmachte. Eine unbeschreibliche Bestür= zung ergriff die Stürmenden, die fich in ihre Boote zurückzogen und sich kaum getrauten, einen Blick zurückzuwerfen auf ben verhängnisvollen Platz, während ihre Gefährten ihnen in düsterem Schweigen folgten.

Wenn diese tapfere Vertheidigung das Lob der Braven verdient, so ist das nachfolgende Betragen der Belagerten des Beifalls aller Menschenfreunde werth. Das nun sich darbie= tende Schauspiel kann man mit Recht ein erhabenes nennen. In einem Augenblick vergaß die kleine Heldenschaar, daß sie von einem unbarmherzigen Feinde angegriffen worden war, der sie, ohne Rücksicht auf ehrenvolle Ariegsgesetze, ermorden wollte: sie fühlte jetzt nur das Verlangen, den Verwundeten beizustehen und die Unglücklichen zu trösten. Wären sie Freunde und Brüder gewesen, sie hatten keine bessere Be= handlung erfahren können. Man brachte die ganze Nachtdamit zu, den Leidenden wo möglich Linderung zu verschaffen: Lebensmittel und Eimer voll Waffer wurden über die Pfähle verabreicht; eine Deffnung ward gemacht, um die Verwunde= ten in's Fort zu nehmen, wo ihnen sogleich wundärztliche Hülfe zu Theil wurde;—und dieses Alles, während noch immer das Kleingewehrfeuer der Feinde bis in die Nacht forts

dauerte.

Die Besatzung hatte nur 1 Tobten und 7 Verwundete; der Feind,—so hieß es, wenigstens 200: in und bei dem Graben allein wurden gegen 50 gefunden. Am nächsten Morgen fand man, daß der Feind sich eiligst davongemacht, und ein Boot nebst einer Menge Kriegsvorräthe zurückgelassen hatte. Vollständige Wassen für 70 Mann und eine Menge Schießbedarf



wurden erbeutet. Die Amerikaner waren den ganzen Tag beschäftigt, die Todten mit kriegerischen Ehren zu begraben,

und für die Berwundeten zu forgen.

Diese Kriegsthaten erregten die Bewunderung einer jeden Partei in den Vereinigten Staaten. Der General äußerte öffentlich seinen höchsten Beisall über den Major Eroghan und seine Gefährten: Capitän Hunter, die Lieutenante Johnson, Bayley und Meeks, vom 17ten Regiment; die Fähnriche Ship und Duncan, ebenfalls vom 17ten Regiment; und alle andern Offiziere und Freiwilligen. Dann erhielten sie auch den Dank des Congresses. Eroghan ward befördert zum Oberst-Lieutenant, und die Damen von Chilicothe machten ihm einen stattlichen Degen zum Ehrengeschenk.

Bald nach diesem Gefecht hob Tecumseh die Belagerung des Forts Meigs auf, und folgte dem General Proctor nach Destroit. Der Feind gab nun alle Hoffnung auf, diese Forte zu erobern, so lange er nicht die Herrschaft über den See hätte.

Unterdessen war vom Capitan Perry Alles aufgeboten worden, um die Austrüftung einer Kriegsmacht auf dem Eries See zu vollenden. Bis zum 4. August wurde die Flotte segelsfertig; aber mehrere Schiffe konnten kaum über die Sperrsbank kommen, welche nur 5 Fuß Wasser hat. Er segelte ab, um den Feind aufzusuchen, fand ihn aber nicht, und kehrte am 8. wieder zurück. Nachdem er eine Verstärkung an Matrosen eingenommen, die Capitan Elliot gebracht hatte, ging er den 12. von Neuem unter Segel, und ankerte am 15. in der Bai von Sandusky. Hier nahm er noch etwa 20 Mann freis willige Seesoldaten zu sich, und kuhr wieder ab, um den Feind aufzusuchen. Nachdem er auf der Höhe von Malden gekreuzt hatte, kehrte er zurück nach Putsin-Bay, 30 Meilen entsernt.

Seine Flotte bestand aus dem Zweimaster Lawrence, von 20 Kanonen; dem Niagara, Capitän Elliot, von 20; der Caledonia, Lieutenant Turner, von 3; dem Schooner Uriel von 4; dem Scorpion von 2; dem Somers von 2; der Schaluppe Trippe, von 2 Drehbassen; und den Schoonern Tygress und Porcupine, von 1 Kanone: zusammen ein Flotte von 9 Schissen mit 54 Kanonen. Am 10. September Morgens entdeckte man den Feind, der gerade auf das amerikanische Geschwader zusegelte, welches sich sogleich anschiekte, ihm zu begegnen.

Die Ueberlegenheit war entschieden zu Gunsten der Enge

länder; denn obgleich die Amerikaner drei Schiffe mehr hatten, so ward dieses reichlich ausgeglichen durch die Größe der feindlichen Schiffe und durch die Anzahl ihrer Kanonen. Die brittische Flotte bestand aus dem Detroit, Capitän Barsclay, von 19 Kanonen und 2 Haubisen; der Queen-Charslotte, Capitän Finnis, von 17; dem Schooner Lady-Provost, Lieutenant Buchan, von 13 Kanonen und 2 Haubisen; dem Zweimaster Hunter, von 10 Kanonen; der Schaluppe Littles Belt von 3, und dem Schooner Chippewa von 1 Kanone und 2 Drehbassen: zusammen eine Flotte, von 6 Schiffen mit 63 Kanonen, 4 Haubisen und 2 Drehbassen.

Alls die Amerikaner sich zum Gefecht anschickten, hatte die brittische Flotte den Bortheil des Windes; aber bald drehte sich dieser, und die amerikanische Flotte kam vor den Wind. Um 11 Uhr war die Schlachtlinie geordnet, und 15 Minuten vor 12 Uhr eröffnete das feindliche Flaggenschiff, die Queens Charlotte, das Feuer gegen den Lawrence, und unterhielt es 10 Minuten lang, die dieser nahe genug kam, um es zu erwies dern. Der Lawrence fuhr auf den Feind zu, indem er den andern Schissen Zeichen gab, zu eilen und ihn zu unterstüßen; und um 12 Uhr richtete er seine Kanonen gegen den Feind.

Unglücklicher Weise war der Wind zu leicht, so daß die übrigen Schiffe bes amerikanischen Geschwaders ihm nicht zu Hülfe kommen konnten; und er mußte 2 Stunden lang mit 2 Schiffen von gleicher Stärke kämpfen. Indeß hielt er den Kampf aus mit unerschütterlichem Muthe und einem bewun= derungswürdigen Grad von ruhiger Ueberlegung. Endlich konnte der Zweimaster, welcher so lange den Angriff des gan= zen brittischen Geschwaders ausgehalten hatte, nicht mehr re= giert werden: keine Kanone war mehr auf der Laffette, und die ganze Schiffsmannschaft, bis auf 4 oder 5 Mann, war getödtet oder verwundet. Nun vollbrachte Perry mit außer= ordentlicher Geistesgegenwart eine That, die selbst das Lob des tapfern Offiziers, seines Gegners, erzwang: er entschloß sich, die Ehre seiner Flagge zu retten, sprang in sein Boot, schwang heldenmüthig seinen Degen, und kam unverletzt an Bord des Niagara.

In dem Augenblick, als er diesen erreichte, sah er mit größtem Schmerz die Flagge seines Schiffes herunterkommen. Dieses konnte unmöglich länger Widerstand leisten; und es wäre eine muthwillige Aufopferung von Menschenleben gewes

jen, den Kampf fortzusetzen; doch war der Feind nicht im Stande, fich des Schiffs zu bemächtigen. Capitan Elliot, um den Plan des Commodores auszuführen, erbot sich freiwillig, den übrigen Theil der Flotte hinweg zu bringen; denn in diesem critischen Augenblick bewirkte die Vorsehung, daß der Wind stärker wurde. Run segelte Perry mit einem frischen Schiffe auf den Feind los; fuhr an dem Detroit, der Queen-Charlotte und der Lady-Provost vorbei, und dann zwischen sie, die Chip= pewa und den Little-Belt, so daß sein Schiff den drei Ersteren das Hintertheil, und den zwei Letzteren das Vordertheil zu= kehrte. Run gab er-jenen vom Steuerbord, diesen vom Backbord—eine Volle-Lage nach der andern. Auf diese Weise trennte er ihre Linie; und als er der Lady-Provost auf Pistolenschußweite nahe gekommen war, gab er ihr ein so heftiges Feuer, daß ihre Leute genöthigt wurden, sich hinunter zu In diesem Augenblick fam die Caledonia dazu, und eröffnete auch ihr Fener; mehrere andere Schiffe bes amerifanischen Geschwaders waren bald im Stande, ein Gleiches zu thun: und so dauerte dieser ungewöhnliche wichtige Kampf eine Zeit lang fort, mit unbeschreiblicher Heftigkeit und Wuth.

Der Ausgang eines Feldzugs, die Herrschaft über einen See, die Ehre und der Ruhm zweier Nationen,—als Neben= buhlerinnen, die zum ersten Mal in zwei Geschwadern einander gegenüber standen,—: dieses waren die anreizenden Ge= genstände des Kampfes. Aber es dauerte nicht lange, da neigte sich der Sieg zu Gunsten Perry's: und sein Schiff, der Lawrence, konnte wieder die Flagge aufziehen. Nachdem die Queen-Charlotte ihren Capitan und alle ihre Oberoffiziere verloren hatte, fuhr sie durch einen unglücklichen Zufall heftig wider den Detroit: die meisten Kanonen auf diesen beiden Schiffen wurden unbrauchbar, und Letztere mußten nun ihrerseits unaufhörlich das Feuer des Niagara und der andern Schiffe des Geschwaders aushalten. Bald senkte Capitan Barclay die Flagge; die Queen-Charlotte, die Lady-Provost, der Hunter und die Chippema thaten dasselbe furz hinterein= ander; der Little-Belt versuchte zu entwischen, wurde aber von zwei Kanonenbooten verfolgt und gecapert.

Also ward, nach einem dreistündigen Kampf, dieser beis spiellose Sieg auf dem EriesSee erfochten. Alle feindlichen Schiffe wurden erobert: eine Begebenheit, die ihres Gleichen in der Geschichte nicht hat. Wenn etwas diesen glorreichen

Sieg erhöhen konnte, so war es die bescheidene und doch würsdige Art, wie der unvergleichliche Perry denselben meldete: "Wir haben den Feinden begegnet, und sie sind unser." Borher war Britanien im Zweikampf, und nun auch in einem Geschwader besiegt worden, worin es sich bis jetzt für unüberwindlich gehalten hatte. Sehr groß war der Berlust in dieser blutigen Schlacht, hinsichtlich der Menge der Streiter. Die Amerikaner hatten 27 Todte und 96 Berwunsdete; unter Ersteren waren der Lieutenant Brooks von den Seetruppen, und der Seecadet Laub; unter Letzteren der Lieutenant Jarnell, der Segelmeister Taylor, der Zahlmeister Hamilton, und die Seecadetten Clarton und Swartwout.

Der Berlust der Engländer war ungefähr 200 an Todten und Verwundeten; an Gefangenen gegen 600, also doppelt so viel, als die ganze Anzahl der Amerikaner. Commodore Barclan, ein tapferer Offizier,—der in der Schlacht von Trafalgar einen Arm verloren hatte,—wurde schwer verwundet. Ueberhaupt war auf Seite der Engländer der Verlust an Offizieren außerordentlich groß. Unter den amerikanischen Offizieren, von welchen man bei dieser Gelegenheit besonders sprach, waren: der Capitän Elliot, die Lieutenante Turner, Edwards, Forest, Clark und Cummings, außer den bereits

gemeldeten.

Durch den Sieg des Commodores Perry blieben die Amerifaner im ruhigen Besitz des Erie-Sees; aber Detroit und Malden behielten die Engländer. Der Triumph der amerifanischen Wassen schien alle streitenden Parteien zu vereinigen; und die Großmuth der Amerifaner gegen die gefangenen Engländer warf des schönsten Ruhmes Glanz auf den Sieg des Vaterlands.

Aber noch mußte das Land wiedererobert werden, welches der Feind inne hatte. Zu diesem Zweck ward Oberst Johnson mit einem Hausen seiner getreuen Kentuckier wider Detroit, und General Harrison wider Malden abgesandt. Da Letzteres sich nicht halten konnte, räumte und zerstörte es der brittissche General. Am 2. October begann General Harrison mit 3,500 Mann, den Feind zu verfolgen, und am 5. erreichte er ihn. Oberst Johnson, der sich mit dem General Harrison vereinigt hatte, ward vorwärts gesandt, um die brittischen und indianischen Streitkräfte zu recognosciren; und er berichtete, daß der Feind, nur wenige Meilen entsernt, bereit wäre zu

fechten. Sein rechter Flügel lehnte sich an den Fluß, sein linker,—bestehend aus Indianern unter Tecumseh,—lehnte

sich an einen Sumpf.

Das Heer der Amerikaner bestand aus der Landwehr von Dhio und 4,000 Kentuckiern, der Blüthe ihres Staats, beskehligt vom Oberst Shelby, der am 7. September im Lager tes Generals Harrison anlangte. Alls die Truppen zum Flusse Raisin kamen, wo der Schauplatz so übermüthiger Grausamkeiten gewesen war, machten sie Halt, um den trausrigen Ort einen Augenblick zu betrachten. Mit unbeschreiblischen Gefühlen der Wehmuth sammelten sie die Gebeine der Freunde und Feinde, welche hier ohne Unterschied durcheinsander umherlagen, und legten sie in ein gemeinsames Grab.

Der Keind stellte sich auf, unter dem Schutze der Buchen, mit welchen der schmale Landstrich bedeckt war. Die Amerikaner stellten sich bald in Schlachtordnung. General Trot= ter's Brigade bildete die vordere Linie, unterstützt burch Desha's Abtheilung zur Linken. General King's Brigade bildete die zweite Linie, hinter der des Generals Trotter; und Chile's Brigade biente zur Reserve: beide unter dem Befehl bes General-Majors Henry. Die Brigaden bestanden im Durch schnitt jede aus 500 Mann. Gouvernör Shelby besetzte den Winkel, welchen Trotter's und Desha's Brigaden bildeten Die regulären Truppen, nur 120 Mann, wurden in Colonnen vertheilt, und nahmen den schmalen Raum ein, der zwischen dem Fluß und der Landstraße liegt: in der Absicht sich des Geschützes zu bemächtigen. General Harrison befahl, daß Oberst Johnson's Reiterei zwei Linien bilden sollten, den Indianern gegenüber; da aber das Buschwerk zu nahe war, -wodurch die Reiterei verhindert wurde, sich gehörig zu bewegen,—so beschloß er einen neuen Angriffsplan zu machen.

Er wußte, wie geschickt die Hinterwäldner (Backwoodsmen), durch Gehölz reiten, und wie leicht sie bei solchen Zügen ihre Büchsen mit sich fortbringen konnten: also beschloß er, mit seinem rechten Flügel nicht die Indianer anzugreisen, sondern die zwischen den Bäumen aufgestellten Regulären: demzufolge wurde das berittene Regiment vorn aufgestellt. Das Heer drang nicht weit vorwärts, als die Reiterei vom seintlichen Feuer empfangen wurde und Besehl erhielt, einzuhauen. Ansangs bäumten sich die vordersten Pferde der Evlonnen, vom Feuer schen gemacht; bald aber drangen sie vorwärts,

und im vollen Galop brachen sie mit unwiderstehlicher Gewalt durch den Feind. In einem Augenblick war vorn der Kampf entschieden. Sogleich sammelte sich hinten die Reiterei wiesder, gat ein mörderisches Feuer auf den Feind, und schickte sich an, den Angriff zu wiederholen: da beschlossen die brittischen Offiziere, welche ihre gebrochenen Linien nicht wieder ordnen

fonnten, sich sogleich zu ergeben.

Jur Linken begann Tecumseh den Angriff mit großer Wuth. Oberst R. M. Johnson, der diese Flanke seines Regiments besehligte, empfing ein heftiges Feuer und erwiederte es kräftig; unterdessen drangen die Indianer vorwärts gegen den Punkt, wo Gouvernör Shelby stand, auf den sie auch wirklich einigen Eindruck machten. Aber dieser alte Krieger bekam ein Regiment zur Unterstützung, und der Kampf ward immer wüthender: die Indianer, 12 bis 1500 an der Zahl, schienen entschlossen, das Feld bis auß Aeußerste zu behaupten.

Tecumseh's fürchterliche Stimme konnte beutlich gehört werden, wie er seine Krieger anfeuerte; und obgleich ange= griffen von allen Seiten, (ausgenommen die des Sumpfs,) fochten sie doch mit entschlossenerem Muthe, als man jemals bei diesem Volke gesehen hatte. Indeß ward der Streit bald durch einen Zufall entschieden. Oberst Johnson drang vor= wärts gegen den Haufen der Krieger, die ihren furchtlosen Häuptling umgaben, und entschlossen schienen, an seiner Augenblicklich zielten hundert Büchsen nach Seite zu sterben. dem Amerikaner, dessen Uniform und weißes Pferd ihn zu einem ausgezeichneten Gegenstand machten: seine Solfter, Kleidung und Rüstung wurden von Augeln durchlöchert, er selbst und sein Pferd mehrmals verwundet. Indem das Pferd des fühnen Kentuckiers unter ihm zu Boden sank, bebeckt mit dem Blute seines Reiters, wurde Tecumseh ihn gewahr; und da dieser seine Büchse abgefeuert hatte, sprang er mit seinem Tomahawk auf Johnson los; aber betroffen über das Ansehen des vor ihm stehenden Kriegers, stand er einen Augenblick unschlussig,—und dieser war sein letzter: der Kentuckier zielte mit seiner Pistole nach Tecumseh's Brust, feuerte und sank mit ihm zugleich nieder. Unterdessen stürms ten die Kentuckier vorwärts, um ihrem Anführer beizustehen; und die Indianer, welche nicht mehr die Stimme ihres Häuptlings hörten, entflohen sogleich. Nahe ber Stelle, wo dieser Auftritt stattfand, lagen 30 tobte Indianer und 6 Weiße.

So siel Tecumseh, der berühmteste von allen Indianern, die jemals den Tomahawk wieder und erhoben; und mut ihm siel die letzte Hoffnung unserer indianischen Feinde. Dieser mächtige Krieger war ein entschiedener Feind der Sittenvers besserung: lange Jahre that er sein Möglichstes, um alle Indianerstämme zu vereinigen wider die Fortschritte der Niederslassungen im Westen. Hätten die ersten europäischen Kolonissten bei ihrer Ankunft in Amerika einen Mann wie diesen zum Gegner gehabt, so wäre höchstwahrscheinlich das amerikanische Festland noch eine Wildniß. Diesenigen, welche eine wilde unbedaute Einöde, bewohnt von Wölfen, Panthern und noch wilderen Menschen, lieder sehen als geschäftige Städte, friedsliche Dörfer und Landhäuser, oder die Bequemlichkeiten der Wissenschaften und Bildung: solche mögen es bedauern, daß Tecumseh nicht früher lebte.

Wenn aber die Cultur des Bodens, wenn die Cultur des menschlichen Verstandes und der menschlichen Tugenden dem Schöpfer angenehm sind, so können wir uns mit Recht Glück wünschen, daß Tecumseh, dieser Versechter der Barbarei, ein Bundesgenosse von Groß-Britanien war, zu einer Zeit, wo er allein das Verderben auf sein eignes Haupt herabziehen mußte, indem er wild etwas wagte, das seine Kräfte übersstieg. Er siel,—geachtet von seinen Feinden als ein großer und hochherziger Häuptling. Obgleich er selten in der Schlacht Gefangene machte, so behandelte er doch diesenigen gut, welche von Andern gefangen wurden; ja, bei Dudlen's Niederlage tödtete er wirklich einen Häuptling, den er beschäftigt fand bei einer Metzelei. Er war fast in allen Schlachten gegen die Weißen seit Harmer's Niederlage, obgleich er bei

seinem Tode kaum vierzig Jahre zählte.

Tecumseh erhielt von der Hand der Natur den Stämpel der Größe. Hätte das Schicksal ihn auf einen andern Standpunkt in der menschlichen Gesellschaft gesetzt, so würde er gesglänzt haben als einer der ausgezeichnetsten Männer. Er war begabt mit einem gewaltigen Geist und mit der Seele eines Helden. In seiner Gesichtsbildung und in seinen Sitten herrschte eine ungewöhnliche Würde; Erstere machte ihn selbst noch nach seinem Tode kenntlich, als er unter den Gesallenen lag, denn an seiner Kleidung trug er kein Zeichen der Würde. Als er mit einer seidenen Feldbinde umgürtet wurde, und der General Proctor ihm sagte, daß er zum Brigadier in englis

schen Diensten ernannt wäre, gab er bas Geschenk zurück mit ehrerbietiger Verachtung. Begabt mit keinem andern Titel zum Befehlen als mit seiner angebornen Größe, herrschte er über alle Stämme, die sich ihm unterwarfen, und keiner machte ihm jemals seine Herrschaft streitig. Er war listig und wild im Kriege, und besaß einen ungewöhnlichen Grad von Beredtsamkeit; seine Reden würden einen Vergleich auß= halten mit denen der griechischen und römischen Redner. Schrecklich war er in seinen Vorwürfen, wie wir häufige Ge= legenheit hatten, zu erfahren. Dieses zeigen seine Vorwürfe gegen General Proctor,—einige Tage vor seinem Tode,—in einer Rede, beren Abschrift unter den Papieren der brittischen Offiziere gefunden wurde. Seine Gestalt war ungemein schön, sein Größe sechs Fuß, und seine Gliedmaßen waren vollkommen verhältnismäßig. Die Sieger begruben ihn ehrenvoll; denn sie achteten ihn als einen zwar hartnäckigen aber großmüthigen Keind.

Der Verlust der Amerikaner in diesem Gefecht betrug mehr als 50 Getödtete und Verwundete; unter Ersteren war Oberst Whitely, ein Revolutionssoldat. Die Engländer verloren 19 Todte, 50 Verwundete und 600 Gefangene; von den Indianern blieben 120 auf dem Schlachtfelde. Mehrere Kanonen, die in der Revolution genommen (vom General Hull übergeben) worden waren, kamen nun als Siegeszeichen wieder in die Hände der Amerikaner. Als der Angriff geschah, nahm General Proctor die Flucht und entwischte die Themse hinunster, obgleich hart verfolgt. In der Eile seiner Flucht ließ er

feinen Wagen und seine Papiere zurück.

Run war die Zeit gekommen, zu entscheiden: ob der Schandsleck sich bewährte, mit welchem der nichtswürdige Proctor das ritterliche Bolk von Kentucky hatte brandmarken wollen, um nicht durch sein eignes abscheuliches Betragen in allgemeinen Berruf zu kommen; es war nun zu entscheiden, ob dieses Bolk, wie er sich ausdrückte—"ein wilder Tockfeind wäre, der mit den Berbündeten von Groß-Britanien eine gleiche Urt Krieg führte." Wohl hätte die Erinnerung der Schandthaten am Raisin-Flusse, die Rache gerechtsertigt; um so mehr, da die Werkzeuge, welche jene gräßlichen Thaten vollzogen, nun in der Gewalt der Amerikaner waren. Aller Hosfnung beraubt durch diese gänzliche Niederlage und durch den Berlust ihres großen Ansührers, baten die Wilden um

Friede; und zum Beweise ihrer Aufrichtigkeit erboten sie sich, ihren Tomahawk für die Vereinigten Staaten zu erheben, und an den brittischen Gefangenen dieselben abscheulichen Graussamkeiten auszuüben, wie damals an den Amerikanern.

Aber die Kentuckier—zu ihrer Ehre sei es gesagt,—waren weit entfernt, einer leidenschaftlichen Rache Gehör zu geben. Richt einmal durch Worte oder Blicke ließen sie merken, daß sie an die Ermordung ihrer Brüder und Freunde dachten. Die Gesangenen wurden, in kleinen Hausen, in die Landskädte vertheilt: und obgleich ihr Benehmen äußerst verächtlich war, so behandelte man sie doch menschenfreundlich; ja, an vielen Orten erhielten sie Liebkosungen und Leckerbissen von den mitleidigen Einwohnern. Diese Freundlichkeit ging so weit, daß sie wirklich den Namen Thorheit verdient hätte, wäre sie nicht eine edle Rache gewesen für die Leiden, welche unsere Landsleute erdulden mußten in den brittischen Lands und Schiffsgesängnissen, wo alle möglichen Mittel aufgeboten

wurden, um fie zu qualen.

Run war der Indianerfrieg zu Ende, und unsere Grenze Die meisten Freiwilligen kehrten zurück in ihre in Sicherheit. General Harrison sandte den General Cass mit ungefähr 1,000 Mann nach Detroit, und begab sich mit ben übrigen Truppen zum Mittelheere nach Buffalo. Zeit wurde, auf Ansuchen des Generals Vincent, zwischen ihm und dem General Harrison ein Briefwechsel angeknüpft, in Beziehung auf die Behandlung der brittischen Gefangenen. Nachdem Letzterer den englischen General versichert hatte, daß sein Ersuchen—die Gefangenen mit Menschlichkeit zu behaus deln,—unnöthig wäre, wies er ihn auf die Behandlung hin, welche den gefangenen Amerikanern von den Engländern zu Theil geworden war: auf die am Raisin= und Miami-Flusse stattgefundenen Ereignisse, und auf andere ähnliche Thatsachen. Er fragte ihn, ob den Indianern erlaubt werden dürfte, jene Graufamfeiten zu wiederholen ?- Seine Worte find werth, in Erinnerung zu bleiben.

"Gebrauchen Sie also, ich bitte Sie, Ihr Ansehen und Ihren Einfluß, um dem schrecklichen Blutvergießen ein Ende zu machen; denn viel unschuldiges Blut ward vergossen, durch den Gebrauch jener wilden Ungeheuer, auf deren Hulfe —wie die Erfahrung augenscheinlich lehrt,—man sich so wenig verlassen kann, wenn man ihrer am Meisten bedarf, und welche einen so geringen Einfluß hat auf den Ausgang des Kriegs. Die Folgen ihrer Grausamkeiten werden sich nicht bloß auf die gegenwärtigen Geschlechter erstrecken: auch unsere künftigen Nachkommen werden noch den tief eingewurzelten Haß und die Feindseligkeit fühlen, welche dadurch zwischen

beiden Nationen hervorgebracht worden sind."

Die Antwort des Generals Vincent war—gleich jener des Sir Sidnen Bechwith,—weitläuftig und ausweichend. Er erklärte sich für vollkommen zufrieden gestellt, hinsichtlich der Behandlung der Gefangenen; aber im Betreff der andern Punkte wollte er nichts sagen: es stand außer seiner Macht, darüber eine bestimmte Antwort zu geben. Indeß verpfändete er seine Ehre, daß er, so viel ihm möglich wäre, dem General Harrison beistehen wollte, um das Elend des Kriegs zu verz mindern und zu erleichtern. Obgleich General Harrison sich pflichtete, Alles zu beweisen, was er ansührte, so hielt es doch General Vincent für gut, darüber zu schweigen; er leugnete nicht, daß solche Thaten von der brittischen Regierung gebilligt worden wären, und äußerte darüber auch keinen Zweisel.

Die Fortschritte des nordwestlichen Heers und der Sieg auf dem EriesSee bahnten den Weg zu einem Einfall in Canada. Eine Kriegsmacht, furchtbarer als jemals, zog sich an der Grenze zusammen, befehligt von erfahrenen Offizieren; und auch die Indianer hatten sich wider den Feind erklärt. Die öffentliche Stimmung war sehr begeistert, und eine passende

Gelegenheit bot sich dar, in Canada einzufallen.

General Armstrong stand an der Spike der Kriegsbehörde, und man hoffte viel von seiner Erfahrung und seinem Eiser. Verbesserungen wurden vorgenommen, besonders in der Wahl der Offiziere. Der Kriegsminister begab sich selbst nach der nördlichen Grenze, um seine Pläne zu verwirklichen. Der Plan war vielleicht klug, aber die Jahrszeit schon zu weit vors

gerückt, um seine Absichten auszuführen.

General Dearborn nahm seine Entlassung, und General Wilkinson ward vom südlichen Heere abgerusen, um dessen Stelle einzunehmen. Er erließ einen Befehl, mit welchem man allgemein zufrieden war, und viel wurde erwartet von seinen kriegswissenschaftlichen Kenntnissen. Die Anzahl der unter seinem unmittelbaren Besehl stehenden Truppen belief sich auf 8,000 Mann; und er sollte, im October, noch verstärkt werden durch die Truppen, welche General Harrison besehligte.

Den 6. November setzte sich bas Heer in Bewegung, und landete am Abend einige Meilen oberhalb des brittischen Forts Prescott. Nachdem General Wilfinson die Gegend recognoscirt und ausgefunden hatte, daß das Fort den Fluß beherrschte, ließ er die Kriegsvorräthe zu Lande an einen sichern Plats weiter oben bringen. Dann beschloß er, die Racht zu benutzen, um sein kleines Geschwader am Fort vorbeifahren zu lassen, während er mit den Truppen zu Lande in derselben Richtung hinabmarschirte. In den Booten blieb nur so viel Mannschaft, als nöthig war, sie fortzurudern. Am Abend entstand ein bicker Nebel, welchen der General benuten wollte, um unbemerkt am Fort vorbeizukommen; aber das Wetter heiterte sich auf, und da der Mond schien, entdeckte der Feind die Truppen, und eröffnete ein heftiges Keuer.

General Brown, der mit den Booten noch etwas zurücktwar, hielt es für gerathen, für's Erste zu landen und zu warsten, bis es dunkler wurde. Dann fuhr er weiter den Fluß hinunter, ward aber entdeckt und einem schweren Kanonensfeuer ausgesetzt; indeß wurde von den 300 Booten kein einziges im Geringsten beschädigt. Um nächsten Tage vor 10 Uhr war Alles glücklich an dem bestimmten Orte angelangt. Run wurde ein Bote abgeschickt an den General Hampton, und ihm die Bewegung des Heers angezeigt; zugleich ward

er zur Mitwirfung aufgefordert.

Als der Feind die Absicht der Amerikaner erkannte, beschloß er, derselben entgegen zu arbeiten. Einzelne Haufen wurden aufgestellt, um unsere Boote mit Musketenschüssen zu beunruhigen. Der Oberbesehlshaber litt an einer Krankheit, die

bedeutend zunahm.

Das Heer mußte sich einen halben Tag auf halten, um zwei mit Lebensmitteln beladene Boote frei zu machen, die das feindliche Feuer an die Seite des Flusses bei Ogdensburg getrieben hatte. Oberst Macomb ward mit 1,200 Mann auserlesenen Truppen abgeschickt, um die Hindernisse wegzu-räumen, welche sich dem Heere entgegenstellten; das Haupt-heer folgte ihnen um 3 Uhr. Als der Oberbesehlshaber in einer Barke durch die erste Strömung (Rapids) des St. Lorenz hinabsuhr, seuerten zwei Kanonen auf ihn, ohne jedoch weitern Schaden zu thun, als daß sie das Takelwerkzerschossen. Bald zog der Oberst-Lieutenant Eustis die Ausf

merksamkeit des Feindes auf sich, indem er bessen Fener erwiederte, aus zwei leichten Barken. Zugleich landete Major
Forsythe mit einigen seiner Büchsenschüßen, griff den Feind
unerwartet an, und nahm ihm drei Kanonen weg. Das Geschwader kam an, etwa sechs Meilen weiter unten; und die Dragoner, welche zur ersten keindlichen Division gehörten, hatten sich versammelt an einem Platze—dem sogenannten White-House,—wo sich der Fluß zusammenzieht; und das Geschwader erhielt Besehl, am nächsten Morgen nach diesem Punkt zu sahren. Als General Brown daselbst den 8. anlangte, ward er mit seiner Brigade abgesandt, um den Oberst Macomb zu verstärken, und den Besehl der Borposten zu übernehmen, während der Oberbesehlshaber die Dragoner in der Nacht über den St. Lorenzsluß bringen ließ.

Die Engländer beschlossen nun, die Amerikaner zu ermüden. Am 9. fand ein Scharmüßel statt, zwischen den amerikanischen Büchsenschüßen und einer Abtheilung Landwehr und Indianer. Im Laufe des Tages erhielt Capitan M'Pherson Besehl, mit der Reiterei und 4 Kanonen das User an der sogenannten Spiße des Langen-Sprunges (Long Saut) zu säubern; und am Abend kam das Heer zu dem nahe dabei gelegenen Platze Vellow-House. Da es sehr schwierig war, an diesem Platze vorbeizusahren, wegen der reißenden Strömungen des Flusses, die sich ziemlich weit erstreckten, so hielt man es für rathsam, bis zum nächsten Tage zu warten, und während dieser Zeit

die äußerste Vorsicht zu beobachten.

Am 10. Morgens erhielt General Brown Befehl, bem Heere vorauszumarschiren, mit allen unter ihm stehenden Truppen, außer dem Zten Dragoner-Regiment und 2 Kanonen. Aus Rücksicht für die Sicherheit der Soldaten ließ der Oberbesehlshaber von ihnen so wenige als möglich in den Booten, wegen der langen und gefährlichen Fahrt durch jene reißenden Strömungen, bei welchen der Feind höchstwahrsscheinlich Batterien errichtet hatte, um die Boote zu verhindern, den Fluß hinunterzufahren. Das 2te Dragoner-Regiment und ein großer Theil der anderen Brigaden, welche die Boote verlassen hatten, erhielten Besehl, unter dem General Boyd dem General Brown nachzusolgen: um den Feind,—
der immer noch dem Heere auf den Fersen war,—zu verhinsdern, irgend einen vortheilhaften Angriff zu machen.

Nun begann General Brown seinen Marsch, an der Spitze

seiner Truppen, die meistens bestanden aus Oberst Macomb's Artillerie, einem Theil von Scott's Regimente leichter Artillerie, den Büchscnschützen, und dem sten, 15ten und 22sten Regimente. Bald wurde er handgemein mit einer starfen seindlichen Abtheilung, bei einem Blockhause nahe am Sprung; und nach einem Gesecht von wenigen Minuten ward sie zurückgedrängt von den Büchsenschützen unter dem Major Forssythe, der dabei schwer verwundet wurde.

Ungefähr zu derselben Zeit näherten sich einige feindliche Galeeren dem Geschwader, das gelandet hatte, und begannen auf dasselbe zu feuern, wodurch eine Anzahl Boote beschädigt ward; indeß wurden zwei Achtzehnpfünder schnell an's Land gebracht, deren Feuer die Galeeren bald nöthigte, sich zurückzuziehen. Da der Tag schon zu weit vorgerückt war, um den . Sprung anzugreisen, so beschloß man, es bis auf den andern

Tag zu verschieben.

Am 11., Vormittags um 10 Uhr,—gerade in dem Augenblick, als das Geschwader abfahren wollte, und die Division unter dem General Bond, (bestehend aus den Brigaden der Genes rale Covington und Swartwout und seiner eignen,) sich in Marsch setzte,—wurde Lärm gemacht, daß der Feind in Colon-Der Oberbefehlshaber und General Lewis nen heranrückte. waren zu unpäßlich, um selbst anzuführen, und ließen durch den General Boyd das Heer des Feindes angreifen, dessen Waleeren sich ebenfalls genähert hatten, um das amerikanische Geschwader im Rücken anzufallen. Nun drang General Boyd mit seiner Abtheilung in drei Colonnen vorwärts, und befahl einem Theil der Brigade des Generals Swartwout, ein Gleiches zu thun, um den Feind zum Gefecht zu nöthigen. Demzufolge drang Oberst Ripley, an der Spite des 21sten Regiments, durch das Gehölz, welches den offnen Grund— Chrystler's-Field genannt,—begrenzt, und vertrieb mehrere feindliche Haufen. Alls er in's Feld kam, stieß er auf die feindlichen Vorposten, bestehend aus dem 49sten Regiment und den Landsoldaten (Fencibles) von Glengary. Sogleich gab Oberst Ripley Befehl zum Angriff, und dieser ward mit fo bewunderungswürdiger Standhaftigkeit vollzogen, daß die zwei feindlichen Regimenter, fast doppelt so viel an der Zahl, sich zurückziehen mußten. Als sie ein-Mal Stand halten wollten, wurden sie sogleich mit den Bayonnetten, über Solze wege und Zäune, die das Feld durchschnitten, weiter getrieben

und auf ihr Hauptheer zurückgeworfen.

Schon früher war General Covington gegen den rechten Flügel des Feindes vorgedrungen, wo dieser kein Geschütz aufgepflanzt hatte; und in dem Augenblick, als Oberst Riplen gegen die linke Flanke des Feindes anstürmte, wurde auch die rechte kräftig angegriffen, und der Erfolg schien kaum zweifel haft. Unglücklicher Weise aber hatte General Covington durch seine Thätigkeit sich den im Chrystler's-House aufgestell= ten feindlichen Scharfschützen bemerkbar gemacht: sie faßten ihn auf's Korn und schossen ihn vom Pferde. Der Fall die= ses tapfern Offiziers hemmte die weiteren Fortschritte der Brigade: sie wurde von der feindlichen Artillerie in Berwirs rung gebracht und in Unordnung zurückgetrieben. Nun ließ der brittische Befehlshaber einen Theil seiner Linie in eine . Colonne aufmarschiren, in der Absicht, einige Kanouen wegzus nehmen, die nicht mehr gedeckt waren. Ein Haufen Dragoner unter dem General-Adjutant Walbach machten einen sehr tapfern Angriff auf die feindliche Colonne; aber die Beschaffenheit des Bodens war Ursache, daß der Angriff keinen Erfolg hatte.

Oberst Riplen, welcher mit der feindlichen linken Flanke handgemein gewesen, warf sich in diesem kritischen Augenblick mit seinem Regimente zwischen die Artillerie und die andrin= gende Colonne, wodurch er ihr Vorhaben voreitelte, denn die Engländer wurden rasch zurückgeworfen. Die gesprengten Regimenter hatten das Schlachtfeld nicht verlassen, sondern unterhielten noch immer ein unregelmäßiges Gefecht mit abwechselndem Erfolg. Da während dieser Zeit das 21ste Regiment alle seine Vatronen verschossen hatte, und sehr gefährlich stand, so mußte es seine Stellung andern; und unterdessen versuchten die Feinde wieder, sich der Kanonen zu bemächtigen. Unglücklicher Weise nahmen sie eine davon weg, und Lieutenant Wilhelm S. Smith, der sie befehligte, ward dabei getödtet: die andern brachte der tapfere Capitan Armstrong Irvine hinweg. Bald hörte das Gefecht auf, das zwei Stunden gedauert, und in welchem fast ganz neue Trup= pen gegen eine gleiche Anzahl alter geübter Soldaten fämpften. Die brittische Macht bestand aus Abtheilungen von dem 49sten, 84sten, 104ten und dem Glengarischen Regiment, und aus Streifreitern (Voltigeurs). Endlich zogen sich die Engländer in ihr Lager und die Amerikaner in ihre Boote

zurück.

Der Berlust der Amerikaner in dieser Schlacht belief sich auf 120 Todte und 237 Berwundete. Unter Ersteren waren die Lieutenante Smith, Hunter und Olmskead; unter Letzteren der General Covington, (welcher an seinen Wunden starb), der Oberst Preston, die Majore Chambers, Noon und Cummings, die Capitäne Townsend, Foster, Meyers, Campbell und Murdock, die Lieutenante Heaton, Williams, Lynch, Pelham, Brown und Creery. Der Verlust des Feins des war vermuthlich nicht geringer.

Nach dieser Schlacht verließen die Amerikaner und die Engländer das Feld. Am 11. stieß das Heer zu den Borposten bei Barnhart. Der Oberbesehlshaber erhielt Nachricht vom General Hampton, weshalb er seine Absicht wider Monts

real aufgab.

Am 6., einige Tage vor der Schlacht von Chrystler's-Field, hatte der Oberbesehlshaber dem General Hampton besohlen, bei St. Regis zu ihm zu stoßen; aber gleich nach diesem Bessehl erhielt General Hampton einen Brief, der ihn benachrichstigte von dem Zustande der nach St. Regis führenden Strassen, auf welchen nicht mehr Lebensmittel fortgeschafft werden konnten, als solche, welche die Soldaten selbst trugen. Also war General Wilkinson, wegen des Zustands seiner Vorräthe, entschlossen, eine Verbindung zu erössnen von Plattsburg nach Conewago, oder nach irgend einem andern Punkte am St. Lorenzsluß, den der Oberbesehlshaber bestimmen würde.

General Hampton war einige Zeit vorher den Chateaugays Fluß hinunter gefahren, um mit den Truppen weiterzudrinsgen, in derselben Zeit, da sich das Heer am Ontariossee zusammengezogen hatte. Als Sir George Provost diese Beswegung gegen Montreal gewahr wurde, versammelte er seine ganze Macht an diesem Punkte, um sich dem Marsche Hampston's zu widersetzen. Am 21. October ging dieser Offizier über die Linie, fand aber bald den Weg versperrt durch gesfällte Bäumstämme und durch den Hinterhalt der seindlichen Landwehr und Indianer. Die Amerikaner mußten erst durch einen großen Wald dringen, ehe sie das offene Land erreichen konnten; und während die Kriegsbauleute beschäftigt waren, ihren Weg durchzuhauen, wurde Oberst Vurdy abgeschieft mit den leichten Truppen und einem Liniens

Regiment, um die feindliche Flanke zu umgehen, und dann sich des Landes weiter unten zu bemächtigen. Dieses gelang, und am nächsten Tage erreichte das Heer die Borposten.

Aber es ergab sich, daß ein etwa 7 Meilen weiter gelege= ner Wald gefällt und in Verhacke umgewandelt worden war; und daß das feindliche Hauptheer eine Reihe von Brustwehren aufgeworfen und sie sogar mit Geschütz wohl besetzt hatte. Oberst Purby erhielt am 27. Befehl: auf der entgegengesets ten Seite den Fluß hinunter, am Feinde vorbei zu marschiren, dann wieder über den Fluß zu gehen und den Feind im Rüs den anzugreifen; während bie Brigade unter General Izard ihn von vorn angreifen sollte. Oberst Purdy war noch nicht weit marschirt, als er Gegenbefehl erhielt; allein bei seiner Rückfehr ward er angegriffen durch das feindliche Fußvolk und die Indianer. Anfangs kam er in Unordnung, bald aber wurden die Angreifer zurückgeworfen. Zugleich griffen sie den General Jard von vorn an, mußten sich jedoch zurückzies hen hinter ihre Vertheidigungswerke.

General Hampton wurde gewahr, daß der Feind sich versstärkte, und beschloß den Rückzug. Der Oberbeschlshaber berief einen Kriegsrath; worauf das Heer die Winterquars

tiere in French-Mills bezog.

Also endigte ein Feldzug, der so viele Unzufriedenheit hers vorbrachte, im Verhältniß mit den gehegten hohen Erwartunsgen. Diese unverhoffte Wendung der Dinge schien auf die ganze vorhergehende Reihe von glänzenden Siegen einen Schatten zu werfen. Die Meinungen über die Ursachen des Mißlingens waren sehr getheilt, je nachdem der Tadel die eine

oder die andere Partei traf.

• Während diese Begebenheiten zu kande stattfanden, war der Befehlshaber unseres Geschwaders auf dem See nicht müßig. Wir haben gesehen, wie Commodore Chauncen, als er versucht hatte, den Feind zum Gesecht zu bringen, nach Sackett's Narbour zurücksehrte, in der Absücht, einen frischen Vorrath von Lebensmitteln zu erhalten. Verstärft durch einen neuen Schooner, segelte er wieder aus, um zu kreuzen. Den 11. September entdeckte er das brittische Geschwader nahe am Riagara, und suhr sogleich darauf los. Als Sir James Yeo die Amerikaner erblickte, segelte er nördlich, und wurde vier Tage und Rächte verfolgt; aber wegen des langs

samen Segelns des größten Theils der verfolgenden Schiffe,

kam der Feind außer dem Bereich ihrer Kanonen.

Am vierten Tage versuchte Commodore Chauncen mit einem frischen Winde sich dem Sir James zu nähern, während dieser windstill lag; aber dieser Versuch gelang nicht, da auch der Feind den Wind benutzte, sobald das amerikanische Geschwasder sich ihm dis auf eine halbe Meile genähert hatte. Nach einem dreistündigen Gesecht entwischten die Engländer, und am nächsten Morgen suhren sie in die Amherst-Bai; wohin der amerikanische Commodore ihnen nicht folgen wollte, aus Vorsicht und aus Mangel an einem Lootsen: er begnügte sich, sie zu blockiren. Im Gesecht erlitten die Engländer einen bedeutenden, und die Amerikaner einen sehr geringen Verlust. Die Blockade dauerte die den 17. September, wo der Commodore durch einen heftigen Westwind genöthigt wurde, seine Stellung zu verlassen, und die Engländer nach Kingskon entskamen.

Commodere Chauncen blieb eine furze Zeit in Sackett's= Harbour, und segelte dann wieder gegen Niagara, wo er den 24. ankam; nachdem er am Sir James bei Falses Ducks vorbeigefahren, sich stellend, als bemerkte er ihn nicht: in der Absicht, ihn in den See zu locken. Einige Täge später er= hielt der amerikanische Commodore Nachricht, daß der Feind im Hafen von York wäre; beswegen segelte er dahin so schnell, als er es mit seinen langsamen Schiffen vermochte. 27. früh Morgens erblickte er den Feind in der Bai in Bewegung, und fuhr sogleich auf ihn los. Als Sir James ihn gewahr wurde, wollte er sich nach Süden davonmachen; da er aber sah, daß die Amerikaner ihm zu nahe waren, lavirte er mit seinem Geschwader eine Zeit lang, und begann ein wohlgerichtetes Feuer auf den Pike, um seine hinteren Schiffe zu decken. Dann griff er seinen Gegner im Mücken an, als dieser unter den Wind segelte; aber Chauncen machte eine geschickte Bewegung, und fuhr zwischen die Linie, in die Mitte des feindlichen Geschwaders, das in Unordnung gerieth. Sogleich wollte ihm Sir James Deo aus dem Wege fahren, konnte es jedoch nicht eher, als nachdem sein Schiff von dem des Commodores sehr hart mitgenommen war. In zwanzig Minuten wurde der Mittelmast, die Kreugstenge und die große Raa am Bord des Wolfe weggeschossen; der brittische Befehlshaber fuhr mit dem Fockmast, und ließ sich vom Winde

forttreiben; wobei er bennoch schneller segelte, als der größte Theil des amerikanischen Geschwaders. Die Jagd dauerte bis 3 Uhr, wobei der Pife den Asp bugsirte; und mahrend dieser Zeit waren beide im Bereich der feindlichen Kanonen. Capitan Crane am Bord des Matison, und Lieutenant Brown am Bord des Oneida, boten Alles auf, um mit dem Feinde in ein geschlossenes Gefecht zu kommen, aber vergebens. lich wurde die Jagd nach und nach aufgegeben, da ein heftiger Wind entstand, und keine Soffnung vorhanden war, den Feind zu erreichen, ehe er in die Schuftweite seiner Batterien fam, wobei man noch Gefahr lief, zu stranden. Commodore Chauncey konnte sich mit Recht ben Sieg in diesem Gefecht zuschreiben; denn obwohl nicht gefangen, wurde doch der Feind gewiß geschlagen: zwei von seinen Schiffen waren einen Augenblick ganz in der Gewalt des Commodores, aber bei seinem Eifer, mit der ganzen Flotte in's Gefecht zu kommen, entwischten sie ihm. Das Benehmen des Gir James Neo im Allgemeinen hatte auch noch das Besondere, daß er feit dem Gefecht auf dem Erie=See forgfältig vermied, mit den Amerikanern in's Handgemenge zu kommen. lust am Bord des Pife war bedeutend, da er so lange dem Feuer der feindlichen Flotte ausgesetzt gewesen war; der schwerste indeß geschah durch das Zerplatzen einer seiner Kanonen, wodurch 22 Mann getödtet oder verwundet wurs Der ganze Verlust an Menschen belief sich auf 27. Der Rumpf und das Takelwerk des Schiffs waren sehr zer= schossen.

Rurz nach diesem Gesecht und nach geslogener Berathung des Commodores mit dem General Wilfinson, über den angefangenen Kriegszug, wurde beschlossen: das seindliche Geschwader ferner zu bewachen, und wo möglich es zu vershindern, nach Kingston zurückzusehren. Ungefähr Ansangs October versolgte der Commodore die seindliche Flotte mehserer Tage lang, und zwang sie, sich in die BurlingtonsBai zu flüchten. Am nächsten Morgen sandte er die Lady-of-the-Lase recognosciren, und ersuhr, daß Sir James die Dunkels heit der Nacht benutzt hatte, um nach Kingston zu entwischen. In dieser Zeit wurde viel gescherzt und gelacht über die Furchtssamseit des englischen Kitters, und über sein ungalantes Aussreißen vor der Lady-of-the-Lase. Die Jagd ward nun erneus ert: der Commodore, vom Winde begünstigt, entdeckte sieben

Schooner, von welchen er fünf caperte, obgleich sie Alles anf boten, zu entkommen, indem sie sich trennten. Vor Sonnens untergang senkten drei davon die Flaggen vor dem Pike, und ein anderes ergab sich dem Splph und der Lady-of-the-Lake. Der Fünfte wurde nachher vom Sylph gecapert. Es waren Kanonenschisse, bestimmt, als Transportschisse nach der obern Spike des Sees zu fahren. Zwei davon waren die Julia und der Growler, welche die Amerikaner früher verloren hatten. Dreihundert Mann Soldaten, von De-Watteville's Regiment, befanden sich am Bord. Auch erfuhr man, daß das Schisse des Sir James Yeo und der Royal-George besteutend beschädigt wurden, und daß sie auch viele Todte und Verwundete verloren. Commodore Chauncey blieb die ganze

Jahrszeit hindurch Herr über ben Gee.

Bald fühlte man die Folgen davon, daß man—eine starke feindliche Macht im Rücken habend—die Truppen von Niagara weggezogen. Kurz nachdem der Oberbefehlshaber Buffalo verlassen, kam General Harrison baselbst an, konnte ihm aber nicht folgen, wegen Mangels an nöthigen Transportschiffen. Er fuhr erst ab, als das Hauptheer schon die Winterquartiere bezogen hatte. Das Fort blieb unter dem Befehl des Gene= rals M'Elure; und die Dienstzeit der unter ihm stehenden Landwehr war beinahe verflossen. Die Anzahl berselben schmolz bald zusammen zu einer Handvoll Leute, und der Plat konnte nicht länger behauptet werden. Gine bedeutende feindliche Kriegsmacht war im Anmarsch; und die wenigen Truppen hatten kaum Zeit, über den Fluß zu setzen, um den Engländern zu entwischen, als das Fort in die Luft flog. Aber vor diesem Rückzuge wurde eine That verübt, welche jeder Amerikaner verdammen mußte. Newark, ein schönes Dörf= chen in der Rähe des Forts, war sehr günstig für ein Belage= rungsheer; und der Kriegsminister hatte befohlen: wenn die Vertheidigung des Forts es nöthig machte, das Dorf zu zerstören, um bem Teind feine Zufluchtostätte zu gewähren.

Durch ein unbegreifliches Mißverständniß dieses Befehls, ließ der General die Einwohner aus der Stadt ziehen, und dieselbe in Brand stecken. Sogleich wurde die That von der Regierung öffentlich gemißbilligt, und dem Sir Georg Provost dieser Befehl versiegelt zugefandt, mit dem Ausdruck des Bedauerns und der Erklärung, daß die Sache ohne ihre Bewilligung geschehen. Aber Sir Georg Provost wartete nicht auf die Mißbilligung der amerikanischen Regierung, sondern

hatre schon eine Wiedervergeltung ausgeübt, welche die Rache des erbittertsten Feindes befriedigen mußte. Am 19. Decems ber, bei Tagesanbruch, wurde das Fort Niagara vom Obersten Murray mit ungefähr 400 Mann überfallen, und die Besa= Bung—gegen 300 Mann, meistens Invaliden,—zusammen= gehauen; nur etwa 20 von ihnen konnten entwischen. scheint, daß der befehligende Offizier, Capitan Leonard, ents weder schändlich nachlässig oder vielleicht gar erkauft war: zur Zeit des Ueberfalls befand er sich nicht im Fort, und hatte auch keine Vorsichtsmaßregeln gegen benselben getroffen. Nachdem die Feinde sich dieses Playes bemächtigt, verstärkten sie sich sogleich, und verheerten die Grenzgegend bei Riagara mit Feuer und Schwert. Die eilig zusammengeraffte Land= wehr konnte einem großen Haufen von brittischen Regulären und 700 Indianern keinen Widerstand leisten. Major Bennet machte einen muthigen aber erfolglosen Bersuch, Lewistown zu vertheidigen: dieses und die Dörfer Manchester, Youngstown und das Indianerdorf der Tuscaroras wurden schnell eingeäschert, und viele von den Einwohnern nieder= gemetelt.

Major Mellory brang vor, von Slosser aus, gegen die Feinde; aber ihre größere Anzahl zwang ihn, sich zurückzu-Am 30. landete eine Abtheilung bei Black-Rock, und zog nach Buffalo. General Hall brachte einen Haufen Land= wehr zusammen; aber bei Annäherung des Feindes konnte sie nicht bewogen werden, Stand zu halten: vergeblich waren alle Bemühungen der Majore Staunton und Norton, und Gleich darauf wurde das Dorf in des Lieutenants Riddle. Usihe gelegt; und viele Meilen weit bot die Grenzgegend einen traurigen Anblick der Zerstörung dar. Hier wurde in der That eine vollständige Rache ausgeübt für den Brand von Newark. Selbst der brittische General war befriedigt, wie aus seiner Proclamation, vom 12. Januar, erhellt: "Die Gelegenheit zur Strafe hat sich dargeboten, und ein volles Mag von Wiedervergeltung ift ausgeübt worden." Er erklärte seine Absicht: "nicht länger ein Kriegssystem fortzusetzen, das seinen Gefühlen widerstrebte, und sich so wenig mit dem brittischen Character vertrug."

Wir denken auch, daß es Zeit war, aufzuhören; und sind überzeugt, daß diesenigen, welche das Lex talionis (Wiedersvergeltungsrecht) verehren, befriedigt sein müssen, durch das

Uebermaß von Rache.

Um diese Zeit wurde der Berathung des Congresses ein sehr anziehender Gegenstand vorgelegt. Drei und zwanzig amerifanische Soldaten, die in der Schlacht von Queenstown, im Herbst 1812, gefangen worden, hatte man als brittische Unterthanen in enger Verwahrung gehalten und nach England geschickt, um bort als Verräther vor Gericht gestellt zu werden. Sobald unsere Regierung dieses in Erfahrung brachte, befahl sie dem General Dearborn: eine gleiche Anzahl Engländer, die im Fort George zu Gefangenen gemacht wurden, gleichfalls einzusperren, um sie als Geißeln für die Amerikaner zu behalten. Sobald dieses geschehen, wurde es dem Statthalter von Canada angezeigt. Kaum erfuhr es die brittische Regie= rung, als sie dem Statthalter Provost den Befehl sandte: 46 amerikanische Offiziere in Verwahrung zu halten, zur Sicher= heit der brittischen Soldaten. Ueber diesen Gegenstand wurde in der jetzigen Sitzung des Congresses berathen.

In Folge dieser Berathung ward "beschlossen: die von der Regierung angenommene Stellung mit Festigkeit zu behaupsten. Und sollte Groß-Britanien in semem gefaßten Entsschlusse beharren, den Krieg blutiger zu machen, als ürgend ein anderer in neuerer Zeit geführter: so würden die Vereinigten Staaten—wenn schon zögernd und widerwillig—einen Weg einschlagen müssen, den jeder auch nur gewöhnliche Menschens

freund beklagen sollte."

Trot des unmäßigen Widerstands im Congreß, gewann doch der Krieg augenscheinlich immer mehr Grund. Das Be= tragen der Engländer in der Verfolgung der Feindseligkeiten war von der Art, daß es die Gefühle in jeder amerikanischen Brust aufregen mußte; und bas Verwersen der Vermittelung Rußland's machte Viele muthlos, welche die unmittelbare Annahme derselben mit Sicherheit vorausgesehen hatten. Die zur See erfochtenen Siege wurden von der Widerstands= partei ausschließlich in Anspruch genommen, aus dem Grunde: weil sie die Seemacht allezeit begünstigt hätte. Wirklich bes flagten sich die Engländer auch, daß diejenigen, welche sie als ihre Freunde in Amerika betrachteten, sich über ihre Unglücks= fälle freuten: sie beschuldigten sie der Treulosigkeit und Unbeständigkeit, weil sie ihren Haß gegen die Männer, welche bie Gewalt in Händen hatten, überwinden ließen durch ihre Vaterlandsliebe. Dieses aber war ein höchst erfreulicher Beweis von Volksthümlichkeit, wie sie nur von England selbst ober von Frankreich hätte erwartet werden können; austatt von einem Bolke, welches, aus so vielen getrennten unabhänsgigen Staaten bestehend, noch nicht kest vereinigt und verbunsten war.

Jedem tugendhaften Menschen steht es wohl an, sich über das Glück seines Vaterlands zu freuen, so sehr ihm auch bessen gegenwärtige Machthaber zuwider sein mögen. Golche Ge= sinnungen faßten nach und nach immer mehr Wurzel. überall stattfindenden Kriegerüstungen beschäftigten die feus rigen Gemüther der unternehmenden Jugend; und die fast täglichen Kriegsthaten erweckten das Verlangen nach friegeris scher Auszeichnung, welches schnell um sich griff. wohnheiten eines Volks, das dreißig Jahre im Frieden und in beständiger Geschäftsthätigkeit gelebt hatte, konnten sich nicht plötzlich ändern; aber überall ist der Mensch von Natur kriegerisch gestimmt, und kann nicht lange ruhig leben, um= ringt von friegerischen Zurüstungen und Auftritten, ohne etwas Heldengeist zu gewinnen. Es wäre nicht schwer ge= wesen, zu prophezeihen: daß der auswärtige Feind, welcher Anfangs nur als der Feind einer Partei galt, so früh ein Feind des ganzen Landes werden würde.

Unsere Angelegenheiten im Süden hatten ein ernsthaftes Aussehen gewonnen; und kaum waren die nördlichen Heere in ihren Winterquartieren, als die allgemeine Aufmerksamkeit schon wieder beschäftigt wurde, durch die merkwürdigen Erseignisse, die während des Winters im Lande der Creek-Instianer stattfanden. Dieses unglückliche Volk hatte endlich

offenbaren Krieg erklärt. In Folge der drohenden Aussichten im Enden, und ber Feindseligkeiten, welche bereits ausgebrochen waren mit den auf spanischem Gebiet wohnenden Indianern, erhielt der Gouvernör von Georgien, Mitchell, vom Kriegsminister ben Befehl: eine Brigade nach dem Dakmulgee-Flusse zu senden, in der Absicht, die Grenz-Ansiedelungen des Staats zu be-Zugleich wurde dem Gouvernör des Mississppis Gebiets, Holmes, der Befehl zugesandt: einen Haufen Landwehr mit den Freiwilligen unter dem General Claiborne zu vereinigen, der gerade am Mobile-Flusse stand. Im Laufe des Sommers wurden die Ansiedler in der Nachbarschaft dieses Flusses durch das feindliche Benehmen der Ercek-Indis aner so beunruhigt, daß die meisten von ihnen ihre Pflanzun= gen verließen, und sich in die verschiedenen Forte flüchteten; währent in einigen Gegenden die friedlich gesinnten Ereefs Indianer sich in ihren Festungen eingeschlossen hatten, und

von ihren eigenen Landsleuten belagert wurden.

Die Feindseligkeiten begannen mit einem abscheulichen Blutbad, und zwar einem der furchtbarsten, die in der Gesschichte der Indianerkriege vorkommen. Die Ansiedler hatten, in einem unvollkommenen Bewußtsein ihrer Gefahr, ein falssches Bertheidigungssystem angenommen: indem sie sich in kleine Posten oder Forte warfen, welche an den verschiedenen Armen des Modile-Flusses, in großen Entfernungen von einsander, zerstreut lagen. Ansangs August verbreitete sich das Gerücht, daß die Indianer beabsichtigten, alle diese Posten einzeln anzugreisen, und sie zu zerstören. Es stand zu erwarsten, daß sie ihren ersten Angriss wider das Fort Mims richten würden, in welches sich viele Familien geslüchtet hatten.

Gegen das Ende des Monats August erhielt man Nachricht, daß die Indianer sich rüsteten, diesen Posten anzugreisen; allein unglücklicher Weise achtete man wenig darauf. Während das Gerücht noch fortdauerte, wurden zwar einige Vertheidigungsanstalten getroffen, aber leider glaubte man nicht an die Nähe der Gefahr. Major Beasley, vom Mississippischeit, besehligte das Fort, und hatte etwa 100 Mann Freiwillige unter sich. Er war ein tapferer Offizier, und als einzelner Bürger hochgeschätzt; aber zum Unglück achtete er nicht der erhaltenen Warnungen, nahm keine gehörigen Vor-

sichtsmaßregeln, und ließ sich überfallen.

Am 30. in der Mittagsstunde begann der Angriff. Raum hatte die Schildwache Zeit, die Annäherung der Indianer zu verkündigen, als sie auch schon mit furchtbarem Geschrei wider das Thor anstürmten, welches weit offen stand. lich war die Besatzung unter den Waffen, und der Major stürzte mit einigen seiner Leute gegen das Thor, um es zu verschließen, oder wo möglich den Feind wieder hinauszudrängen; allein bald fiel er tödtlich verwundet nieder. lich, nach einem beiderseitigen blutigen Gemețel, ward das Thor geschlossen; aber mehrere Indianer hatten sich eines Blockhauses bemächtigt, aus welchem sie erst nach einem blutis gen Gefecht durch den Capitan Jack vertrieben wurden. etwa eine Stunde dauerte der Sturm von der Außenseite der Pfahlwerke; mehrere Male wurden die Schießlöcher von den Indianern eingenommen, und diese wieder von innen daraus vertrieben.

Einen Augenblick zogen sich bie Indianer zurück, mahr-

scheinlich entmuthigt durch ihren Verlust; allein ihr Häuptling Weatherford hielt eine Rede an sie, und mit vermehrter Wuth erneuerten sie den Sturm. Nachdem sie sich Aerte verschafft hatten, hieben sie bas Thor in Stücke; zugleich machten sie eine Bresche in das Pfahlwert; und da sie sich auch des offenen Plates im Fort bemächtigten, so wurden die Belagerten gezwungen, sich in die Häuser zu flüchten, wo sie tapfern Widerstand leisteten. Als aber endlich die India= ner die Dächer der Häuser anzundeten, wurde die Lage der Unglücklichen ganz hoffnungslos. Das Geschrei, welches die armen Weiber und Rinder in der Todesangst ausstießen, würde das Mitleid in der Bruft eines Tigers erweckt haben; und ihre gräßliche Lage kann nur von solchen begriffen wer= ben, welche einigermaßen das System eines Indianerfriegs Die Schrecken dieses Schauspiels waren hinreichend, den Unglücklichen die Besinnung zu rauben. Welches Herz blutet nicht bei der Erzählung dieser Gräuel! Micht eine Seele wurde von diesen Ungeheuern verschont: vom jüngsten Säugling bis zum ältesten Greise wurden Alle ohne Unterschied die Opfer eines blutigen Todes, oder sie stürzten sich aus Berzweiflung selbst in die Flammen. Nur Wenige ent= famen, indem sie über die Pfahlwerke sprangen, während die Indianer mit Morden beschäftigt waren.

Auf diese Art starben 260 Menschen beiderlei Geschlechts und jedes Alters, einige freundliche Indianer und etwa 100 Neger mit eingeschlossen. Unbeschreiblich war auf den andern Posten der Schrecken über dieses furchtbare Ereignis: die unglücklichen Bewohner verließen ihre sicher geglaubten Schlupswinkel oft mitten in der Nacht, aus Furcht vor einem gleichen Schicksal; einige versuchten nach Mobile zu flüchten, und mußten alle möglichen Leiden erdulden. Die Wohnuns gen dieser Ansiedler, (die vermuthlich eben so zahlreich waren, als der ganze Stamm der Ereef-Indianer,) wurden vers

braunt, und ihr Bieh erschlagen.

Gleich nach Empfang der unglücklichen Kunde setzte sich die Landwehr von Tennessee, unter den Befehlen der Generale Jackson und Cocke, in Bewegung, um in's Land der Creeks Indianer einzufallen. Den 2. November wurde General Cossee mit 900 Mann abgeschickt wider die Tallushatchess Städte, wo er am nächsten Morgen mit Tagesanbruch aukam. Nicht weit vom Dorf griff ihn der Feind au, und zwar mit einer Kühnheit, wie man sie bei Indianern selten sindet. Sie

mußten weichen; und nach einem äußerst hartnäckigen Widersstand,—da sie keine Gnade annehmen wollten,—wurden sie fast alle bis auf den letzten Mann getödtet, und ihre Weiber und Kinder gefangen. Gegen 200 Krieger fanden ihren Tod in diesem Gefecht. Die Amerikaner verloren 5 Todte und 40 Verwundete.

Am 7. spät des Morgens brachte ein freundlicher Indianer dem General Jackson die Nachricht: daß etwa 30 Meilen unterhalb seines Lagers, an einem Plaze, Talledega genannt, viele Creek-Indianer sich versammelt hätten, und im Begriff wären, eine Anzahl freundliche Indianer zu belagern, welche unsehlbar verloren sein würden, wenn sie nicht schnelle Hülfe erhielten. Dieser Offizier, der seine Entschlüsse eben so schnell ausführte, als er sie faßte, setze sich noch in derselben Nacht um 12 Uhr in Marsch, an der Spize von 1,200 Mann, und kam den nächsten Abend sechs Meilen von jenem

Plate an.

Schon um Mitternacht drang er wieder vorwärts; Morgens um 7 Uhr war er nur noch eine Meile von dem Feinde entfernt. Sogleich traf er höchst zweckmäßige Anstalten, ihn Alls er sich den Indianern, fast unbemerkt, bis zu umringen. auf 80 Ellen genähert hatte, begannen sie die Schlacht mit großer Wuth; aber von allen Seiten zurückgeworfen, versuchten sie, zu entfliehen, und nun erst sahen sie, daß sie eingeschlossen waren. Da Anfangs zwei Compagnien zurückwichen, entstand eine Lücke durch welche viele Indianer ents schlüpften; sie wurden aber blutig verfolgt bis in die Gebirge. In diesem Gefecht verloren die Amerikaner 15 Todte und 80 Der Berlust der Creek-Indianer belief sich Verwundete. beinahe auf 300, und ihre ganze Macht auf mehr als 1,000 Mann.

General Cocke, welcher die andere Division der Landwehr von Tennessee befehligte, und beim Fort Armstrong gelagert war, sandte am 11. den General White wider die feindlichen Städte am Tallapoose-Flusse. Nachdem er am 17. die ganze Nacht marschirt war, übersiel er am hellen Tage die Stadt, welche gegen 300 Krieger enthielt, von denen 60 getödtet und die übrigen gefangen wurden. Er verbrannte mehrere von ihren (verlassenen) Dörfern, und kehrte zurück am 23., ohne einen einzigen Mann verloren zu haben.

Die Landwehr von Georgien, unter dem General Floyd drang gegen das Ende des Monats in das Land der Ercef-

Indianer. Auf die Nachricht, daß eine große Menge Indianer sich bei den Autossee=Städten, am Tallapoose=Flusse, verfam= melt hatten—an einem Plate, den fie ihren "geliebten Grund" nannten, und wo, zufolge der Aussage ihrer Propheten, kein Weißer sie verlegen konnte,—stellte sich General Flond an die Spitze von 900 Mann Landwehr und 400 freundlichen Indianern, und marschirte von seinem Lager nach dem Chatahouchie-Klusse. Am 28. Abends lagerte er 10 Meilen von dem Platze, begann seinen Marsch um 1 Uhr, und griff sie an in demselben Angenblick. Die Indianer empfingen seine Truppen mit ungewöhnlicher Tapferkeit; und erst nach einem hartnäckigen Widerstand konnten sie durch das Musketenfeuer und die Bayonnette gezwungen werden, sich in das Dickicht und in die Gebusche hinter der Stadt zu flüchten. Berlauf von drei Stunden erlitt der Feind eine gänzliche Niederlage, und die Dörfer wurden angezündet. Amerikanern wurden 11 getödtet und 50 verwundet; unter Letteren war der General selbst. Der Feind, so hieß es, verlor, außer den Königen von Autosse und Tallasse, gegen 200 Todte.

Man hoffte, daß diese gerechte Wiedervergeltung die elenden Geschöpfe zu einigem Gefühl ihrer Lage bringen würde; aber unglücklicher Weise hatte sie nicht diese Wirkung, und sie fuhren fort in ihren Feindseligkeiten gegen uns. Im December marschirte General Claiborne mit einer Abtheilung wider die Städte von Eccanachaca, am Alabama-Flusse. Den 22. übersiel er sie plößlich, tödtete 30 von ihren Kriegern, zerstörte ihre Dörfer, und kehrte zurück mit einem unbedeutenden Verlust.

Nach der Schlacht von Talledega behielt General Jackson nur eine Handvoll Leute, weil die Dienstzeit der Landwehr zu Ende war. Um 14. Januar erhielt er glücklicher Weise eine Verstärkung von 800 Freiwilligen aus Tennessee, und bald darauf noch einige Hundert freundliche Indianer. Auch stieß zu ihm der General Coffee mit einer Menge Offiziere, da die Landwehr in ihre Heimath zurückgekehrt war.

Am 17. drang er in's Land der Indianer, in der Absicht: eine Beränderung zu Gunsten des Generals Floyd zu bewirken, und zugleich das Fort Armstrong zu entsetzen, das bedroht sein sollte. Am 21. Abends glaubte er sich, dem Schein nach, in der Rähe eines großen Indianerhaufens, lagerte sich mit vieler Borsicht, und hielt sich, so gut als möglich, bereit wider

irgend einen Angriff. Während der Nacht brachte ihm einer seiner Spione die Kunde: daß er einige Meilen von da die Feinde gesehen; daß diese—aus der Wegsendung ihrer Weisder und Kinder zu schließen,—gewiß die Amerikaner entdeckt hätten; und daß sie nun entweder sich davon machen oder

sie noch vor dem nächsten Morgen angreifen wollten.

Wirklich wurden die Truppen, welche schlagfertig waren, mit Tagesanbruch in ihrer linken Flanke fräftig angegriffen; aber sie standen fest, und nach einem heißen Gefecht flohen die Feinde auf allen Seiten. Indessen entdeckte man bald, daß diese Flucht eine verstellte war; denn General Coffee, der mit 400 Mann abgeschickt worden, um das feindliche Lager zu zerstören, ohne es jedoch anzugreifen, wenn es stark befestigt wäre,—fehrte zurück mit ber Nachricht: daß es unvorsichtig sein würde, das Lager ohne Geschütz anzugreifen. verging eine halbe Stunde, als die Feinde die linke Flanke wüthend angriffen. Es schien, als hätten sie beim ersten Angriff die Absicht gehabt, die Amerikaner zur Verfolgung zu verleiten, und auf diese Art sie in Unordnung zu bringen; aber diese Absicht vereitelte General Jackson, indem er die linke Flanke ihre Stellung behaupten ließ.

General Coffee that, mit etwa 50 von seinen Offizieren, die als Freiwillige dienten, einen Angriff auf die Indianer zur Linken, während ungefähr 200 freundliche Indianer sie zur Rechten angriffen. Als die ganze Linie der Amerikaner auf die Feinde feuerte und gegen sie herzhaft eindrang, nahmen sie, da ihr Plan vereitelt war, eilig die Flucht. Auf der linken Flanke der Indianer dauerte der Kampf etwas länger: Gesneral Coffee wurde schwer verwundet, und sein Adjutant, Al. Donaldson, getödtet: aber, verstärkt durch einen Hausen freundliche Indianer, zwang er die Feinde, zu fliehen, und 50

von ihren Kriegern auf dem Schlachtfelde zu lassen.

General Jackson, einen zweiten Angriff erwartend, bes
kestigte sein Lager für die Nacht. Am nächsten Tage kand er
für nöthig, sich wegen des Mangels an Lebensmitteln zurückzuziehen; und noch vor Anbruch der Nacht erreichte er Enoztachopco, nach einem gefährlichen, ununterbrochenen Marsch durch einen Hohlweg. Am nächsten Morgen sollte er durch einen noch gefährlichern Hohlweg marschiren; da er aber einen keindlichen Hinterhalt vermuthete, so beschloß er, einen andern Weg einzuschlagen. Nach den bestmöglichen Anordsnungen für den Fall eines Angriffs, marschirte er vorwärts

auf dem neu eingeschlagenen Wege. Kaum waren die Vorsposten, mit einem Theil der Seitencolonne und den Verswundeten, über den Bach gegangen, als im Nachtrab Lärmentstand.

Sogleich ließ Jackson die Colonnen zur Rechten und zur Linken schwenken, und sie oberhalb und unterhalb über ben Fluß gehen; dann griff er ben Feind an in ber Flanke und im Rücken, und schloß ihn ganzlich ein. Allein zu seinem Er= staunen und Aerger wichen jene plötzlich zurück, als bas Wort zur Bildung der Colonnen gegeben, und einige Ranonen Diese unbegreifliche Flucht hatte beinahe gefeuert wurden. unglückliche Folgen gehabt: der größte Theil der Mittelco= lonne ward mit fortgerissen, so daß bloß 25 Mann blies Diese ordnete der Oberst Carrol, und sie behaupteten ihre Stellung eine Zeit lang wiber eine überlegene Anzahl. Nur die Wenigen, welche von dem Nachtrab geblieben waren, konnten jetzt bem Feinde entgegen gesetzt werden, außer ber Artillerie-Compagnie und Capitan Rupel's Spionen-Compag-Diese Wenigen aber zeigten sich äußerst brav. mie. nant Armstrong zog, mit der größten Gelassenheit und Unerschrockenheit, und mit Sülfe einiger Andern, einen Geches pfünder auf einen Hügel, obgleich er einem heftigen Fener ausgesetzt war. Auf der Höhe angelangt, lud er die Kanone mit Traubenkugeln, und feuerte so wirksam, daß nach einigen Schüffen ber Feind zurückgetrieben murbe.

Die Obersten Carrol, Higgins und die Capitäne Elliot und Pinkins verfolgten die Indianer mehrere Meilen weit. Dem Capitän Gordon, von der Spionen-Compagnie, war es zum Theil gelungen, ihre Flanke zu umgehen; und durch seinen ungestümen Angriff trug er viel dazu bei, den Verlust des Tages wieder einzubringen. Nun setzen die Amerikaner ihren Marsch ungehindert fort. In diesen verschiedenen Gefechten wurden ungefähr 20 Amerikaner getödtet und 75 verwundet. Die Anzahl der im letzen Gefecht getödteten

Creek-Indianer belief sich auf 180.

Inzwischen drang General Floyd, vom Chatahouchie-Flusse aus, in das indianische Gebiet. Den 27. Januar, etwa eine Stunde vor Tagesandruch, wurde sein Lager angegriffen von von einem großen Hausen Indianer. Sie schlichen sich nahe an die Schildwachen, seuerten auf sie, und stürzten dann mit großem Ungestüm gegen die Linie. Bald entspann sich ein allgemeines Gesecht, und beide Flanken wurden von vorn

hart gedrängt; allein die Standhaftigkeit der Offiziere und Soldaten warf den Feind zurück auf allen Punkten. Sobald es ganz hell geworden war, verstärkte General Floyd seinen rechten Flügel, ordnete seine Reiterei im Nachtrab, und ließ dann angreisen. Die Feinde wurden mit den Boyonnetten zurückgetrieben, von der Reiterei verfolgt, und viele von ihnen getödtet. General Floyd verlor 17 Todte und 132 Verwundete. Der Verlust der Indianer konnte nicht ausgefunden werden: 37 von ihren Kriegern blieben todt auf dem Schlachtskelde, und vermuthlich hatten sie viele Verwundete.

Man glaubte nun, daß die Creek-Indianer zufrieden sein würden mit diesem Versuch, Krieg zu führen; allein sie schies nen im höchsten Grade bethört zu sein. Durch den Einfluß ihrer Propheten auf ihre abergläubigen Gemüther wurden sie verleitet, einen verderblichen Versuch nach dem andern zu machen: in der Hoffnung, daß endlich die Zeit käme, da ihre

Feinde ihnen in die Hände geliefert würden.

Nachdem General Jackson bedeutende Verstärkungen aus Tennessee erhalten, und noch einie Menge Indianer sich ihm angeschlossen hatten, begann er einen Kriegszug am Tallapoose=Fluß. Den 24. März marschirte er ab vom Coose= Kluß, und erreichte am 27. den Neu-Youca, an einem Platze genannt "bie Hufeisenkrümmung bes Coofe." bietet wenige Lagen, die sich so gut zur Vertheidigung passen; und hier hatten sich die Indianer zum letzten Mal festgesetzt, auf Verlangen ihrer Propheten. Auf dem schmalen Landstrich hatten sie querüber 5 bis 6 Fuß hohe Brustwehren angelegt, die äußerst stark und dicht, und mit einer doppelten Reihe von In diesem Plate künstlichen Schießlöchern versehen waren. Die Angreifenden konn= glaubten sie sich vollkommen sicher. ten sich der Brustwehr nicht nähern, ohne dem doppelten Feuer der dahinter versteckten Indianer ausgesetzt zu sein. freie Platz, den diese Brustwehren umgaben, enthielt beinahe 100 Acker Flächenraum. In dieser Festung waren über 1000 Krieger von Daffustee, Dakshana, Hilebees, den Fischteichen und ben Städten von Eupata.

Am 27. Morgens früh, sandte General Jackson—der sich die vorhergehende Nacht sechs Meilen von der Krümmung gelagert hatte,—den General Coffee mit den berittenen Trupspen und fast allen anwesenden freundlichen Indianern über den Fluß, durch eine Furt etwa drei Meilen unterhalb des

Lagers, um die Krümmung so einzuschließen, daß keiner von den Indianern über den Fluß entwischen konnte. Mit den übrigen Truppen drang General Jackson gegen die Brustswehren; und um halb 11 Uhr pflanzte er auf einer kleinen Unhöhe sein Geschütz auf, 80 Ellen vom nächsten und 250 Ellen vom entlegensten Punkt der Brustwehren. Nun ward ein sehweres Kanonenseuer gegen den Mittelpunkt eröffnet, und ein lebhaftes Büchsens und Musketenseuer unterhalten, als die Indianer es wagten, sich hinter ihren Werken zu zeigen.

Inzwischen war General Coffee weiter unten über den Fluß gegangen, und gegen das am Ende der Halbinsel stes hende Dorf vorgedrungen: da wurde, eine halbe Meile vom Dorfe, das Geschrei der Indianer gehört. Coffee, der einen unmittelbaren Angriss erwartete, ließ seine Leute in Schlachts ordnung weiter marschiren. Die freundlichen Indianer hatten schon vorher das Ufer besetzt, um den Feinden den Rückzug abzuschneiden. Aber kann hörten diese Jackson's Kanonensdonner und daß General Coffee sich näherte, als sie auf das Ufer zustürzten; während die Landwehr—in der Besorgniß eines Angriss von den Daksukees-Dörfern her—genöthigt war, in Schlachtordnung zu bleiben.

Die freundlichen Indianer konnten nicht unthätige Zusschauer bleiben, und begannen über den etwa 100 Ellen breiten Fluß zu feuern; während einige von ihnen hinein sprangen, durchschwammen, und eine Anzahl Indianerkähne zurückbrachten. In diesen schifften sich die meisten ein, landeten auf der Halbinsel, drangen ein in's Dorf, jagten die Feinde aus ihren Hütten in die Festungswerke, und beunrushigten sie während des ganzen Gefechts. Diese Bewegungen der Indianer machten es nöthig, sie durch einen Theil von

Soffee's Linientruppen zu ersetzen.
Nachdem General Jackson alle seine Anordnungen vollendet sah, gab er dem dringenden Berlangen seiner Leute nach, und ließ den Feind angreisen. Die Regulären Truppen, unter der Anführung des Obersten Williams und des Majors Montgomern, bemächtigten sich augenblicklich der nächsten Brustwehren, begleitet von den Landwehrtruppen, welche gleiche Unerschrockenheit und Festigkeit zeigten. Nachdem sie, mehrere Minuten lang, einen sehr hartnäckigen Kampf besstanden, in welchem die Büchsenmündungen aus den Schießslöchern die Ihrigen kast den Schießslöcher der Schießslöcher den Ihrigen kast den Schießslöcher den Ihrigen kast den Schießslöcher den Ihrigen kast den Ihrigen Ihrigen Ihrigen kast den Ihrigen Ihrigen Ihrigen Ihrigen Ihrigen Ihrigen

bis auf die andere Seite der Werke durchzudringen: und

nun war der Erfolg nicht länger zweifelhaft.

Die Feinde, obgleich mit dem Muthe der Berzweiflung fechtend, wurden zusammengehauen. Das ganze Ufer des Flusses, der die Haldinsel umgiebt, war mit Todten bedeckt: 557 wurden gefunden, außer denen, welche ihre Freunde in den Fluß warsen, oder die darin ertranken; und nicht mehr als etwa 50 kamen davon. Unter den Todten der Indianer war auch ihr großer Prophet Manahoe und zwei andere von geringerer Bedeutung; etwa 300 Weiber und Kinder wurden gesangen. Jackson verlor: an Weißen, 26 Todte und 107 Verwundete; an Cherokesen-Indianern 18 Todte und 36 Verwundete; an freundlichen Creek-Indianern, 5 Todte und 11 Verwundete.

Dieser Sieg war höchst entscheidend, und machte dem Creek-Indianer-Ariege ein Ende: der Muth und die Macht dieser versührten Menschen wurden dadurch gänzlich vernichtet. Jackson sänderte bald darauf die Länder an den Flüssen Coose und Tallapoose; ein feindlicher Hausen, der sich an Letzterem aufhielt, floh bei Jackson's Unnäherung nach Pensacola. Der größte Theil der Creek-Indianer unterwarf sich nun der Gnade der Sieger. Eine Abtheilung Landwehr von Nordund SüdzCarolina, unter dem Befehl des Obersten Pearson, sänderte das Land am Alabama-Flusse, und unterwarf eine große Anzahl Creek-Indianer-Arieger nebst ihren Propheten.

Im Laufe des Sommers dictirte ihnen Jackson einen Friebensvertrag, mit strengen aber gerechten Bedingungen. bewilligten die Abtretung eines Theils von ihrem Lande, als Entschädigung für die Kriegsunkosten; sie gestatteten bas Vorrecht, Straßen durch ihr Land zu eröffnen, und die Frei-Auch versprachen sie: keinen heit, ihre Fluffe zu befahren. Verkehr mit englischen oder spanischen Posten oder Besatzun= gen zu unterhalten; und alles von den Weißen oder den freundlichen Indianern geraubte Eigenthum wieder heraus= Der General versprach dagegen, im Namen der Bereinigten Staaten: ihnen ihr Gebiet zu verbürgen; alle ihre Gefangenen loszulassen; und, aus Rücksicht für ihre hülflose Lage, sie mit den nöthigen Lebensbedürfnissen zu versehen, bis sie selbst für sich sorgen könnten. Auch verpflich= teten sie sich: Handelshäuser zu errichten, und die Nation zu ihrem ehemaligen Zustand zurückzubringen.

Es ist schon angeführt worden, daß nach dem fehlgeschlages

nen Feldzug wider die brittischen Provinzen, das Heer die Winterquartiere bezog. Bis Ende Februar blieb es unthätig. Der Kriegsminister befahl: daß das Heer nach Plattsburg, und General Brown mit 2,000 Mann nebst einer verhältnißsmäßigen Anzahl Felds und Batteriefanonen nach Sackettssbarbourg marschiren sollten. Der General zerstörte seine Feldhütten, und zog sich zurück nach dem anbesohlenen Plaß. Die Engländer sandten eine große Kriegsmacht unter dem Obersten Scott, der die öffentlichen Vorrathshäuser zerstörte,

und die Bürger plünderte.

Gegen das Ende des März beschloß General Wilkinson die Errichtung einer Batterie an einem Plate, Rouse's=Voint genannt, wo sein Kriegsbaumeister einen Punkt ausgefunden hatte, von welchem aus die feindliche Flotte, welche jetzt in St. Johns lag, bestrichen werden konnte. Das früher als gewöhnlich eingetretene Aufthauen des Gises im Champlain= See vereitelte seinen Plan. Sobald das Vorhaben des Generals Wilkinson entdeckt wurde, versammelte sich ein feindli= ches Heer von 2,000 Mann bei La-Colle-Mill, drei Meilen von Rouse's-Point, um sich ihm entgegenzustellen. Absicht, dieses Heer zu vertreiben, und eine Bewegung zu Gunsten des Generals Brown zu machen, der nach Niagara marschirt war, ging ber Oberbefehlshaber, an der Spitze von ungefähr 2,000 Many, den 30. März über die canadischen Linien.

Nachbem er mehrere feindliche Streifpartien zerstreut, erreichte er La-Colle-Mill, ein großes befestigtes steinernes Haus, worin Major Hancock befehligte. Ein Achtzehnpfünder sollte herbeigebracht werden; aber wegen der Beschaffenheit des Bodens war es unmöglich, und man mußte ihn durch einen Zwölfpfünder und eine fünfzöllige Haubite ersetzen. Geschütz, unter dem Befehl des Capitan M'Pherson, und der Lieutenante Larabee und Sheldon, wurden 200 Schritt vom Hause aufgepflanzt: bedeckt von der 2ten Brigade, mit einem Theil der Truppen des Obersten Clark, unter dem General Smith zur Rechten; und von der 3ten Brigade, unter bem General Biffel zur Linken. Dberst Miller erhielt Befehl, sich mit dem 12ten und 13ten Regiment aufzustellen, um dem Feinde den Rückzug abzuschneiden. Die Reserve, bestehend aus vier auserlesenen Abtheilungen von der ersten Brigade, stand unter dem Befehl des Generals Macomb.

Sobald diese Anordnungen getroffen waren, eröffnete die

Batterie ihr Fener gegen das Haus, von wo man es sogleich erwiederte. Die Truppen waren diesem Feuer sehr ausgessetz; und obgleich die Kanonen mit großer Geschicklichkeit bedient wurden, so konnten sie doch keine Bresche schießen. Beim Beginn des Augriffs ward Capitän McPherson verswundet, blieb aber dessenungeachtet auf seinem Posten; allein ein zweiter Schuß zerschmetterte ihm den Schenkel. Auch Lieutenant Larabee, der erste Offizier nach ihm, erhielt einen Schuß in die Brust. Lieutenant Sheldon ließ feuern, die das Gefecht zu Ende war, und betrug sich auf eine Art, welche das Lob seines Generals veranlaßte.

Da der brittische Besehlshaber sah, daß die Amerikaner nicht auf hörten, das Haus zu beschießen, that er einen verzweiselten Ausfall, und griff die Kanonen mehrere Mal an; allein er wurde geschlagen und gezwungen, sich mit Verlust in seine Festung zurückzuziehen. Da man nichts vermochte gegen dieses Haus, dessen Mauern von ungewöhnlicher Dicke waren, so rief der Oberbesehlshaber seine verschiedenen Abstheilungen zusammen, und begann seinen Rückmarsch in guter Ordnung. Die Amerikaner verloren etwa 140 Mann an Todten und Verwundeten; der Verlust der Engländer wurde

nicht bekannt.

Diele Hindernisse hatte das Heer zu überwinden: Mangel an Zusammenwirkung; ein rauhes Elima; Krankheiten; unverhoffte Kriegskosten; Mißbräuche von allen Seiten; Unerfahrenheit und Unwissenheit der geringeren Offiziere; das schändliche Betragen vieler Grenzbewohner, die den Feinden Lebensmittel lieferten;—Alles zusammentreffende unglückliche Verhältnisse, welche das Vaterland drückten. Dazu kam, daß der Feind regelmäßig benachrichtigt wurde,

von Allem, was auf amerikanischer Seite vorging.

Rurz nach dem Gefecht von La-Colle-Mill versammelte sich der größere Theil der brittischen Truppen in St. Johns und auf Islo-aux-Noix: um die Einfahrt des Geschwaders in den Champlain-See zu sichern. Einige Zeit vorher hattte Commodore M'Donough, auf Unrathen des Generals Wilfinson, die Mündung des Otterslusses befestigt, um eine sichere Durchfahrt zu haben für seine kleine Flotte, die in Vergennes weiter oben im Flusse lag, und auf ihre Ausrüstung wartete. Diese Vorsichtsmaßregel bewährte sich als sehr nützlich. Der Commodore hatte mit unermüdlichem Fleise dahingewirkt, eine Kriegsmacht auf diesem See zu Stande zu bringen um

die feindliche zu bekämpfen; die Schiffe waren schon im Herbst und Winter gebaut worden, aber ihre Ausrüstung kam erst

an im Frühjahr.

Das Erste, was der Feind that, sobald die Schifffahrt wieder anfing, war ein Bersuch, die Flotte zu zerstören, ehe sie sich auf ihrem Elemente bewegen konnte, um gegen ihn zu Den 12. Mai, nicht lange nach Errichtung ber Batterie am Vorgebirge bei der Einfahrt des Flusses, stellte der Feind ein Bombenschiff und drei große Galeeren auf, quer= über im Fluß, zu dem Zweck: bas Geschwader zu bleckiren, und zugleich die Zufuhr von der Seeseite abzuschneiden; benn man glaubte, es würden zu Wasser Vorräthe und andere zur Ausrustung nöthige Gegenstände ankommen. Capitan Thornton von der leichten Artillerie, und Lieutenant Caffin mit einer Anzahl Matrosen, erhielten Befehl, die Batterie zu vertheidis Da zu gleicher Zeit entbeckt murbe, baß ber Keind einen Angriff auf die hintere Batterie beabsichtigte, so berief General Davis, von der vermonter Landwehr, einen Theil seiner Divisson zusammen, um die Landung abzuwehren.

Am 14. bei Tagesanbruch begann der Feind den Angriff auf die Werke, fand aber einen so kräftigen Widerstand, daß er genöthigt wurde, sich zurückzuziehen, mit dem Verlust von zwei Galeeren, die er im Stich lassen mußte. Bald darauf segelte das ganze Geschwader den See himmter, aber nicht ohne einigen Kampf mit dem General Wright von der Landwehr, als es an Burlington vorbeisuhr. Commodore McDonough hatte versucht, einige von den amerikanischen Schiffen an die Mündung des Flusses zu bringen; aber das brittische Geschwader war verschwunden, ehe er seine Absselt

erreichte.

Während der Zurüstungen auf dem Champlain-See wursden, im Winter und Frühjahr, Vorbereitungen getrossen zu einem Kampse um die Oberherrschaft auf dem Ontarie-See. Diesen Kamps aber verwandelten die Engländer in einen Wettstreit: wer die meisten und größten Schiffe bauen könnte. In Kingston wurde ein Schiff von außerordentlicher Größe gebaut; denn der Feind verließ sich nicht mehr, wie sonst gegen andere Nationen, auf seine Tapferkeit und überlegene Geschicklichkeit zur See. Commodore Chauncen war also genöthigt, ebenfalls noch mehr Schiffe bauen zu lassen, um so viel als möglich das Gleichgewicht der Streitkräfte zu beshaupten. Indeß waren die Feinde nicht damit zufrieden, uns

im Schiff bau zu übertreffen: sie machten auch noch zahlreiche Versuche, durch hinterlistige Mittel die von den Amerikanern bereits erbauten Schiffe zu zerstören. Um 25. April gelang es drei feindlichen Booten,—beladen mit Materialien, um die Schiffe in die Luft zu sprengen,—unbemerkt in Sackett's= Harbour hineinzukommen; doch ehe die Feinde ihr Vorhaben ausführen konnten, entdeckte sie der wachhabende Offizier, Lieutenant Dudley, und ließ feuern; worauf sie ihr Pulver in den See warfen und sich davonmachten. Da diese Versuche vereitelt wurden durch die Wachsamkeit der Amerikaner, so beschlossen die Engländer zunächst: die von Oswego kom= menden Vorrathsschiffe anzugreifen. Dorthin segelte nun Sir James mit seiner ganzen Flotte; und da er eine große Anzahl Truppen, unter dem General Drummond, am Bord hatte, fuhr er den 5. Mai weiter, in der Absicht: die Stadt zu stürmen, und die für die neuen Schiffe bestimmten Ausrus stungs-Materialien zu zerstören.

Die Engländer begannen ein schweres Bombenfeuer, und unterhielten es mehrere Tage lang. Der unerwartete, taps fere Widerstand ber Besatzung-300 Mann unter bem Oberst-Lieutenant Mitchell—war vergebens, gegen eine so überlegene Der Schooner Growler,—welcher gerade im Ds= wego-Flusse lag, um das Geschütz einzuladen—wurde versenkt, damit er nicht dem Feind in die Hände fiele; man schlug alle Zelte auf, die man herbeischaffen konnte, und zwar gegen die Seite des Dorfes, um das Ansehn einer großen Macht Land= wehr zu gewinnen. Die Matrosen vom Growler, unter dem Lieutenant Pearce, wurden zur Besatzung gethan. Die Ufer= batterien befehligte der Capitan Boyle mit dem Lieutenant Legate. Um 1 Uhr näherten sich 15 mit Truppen angefüllte Barken dem Ufer; mehrere Kanonenboote waren ihnen schon vorausgefahren, und die größeren Schiffe hatten ein heftiges Kanonenfeuer begonnen. Aber die Batterien am Ufer emp= fingen sie mit solchem Feuer, daß die Boote zweimal zurückge= trieben wurden, und eins der größten davon in die Hände

Das Geschwader segelte zurück; aber dies geschah augensscheinlich nur in der Absicht, den Angriff zu erneuern, und zwar kräftiger, als vorher. Am 6. näherten sich die Feinde wieder, und waren entschlossen, unter der Bedeckung ihrer Schiffe zu landen. Demzufolge unterhielten sie 3 Stunden lang ein heftiges Feuer: während die Landtruppen, 2,000

der Amerikaner fiel.

Mann stark, unter General De Watteville, glücklich das Ufer erreichten, jedoch erst nach einem tapfern Widerstand von Seiten des Lieutenants Pearce und seiner Seeleute. Kun verließ Oberst Mitchell das Fort, stieß zu der Abtheilung der Seesoldaten und Matrosen, und griff mit glücklichem Erfolg die feindliche Flanke an. Als er sah, daß fernerer Widerstand nutzlos sein würde, zog er sich zurück, ordnete seine Truppen, nahm seinen Marsch nach den Fällen von Oswego, und zerstörte hinter sich die Brücken.

Hierher waren, zum unaussprechlichen Verdruß der Engsländer, die Schiffsvorräthe gebracht worden; und durch all' ihre Vemuhungen hatten sie nichts weiter gewonnen, als einige Fässer mit Lebensmitteln und etwas Vrantwein: erfauft durch den Verlust von 235 Mann an Todten und Verwundeten. Ihre Ansprüche auf den Sieg waren unbezweiselt, aber sie dachten niemals daran, sie geletend zu machen. Die Amerikaner verloren 69 Todte, Verswundete und Vermißte; unter Ersteren war ein hoffnungss

voller Offizier, der Lieutenant Blanen.

Am Abend desselben Tages marschirte ein Theil des Heers nach Pultneyville; und verlangte die öffentlichen Vorräthe. Die Einwohner waren nicht im Stande, sich zu wehren gegen die Angreiser, welche ihre gewöhnlichen Verwüstungen ausübsten: da kam zum Glück General Swift an, (mit einem Theil seiner Brigade Landwehr von Neu-York,) und schlug die Feinde in die Flucht. Bald darauf hörten die Engländer, daß das Schiff Superior vom Stapel gelassen und mit der Ausrüstung vom Innern versehen worden war; deshalb hoben sie die Blockade auf, und kehrten zurück nach Kingston.

Ju dieser Zeit lag noch ein anderes Schiff auf dem Stapel, nämlich der Mohawk; und weil es seine Ausrüstung von demselben Plaze erhalten sollte, so beschloß man,—da nun die Engländer sort waren,—alles dazu Gehörige zu Wasser hers beizuschaffen, um die Unkosten und den Ausenthalt der Landsfracht zu vermeiden. Zur Täuschung des Feindes,—der noch immer eine Menge Kanonenboote auf den verschiedenen Flüßschen umherfahren ließ,—wurde das Gerücht verbreitet: daß die Vorräthe nach dem Oneida-See gebracht werden sollten. In Oswego befrachtete man 19 Barken, und General Gaines sandte den Major Appling mit einer Abtheilung dem Capitän Woolsey zur Hüsse, um sie zu vertheidigen. Am 28. Mai, bei Sonnenuntergang, erreichte Capitän Woolsey, da die

Kuste fret war, das Dorf, und benutte die Dunkelheit der Nacht, um in den Gee zu kommen. Um nächsten Tage gelangte er in den Sandbach, fuhr denselben einige Meilen hinunter und schickte ein Boot aus, um sich nach den Englän= dern auf dem See umzuschen. Dieses Boot wurde von einis gen Kanonenschiffen entdeckt, die sogleich darauf Jagd machten. Major Uppling und Capitan Woolsen beschlossen, sie in einen Hinterhalt zu locken. Go wie man erwartet hatte: die Keinde fuhren mit ihren Kanonenschiffen den Sandbach hin= auf, während ihre Truppen landeten und am Ufer hinauf= marschirten. Nun warfen sich die Amerikaner plötzlich auf sie, und nahmen—nach einem Feuer, durch welches eine Anzahl Engländer getödtet und verwundet ward,—die ganze feindliche Abtheilung gefangen: 6 Lieutenante, 130 Mann, und alle Boote und Cutter. Für diese That erhielt der Major Appling seine Bestallung; und seinen Offizieren-ben Lieutenanten Smith, M'Intosh, Calhoun, M'Farland, Arms strong, und dem Fähnrich Austin-wurden öffentliche Dant-Auch der Capitan Woolsen und seine fagungen zu Theil. Offiziere erhielten gleichen Beifall.

Die Folgen dieses Ereignisses waren für die Engländer sehr fühlbar: sie verloren eine Menge ihrer besten Seeseute und Offiziere, und Commodore Chauncen war wieder Herr über den See. Mehrere Mal segelte er aus, und zeigte sich vor Kingston; allein Sir James hielt es nicht für versichtig, sich hinaus zu wagen, bis sein großes Schiff von 112 Kanonen, das gerade auf dem Stapel lag, fertig wurde. Diese Art, Krieg zu führen, war äußerst kostspielig, und zwar für die Engländer mehr als swei Mal so viel gekostet, als diesen, wegen

ber größern Schwierigkeiten der Fortschaffung.

Unterdessen hatte der General Brown die Niagara-Grenze erreicht, und man erwartete, daß er den Feind unmittelbar vom amerikanischen Gebiet vertreiben würde; allein die Lage des Ersteren gestattete ihm nicht, einen neuen Angriff zu machen, und während des Sommers war an der Niagara-Grenze Alles ruhig, mit Ausnahme einiger kleinen Gesechte. Indeß wäre es unschiecklich, eines Ereignisses nicht zu erwähnen, das in dieser Gegend stattfand. Oberst Campbell suhr von Erie aus über den See, mit ungefähr 500 Mann, landete in Dover, einem Dörschen an der canadischen Seite, und zersstörte die Mühlen und Brantweinbrennereien. nebst dem

größten Theil der Privatwohnungen. Diesen Kriegszug unternahm Campbell ohne Befehl; deshalb wurde das Bestragen dieses sonst so verdienstlichen Offiziers in hohem Grade gemißbilligt, und er vor ein Untersuchungsgericht gestellt, dessen Borsitzer General Scott war. Das Gericht entschied: daß die Zerstörung der Mühlen und Brantweinbrennereien durch den Kriegsgebrauch gerechtfertigt werden möchten, da sie die Engländer mit Lebensmitteln versorgten; allein hinssichtlich seines andern Betragens, —obgleich einigermaßen entschuldigt durch das Beispiel des Feindes von der Zerstösrung der Dörfer am Niagara, —ward er dessenungeachtet verurtheilt.

Im Frühjahr verbreitete sich das Gerücht, daß ein Hausen Reguläre, Landwehr und Indianer sich am Themse-Fluß verssammelt hätte. Es gelang dem General Lee, demselben in den Rücken zu kommen, und mehrere Offiziere zu Gefangenen zu machen; unter ihnen war der Oberst Baubee, der einen Hausen Indianer befehligte, als sie die Grenzen von Neus

York verheerten.

Gleich darauf ward eine tapfere That vollbracht, durch Capitän Holmes, einen Jüngling von höchst hoffnungsvollen Talenten, und Bruder des Gouvernörs des Mississppisches biets. Mit ungefähr 160 Mann Streifjägern (Rangers) und Reitern marschirte er, am 21. Februar, wider einige feindliche Posten. Unfangs März erhielt er Nachricht: daß eine brittische Kriegsmacht, die—wie sich nachher ergab,—doppelt so stark war als die Seinige, den Themse-Fluß hinsabsuhr.

Sapitän Holmes sah sich in keiner günstigen Lage, eine Schlacht zu liefern, da er nicht die Stärke des Feindes kannte, und seine Leute von den ausgestandenen Mühseligkeisten sehr angegriffen waren. Also marschirte er einige Meilen zurück, und nahm eine keste Stellung, in welcher er sicher glaubte, sich vertheidigen zu können, die er die nöthigen Erskundigungen über die Engländer eingezogen hätte. Zu diesem Zweck sandte er eine kleine Anzahl Streifjäger aus, die aber bald zurückkamen, verfolgt vom Feinde, dessen Stärke sie jedoch nicht hatten erfahren können. Als die Engländer Capitän Holmes in seiner kesten Stellung gewahr wurden, gebrauchten sie eine Kriegslist, ihn aus derselben zu locken. Sie griffen ihn zum Schein an, zogen sich dann zurück, und

forgten dafür, daß sie ihm nur 60 bis 70 Mann zeigten: er verfolgte sie jedoch mit Vorsicht etwa 5 Meilen weit, bis er ihr Hauptheer bereit fand, ihn zu empfangen, worauf er sich sogleich in seine vorige Stellung zurückzog. Nachdem er seine Leute auf eine höchst kluge Weise geordnet hatte,—gedeckt von vorn durch einen tiefen Hohlweg, und im Rücken durch die schwierigen Zugänge,—erwartete er festen Kußes den Feind.

Der Angriff begann auf allen Punkten zugleich, mit wildem Geschrei und Hörnerklang: die Regulären drangen durch den Hohlweg herauf, die Landwehr und die Indianer von den Seiten. Erstere näherten sich den Amerikanern bis auf 20 Schritte, wider ein mörderisches Feuer; aber, nachdem ihre vordere Linie gefallen, auch die zweite schwer verwundet, und viele ihrer Offiziere getödtet waren, zogen sie sich zurück in's Gehölz, etwa 30 bis 40 Schritte von da, während das Fener von beiden Seiten heftig fortgesetzt wurde. Da die ameris kanischen Regulären ungedeckt waren, erhielten sie Befehl, niederzuknien, um durch die Erhöhung des Bodens vor ihnen einigermaßen gegen die Feinde gedeckt zu werden; diese aber hatten keinen hinreichenden Schutz, da ein einzelner Baum auch nicht Einen von ihnen, noch weniger die zusammenstehen= den Haufen, beschützen konnte gegen die ausgedehnte Linie der Amerifaner.

Von den andern Seiten wurde der Angriff mit gleicher Kaltblütigkeit ausgehalten, und der Feind erlitt dabei einen bedeutenden Berlust: die Amerikaner hatten, von drei Seiten, eilig mehrere Baumstämme aufeinander geworfen; und da sie nicht in der Nähe angegriffen wurden, so konnten sie ganz bequem ihre Büchsen auflegen und mit jener tödtlichen Ge= wißheit zielen, die dem Hinterwäldner eigen ist. Nach ein= stündigem heißem Gefecht erhielten die Engländer Befehl zum Rückzug; und da die Nacht hereinbrach, so schien es dem Capitan Holmes nicht rathsam, den Feind zu verfolgen. Auch waren die Amerikaner sehr erschöpft, und viele von ihnen hatten ihre Schuhe beinahe ganz zerrissen auf dem hartge= frornen Erdboden. Ihr Verlust bei dieser Gelegenheit belief sich nur auf 6 Todte und Verwundete. Nach dem Bericht der Engländer verloren sie 65 Todte und Verwundete, ohne die Indianer. Capitan Holmes wurde, in Folge seines guten Betragens in diesem Gefecht, zum Rang eines Majors befördert.

Im Aufang des Frühjahrs wurde die nördliche Seekuste,

welche der Keind bis dabin wenig beunruhigt hatte, der Gegenstand seiner Angriffe. Am 7. April fuhren 200 Mann Matrosen und Seesoldaten den Connecticut-Fluß binauf bis Saybrook, wo sie alle Ranonen vernagelten und die Schiffe Von dort fuhren sie nach Breckway's Ferry, wo sie dasselbe thaten, und sich sorglos 24 Stunden auf hielten, ohne einen Angriff zu vermuthen. Inzwischen hatte sich aber ein Haufen Landwehr, Seefoldaten und Matrofen, unter bem Capitan Jones und dem Lieutenant Biddle, in der Absicht versammelt, ihnen den Rückzug abzuschneiden. Allein die Englander benutten eine sehr finstere Racht, in welcher sie mit bewickelten Rudern davonfuhren und zu ihrer Flotte zurückfehrten, nachdem sie eine Menge Schiffe, 200,000 Thaler an Werth, zerstört hatten.

Um diese Zeit wurde fast aller Handel der Küstenfahrer vernichtet, durch ein brittisches Caperschiff, das Liverpools Packet, welches im Sund freuzte. Commodore Lewis segelte ab mit 13 Kanonenbooten, und es gelang ihm, das Caper= schiff davonzujagen. Alls er in Sanbrook ankam, fand er über 50 nach Often bestimmte Schiffe, Die sich nicht hinaus Der Commodore willigte ein, sie zu begleiten, konnte aber nicht versprechen, sie zu beschützen wider das Geschwader, welches damals Neu-London blockirte. indeß Willens waren, die Fahrt zu wagen, so segelte er den 25. mit ihnen ab. Schon am Nachmittage war er genöthigt, sich zwischen sie und eine brittische Fregatte, eine Kriegsscha= luppe und einen Lichter zu werfen, und sich mit Letzteren so lange herumzufechten, bis Erstere glücklich in Neu-London angekommen waren.

Nachdem der Commodore seinen Zweck erreicht hatte, beschloß er, mit seinen Kanonenbooten zu versuchen, was er vermochte wider die feindlichen Schiffe. Schnell wurden Glühöfen gebaut, um Lettere mit glübenden Augeln zu beschießen; und wirklich setzte er sie damit mehrere Male in Brand, ohne selbst Schaden zu erleiden. Die Schaluppe zog sich bald zurück, und nun wurde das Feuer hauptsächlich gegen die Fregatte gerichtet. Eine glühende Kugel flog ihr, nahe bei der Pulverkammer, in den Rumpf; ihr Lieutenant und eine Anzahl ihrer Schiffsleute waren schen getödtet, und ihr Capitan auf dem Punkt, die Flagge zu senken: als die Kano= · nenboote auf hörten, zu feuern, und da die Nacht anbrach, den Angriff auf den nächstfolgenden Morgen verschoben.

Tagesanbruch sahen sie das Geschwader wegbugstren, und beschlossen, es zu verfolgen; aber die Erscheinung mehrerer anderer Fregatten vereitelte ihre Absicht. Dieses Gesecht und jenes bei Cranen-Island bewährten die Nüplichkeit der Kanonenboote, zur Vertheidigung der Häfen und Küsten. Bei dieser und vielen andern Gelegenheiten leistete Capitan Lewis

wichtige Dienste.

Vor den Häfen von Reu-York, Reu-London und Boston lagen furchtbare Geschwader, und die ganze Ostküste war dem Feinde preisgegeben. Hier wurde der Krieg ganz anders geführt, als im Süden: Commodore Hardy erlaubte keine muthwilligen Gewaltthätigkeiten wider Privateigenthum oder wehrlose Menschen. Indeß gab es, trop seines allgemeinen Betragens, einzelne Beispiele des Gegentheils von Seiten der Offiziere kleinerer Abtheilungen, die ihre Plünderungssucht besriedigten. Sie verbrannten in den Städten Wareham und Scituate alle vor Anker liegenden Schisse, und in Ersterer auch noch eine große Kattunfabrik. An einem Platze, Boothbay genannt, fanden sie einen muthigen Widerstand, und wurden zurückgeschlagen bei mehreren verzweiselten Angrissen.

Um 11. Juli geschah ein Gewaltstreich von ganz anderer Beschaffenheit: Sir Thomas Hardy landete mit einer starken Macht auf Moose-Island, nahm Eastport in Besitz, erklärte alle Inseln und Städte an der Oftseite der Passamaquoddy Bai für das Eigenthum des Königs von England, und befahl ihren Ginwohnern: binnen sieben Tagen zu erscheinen, und den Eid der Unterthanentreue zu leisten. Etwa zwei Drittel der Einwohner unterwarfen sich; allein im August erklärte der Rath der Provinz von Neu-Braunschweig: daß die Ein= wohner, trotz des Eides der Unterthanentreue, als ein unter= jochtes Bolf betrachtet werden und eine militärische Regierung erhalten sollten. Gleich darauf wurde Gastport start befestigt; allein es fiel dem Feinde sehr schwer, seine Truppen mit Lebensmitteln zu versorgen, und Erstere rissen so häufig aus, daß es beinahe nicht möglich war, eine Besatzung zu unterhalten.

Bald nachher segelte der Commodore ab, mit einem Theil seines Geschwaders, um Stonington anzugreisen, wo dessen Erscheinen viele Unruhe erregte, welche sich keineswegs verz minderte, als die Einwohner vom Commodore die Botschaft erhielten: daß alle Weiber und Kinder die Stadt verlassen sollten, indem er Befehl hätte, dieselbe einzuäschern. Die

Einwohner, obgleich auf sehr geringe Vertheidigungsmittel beschränkt, beschlossen den Versuch, ihr Eigenthum zu vertheis digen. Eine Handvoll Landwehr aus der Stadt begab sich zu einer kleinen, am Ufer errichteten Vatterie, und einer für Musketenfeuer aufgeworfenen Brustwehr; und schickten zusgleich einen Eilboten ab an den General Cushing, der in

Neu-London befehligte, um von ihm Hülfe zu erhalten.

Fünf Barken und ein großes Boot, mit Mannschaft angefüllt, näherten sich am Abend dem Ufer, unter dem heftigen Keuer der Schiffe. Die Amerikaner, welche ihr Feuer aufsparen wollten, bis der Feind in Traubenschußweite gekoms men war, schossen bloß aus zwei Achtzehnpfündern, und zwangen den Feind, sich außer dem Bereich ihrer Batteriekas Dann zog er sich nach einem andern nonen zurückzuziehen. Theil der Stadt, den er unvertheidigt glaubte; aber ein Saufen Landwehr wurde dorthin gefandt mit einem Gechspfünder, Dann zog sich ber um die Barken wieder wegzutreiben. Feind zurück zu seinen Schiffen, entschlossen, am Morgen den Angriff zu erneuern, während er bis Mitternacht fortfuhr, die Stadt zu beschießen. Den nächsten Morgen sah man, baß sich ein feindliches Schiff der Batterie bis auf Pistolenschuß= weite genähert hatte; und daß auch die Barken in noch größerer Anzahl als den vorhergehenden Tag vorgedrungen waren: aber Schiffe und Barken wurden wieder tapfer ab-Dann begann das Geschwader von Renem, die Stadt zu beschießen, jedoch ohne Erfolg; und am 12. fand der Commodore für rathsam, sich zurückzuziehen.

Nun wohnten die Einwohner wieder ruhig in ihren Häusfern, nachdem sie sich mit geringen Mitteln so kräftig verstheidigt hatten gegen eine ungleich größere Macht; für welche tapfere Vertheidigung sie vieles Lob verdienten. Nicht lange darauf bemächtigten sich die Engländer des Theils von Maine, zwischen dem Penobscot-Flusse und der Passamaquoddy-Bai,

und erklärten ihn für eine englische Kolonie.

Am 1. September fuhr der Admiral und Statthalter von Neu-Schottland, Griffith, in den Penobscott-Fluß, und nahm Castine in Besiß, aus welcher Stadt die Besatzung kurz zuvor gezogen war. Er erließ eine Proclamation, und erklärte darin, im Namen des Königs von England, die förmliche Besißnahme des östlich vom Penobscot-Flusse gelegenen Theils der Provinz Maine. Dann bemächtigte er sich nach und nach

bes Landes, welches ungefähr 30,000 Einwohner enthielt.

und blieb im Besitz desselben bis zum Ende des Kriegs.

Die Greignisse auf der See, im Jahre 1814, waren für die Amerikaner ebenso erfreulich, als die in den vorhergehenden Jahren. Schon im Anfange besselben Jahrs fand eins statt, das ihnen so viel Ursache zum Triumphiren gab, als den Keinden zum Aerger. Im Februar kam Commodore Rodgers, am Bord des President, bei seiner Rückfehr von einer Kreuzfahrt, auf der Höhe von Sandy-Hook ganz in die Rähe von drei großen englischen Kriegsschiffen; das nächste war ber In ber Meinung, daß ein Plantagenet von 74 Kanonen. Gefecht mit allen dreien unvermeidlich wäre, machte er sich dazu bereit: entschlossen, sich nicht zu ergeben, ohne sein Schiff so theuer als möglich zu verkaufen. Allein obgleich er einige Kanonenschüsse in den Wind fenerte, als Zeichen, daß er Willens mare, zu fechten: so hielten die brittischen Schiffe es doch nicht für gut, sich ihm zu nähern, und er-gelangte glücklich nach Neu-Nork. Alls Capitan Cloyd, vom Plantage= net, nach England zurückfam, rechtfertigte er sein Verfahren durch eine angebliche Meuterei am Bord seines Schiffs: und auf diese Beschuldigung wurden mehrere seiner Matrosen

hingerichtet.

Rurz darauf fand eine andere Begebenheit statt, die einen noch stärkern Beweis lieferte, von der anerkannten Ueberlegenheit der Amerikaner zur See, und gleichsam als eine Anerkennung dienen konnte, die stärker als durch Worte aus-Im April kehrte Capitan Stewart, am Berd gedruckt war. der Constitution, ebenfalls von einer Krenzfahrt zurück, als zwei brittische Fregatten und ein Zweimaster Jagd auf ihn machten; aber durch seine überlegene Geschicklichkeit als Gee= mann entwischte er nach Marblehead (bei Boston). Zeit vorher, als er den Schooner Picton gecapert hatte, be= gegnete er der brittischen Fregatte La-Pique, Capitan Mait= land, der bei Annäherung der Constitution die Flucht ergriff, und endlich nach langer Verfolgung während der Nacht ent= Capitan Maitland wurde von der englischen Amira= lität gelobt, wegen seines Gehorsams gegen ihre Verschrift: sich in keinen Zweikampf mit einer amerikanischen Fregatte einzulassen; da beschlossen worden war, daß nicht weniger als zwei brittische Fregatten sich mit einer amerikanischen messen sollten.

Eine gleiche Schen hatte der Feind vor den Kanonenbooten.

Zu wiederholten Malen verjagte Commodore Lewis die britztischen Schiffe von Sandy-Hoof, und erleichterte die Ruckfehr der amerikanischen Schiffe. Der Regent, mit einer Ladung von großem Werthe befrachtet, wurde von der Belvidera gejagt: als Commodore Lewis, mit 11 von seinen Kanonensbooten, zwischen sie suhr, worauf die Fregatte sich entfernte,

ohne das Feuer der Boote zu erwiedern.

Jener brave und abentenerlustige Seemann, Commodore Porter, endigte in diesem Jahre seine glorreiche Kreuzsahrt auf dem stillen Meere. Von Lima, in dessen Nachbarschaft er die Seeräuber des Schisse Kerenda gezüchtigt hatte, suhr er nach den Gallopagos (Schildkröten) Inseln, wo er vom April bis October 1813 kreuzte, und 12 brittische bewassnete Wallsischsahrer caperte, die zusammen 107 Kanonen und 302 Mann am Bord hatten.

(Bon dieser Kreuzfahrt des Commodores Porter haben wir weiter oben [S. 277] mehr gemeldet.) Nachdem er beinahe ein ganzes Jahr, fast ununterbrochen, gekreuzt hatte, fand er durchaus für nöthig, sein Schiff ausbessern zu lassen; und segelte zu diesem Zweck nach der Insel Novaheeva oder Madison's-Island, also genannt zu Ehren des Präsidenten.

Madison.

Hier fand er eine schöne Bai und eine Lage, wie er sie in jeder Hinsicht wünschte; auch schienen die Bewohner der Gegend freundlich zu sein. Allein er fand bald aus, daß er hier boch nicht sicher lag, in Folge eines Kriegs zwischen Letsteren und den Einwohnern eines benachbarten Dorfes. verlangten, daß er sich ihnen auschließen sollte in ihrem Kriege, und drohten ihn zu verjagen, wenn er sich weigerte. Rücksicht für seine eigene Sicherheit war der Commodore gezwungen, eine Anzahl Matrosen zu den Eingebornen zu schicken, welche mit deren Hulfe die Feinde besiegten. Vermittelung des Commodores kam ein Friede zwischen ihnen zu Stande. Dieses veranlaßte die Eingebornen, ein Dorf für den Commodore zu erbauen, und ihm Lebensmittel zu Eine Zeit lang herrschte beiderseits das beste verkaufen. Einverständniß: da wurde seine Sicherheit von Neuem bedroht durch das Betragen der Typees, eines sehr friegeris Diese blieben feinds schen Stammes im Innern ber Insel. selig, und verlangten durchaus von den freundlichen Indianern, die Fremblinge zu tödten.

Der Commodore sah, daß seine Lage täglich bedenklicher

Wurde; daher beschloß er, einen zu seiner Sicherheit nothigen Weg einzuschlagen:—einen Weg, der immer als gerechtsertigt betrachtet worden ist, in unserm Verkehr mit wilden Völkern, welche nur durch Furcht von ungerechten Gewaltthätigkeiten abgehalten werden können. Bis dahin war es ihm durch friedliche Mittel gelungen, die Erlaubniß der Eingebornen auszuwirken: daß er sein Schiff ausbessern durste; wenn aber die ihn umgebenden Stämme feindselig wurden,—und welches Zutrauen kann man haben zu der Treue eines Wilden, der nur die Gewalt achtet?—so war seine gegenwärtige

Lage äußerst gefährlich.

Er hatte nicht die Absicht, einen Krieg mit ihnen anzufans gen; und um diesen zu vermeiden, fandte er ihnen ein Weschenk, mit dem Ersuchen: ruhig zu bleiben und Friede zu halten. Dieses hatte keine andere Wirkung, als ihre Unverschämtheit gegen die Amerikanter zu vermehren: sie betrachteten diese als eine feige Menschenclasse, weil sie sich herabließen, um Frieden Die Feindseligkeit dieser Indianer entstand natürlich aus ihrer Eifersucht gegen die Stämme, welche des Vortheils genoffen, mit den Amerikanern Handel zu treiben, wodurch sie in den Besitz von Sachen kamen, die in den Augen jener einen großen Werth hatten. Commodore Porter erkannte jetzt wohl, daß seine Sicherheit nur dann möglich war, wenn er dieses Volk seine Macht fühlen ließ; denn in seinem jetzigen Zustand konnte er nicht die Insel verlassen: die meisten seiner Geräthschaften waren am Lande, und sein Schiff mußte erst ausgebessert werden. Allso marschirte er, an der Spize von 35 Mann, wider dieses Volk: entschlossen, ihm eine Schlacht zu liefern und es zum Frieden zu zwingen, indem er ihm die Gewalt seiner Waffen zeigte. Die bisher freundlichen Stämme waren auf bem Punft, in Feindseligfeis ten auszubrechen, und konnten nur bewogen werden, auf den Ausgang dieses Kriegszugs zu warten, von welchem sie wenig mehr als ruhige Zuschauer waren. Vergebens hatte der Commodore sich bemüht, sie von der zerstörenden Gewalt seiner Fenergewehre zu überzeugen, indem er damit nach Felsen und Bäumen schoß: Krieg war durchaus unvermeidlich. die Streitfräfte, mit welchen er wider sie marschirte, waren nicht hinreichend, Eindruck auf sie zu machen.

Da das Land sehr bergig und mit dichtem Gehölz reich bewachsen war, so konnten die Indianer leicht entsliehen und sich verstecken; deshalb mußte der Commodore zurückkehren und nun war seine Lage schlimmer als zuvor. Um die freunds lichen Indianer zu verhindern, wider ihn aufzustehen, fand er für nöthig, ihnen anzuzeigen, daß er am nächsten Tage mit dem größten Theil seiner Leute weiter vordringen würde. Nun zog ein großer Hausen über die Gebirge, troß der äußerssten Schwierigkeiten, und drang in das Thal der Eingebornen: diese aber fluchteten sich, wie gewöhnlich, in ihre unzugängslichen sicheren Schlupfwinkel. Das einzige Mittel, sie die Folgen ihres Betragens fühlen zu lassen, war die Zerstörung ihrer Vörser: zu diesem Zweck wurden nun solche verbrannt; worauf sich die Amerikaner zurückzogen.

Jest endlich nahmen die Typces gern die Friedensbedins gungen an, und bald darauf versöhnten sich alle Stämme der Insel mit einander: eine Begebenheit, wie sie nicht stattges funden, so weit die Aeltesten unter ihnen sich erinnern konnten; und so lange der Commodore bei ihnen blieb, wetteiserten sie

miteinander, sich ben Weißen freundlich zu zeigen.

Run haben wir eine höchst sonderbare Thatsache zu erzähsten, welche mehr als ganze Bücher die Tapferkeit unserer

fleinen Seemacht schildert.

Während des dritten Kriegsjahrs entschied sich jedes Seegefecht, ohne eine einzige Ausnahme, immer zu Gunsten der Almerikaner, wann eine Gleichheit ber Streitkräfte stattfand. Die Kriegsschaluppe Peacock, Capitan Warrington, welche im October vom Stapel lief, machte während bes Winters eine Kreuzfahrt, und wurde bei ihrer Rückfehr in den hafen St. Mary's (in Georgien) gejagt. Bald barauf stach sie wieder in See, und am 29. April entdeckte fie die Kriegsbrigg Epervier, Capitan Wales, welche verschiedene Schiffe geleitete. Capitan Warrington griff ben Epervier an, während die an-Als der Epervier die erste bern Schiffe sich davonmachten. Volle-Lage feuerte, beschädigten zwei Kanonenkugeln die vordere Raa des Peacock von der Steuerbordseite, wodurch das Focksegel und das Vormarssegel unbrauchbar wurden; weshalb ber Peacock sich entfernt halten mußte, während bes Sein Takelwerk ward Gefechts, bas 42 Minuten dauerte. bedeutend, aber sein Rumpf gar nicht beschädigt.

Als der Epervier die Flagge senkte, hatte er 5 Fuß Wasser im Kielraum; die Stenge hing auf die Seite; die Spitze des Bugspriets war weggerissen, und der Fockmast zersplittert; das Takelwerk und die Taue waren zerschossen; der Runipf hatte 45 Schüsse, von welchen zwanzig nicht über einen Fuß

von der Wasserlinie. Vom Schiffsvolk waren 11 Mann gestödtet, und der erste Lieutenant nebst 14 Mann verwundet. Nicholson, der erste Lieutenant am Bord des Peacock, nahm den Epervier sogleich in Besitz. (Lieutenant Nicholson hatte sich schon, gemeinschaftlich mit dem Lieutenant Vorhees, von demselben Schiffe, in einem andern Seetreffen ausgezeichnet.) Am Bord des Epervier wurden 180,000 Thaler in klingender Münze gefunden und auf den Peacock gebracht. Capitän Warrington steuerte unmittelbar mit seiner Prise nach einem südlichen Hafen.

Um folgenden Tage entdeckte der Capitän zwei Fregatten, die auf ihn Jagd machten. Nach dem Borschlag des Lieutes nants Nicholson wurden alle Gefangenen an Bord des Peacock gebracht, und auf dem Epervier so viel Mannschaft gelassen, als nöthig war, ihn zu regieren; dann segelte der Peacock zum nächsten Hafen. Durch überlegene Geschicklichkeit als Sees fahrer gelang es dem Capitän, den feindlichen Schiffen zu entwischen; und glücklich kam er nach Savannah, wo er seine Prise fand. Es war dem Lieutenant Nicholson durch seine guten Maßregeln gelungen, nach vielen großen Schwierigkeis

ten den Epervier in Sicherheit zu bringen.

Die neue Ariegsschaluppe Wasp, Capitan Blakelen, verließ Portsmouth den 1. Mai, und caperte sieben Kauffahrteis Den 6. Juli, als Capitan Blakelen auf zwei Schiffe Jagd machte, entdeckte er die Kriegsbrigg Reindeer, Capitän Manners, und segelte sogleich auf sie los. Nachmittags, 15 Minuten nach 1 Uhr, war er bereit zum Treffen; aber wegen der ausweichenden Bewegungen des Reindeer, der zu entwis schen suchte, konnte Capitan Blakelen erst 15 Minuten nach 3 Uhr ihm nahe genng kommen, bas Gefecht zu beginnen. Die Wasp feuerte mehrere Kanonenschüsse auf ihren Gegner, aber dieser antwortete erst 26 Minuten nach 3 Uhr aus feinen Sternkanonen. Kurz barauf kam ber Backbordbug bes Reindeer mit der Wasp in Berührung, und Capitan Manners befahl, zu entern; allein das tapfere Schiffsvolk der Wasp vertinderte dieses, und schlug die Feinde mehrs mals zuruck. Capitan Blakelen gab seinerseits 44 Minuten nach 3 Uhr Befehl, zu entern:—augenblicklich vollzogen die Amerikaner ten Befehl ihres Capitans, stürmten auf's Verdeck des Reindeer,—und 40 Minuten nach 4 Uhr kam Die feindliche Flagge herunter. Die Hälfte ber Mannschaft bes Reindeer ward getödtet oder verwundet, und bieser selbst

beinahe zu Stücken zerschoffen. Der Verlust am Bord der Wasp belief sich auf 5 Todte und 21 Verwundete; unter Letzteren waren die Seecadetten Langdon und Toscan, die einige Tage barauf starben. Da der Reindeer nicht mehr regiert werden konnte, ward er in die Luft gesprengt; und Capitan Blakelen steuerte nach L'Drient, um die Verwundes ten beider Schiffe in Sicherheit und Pflege zu bringen.

Nachdem Capitan Blakelen L'Drient wieder verlassen hatte, caperte er zwei brittische Kauffahrteischiffe von großem Werthe, und begegnete einer Flotte von 10 Segeln, unter dem Geleite der Armada von 74 Kanonen und eines Bom= Er fuhr zwischen sie, und es gelang ihm, eine Brigg herauszuholen, welche, mit messingenen und eisernen Ranonen und Kriegsvorräthen befrachtet, von Gibraltar Alls er sich der Gefangenen versichert und die Brigg in Brand gesteckt hatte, wollte er noch ein Schiff herausholen; aber der Vierundsiebziger verjagte ihn. Am Abend, um halb 7 Uhr, entdeckte er wieder zwei Schiffe, eins vor sich und eins hinter sich: er fuhr auf das nächste los, und erkannte es um 7 Uhr als eine Kriegsbrigg. Sie kam 29 Minuten nach 9 Uhr der Wasp gegenüber, und gleich darauf begann das Gesecht. Es dauerte bis 10 Uhr, und als Capitan Blakelen glaubte, daß sein Gegner zum Schweigen gebracht mar, hörte auch er auf zu feuern und fragte, ob er sich ergeben wollte? Da keine Untwort erfolgte, begann er das Feuer von Neuem; und 15 Minuten lang erwiederte der Feind eine Volle-Lage nach der andern, bis endlich Capitan Blakelen bemerkte, daß zwei nicht beantwortet wurden: da rief er nochmals die Frage, und erhielt zur Antwort, daß das Schiff im Begriff wäre, zu sinken und daß der Befehlshaber die Flagge gestrichen hätte.

Ehe man die Boote der Wasp auswerfen konnte, ward eine zweite Kriegsbrigg entdeckt. Sogleich begab sich die Mannschaft auf ihre Posten, und die Wasp schickte sich an, die Un= kommende zu empfangen: als noch zwei andere erschienen. Die Wasp segelte nun davon, und suchte die Erstere nach sich zu ziehen, aber vergebens. Später erfuhr man den Namen der gecaperten Brigg: es war der Avon, Capitan Arbuthnot, eben so stark als der Reindeer. Der Avon versank, als eben der letzte Mann ihn verlassen hatte; der Verlust am Bord desselben belief sich auf 8 Todte und 31 Berwundete, worun-

ter ber Capitan und einige andere Offiziere.

Bald wurde die Wasp ausgebessert, und fuhr fort, zu freu-

zen. Am 21. September caperte sie, auf der Höhe von Masteira, ihre dreizehnte Prise: die englische Brigg Atalanta von 8 Ranonen, und die einzige, welche sie in den Hasen sandte. Die Amerikaner hofften lange mit Sehnsucht auf die Rücksehr der Wasp, nach ihrer glänzenden Kreuzsahrt; aber alle Hoffnung, sie jemals wieder zu sehen, ist endlich verschwuns den. Ohne Zweisel hat ihr braver Besehlshaber mit seiner tapsern Manuschaft ein gemeinsames Grab im weiten Ocean gesunden: aber sie werden für immer leben in der dankbaren und liebenden Erinnerung ihres Vaterlands.

Den Verlust der Fregatte President fühlten die Amerikaner zur Zeit schmerzlich. Folgendes ist eine getreue Erzählung

dieser Begebenheit:

Das Geschwader des Commodores Decatur hielt den Hafen von Reu-London so lange blockirt, bis die Jahrszeit weit genug vorgerückt war, daß die dort liegenden Schiffe nicht mehr ent= wischen konnten. Dann fuhr das Geschwader den Fluß hin= auf, und zerstreute sich; der Commodore begab sich mit seiner Mannschaft an Bord des President, der in Neu-York lag. Er beschloß eine Areuzfahrt, gemeinschaftlich mit dem Peacock, dem Hornet und dem Vorrathsschiff Tom-Bowline. Commodore hielt es für das Sicherste, wenn die Schiffe einzeln führen: er bestimmte einen gemeinschaftlichen Versammlungsort, segelte allein hinaus, und befahl den andern Schiffen, ihm zu folgen. Durch die Nachlässigkeit des Lootsen-stieß der President auf Grund, als er über die Sperrbank fuhr, und saß zwei Stunden lang fest; wobei die Wellen ihn so umherwarfen, daß der Ballast in Unordnung gerieth, wodurch er das Gleichgewicht zum Segeln gänzlich verlor. Stand des Windes nicht erlaubte, in den Hafen zurückzukeh= ren, so ließ der Commodore in See stechen, der Vortrefflichkeit seines Schiffes vertrauend. Bei Tagesanbruch begegnete er einem britischen Geschwader, bestehend aus den Fregatten Endymion, Tenedos, Pomone, und dem Majestic. aller seiner Bemühungen gewannen sie ihm den Wind ab: der Endymion fuhr am Weitesten voraus, kam dem President ganz nahe und begann zu feuern. Der Commodore entschloß sich, das Fener auszuhalten und zu fechten: in der Absicht, zu entern, sein Schiff zu verlassen, und sich dagegen bes feind= lichen Schiffs zu bemächtigen. Hieran verhinderten ihn die Bewegungen des Endymion, der das Gesecht zwei Stunden

lang verzögerte, bis der übrige Theil des Geschwaders sich

ebenfalls genähert hatte.

Endlich griff der Commodore den Endymion fräftiger an, brachte ihn zum Schweigen, und verwandelte ihn in ein bloßes Wrack. Aber auch der President war bedeutend beschädigt, und hatte schon 25 Mann Todte und Verwundete: unter Ersteren waren die Lieutenante Babit, Hamilton und Howell; unter Letzteren der Commodore selbst und der Seescadett Dale, welcher nachher starb. Bei Annäherung des Geschwaders empfing der tapfere Commodore das Feuer der ersten Fregatte; und um nicht das Leben seiner Leute in einem nutzlosen Kampf aufzuopfern, ergab er sich. Bei dieser Gelesgenheit können wir nicht das ehrlose Betragen der brittischen Seeossiziere mit Stillschweigen übergehen: ein Betragen, wie

es von ihnen am Wenigsten zu erwarten war.

Decatur's edler und heldenmüthiger Character wird überall anerkannt, wo man die amerikanische Flagge kennt: dieses zu bestätigen, bedarf es keines weitern Zeugnisses, ba die Engländer selbst diesem ritterlichen Offizier oft ihre Bewunderung gezollt haben. Der Commodore ward an Bord des Endymion genommen, in der Absicht: die elende Posse zu spielen, wie Decatur seinen Degen dem Offizier einer gleich großen Fregatte übergab, welche doch, ohne die Annäherung des Geschwabers, in die Hände des Commodores gefallen wäre. Decatur weigerte sich voll Unwillen, seinen Degen einem Un= dern zu übergeben, als dem Befehlshaber des Geschwaders. Ein anderer Kunstgriff wurde ebenfalls angewandt, um bas gute Bolf von England zu befriedigen und zu überzeugen, daß der President ein verkappter Vierundsiebziger war: man ent= ladete ihn, legte ihn im Werft neben einen alten Vierundsieb= ziger, den man augenscheinlich verkleinert hatte durch eine tiefe Auf diese Art schien es, daß ein amerikanischer Vierundsiebziger von einer brittischen Fregatte gecapert worden war.—Und Groß-Britanien's Ueberlegenheit zur Sce wurde nicht länger bezweifelt.

Folgende Nachrichten von verschiedenen Siegen zur See scheinen fast unglaublich; allein sie sind auf zu ächte Urkunden gegründet, um einen Zweifel zu lassen in den Gemüthern derjenigen, welche den besten menschlichen Zeugnissen nicht

glauben wollen.

Reine der geringsten Siegesthaten unserer Seehelden

war die Wegnahme der feindlichen Kriegsschiffe durch die Constitution, Capitan Stewart. Dieser war ausgesegelt, um zu freuzen, und entdeckte zwei Schiffe. Eins davon fuhr auf die Constitution los, nahm aber bald eine andere Richtung, um zu seinem Gefährten zu kommen. Die Constitution machte Jagd auf Beide. Um 6 Uhr Nachmittag holte sie das hintere ein; und als sie es zur Seite und das vordere im Bug hatte, gab sie eine Volle-Lage, welche sogleich erwiedert wurde. Sie wechselten mehrere Volle-Lagen, bis Beide gänzlich in Pulverdampf eingehüllt waren; und als dieser sich verzogen hatte, sah sich die Constitution neben dem vordern Schiffe. Capitan Stewart gab Befehl, beide Seiten zu bemannen und die Marssegel zurückzuziehen; dann nahm er seine vorige Stellung wieder ein. Auch das vordere Schiff zog die Segel zurück.

Jest feuerte die Constitution ihre Volle-Lagen von der Backbordbatterie; das Schiff erkannte augenblicklich seinen Irrthum, vom Sternbord zu feuern, und versuchte sich zu wenden, um querüber dem Bug der Constitution zu kommen, als es sich gar nicht mehr regieren konnte. Dann segelte die Constitution davon, um das andere Schiff zu verfolgen; und als sie sich demselben bis auf 100 Ellen genähert hatte, gab sie ihm aus den Bugkanonen mehrere Volle-Lagen, durch welche es so beschädigt wurde, daß es unmöglich entwischen konnte; dann kehrte sie wieder um gegen das andere Schiff, welches sogleich die Flagge senkte. Der Capitan ließ es durch den Lieutenant Hoffman in Besitz nehmen: es war die Frezgatte Chane, Capitan Gordon Falcon, von 34 Kanonen.

Nun wandte sich Capitan Stewart zur Verfolgung bes andern Schiffs; und nach einem kurzen Widerstand, bei welchem dieses bedeutend litt, ergab es sich, als es schon 5 Fuß Wasser im Rielraum hatte. Es war die Kriegsschaluppe Levant von achtzehn 32pfündigen Carronaden. Der Verlust am Vord der beiden seindlichen Schiffe belief sich auf etwa 80 Todte und Verwundete; am Vord der Constitution wursden 4 Mann getödtet und 11 verwundet; das Schiff selbst ward unbedeutend beschädigt. Den 10. März suhr Capitän Stewart mit seinen Prisen in den Hasen von PortsPraya; am 11. erschien vor der Einsahrt desselben ein brittisches Gesichwader von zwei Schiffen von 60 Kanonen und einer Fregatte. Da Capitän Stewart sich in diesem neutralen Hasen nicht recht, sieher glaubte, segelte er wieder ab mit seiner Prise

ver Chane; und obgleich hart verfolgt, gelangte er damit glücklich nach den Bereinigten Staaten. Der Levant wurde wieder gecapert in einem Hafen von Portugal, troß der Neutralität dieses Staats. Mit solchen ungerechten Thaten kann

keine Nation gebeihen.

Der Peacock, Hornet und Tom-Bowline verließen Neu-York einige Tage nach bem President, ohne Rachricht von seiner Wegnahme zu haben. Am 23. Januar, 1815, treunte sich der Hornet von den übrigen Schiffen, und steuerte nach dem Versammlungsplate Tristansd'Acuna. Den 23. März begegnete er, süd-östlich von der Insel, der englischen Brigg Penguin, Capitan Dickinson, von 18 Kanonen und einer 12= pfündigen Carronade. Das brittische Schiff begann das Gefecht 44 Minuten nach 1 Uhr. Das Feuer dauerte 15 Minuten, während der Penguin sich allmälich dem Hornet näherte, um zu entern; allein Capitan Dickinson murde ge= tödtet durch einen Traubenschuß. Der erste Lieutenant nach ihm gab seinen Leuten Befehl, zu entern, als das Bugspriet bes Penguin zwischen das mittlere Takelwerk des Hornet fuhr. Da aber die Mannschaft des Letteren bereit war, jene zu empfangen, so weigerten sie sich, ihrem Lieutenant zu folgen.

In diesem Augenblick trieben die schwellenden Wogen den Hornet vorwärts, und das Bugspriet des Penguin riß ihm die Strickwand des Mittelmasts weg: der Penguin hing auf der Seite des Hornet, und verlor seinen Fockmast und sein Bug-Endlich rief der feindliche Befehlshaber, daß er sich ergabe; und Capitan Biddle ließ seine Leute aufhören, zu In diesem Augenblick rief ein Offizier vom Sornet dem Capitan Biddle zu, daß ein Mann auf der Strickwand des feindlichen Masts nach ihm zielte: kaum hatte der Capis tän seine Stellung verändert, als ihn eine Flintenkugel in's Genick traf, und ihn bedeutend verwundete. Sogleich legten zwei seiner Goldaten ihre Büchsen auf den elenden Rerl an, und schossen ihn todt, bevor er seinen Flintenkolben von der Schulter brachte. Unterdessen hatte ber Penguin sich vom Hornet losgemacht, und dieser schwenkte sich herum, um ihm eine neue Volle-Lage zu geben: da riefen die Feinde nochmals, daß sie sich ergeben hätten. Nur mit großer Mülse konnte Capitan Biddle seine Mannschaft zurückhalten, die äußerst erbittert war über das Betragen des Feindes.

Der Penguin ward, 22 Minuten nach dem Anfang des Gefechts in Besitz genommen durch den Lieutenant Mano,

vom Hornet. Ersterer war so stark beschädigt, daß Capitan Biddle die Mannschaft desselben an Bord des Tom-Bowline bringen ließ, der indessen mit dem Peacock auch herbeigekommen war, und mit welchem die Gefangenen weggebracht wurden. Der Feind verlor 14 Todte und 28 Verwundete; am Bord des Hornet ward nur ein Mann getödtet, und 11 wurden verwundet; unter Letzteren der Lieutenant Conner, gefährlich.

Die Erscheinung eines brittischen Linienschiffs nöthigte den Capitän Biddle, sich vom Peacock zu trennen; und mehrere Tage lang wurde er von Ersterem hart verfolgt, entwischte aber nach St. Salvador, wo gleich darauf die Nachricht vom Frieden ankam. Die Chane, der Levant und der Penguin wurden gecapert vor Ablauf der im zweiten Friedensartifel

festgesetzten Zeit.

Die Kriegsthaten ber Caperschiffe fuhren fort, mit benen unserer Nationalschiffe zu wetteifern. Bei einer solchen Gelegenheit mußte der Feind es theuer bezahlen, daß er die Freistätte eines neutralen Hafens nicht geachtet. perschiff Armstrong lag im Hafen von Fanal vor Anker, als ein brittisches Geschwader erschien, bestehend aus der Carna= Der Capitan bes Ca= tion, dem Plantagenet und der Rota. perschiffs, Reid, bemerkte im Mondschein, daß der Feind seine Barken ausgethan hatte, und sich fertig machte, ihn anzugreifen; beshalb bereitete auch er sich zum Gefecht, und näherte sich dem Ufer. Fünf mit Mannschaft angefüllte Boote fuhren auf ihn zu; und da sie auf sein Anrufen nicht antworteten, so ließ er Feuer geben, welches sie erwiederten. aber riefen sie um Gnade, worauf er sie abziehen ließ. Dann rüsteten sie sich zu einem noch kräftigern Angriff; das Caper= schiff ankerte in einiger Entfernung vom Ufer und in Pistolen= schußweite vom Castell.

Den nächsten Tag sandte der Feind eine Menge Boote in den Hasen, und die Sarnation legte sich vor denselben, um das Caperschiff nicht entwischen zu lassen. Gegen Mitternacht näherten sich ihm 12 bis 14 Boote, mit mehreren Hundert Mann. Der Saper ließ sie bis ganz neben sich herankommen, und ohne ihren Angriff abzuwarten, begrüßte er sie mit einem so wüthenden Fener, daß nach 40 Minnten kann noch ein Mann auf den Booten am Leben war. Die User waren mit Einwohnern bedeckt, welche bei dem hellen Mondschein

bas ganze Schauspiel mit ansahen; unter ihnen war der Gouvernör mit den vornehmsten Bewohnern des Platzs. Nach dem zweiten Angriff sandte der Gouvernör einen Brief an den Befehlshaber des Plantagenet, Capitän Lloyd, mit dem Ersuchen: von seinem Vorhaben abzustehen; allein Letzterer antwortete, daß er den Caper haben wollte, und wenn er auch seinetwegen die ganze Stadt zusammenschießen müßte.

Der amerikanische Consul kheilte diese Antwort dem Capis tan Reid mit, und dieser ließ seine Mannschaft die am Bord befindlichen Sachen so schnell als möglich in Sicherheit bringen. Auch die Verwundeten und Todten wurden an's Land ge= Bei Tagesanbruch stand die Carnation nahe beim schafft. Armstrong, und begann ein heftiges Feuer; aber ber Caper empfing sie bergestalt, daß sie sich bald zurückziehen mußte, um ausgebessert zu werden. Als sie wieder erschien, hielt es Capitan Reid für nuplos, ben Kampf langer fortzuseten; daher versenkte er sein Schiff, und fuhr an's Ufer. Verlust der Engländer war zum Erstaunen: 120 von ihnen wurden getödtet, und 130 verwundet; während die Amerika= ner nur 2 Tobte und 7 Verwundete verloren. In der Stadt wurden einige Häuser zerstört und mehrere Einwohner verwundet.

Ehe wir dieses Capitel schließen, mag es nicht unpassend sein, einige Bemerkungen zu machen über den Krieg übers haupt. In seinen verfeinerten Zerstörungsweisen ist er wirklich eine furchtbare Geißel. Das Unglück, welches er hervorbringt, ist unberechenbar und unermeßlich; und wir dürfen wohl behaupten: daß alle Vortheile, welche je erwachsen mögen aus der Gewohnheit, sich gegenseitig zu zerstören, nies mals die daraus entstehenden Uebel auswiegen können.

Daß die Kriegsweise der Wilden schrecklicher ist, als die der verseinerten Nationen, leidet keinen Zweisel; aber deshalb ist keineswegs der Schluß zu Gunsten der Feindseligkeiten übershaupt. Daß alles Blutvergießen, daß die Aufopferung von Schäßen und Sittengefühl die vermeintlichen oder zu hoffensden Vortheile zu theuer bezahlen, leuchtet gewiß jedem denskenden Menschen ein; selbst dann noch, wenn man die schreckslichen Eingriffe, die der Krieg in die Familienverhältnisse thut. nicht mit in Auschlag bringt. Allein, wie können wir die Folgen des Kriegs ergründen, wenn wir bedeuken, wie geswaltsam er die Grundsäße der christlichen Religion verlett!?

## Funfzehntes Capitel.

Operationen bes heers an ben Grenzen.

General Brown und seine Offiziere beschäftigten sich damit, die Truppen zusammen und unter Mannszucht zu bringen, welche bestimmt waren, die Engländer zu vertreiben aus den amerikanischen Posten, die sie noch besetzt hielten. Anfangs Juli beliefen sich die Streitkräfte der Amerikaner nur auf zwei Brigaden Reguläre und eine Brigade Freiwillige von Neu-York, unter den Generalen Porter und Swift, nebst einigen Indianern.

Inzwischen hatte sich die feindliche Macht, unter dem Genezral Drummond, bedeutend verstärkt durch eine Anzahl Regismenter von alten Soldaten, welche Groß-Britanien, seit dem

Frieden von Europa, nach Amerika schicken konnte.

Der erste Angriff war gegen das Fort Erie gerichtet, welsches eine Besatzung von 170 Mann hatte, und durch Uebersall genommen wurde. Der zweite Angriff geschah wider den General-Major Riall, der ein verschanztes Lager bei Chippes wa bezogen hatte. Dieses führte zur ersten offnen Feldsschlacht in diesem Kriege: der Sieg entschied sich für die Amesrikaner, und die Engländer mußten sich zurückziehen in's Lager.

Häusiger wurden nun die Ereignisse des Kriegs, und er gewann ein höchst blutiges Ansehen. Der Sieg, den die Amerikaner ersochten über Truppen, die ihnen an Zahl und Mannszucht überlegen waren, reizte die Wuth des Generals Drummond zur Raserei; allein der Feind mußte sich zurückziehen nach Queenstown, und faßte endlich Posten auf den Anhöhen von Burlington. Die Siegeskraft auf der einen und der Kriegsruhm auf der andern Seite führten zu kühnen Wagstücken, die beispiellels waren in dem bisherigen Kriege. Beständig und hißig wurde gestritten, und jede Bewegung schien einen entscheidenden Charakter zu haben. In diesen Scharmützeln war beiderseits der Verlust an Offizieren sehr groß.

Eine fast beispiellose Probe von der unbengsamen Beharrs lichkeit der amerikanischen Truppen wurde bei den Nias gara-Fällen geliefert. Der Feind hielt eine wohl befestigte Anhöhe besetzt, und vertheidigte sie mit drei Mal so viel Truppen, als die Amerikaner hatten; während Letztere den ungleichen Kampf über eine Stunde fortsetzten, bis Besehl

gegeben ward: vorzudringen, und den Feind auf den Anhöhen anzugreifen, um die Linie der Engländer zu sprengen. Allein der Befehl wurde zurückgenommen.

Nun drangen die Engländer ein auf das 9te Regiment, welches mit bewunderungswürdiger Festigkeit dem Angriff der Uebermacht widerstand; allein da es endlich zur Hälfte vermindert und jeden Augenblick gezwungen war, die frischen Truppen des Feindes zu bekämpfen, so sandte der Oberst Leavenworth einen Boten an den General Scott, um ihm den Zustand des Regiments zu melden. Der General ritt selbst vor das Regiment, belebte den sinkenden Muth der tapferen Soldaten durch die Nachricht, daß jeden Augenblick Berstärkungen erwartet würden, und ermunterte sie, Stand zu halten.

Lieutenant Riddle, der sich als Offizier schon oft beim Recognosciren ausgezeichnet, kam seinen Cameraden am Ersten zu Hülfe: der Kanonendonner hatte ihn herbeigezogen, als er auf einem Streifzuge begriffen war. Auf gleiche Weise wurde General Brown veranlaßt, zum Gesecht herbeizueilen, nachdem er dem General Ripley Besehl gegeben: ihm mit der Zten Brigade zu folgen. Unterwegs begegnete er dem Major Jones, dessen Bericht ihn bewog, auch den General Porter mit den Freiwilligen und der Artillerie nachkommmen zu

lassen.

Bis jetzt hatten die Amerikaner alle Angriffe mit unerschütsterlichem Muth zurückgeschlagen; allein die Lage der Brigade war sehr bedenklich. Die verzweiselten Anstrengungen der Amerikaner veranlaßten den General Riall, ihre Zahl zu überschätzen, und den General Drummond um Verstärkung

zu ersuchen.

Run erfolgte eine schreckliche Pause zwischen den beiden Heeren, und eine Zeit lang wurde die Stille der Nacht nur durch das Winseln und Stöhnen der Verwundeten unterbrochen, vermischt mit dem entfernten Donner des Niagara. Die zerstreuten Regimenter zogen sich zusammen in eine Brigade, und diese wurde aufgestellt als Reserve unter dem Obersten Brady, welcher, obgleich schwer verwundet, sich weisgerte, das Schlachtfeld zu verlassen. Die Stille ward nochsmals unterbrochen durch die Ankunst der Brigade des Genesrals Niplen, der Artillerie des Majors Hindman, und der Freiwilligen des Generals Porter. Zu gleicher Zeit langte General Drummond mit Verstärfungen an.

Inzwischen gelang es dem Major Jessup,—einem jungen talentvollen Offizier,—trots aller Hindernisse die linke Flanke des Feindes zu umgehen. Im Anfang des Gesechts hatte er Besehl erhalten, sich am rechten Flügel aufzustellen. Er benutzte die Dunkelheit der Nacht und die Sorglosigkeit des Feindes, um mit seinem Regiment der seindlichen Neserve in den Nücken zu kommen. So übersiel er eine Abtheilung nach der andern, und nahm so viele seindliche Offiziere und Soldaten gesangen, daß er dadurch bedeutend verhindert wurde, weiterzudringen. Die Kriegsgesetze würden ihn gerechtsertigt haben, wenn er sie getödtet hätte; allein er dachte: "Der Lorbeerkranz, den die Hand der Barmherzigkeit windet, ist der herrlichste;" und verschonte diesenigen, welche bei umges

kehrten Verhältnissen ihn gewiß nicht verschont hätten.

Einer von Jessup's Offizieren, ber Capitan Retchum, war so glücklich, den General Riall und den Adjutanten des Genes rals Drummond gefangen zu nehmen. Der lettere Umstand war besonders günstig, weil er die Zusammenzichung der brittischen Truppen verhinderte, die General Drummond beabsichtigt latte, ehe die Amerikaner bereit waren, ihm Widerstand zu leisten. Nachdem Major Jessup sich seiner Gefangenen entledigt, suchte er den Weg zu seiner Brigade, wo tas Feuer am Stärksten withete. Er stellte sein Regis ment auf, hinter einem Zaun, an der Seite der Straße nach Queenstown; im Rücken einer Abtheilung tes brittischen Jusvolks, die auf der andern Seite der Straße aufgestellt Plötzlich gab er auf sie ein mörderisches Feuer, worauf sie sich zerstreute und floh. "Der Major," sagte General Brown, "zeigte sich dem Heere in einer Feuerflamme." erhielt Befehl, sich zur Rechten der Iten Brigade aufzustellen.

Folgende Probe von Feldherrntalent, welche diesen blutigen Kampf entschied, ist von so kühner Art, und zeigt den Characs ter des Amerikaners so vollkommen, daß sie verdient, ums

ständlich erzählt zu werden.

General Nipley's Brigade hatte sich angeschickt zum Gefecht, als sie Besehl erhielt, vorzudringen, um den General Scott zu unterstützen, gegen welchen jetzt ein Fener gerichtet war, das er nicht lange aushalten konnte. General Nipley erskannte sögleich,—mit jener raschen Sinsicht, die den ächten Besehlsbaber bezeichnet,—daß zu viel Zeit verloren gehen würde, wenn er seinen Weg mitten in der Nacht durch den Wald wähme: also entschloß er sich, auf eigene Verantwerts





lichkeit die einzige Maßregel zu ergreifen, von welcher er eine gute Wirkung erwarten konnte, und welche ter Oberbesehlss haber sogleich billigte, als sie ihm mitgetheilt wurde.

Das feindliche Geschütz war aufgepflanzt auf einem Hügel, und dieser war der Schlüssel zu der ganzen Stellung des Feindes: so lange dieser den Hügel besetzt hielt, war keine

Hoffnung zum Siege vorhanden.

General Riplen fragte den Obersten Miller: ob er an der Spike des 21sten Regiments die Batterien erstürmen könnte? während er selbst ihn unterstützen wollte mit dem jüngern 23sten Regiment;—werauf der vorsichtige aber unerschreckene alte Krieger ungezwungen antwortete: "Ich will es versuschen, Herr General!" Diese Antwort wurde später der

Wahlspruch des Regiments.

Das 23ste Regiment, unter seinem Befehlshaber, bem Major M'Farland, zog sich zusammen in eine bichte Colonne; und das erste Regiment blieb stehen, um den Feind zu be-Alsbann drang das 21ste Regiment mit tem 23= schäftigen. sten vorwärts zu dem höchst gefährlichen Angriff, empfangen von dem Fener bes ganzen feindlichen Geschützes, vereinigt mit dem Kleingewehrfeuer einer starken Linie von Fukvolk. Fest blieb das 21ste Regiment im Vordringen; Anfangs wantte bas 23ste, und wich zurück bei bem mörderischen Feuer des Feindes; aber durch die persönlichen Bemühungen des Generals Riplen ward es bald wieder vereinigt, und hielt Als sie etwa noch hundert Ellen vom Gipfel tes Stand. Berges entfernt waren, erhielten sie nech eine furchtbare Ladung aus dem Geschütz: Major M'Farland wurde getödtet; weshalb der Befehl auf den Majer Brooks überging. Zum Erstaunen der Engländer drang der unerschreckene Mil= ler tapfer vorwärts, bis auf wenige Ediritte von ihrer Linie: da stürzte er mit Ungestüm auf bas Geschütz; und nach einem furzen aber verzweifelten Widerstand ließen die Artilleristen ihre ganze Batterie im Stich. In einem Augenblick ortnete sich die Linie der Amerikaner, auf dem Grunde, welchen kurz vorher noch das englische Fußvolk besetzt hatte.

Während des Angriffs wurde General Riall gefangen, und es läßt sich denken, welche Wirkung daturch hervorgebracht wurde. Aber es schien, daß diese glänzende Kriegsthat tie Feinde ermunterte, ihre Anstrengungen zu verdeppeln. Rachs dem sie sich verstärkt, drangen sie im Sturmschritt vorwärts gegen die Amerikaner, welche nicht eher Feuer gaben, als bis

es tödtlich sein mußte. Die ganze brittische Division näherte sich bis auf 20 Schritte ten Linien der Amerikaner, wurde aber bal. aurch das wohlgerichtete Feuer derselben in Wer= wirrung gebracht. Der Teind ordnete fich wieder, um den Angriff zu erneuern, und schrecklich wüthete ber Kampf: aber nochmals mußte er weichen und den Berg hinunter sich zu= ruckziehen. Go wiederholten die Engländer den Angriff mebrere Mal, und immer mit gleichem Erfolg. Endlich ver= loren sie den Muth bei diesen oftmaligen Riederlagen, und schon wollten sie den Kampf aufgeben: da erhielten sie frische Berstärfung vom Fort Riagara; wodurch ihr Muth von Neuem belebt wurde, zu einem nochmaligen und verzweifel= tern Angriff. Rachdem sie eine Stunde lang sich erfrischt hatten, drangen sie in einer noch größern Linie vorwärts, in der sichern Hoffnung, die Amerikaner zu überwältigen, welchen bis jetzt weder Ruhe noch Erfrischung zu Theil geworden mar.

Vor Durst beinahe verschmachtend und mit leeren Feldslasschen hatten die Amerikaner bisher ununterbrochen ihre Wafsen gebraucht und Stand gehalten: in der Hoffnung, daß der Feind endlich aufhören würde, seine Angriffe zu erneuern; allein in dieser Hoffnung sahen sie sich getäuscht. Dennoch kehrte ihr Muth zurück bei der Annäherung der Engländer, und sie waren entschlossen, den glorreichen Sieg nicht fahren zu lassen, so lange sie noch kechten konnten.

Die Engländer gaben ihr Feuer in derfelben Entfernung, wie bei ihrem letzten Angriff, und die Amerikaner erwiederten es mit gleich tödplicher Wirkung; aber die Ersteren wurden nicht so schnell zurückgeworfen: eine frische Linie trat an die Stelle der ersten, und die ganze Abtheilung drang kräftig

vorwärts.

Ein über alle Beschreibung schrecklicher Kampf erfolgte nun: aber sest widerstand das 21ste Regiment, unter seinem braven Führer, dem andringenden Feinde. Mehrere Mal mußte es rechts und links zurückweichen, aber durch die Bemühungen des Generals Ripley und der Obersten Miller, Nicholas und Jessup, sammelte es sich wieder. Endlich zogen sich beide Linien zusammen auf dem Gipfel des Berges, den sie nach furchtbarem Kampfe mit der Spiße der Bayonnette eroberten.

Das Gefecht war so hartnäckig, daß manche Bataillone von beiden Seiten zurückgeworfen wurden und sich in eine

- Cocolo

ander vermischten. Ein unbeschreiblich verzweifelter Kampf entspann sich auf dem Punkte, wo das Geschütz aufgepflanzt Der Feind erzwang sich einen Weg bis zwischen die Artillerie des Majors Hindman: dieser mußte einen heißen Kampf bestehen um seine eignen Kanonen, und zwei davon selbst vernageln. Endlich fiel der General Ripley dem Feind in die Flanke, und brachte sie zum Weichen: bald floh die ganze Linie der Engländer, und alle Bemühungen ihrer Offiziere konnten sie nicht eher wieder zum Stehen bringen, als bis sie sich außer dem Bereich der amerikanischen Kanonen und Musketen wußten. Da nun die Engländer gänzlich geschlagen waren, so zogen sie sich vom Schlachtfelde zurück, und ließen ihre Berwundeten und Todten liegen.

Der Verlust in dieser Schlacht war verhältnismäßig zu ber Hartnäckigkeit derselben: auf amerikanischer Seite 851, auf englischer 878 Todte und Verwundete; zusammen 1729.

Der amerikanische Befehlshaber beabsichtigte, am Morgen den Kampf von Neuem zu beginnen; allein er fand, daß ihm nur 1,500 Mann dienstfähige Truppen geblieben waren. Auch hatte der Feind sich wieder in beträchtlicher Menge aufgestellt; und so beschloß General Riplen, den Angriff nicht zu Er zog sich zurück nach Erie, und erweiterte die Vertheidigungswerfe daselbst. Verstärkt mit 1,000 Mann, erschien der Feind am 3. August vor dem Fort Erie, und begann dasselbe regelmäßig zu belagern. Bis zum 7. August waren die Vertheidigungsanstalten hinreichend, dem Feind zu Bis zum 14. donnerten die Kanonen ununter= brochen, und der Feind gewann Grund; aber im Scharmüs geln waren die Amerikaner meistentheils siegreich.

Jetzt befehligte General Gaines in Erie, und Oberst Drummond schickte sich an, ihn zu überfallen. um halb 3 Uhr begann der Feind den ersten Angriff in drei Colonnen; beim zweiten erstürmte er die Brustwehr, und Dberst Drummond ertheilte ben Befehl: "feine Gnabe zu geben!" Dieser Befehl wurde getreulich vollzogen, und ein furchtbarer Kampf erfolgte, in welchem Dberst Drummond einen Schuß in die Brust erhielt. Der Feind behauptete seine Stellung eine Zeit lang, wurde aber endlich geschlagen. Sein Berlust bei diesem Sturm belief sich auf 222 Todte, worunter 14 höbere Offiziere; 174 Berwundete, und 186 Gefangene. Die Amerikaner verloren 17 Tedte, 56 Bers

wundete und 10 Gefangene.

Bis zum 17. September geschah nichts Wichtiges. An diesem Tage bemerkte General Brown, daß der Teind eine Batterie errichtet hatte, welche ein höchst mörderisches Feuer eröffnen konnte. Um folgenden Tage machte General Brown ben Plan zu einem Ausfall, ber als ein friegswissenschaft= liches Meisterstück betrachtet wurde. Die Engländer hatten drei Brigaden, jede von 1,500 Mann: die eine stand bei den Werken, dem Fort Erie gegenüber; die beiden andern hatten ein Lager bezogen, 2 Meilen hinter bem Fort. Brown's Absicht war: "Die Batterie zu erstürmen, die Ka= nonen zu zerstören, und die im Dienst begriffene Brigade zu schlagen, ehe die Reserve-Brigaden herbeikommen konnten." Die Lieutenante Riddle und Frazer hatten furz vorher einen rund um den Wald führenden Weg eröffnet, eine Pistolen= schußweite von der Flanke der Batterie-Linie. Letzteres ward mit folder Heimlichkeit betrieben, daß die Feinde nichts davon gewahrten.

Um 2 Uhr wurden die Truppen schlagfertig aufgestellt, um den Ausfall zu thun. Die vom General Porter beschligte Division bestand aus Büchsenschüßen und Indianern unter dem Obersten Gibson, und zwei Colonnen: die eine zur Recheten, besehligt vom Obersten Wood; die andere zur Linken unter dem General Davis, von der neuhorker Landwehr. Die letztere Colonne sollte, auf dem neu angelegten Wege, um den Wald herum marschiren; während die Linie zur Rechten, welche im bereits erwähnten Hohlwege stand, sich zwischen dem Fort und den seindlichen Werken aufstellen sollte, unter dem Besehl des Generals Miller, mit der Weisung: nicht eber vorzudringen, als bis General Porter die feindliche

Flanke angreifen würde.

Die Truppen unter dem General Porter drangen mit solcher Geschwindigkeit und Behutsamkeit vor, daß der Feind dieselben erst gewahr wurde, als sie schon seine Flanke angrifsen. Ein kurzer aber hestiger Kampf entspann sich, in welschem die tapfern Obersten Gibson und Wood an der Spitze ihrer Colonnen sielen; wodurch der Befehl ihrer Truppen auf den Oberstelieutenant M'Donald und den Major Brooks überging. In 30 Minuten bemächtigten sich die Amerikaner der beiden Batterieh auf diesem Punkt und des Blockhauses hinter denselben, und nahmen die Besatzung gefangen. Drei Vierundzwanzigpfünder wurden unbranchbar gemacht, und der Pulvervorrath des Feindes in die Luft gesprengt, durch den

Lieutenant Riddle, der bei dem Aufliegen desselben fast sein Leben einbüßte. In diesem Augenblick kam General Miller's Division herbei, auf den Befehl des Generals Brown, welcher das Schießen vernommen hatte. Gemeinschaftlich mit der Colonne des Obersten Gibson drang dieselbe zwischen die zweite und dritte Batterie-Linie des Feindes, und bemächtigte sich der zweiten nach einem schweren Kaupfe. In diesem Sturm fiel General Davis an der Spitze seiner Freiwilligen. Nachdem alle diese Batterien nebst den zwei Blockbäusern in der Gewalt der Amerikaner waren, wandte sich General Miller's Division zu den noch furchtbareren Batterien, die gegen das Seeufer bin lagen. Jett stieß zu ihr noch die Reserve unter dem General Ripley. Hier zeigte sich der Widerstand hartnäckiger, da die Verschanzungslinien in wohlausgebachter Berwickelung ausgelegt waren: so daß sie nur mit den Bayonnetten erstürmt werden konnten. Auch hatte der Feind unterdessen bedeutende Verstärfungen erhalten. General Miller drang immer weiter vorwärts, troß des Verlustes einiger seiner besten Offiziere: Oberst Uspinwall und Major Trimble waren schwer und gefährlich verwundet. Das 21ste Regiment, unter dem Oberst-Lieutenant Upham, das einen Theil der Reserve bildete, und eine Abtheilung vom 17ten Regiment, vereinigt mit der Division des Generals Miller, griffen mit Ungestüm die noch übrige Batterie an, welche sogleich von dem brittischen Fußvolk und der Artillerie geräumt wurde.

Nun ließ General Riplen eine Linie bilden, um die Abtheisungen zu beschützen, welche die Batterien zerstörten; und traf Anstalten, um gegen den Nachtrab des Generals Drummond den Sieg zu verfolgen, der so weit alle Erwartungen überstieg: da erhielt General Niplen eine Wunde im Genick, und siel an der Seite des Majors Brooks; er wurde sogleich in's Fort gebracht. Der Zweck des Ausfalls war nun vollskommen erreicht; General Miller versammelte seine Abtheislungen wieder, und zog sich in guter Ordnung zurück, indem er die Gesangenen und die Siegeszeichen dieser merkwürdigen Schlacht mit sich nahm. Der Verlust der Amerikaner belief sich auf 511, und der des Feindes auf 1,000 Mann, außer

dem seines Geschützes. Um 18. October erhielt eine Abtheilung von 900 Amerikanern Besehl, die feindlichen Vorräthe in Lyon's-Creek zu zerstören. Sie traf auf eine feindliche Abtheilung von 1200 Mann, und vollzog ihren erhaltenen Befehl, nach einem Verlust von 67 Mann an Todten, Verwundeten und Ver-

mißten.

Im Laufe des Winters wurden mehrere Pläne zu Feldzügen gemacht, die aber wenig guten Erfolg hatten. Major Eroghan hatte den Befehl über einen solchen, dessen Hauptzweck—die Wiedereroberung von Michilimackinack—versehlt wurde. Ersterer bewerkstelligte eine Landung; da er aber zu schwach war, so gab er den Plan als hoffnungslos auf, und zerstörte bloß die Niederlassungen von St. Marn's und St. Joseph. General M'Arthur machte einen Zug nach Canada, zerstreute einige feindliche Abtheilungen, zerstörte ihre Vorräthe, nahm 150 Mann gefangen, und kehrte zurück ohne Verlust.

Etwa Mitte August fuhren die Engländer in die Chesapeake-Bai mit einer Flotte von ungefähr 60 Segeln (die Transportschiffe eingeschlossen), unter dem Admiral Cockburn. Etwa 6,000 Mann landeten in Benedict am Paturent, unter

dem Befehl des Generals Ross.

Den 22. August erreichte dieser den sogenannten Holzhof (Wood-yard), 12 Meilen von Washington, wo der Commodore Barney eine große Menge Kanonenboote zerstören ließ, damit sie nicht den Feinden in die Hände sielen. Am 23. gelangte General Ross nach Bladensburg, 6 Meilen von Washington, wo er die Landwehr nach einem kurzen Widerstand zerstreute, und gegen die Stadt vordrang. Commodore Barney hatte zur Vertheidigung der Hauptstadt eine kleine Kriegsmacht mit einigen Achtzehnpfündern versammelt, und hielt Stand. Bald aber wurde er von der Uebermacht gesschlagen, und verwundet zum Gefangenen gemacht; worauf die Haupts und Bundesstadt Washington, in die Gewalt des Feindes siel. Der Flottenhof (Navy-Yard) ward zerstört.

Das Capitolium, das Wohnhaus und die Amthäuser des Präsidenten, nehst verschiedenen anderen öffentlichen Gebäusden, wurden verbrannt auf Befehl des Generals Ross. In der Racht vom 25. August zog sich der Feind wieder zurück

erreichte in Gilmärschen seine Schiffe, und fuhr bavon.

Die amerikanischen Frauen, welche sich in der Geschichte von Amerika immer ausgezeichnet haben, durch ihr patriotisiches Betragen in Zeiten der Noth und der Gefahr, erschienen nie so liebenswürdig in ihrem Eiser für das Vaterland. Der erste Punkt des Angriffs war, wie man richtig gesmuthmaßt hatte, die Stadt Baltimore. Mit ängstlicher Bessorgniß erwarteten die Städte Philadelphia und Neus York den Erfolg desselben, als ob ihr eigenes Schicksal davon abhinge. Hierin hatten sie vielleicht Recht: wenn Baltimore siel, während des Schreckens über den Fall von Washington, so blieb den übrigen Städten keine hinreichende Zeit, sich vorszubereiten zu einer kräftigen Vertheidigung, und ihr Widersstand konnte dann nur schwach sein.

Nachdem die augenblickliche Berzweiflung, welche die Einsnahme von Washington hervorgebracht, sich in Baltimore verloren hatte, und als man sah, daß der Feind die Stadt nicht unmittelbar angreisen würde, so schickten die Einwohner sich an zur Vertheidigung. Unter der Leitung des Generals Smith wurde von den Stadtbewohnern ein Laufgraben eröffnet und eine Brustwehr errichtet, auf der Anhöhe nordsöstlich von der Stadt. Leute von allen Classen halfen dabei, um die Stadt zu beschützen auf der einzigen Seite, wo sie für

Landtruppen zugänglich war.

In wenigen Tagen langte eine bedeutende Menge Landwehr von Pennsplvanien und Virginien an; und der Muth der Einwohner wurde sehr belebt durch die Ankunft des alten Seehelden, Commodore Rogers mit seinen Seetruppen, welche die schweren Geschütze auf dem Hügel in Besitz nahmen.

Eine Brigade Freiwillige von Virginien und die Regulären erhielen den General Winter, und die Stadt-Brigade den General Stricker zu Anführern; das Ganze stand unter dem Beschl des General-Majors Smith; (die beiden Letzteren waren ausgezeichnete Revolutions-Offiziere: General Stricker hatte gedient vom Ansang bis zum Ende des Revolutions-friegs, und theilgenommen an vielen wichtigen Schlachten.) Die Annäherung zur Stadt von der Wasserseite wurde verscheidigt durch das Fort M'Henry, das der Major Armistead vesehligte; es hatte ungefähr 50 Artilleristen unter dem Capitän Evans, und zwei Compagnien Seesoldaten unter den Capitänen Bundury und Addison; 35 von den Letzteren waren krank.

Da diese Anzahl nicht hinreichend war, um die Batterien zu bemannen, so erhielt Major Armistead noch zwei Compagnien Freiwillige unter dem Capitan Berry und dem Lieutenant Pennington, und eine Compagnie unter dem Nichter Nicholson (dem Oberrichter des County von Baltimore) welche ihre Dienste angetragen hatten. Außer diesen Truppen war noch eine Abtheilung von der kleinen Flotte des Commodores Barnet, unter dem Oberst-Lieutenant Stewart und dem Major Lane, bestehend aus dem 12ten, 14ten und 36sten Regiment Vereinigte-Staaten-Truppen, die sich unter den Wällen des Forts lagerten. Die ganze Kriegsmacht belief sich auf ungefähr 1,000 Mann.

Um den Feind zu verhindern, während der Nacht in der Nähe der Stadt zu landen, wurden zwei Batterien—zur Nechten des Forts Migenry, am Patapsco-Flusse—besetzt: die eine von Matrosen unter dem Lieutenant Newcomb; die andere von Seesoldaten unter dem Lieutenant Webster. Erstere wurde Fort Covington und Letztere die Stadt-Batterie

genannt.

Gleich wichtig für die Sicherheit der Stadt war es, daß im Fall zweier Angriffe—zu Lande und zu Wasser—beide zurück= geschlagen wurden: wenn die Schiffe das Fort M'henry zum Schweigen brachten, so konnte nichts mehr die Zerstörung der Stadt verhindern; und wenn die feindlichen Landtruppen siegten, so konnte das Fort nichts mehr nutzen, und sich auch nicht länger halten. Die Einwohner der Stadt betrachteten die Vertheidigung des Forts M'Henry und die Zurücktreibung des Keindes als ihre Nettung. Auch ohne Cochrane's Verheerungsbefehle, und nicht zu gedenken der kürzlich stattgefundenen Auftritte in Washington und Alexandria, war die Stadt Baltimore ein Gegenstand der Rache des Keindes, wegen ihrer thätigen und patriotischen Anstrengungen im letzten Kriege. Unbeschreiblich waren die angstvollen Gefühle von 50,000 Menschen jedes Alters, bei der herannahenden entscheidenden Stunde, von welcher das Heil oder das Berderben der Stadt abhing.

Und selbst im Fall eines erfolgreichen Widerstands war das Schicksal derer höchst ungewiß, die ihr Leben wagten zur Verstheidigung der Stadt: es waren nicht Fremde oder Söldlinge, sondern Busenfreunde, Brüder, Söhne und Gatten. Knaben und Greise,—Alles was eine Muskete tragen konnte, stellte sich in die Reihen der Vertheidiger des heimathlichen Heerdes.

Der Sicherheits-Ausschuß—bestehend aus den ältesten und vornehmsten Bürgern, (unter ihnen der ehrwürdige Revolustionsheld Oberst Howard)—waren änßerst thätig bei den Vorbereitungen wider die herannahende Gefahr.

Nachdem die Engländer sich wieder eingeschifft hatten, am

Bord der Flotte im Paturent-Flusse, fuhr Admiral Cochrane diesen hinab und in die Chesapeake-Boi. Den 11. September Morgens erschieu er an der Mündung des Patapsco-Flusses, etwa 14 Meilen von der Stadt Baltimore, mit einer Flotte von 50 Kriegsschissen und Transportschissen.

Den nächsten Tag landeten am North-Point wenigstens 6,000 Mann alte Truppen von Wellington, unter dem Befehl des Generals Ross, und setzten sich in Marsch wider

die Stadt.

General Stricker verlangte, im Namen der Brigade unter seinem Befehl, die Ehre: zuerst dem Feinde sich entgegenzustellen; demzufolge wurde dieselbe vom General Smith abgeschickt, ehe die englischen Truppen landeten. September drang General Stricker vor, auf der Straße nach North-Point, an der Spitze von 3,295 Mann dienstfähige Truppen: 550 Mann vom 5ten Regiment, unter dem Oberst= Lieutenant Sterett; 620 Mann vom 6ten Regiment, unter dem Oberst-Lieutenant M'Donald; 500 Mann vom 27sten Regiment, unter dem Oberst-Lieutenant Long; 550 Mann vom 39sten Regiment, unter dem Oberst-Lieutenant Fowler; 700 Mann vom 51sten Regiment, unter dem Oberst-Lieute= nant Amen; 150 Büchsenschützen, unter dem Capitan Dper; 150 Mann Reiterei, unter bem Oberst-Lieutenant Bians; 75 Mann Union-Artillerie mit 6 Vierpfundern, unter dem Capitan Montgomern (General-Anwald des Staats). Eine Anzahl leichte Büchsenschützen und Musketiere, unter dem Major Randal, von der Division des Generals Stanburn, und die Freiwilligen von Pennsplvanien wurden beordert, nach der Mündung des Bear-Creek zu marschiren, um in Gemein= schaft mit General Stricker's Truppen jede mögliche Landung in dieser Gegend zu verhindern.

Nachmittags um 6 Uhr erreichte General Stricker das Versammlungshaus am Bear-Creek, 7 Meilen von der Stadt. Hier machte die Brigade Halt, mit Ausnahme der Reiterei, welche drei Meilen weiter die Gorsuch's-Farm vordrang; die Büchsenschützen nahmen ihre Stellung nur zwei Meilen vom

Lager, bei einer Schmiedewerkstatt.

Um nächsten Morgen (den 12.), um 7 Uhr, berichteten die ausgestellten Schildwachen: daß der Feind Truppen landete, unter dem Schutze seiner Kanonenschiffe, die beim sogenannten Bluff am North-Point, innerhalb der Mündung des Patapsco-Flusses lagen. Sogleich wurde das Gepäck zurückes ordert, unter einer starken Wache; und der General Stricker drang vorwärts, mit dem 5ten und 27sten Regiment und der Artillerie, bis zum obern Ende der sogenannten Long-Log-Lane. Er lehnte den rechten Flügel des 5ten Regiments an einen Arm des Bear-Creek, und den linken desselben an die Landstraße; während er das 27ste Regiment auf der andern Seite der Landstraße aufstellte, in einer Linie mit dem 5ten. Das Geschütz ward aufgepflanzt am obern Ende der Lane, zwischen diesen beiden Regimentern. Das 29ste stellte sich auf, 300 Schritte weiter oben, im Rücken des 27sten; und das 51ste in derselben Entfernung hinter dem 5ten. Das 6te Regiment blieb als Reserve im Angesicht der andern, eine halbe Meile hinter der zweiten Linie.

Nachdem General Stricker Alles klüglich geordnet, beschloß er, den Angriff zu erwarten. Er befahl, daß die zwei Regis menter, welche die vordere Linie bildeten, den Feind empfans gen und im Nothfall sich zurückziehen sollten, durch das 39ste und 51ste Regiment; um sich dann, zur Rechten des 6ten

als Reserve aufzustellen.

Jett wurde bem General berichtet, baß die Engländer schnell die Landstraße herauf marschirt kämen. In dem Augenblick, da er glaubte, daß die im niedrigen Nadelholzdickickt aufgestellten Buchsenschützen die Annäherung des Feindes im Voraus anzeigen würden, sah er zu seinem großen Verdruß dieselben auf das Hauptheer zurückfallen: sie hatten einem grundlosen Gerücht Gehör gegeben, daß der Feind am Back-Niver landen wollte, um sie abzuschneiden. Da also dem General dieser Theil seines Plans vereitelt mard, so stellte er die Büchsenschützen zur Rechten seiner vordern Linie auf, um dieser Flanke etwas mehr Festigkeit zu geben. Bald barauf berichteten die Schildwachen: daß ein Haufen Engländer gang forglos in Gorsuch's-Farm sich mit Zechen belustigte. Co= gleich erboten sich mehrere Offiziere, dieselben von bort zu ver-Der General beorderte die Compagnien der Capitäne Levering und Howard (vom 5ten Regiment), ungefähr 150 Mann, unter dem Major Heath; ferner Capitan His= quith's Compagnie, etwa 70 Mann, worunter einige Büchsen= schützen; dann die Reiterei und ein Stück fleines Geschütz: diese Abtheilung wurde vorwärts gesandt, um die feindlichen Vorposten für ihre Unverschämtheit zu züchtigen, und ihnen zu zeigen, daß die Amerikaner fechten wollten.

Kaum war dieselbe eine halbe Meile vorgedrungen, als sie auf das Hauptheer des Feindes stieß. Sogleich entspann sich ein heißes Gefecht, in welchem dem Major Heath das Pferd unter dem Leibe erschossen ward. Mehrere Amerikaner wursden getödtet und verwundet, jedoch nicht ungerächt: denn in diesem Gefecht verloren die Engländer ihren Oberbesehlsshaber, den General Ross. Dieser war unvorsichtiger Weise zu weit vorgedrungen, um zu recognosciren: als er getödtet wurde durch einen Schüßen von Capitan Howard's Compagnie, die zu den Vorposten gehörte.

Nach dem Tode des Generals Ross ging der Befehl auf den Obersten Brook über, der ungeachtet dieses Unglücks vorswärts drang. Die Abtheilung der Amerikaner wich zurück; und da der General sah, daß Howard's und Levering's Compagnien zu sehr erschöpft waren, um an dem nahen Kampfe theilzunehmen, so ließ er sie die Reserve bilden; sie ersuchten ihn jedoch um die Erlaubniß, die Gefahren ihrer Cameraden

zu theilen.

Um halb 3 Uhr begann der Feind, Racketen zu werfen, die aber keinen Schaden anrichteten. Unmittelbar darauf eröffnete die Artillerie ihr Feuer gegen die Engländer, welche es erwiederten aus einem Sechspfünder und einer Haubitze, auf dem linken Flügel und im Mittelpunkt. Einige Minuten lang dauerte das Feuer lebhaft fort, als der General es auf seiner Seite auf hören ließ, um den Feind auf Büchsenschuß-

weite heranzuziehen.

Da er bemerkte, daß die Engländer ihre Anstrengungen hauptsächlich gegen die linke Flanke richteten, so ließ er das 39ste Regiment zur Linken des 27sten anrücken, und beorderte zwei Stück Geschütz zur Linken des 39sten. Und um diese Flanke, welche höchst wichtig war, noch mehr zu decken, befahl er dem Obersten Amen, sein (51stes) Regiment rechtwinkelig gegen die Linie aufzustellen, mit der rechten Flanke an die linke des 39sten gelehnt. Der Befehl wurde aber schlecht vollzogen, wodurch einige Verwirrung auf diesem Punkte entstand; die jedoch bald wiedergutgemacht wurde, mit dem Beistand der Adjutanten des Generals, des Majors Stevens son, und der Brigades Majore Calhoun und Frailen.

Nun entfaltete sich die rechte Colonne des Feindes, und drang vor gegen das 27ste und 39ste Regiment. Unglückslicher Weise ergriff in diesem Augenblick das 51ste Regiment ein panischer Schrecken: es seuerte auf's Gerathewohl, löste

sich auf, und floh in solcher Verwirrung von dannen, daß es unmöglich war, dasselbe wieder zu ordnen. Auch brachte es das zweite Bataillon des 39sten Regiments in gleiche Unord-

nung.

Unterdessen war das Feuer von der Rechten zur Linken allgemein geworden: die amerikanische Artillerie schlenderte unauf hörlich Tod und Verderben auf die linke Solonne des Feindes, welche sich hinter einem Blockhause zu verbergen suchte; aber dieses stand augenblicklich in Flammen, da Capitän Sadtler die Vorsicht gebraucht hatte, dasselbe anzuzünden, sobald er und seine Jäger es verließen.

Etwa 10 Minuten nach 3 Uhr drang die brittische Linie vorwärts, mit einem schnellen Musketenseuer, welches gut erwiedert wurde durch das 5te, 27ste, und das erste Bataillon des 39sten Regiments, die ihren Standpunkt behaupteten, trotz des schlechten Beispiels, welches bei der beabsichtigten

Unterstützung zur Linken gegeben ward.

Nach dieser Verminderung bestanden die Streitfräfte des Generals kaum aus 1,400 Mann, welchen die ganze Macht des Feindes entgegengesetzt war. Das Feuer dauerte unun= terbrochen bis etwa 25 Minuten vor 4 Uhr, und während dieser Zeit hielt General Stricker tapfer Stand gegen eine vier Mal stärkere Anzahl Feinde; allein da er fand, daß er den ungleichen Kampf nicht länger fortsetzen konnte, und daß der Feind im Begriff war, ihn zu überflügeln, in Folge der Flucht des 51sten Regiments: so mußte er sich zu seiner Re= serve zurückziehen. Dieses that er in guter Ordnung, und zog seine Brigade zusammen; da aber der Frind es nicht für gerathen hielt, ihn zu verfolgen, so faßte er Posten zur Linken der Linie, eine halbe Meile von den Verschanzungen, wo der General Winder zu ihm stieß. Dieser hatte auf der westlichen Seite ber Stadt geftanden, erhielt aber jetzt Befehl: mit ber Brigade von Virginien und Capitan Bird's Vereinigte=Staas ten=Dragonern sich zur Linken des Generals Stricker aufzus stellen.

Das Betragen der Brigade von Baltimore war höchst lobenswerth, mit Ausnahme des 51sten Regiments und des 2ten Bataillons des 39sten, welche der panische Schrecken ergriff, dem neue Truppen so oft unterworfen sind. Alte gediente Soldaten hätten nicht mehr thun können, als Erstere. Ihr Verlust an Todten und Verwundeten belief sich auf 163, Lunter welchen einige der achtbarsten Bürger von Baltimore

The control of

waren,) etwa ein Achtel der ganzen Truppenanzahl. Im heißesten Augenblick des Gefechts ward der Adjutant James Lowry Donaldson, vom 27sten Regiment, (ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter,) getödtet; die Majore Heath und Moore, nebst mehreren anderen Offizieren, wurden verwundet. Nach dem eigenen Geständniß der Engländer verloren sie deppelt so viel als die Amerikaner, und vermuthlich noch weit mehr. Dieser unerwartete Widerstand hatte einen glücklichen Einfluß auf die Feinde: in ihren amtlichen Berichten schätzten sie die Streitkräfte der Amerikaner auf 6,000 Mann, (worunter verhältnißmäßig viele Reguläre,) und ihren Verlust auf 1,000 Mann; woraus zu erkennen ist, was sie von der Weise

urtheilten, auf welche sie empfangen wurden.

Unterdessen hatte der Angriff zu Wasser schon begonnen aus funf Bombenschiffen, in einer Entfernung von zwei Deilen; und als dieselben sich hinreichend genähert hatten, warfen sie Unfer, und unterhielten ein unaufhörliches Bombenfeuer, während sie selbst sich außer dem Bereich der Kanonen des Die Lage der Amerikaner war höchst ge-Forts befanden. fährlich und um so unangenehmer, da sie unthätig bleiben mußten; bennoch hielt ein Jeder von ihnen Stand, ohne zu Einer der Bierundzwanzigpfünder, auf dem sudwest= lichen Bollwerk, unter dem Capitan Richolson, sprang von der Laffette, tödtete den Iten Lieutenant und verwundete mehrere Nun kam ber Feind etwas näher in den Bereich der Kanonen des Forts: sogleich eröffnete dieses ein furchts bares Tener gegen denselben, und zwang ihn, sich in seine vorige Stellung zurückzuziehen. Das Feuer dauerte ununterbrechen Tag und Racht. Die Stadt, von beiden Geiten angegriffen, erwartete ben Ausgang in tobtenhaftem Schweis gen, und kein Ange schloß sich dem Schlaf während dieser Macht.

Plöslich, um Mitternacht, ward eine furchtbare Kansnade in der Gegend des Forts gehört, und schon glaubten die erschrockenen Einwohner, daß Alles verloren wäre; dech bald wurder sie beruhigt durch die Rachricht: daß einige feindliche Barken—deren Anzahl unbekannt,—versucht bätten, zu landen; aber nach großem Berlust zum schlennigsten Rückzug gezwungen worden wären, durch die Lieutenante Newcomb und Webster, welche die Stadt-Batterie und das Fort Covington befehligten. Am nächsten Morgen hörte das Bonzbensener auf, nachdem gegen 1,500 Bemben geworfen worder

waren; von welchen viele über dem Fort zerplatzten, deren Stücke auf die Vertheidiger desselben berabsielen; eine große Menge siel nieder innerhalb der Werke, beschädigte zwei öffentliche Gebäude stark, und zwei andere unbedeutend.

Die Feinde konnten eine so grobe Behandlung nicht vertrasgen, und zogen sich zurück unter dem Schutz einer finstern und stürmischen Nacht. Um Morgen wurde General Winder ausgeschickt, sie zu verfolgen; aber inzwischen hatten sie hinsreichende Zeit gehabt, sich einzuschissen, und nicht einmal ihr Nachtrab konnte abgeschnitten werden. Den nächsten Tagfuhr die feindliche Flotte die Bai hinab, zur großen Freude der Einwohner von Baltimore.

Wir wenden uns nun wieder zu den Operationen an der nördlichen Grenze. Ungefähr Anfangs September führte Sir Georg Prevost sein Heer nach Plattsburg, während die Flotte ihm zur Linken den See hinauf suhr, um diese Stadtgleichzeitig zu Lande und zu Wasser anzugreisen. Bis dahin war in dieser Gegend nichts Wichtiges vorgefallen.

Der Friede in Europa erlaubte der englischen Regierung, eine große Anzahl Truppen nach Amerika überzuschiffen; und schon war ein bedeutendes Heer nach Canada gesandt worden. Von diesen Truppen standen 14,000 Mann unter dem Befehl des Sir Georg Prevost, und die übrigen wurden abgeschickt

wider den General Brown am Riagara.

Dieser Uebermacht konnte General Macomb nur 1,500 Mann Reguläre entgegenstellen, unter welchen sich Recruten und Invaliden befanden. Die Werke waren in keinem Ber= theidigungszustande, die Vorräthe und das Geschütz in großer Unordnung. Die Engländer nahmen den 3. September Champlain in Besit; und aus ihren Proclamationen, so wie aus den Spuren von Wagen und Pferden in dieser Gegend, konnte man bald schließen, daß Plattsburg der Gegenstand ihres Angriffs war. Also durfte man keine Minute verlieren um die Werke in Vertheidigungsstand zu setzen; und um unter den Offizieren und Soldaten einen gegenseitigen Wetteifer zu erregen, wurden sie in Haufen eingetheilt, und in verschiedene Forte gelegt; auch erklärte der General im Las gesbefehl: daß jede Abtheilung die Besatzung ihres eigenen Werks und verbunden sein sollte, es bis zum Neußersten zu vertheidigen. Zugleich berief er den General Movers von der neuhorker Landwehr, und entwarf mit ihm Pläne, um die Landwehr in Masse aufzubieten. Die Einwohner von Platts

ourg floben mit ihren Familien und Sachen, ausgenommen einige wenige Männer und mehrere Anaben, die sich in eine Compagnie bildeten, Büchsen erhielten, und sich als höchst

nützlüch bewährten.

In dieser äußerst bedrängten Lage versammelte General Movers ungefähr 700 Mann Landwehr, und stellte fleine Abtheilungen aus, um den Feind zu bewachen und zu benn= Bäume wurden gefällt, um den Marsch besselben rubigen. möglichst zu erschweren. Einige Scharmützel fanden statt; und den 6., bei Tagesanbruch, rückte der Feind vorwärts in zwei Colonnen, welche sich theilten bei Sampson's, etwas unterhalb des Dorfs Chazy. Die eine Colonne, (auf Beckman's-Straße) näherte sich schnell: die Landwehr scharmü-Belte ein Wenig mit den Vorposten, wich aber bald zurück,mit Ausnahme einiger Braven,—und floh in der größten Unordnung. Eine Abtheilung von 250 Mann, unter dem Major Wool, war abmarschirt, um sie zu unterstützen und ihr ein Beispiel der Standhaftigkeit zu geben, aber umsonst.

Es zeigte sich, daß die feindlichen Colonnen bis auf eine Meile von Plattsburg vorgedrungen waren; deshalb erhielt der Oberst Appling Befehl: seine Stellung bei DeadsCreek zu verlassen, und dem Feind in die rechte Flanke zu fallen. Glücklicher Weise kam der Oberst noch zu rechter Zeit, um seinen Rückzug zu sichern: er stieß gerade auf die Spiße einer Colonne, die aus dem Wald hervorkam. Er ließ durch seine Büchsenschützen ein mörderisches Feuer auf dieselbe geben, und beunruhigte sie so lange, die er sich mit dem Major Wool vereinigte. Obgleich das Geschütz eine bedeutende Zerstörung unter dem Feinde anrichtete, so drang doch dessen Solonne beständig vorwärts; alle möglichen Hindernisse wurden ihr in den Weg gelegt: Bäume umgehauen, die Brücke weggerissen, und von den Galeeren aus ein zerstörendes Feuer auf sie unterhalten, als sie über den Bach ging.

Plattsburg liegt auf der Nord-Dstseite des Saranac, nahe bei dessem Einfluß in den Champlain-See, den amerikanischen Werken gerade gegenüber. Natürlich wurde die Stadt verslassen, und von den Engländern in Besitz genommen. Letztere suchten sich der Brücke zu bemächtigen; allein diese ward von den Amerikanern standhaft vertheidigt. Alls unsere Truppen über die Brücke gegangen waren, rissen sie die Bohlen von derselben ab, und gebrauchten sie zur Errichtung einer Brust-

wehr.

Alls der Feind sich tes Dorfes bemeistert hatte, suchte er nicht, sich ber amerikanischen Werke auf ber entgegengesetzten Seite bes Flusses zu bemächtigen,—wie er boch bei seiner überlegenen Macht leicht hätte thun können,—sondern er begnügte sich, Werfe zu errichten, von welchen aus er die Amerikaner beunruhigen konnte, durch beständiges Scharmützeln bei den Brücken und Furten. Den 11.—am fünften Tage der Belagerung,-stellte sich am Saranac eine bedeutende Angabl Landwehr von Reu-York und Vermont auf, welche sich bisher versammelt hatten. Diese vereitelte die Versuche tes Feindes, über den Fluß zu gehen; während zugleich eine beträchtliche Abtheilung ihn im Mücken bemruhigte. Scharmützel zwischen den Engländern und der Landwehr dauerten fast ununterbrochen fort; und Letztere zeigte, vom ersten Tage an, viel Unerschrockenbeit. Zugleich arbeiteten die amerikanischen Regulären unaufhörlich an der Verstärkung und Ausdehnung ihrer Werke. Während dieser Zeit wurde durch Capitan M-Glassin eine schöne Kriegsthat voll= Dieser ging in der Nacht über den Fluß, griff die brittischen Regulären au, (welche drei Mal so stark waren, als er,) pflanzte eine versteckte Batterie auf, die seit einigen Tagen vorbereitet worden war, trieb den Keind aus seinen Posten, und zerstörte seine Werke.

Die Hauptursache des für die Amerikaner günstigen 30= gerns mar die augenblickliche Erwartung der brittischen Flotte, deren Mitwirfung beabsichtigt wurde. Am 11., Morgens um 8 Uhr, berichtete das Wachboot des Commodores M'Do= nough die Annäherung der Flotte. Sie bestand aus der Conffance, von 39 Kanonen, (worunter 27 Vierundzwanzigpfün= der); der Brigg Linnet, von 16 Kanonen; der Schaluppen Chub und Finch, jede von 11 Kanonen; 13 Galeeren, von welchen 5 jede mit 2 Kanonen und 8 jede mit 1 Kanone. Der Commodore lag zu dieser Zeit in der Bai von Plattsburg vor Anker, und wollte in seiner Stellung bleiben, um den Feind zu empfangen. Seine Flotte bestand aus der Saratoga, von 26 Kanonen, worunter 8 lange Vierundzwanzigpfünder; dem Eagle, von 20 Kanonen; der Ticonderoga, von 17 Kanonen; dem Preble, von 7 Kanonen; 10 Galeeren, von welchen 6 jede mit 2 Kanonen, und 4 jede mit 1 Kanone. Außer dem Vortheil, ben der Keind hatte, indem er seine Stellung wählen konnte, waren auch noch seine Streitkräfte bei Weitem ben Uns'rigen überlegen. Die Anzahl der Kanonen am Bord



Buffalo, am Erie-See im Staate Ren-York, wird verbrannt durch die Engländer, am 30. December, 1813. S. 307.



Schlacht von Plattsburg und Sieg des Commodores M'Donough, am 11. September, 1814. S. 360—62.

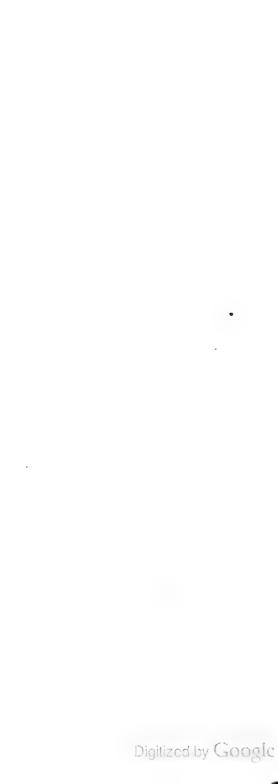

der brittischen Flotte belief sich auf 95, und die seiner Mannsschaft auf beinahe 1,000; während die Flotte der Amerikaner nur 86 Kanonen und kaum 800 Mann zählte. Eins der amerikanischen Schiffe war in fast unglaublicher Sile gebaut worden: die Bäume, aus welchen es gezimmert wurde, stans den wirklich achtzehn Tage vorher noch wachsend an den Usern des Sees.

Die amerikanischen Schiffe stellten sich auf in einer Linie, mit 5 Ranonenbooten und Galeeren auf jeder Flanke. Um 9 Uhr ankerte Capitan Downie, der brittische Besehlshaber, in einer Linie neben dem amerikanischen Geschwader, in einer Entsernung von etwa 300 Ellen, so daß die Constance der Saratoga, und der Linnet dem Eagle gegenüber lagen; in gleicher Linie waren die brittischen Galeeren und eine Schaluppe gegen die Ticonderoga, den Preble und die linke Division der amerikanischen Galeeren; eben so die andere Schaluppe gegen die rechte Division.

Die Wichtigkeit des nun erfolgenden Kampfes rechtfertigt

eine umständliche Beschreibung.

In dieser Stellung geriethen beiderseits alle Streitfräfte in Bewegung; und zugleich, wie auf ein gegebenes Zeichen, begann der Kampf zwischen dem General Macomb und Sir Georg Prevost. Eine der brittischen Schaluppen ward bald unbrauchbar, indem sie auf ein Felsenriff rannte, von welchem sie nicht wieder losgemacht werden konnte; während eine Division der seindlichen Galeeren so hart mitgenommen wurde, daß sie davonfahren mußte. Aber das Schicksal dieses wichtigen Tages;—an welchem die beiden Nebenbuhlerinnen zum zweiten Mal in Geschwadern um den Rang der Ueberlegenheit zu Wasser kämpsten,—hing hauptsächlich ab von dem Erfolg des Gesechts zwischen den beiden größten Schiffen.

Der amerikanische Commodore hielt den ungleichen Kampf zwei Stunden lang aus; allein das größere Gewicht der feindlichen Batterie schien die Wagschale des Siegs auf die Seite des Feindes zu neigen, obgleich er außerordentlich litt. Die Vortheile wider die Saratoga wurden zufällig noch versmehrt durch den Befehlshaber des Eagle: dieser kounte mit seinen Kanonen nicht zum Schußkommen, wie er es wünschte, kappte das Ankertau und legte sich zwischen der Ticonderoga

der Saratoga vor Anker; wodurch Letztere dem zerstören-

den Feuer der feindlichen Brigg ausgesetzt wurde. Unters dessen waren am Vord der Saratoga die Kanonen auf der Stenerbordseite entweder von der Lassette gerissen oder uns brauchbar geworden, und die Lage des seindlichen Schiffs war wenig besser: für Beide schien das Glück des Tages abzubängen von der Aussührung einer der schwierigsten Bewegungen in der Stenermannskunst,—das Schiff so hers umzuwenden, daß es eine neue Bolle-Lage seuern konnte.

Die Confiance versuchte dieses umsonst; aber die Bemühungen der Saratoga hatten einen günstigen Erfolg: der Sternanker ward hinuntergelaffen, bas Bugankertau gekappt, und das Schiff herumgedreht; worauf es eine frische Volles Lage auf die Fregatte feuerte, welche sich bald nachher ergab. Dann erfolgte eine Bolle-Lage auf die Brigg, welche sich eben= falls binnen 15 Minuten ergab. Die dem Gagle entgegenge= setzte Schaluppe hatte sich dem Capitan Henley schon einige Zeit vorher ergeben, und trieb vor der Linie hinab. von den Galeeren wurden versenkt, und die andern entwisch= ten; der ganze übrige Theil der Flotte fiel in die Hände des Commodores M'Donough. Bis dieser blutige Kampf sich entschied, blieb am Bord beider Geschwader kaum ein Mast so weit im Stande, um ein Segel tragen zu können, und bie meisten Schiffe waren im Begriff zu sinken. Im Rumpf der Saratoga saßen 50, und in dem der Confiance 105 Ranonen= Zwei Mal wurde Erstere durch glühende Rugeln in Brand geschossen.

Das Treffen dauerte 2 Stunden und 20 Minuten. Der Befehlshaber der Confiance und 49 von seinen Leuten wurzden getödtet, und 60 verwundet. Um Bord der Saratoga waren 28 Todte und 29 Verwundete; unter Ersteren der Lieutenant Gamble. Um Bord der Ticonderoga wurde der Lieutenant Stanbury (Sohn des Generals Stanbury, von Maryland,) getödtet. Unter den Verwundeten waren die Lieutenante Smith und Spencer, und der Seecadet Valduin. Im Ganzen belief sich der Verlust des amerikanischen Gesschwaders auf 52 Todte und 58 Verwundete; der des Feindes auf 84 Todte, 110 Verwundete, und 856 Gefangene: in der That mehr, als die Anzahl derer, welche sie gefangen nahmen.

Dieses für beide Nebenbuhlernationen so wichtige Gesecht fand statt im Angesicht beider Heere, die auch keineswegs ruhige Zuschauer desselben waren: während der ganzen Zeit

wurde ein heißer Kampf unterhalten, und die Luft war ansgefüllt mit Bomben, Racketen, glübenden Kugeln, zc. Orei Mal machten die Engländer einen verzweifelten Versuch, die amerikanischen Werke zu ersturmen: und eben so oft wurden sie mit bedeutendem Verlust zurückgeschlagen. Ein Angriss der Feinde, um sich der Brücke zu bemeistern, wurde tapfer von einer Abtheilung Regulären und Capitän Großvener's Büchsenschwüßen abgewehrt. Die Feinde versuchten 3 Meilen weiter oben, in einer Furt, über den Fluß zu gehen; aber ein Hausen Freiwillige und Landwehr, der in einem Gehölz lag, griss Erstere so kräftig an, daß sie größtentheils zusammenzgehanen wurden.

Natürlich ließen die Anstrengungen der Feinde nach, als sie Augenzeugen des schmerzlichen und unerwarteten Anblicks waren, wie ihre ganze Flotte weggenommen wurde. Das Feuer ward indessen die in die Nacht unterhalten; als der Feind endlich sein Geschüß zurückzog und die Belagerung aufzhob. Nun waren die Pläne des Sir Georg Prevost gänzlich vereitelt, seitdem die Amerikaner den See beherrschten; selbst wenn er sich der amerikanischen Werke bemächtigte, so konnte dieses ihm zu keinem weitern Zweck dienen; während er einer großen Gesahr ausgesetzt war, durch die stündliche Vermehz

rung der amerikanischen Streitkräfte.

Deshalb sandte er alles Gepäck und Geschütz von dannen, das fortgeschafft werden konnte, unter dem Schutz der Nacht; und am nächsten Morgen, vor Tagesanbruch, zogen sich alle seine Truppen schleunigst zurück, mit Hinterlassung ihrer Verwundeten und Kranken. Ferner ließen sie eine große Menge Kriegsvorräthe und Schießbedarf im Stich, von welchen später eine noch größere Menge gefunden wurde, welche sie in Sümpsen versteckt und in der Erde vergraben hatten. Die Amerikaner verfolgten sie hitzig, und griffen eine Anzahl Marodeure auf ;—auch fanden sich über 500 Uebersläuser ein.

Die Gefallenen der Flotte und des Heers der Engländer wurden mit allen friegerischen Ehren begraben. Die mensschenfreundliche Aufmerksamkeit der Amerikaner gegen die Berwundeten, und ihre großmüthige Artigkeit und Höflichkeit gegen die Gefangenen, wurden in dankbaren Ausdrücken anserkannt durch den Sapitän Pryng, (den Nachfolger des Sapitäns Downie,) in seinem amtlichen Bericht an die Admiralität.

So ward dieser furchtbare feindliche Einfall glücklich zurücks

geschlagen, und ein anderer unserer Landseen mit Ruhm bedeckt, durch die Siege der freien Amerikaner. Die "sterns besäete Fahne" wehte im Triumph auf dem Champlain-See, wie vorher auf dem Erie und Ontario. Demnach werden diese schönen Punkte unsers großen Reichs von nun an mehr

Aufmerksamkeit erregen, als bisher.

Durch diesen Sieg wurde aller Parteigeist geschwächt, und Einstimmigkeit in der National-Gesetzgebung hervorgebracht. Die große Ursache bitterer Alage gegen die Verwaltung—französischer Einfluß—hörte auf; und das neuere Vetragen Groß-Britanien's gegen dieses Land machte es irgend Jesmanden unmöglich, zu sagen: daß England nicht muthwillig die Feindseligkeiten fortsetzte, während jene Ursache nicht mehr stattfand. Niemand konnte nun dasselbe länger vertheidigen.

Aber zu verschiedenen anderen Umständen kam noch die Zurückseung unserer Gesandten in Europa, nebst der hinterslistigen Staatskunst Groß-Britanien's, welche die endliche Beilegung der Mißhelligkeiten verzögerte: Dinge, die wohl verstanden wurden, und auf unsere Bürger eine eigene Wirskung äußerten. Man begegnete unserm aufrichtigen Berlangen nach Frieden mit dem Berlangen der Abtretung eines großen Theils von Land, und der gänzlichen Ueberlassung der Landssecufer. Es war augenscheinlich, daß unsere Regierung diese Bedingungen nicht eingehen konnte; und Wenige waren so schwach zu glauben, daß diese Vorschläge in einer andern Ubsicht gemacht wurden, als um die Unterhandlungen zu verslängern, und Vortheil zu ziehen aus den etwa eintretenden Umständen.

Ungefähr um diese Zeit bildete sich in Hartsord eine Berssammlung von Abgeordneten verschiedener Staaten von Neuschgland; die Mitglieder derselben waren gegen den Krieg. Dieser Schritt erregte großes Aufsehen, und veranlaßte viele politische Betrachtungen und Grübeleien. Man beschuldigte die Bersammlung der Absicht: die Staaten zu trennen; aber nach einer kurzen Sitzung endigte dieselbe mit einer Denkschrift und Vorstellung an den Congreß, worin verschiedene Einwürfe gegen die FöderalsVersassung enthalten waren. Diese Denkschrift wurde mehreren Staaten zur Genehmigung vorgelegt, aber einstimmig verworfen. Hinschtlich des Rechts: sich zu versammeln, um über NationalsUngelegenheiten zu bes rathen, können wir nur eine Stimme haben, wosern wir nicht den republikanischen Grundsatz aufgeben wollen; ob aber

Die Beweggründe, die Zeit und der erwartete Erfolg jener Versammlung richtig und flug waren? wollen wir dabin gestellt sein lassen. In der Gesetzgebung von Penusylvanien, wo über die Denkschrift berathen wurde, fand das Betragen

der Versammlung strengen Tadel.

Unsere Staatseinkünfte schienen jetzt sich zu verbessern, unter dem unermüdlichen Fleiß und den großen Fähigkeiten des Herrn Dallas, welchen der Präsident in diesem bedenklichen Augenblick erwählte, um die Stelle des Secretärs des Schatzes zu verwalten. Seine Pläne zeichneten sich aus durch die größte Kühnheit, wurden aber auf eine so klare Weise entfaltet, daß sie jedes denkende Gemüth überzeugten. Er zog, so zu sagen, den sinkenden Eredit der Nation beim Schopf wieder empor.

Zu derselben Zeit versah Oberst Monroe den Dienst eines Kriegssecretärs, außer dem seines sonstigen Berufs, wobei er keinen geringen Muth an den Tag legte; denn dieser Posten war eine verlorene Hoffnung der Bolksgunst geworden. Oberst Monroe war so glücklich, alle seine Maßregeln mit dem besten Erfolg und dem einstimmigen Beisall seines Vaterlands ges

front zu sehen.

Während der amerikanische Congreß sich auf diese Art beschäftigte, wurde die öffentliche Aufmerksamkeit erweckt durch einen höchst beunruhigenden Zustand der Angelegenheiten im Der Creek-Indianerfrieg begann von Neuem, und Louissana wurde mit einem furchtbaren feindlichen Einfall Nachdem General Jackson einen Vertrag mit den bedroht. Creek-Indianern geschlossen, verlegte er sein Hauptquartier Hier erhielt er gegen Ende des Augusts gewisse nach Mobile. Nachricht: daß drei brittische Kriegsschiffe in Pensacola ange= kommen wären, und eine große Menge Kanonen und Schieß= bedarf gelandet hätten, in der Absicht, die Indianer zu be= waffnen; ferner, daß 300 Mann englische Truppen in's Fort einmarschirt wären. Auch wurde ihm berichtet: daß die Flotte des Admirals Cochrane in Bermuda Verstärkung erhalten, und daß noch 13 Linienschiffe (nebst Transportschif= fen) mit 10,000 Truppen täglich erwartet würden, bestimmt, in einen der südlichen Staaten einzufallen. Rach Empfang dieser Nachricht schrieb General Jackson sogleich an den Gouvernör von Tennessee: ihm alle Truppen dieses Staats zu schicken.

Um 15. September erschienen drei Kriegsschiffe von Pensacola vor dem Fort Boyer, welches die Einfahrt in die Bai Oberst Nichols, ber über die Trupvon Mobile beherrscht. pen seiner brittischen Majestät in Florida befehligte, erließ eine Proclamation an die Einwohner von Louisiana, Kentucky und Tennessee, und lud sie ein, den Engländern zu helfen Er machte gleichfalls einem Rest von Geeräubern,-welche einen der Landscen verresteten, ter mit dem Meerbusen in Verbindung steht,—ten Verschlag: ihm Beistand zu leisten gegen die Amerikaner in dieser Gegend. Die Anzahl dieser Seeräuber belief sich auf 5 bis 600, teren Anführer Lafitte von der amerikanischen Regierung geächtet (outlawed) ober für vegelfrei erklärt worden war. Im Sommer batte Commodore Patterson die Seeräuber-Relenie aufgehoben; allein sie siedelte sich wieder an, und konnte eine gefährliche Macht werden, wenn unsere Feinde sie gebrauchten: für welchen Zweck dieselben ihr auch schon große Amerbietungen gemacht hatten.

Aber—zur größten Demüthigung berer, die sich so tief erniedrigen konnten,—dieses Bündniß ward mit Unwillen ver-Erst verstellte sich Lasitte, bis er vom Obersten wich tige Erkundigungen eingezogen hatte; dann entließ er ihn mit Berachtung, und schickte unmittelbar einen Boten ab an ben Gouvernör Claiborne, (der einige Zeit vorher 500 Thaler für seine Verhaftung versprochen hatte,) um ihm unwider= sprechliche Beweise der Wahrheit seiner Erklärung vorzulegen. Der Gouvernör wurde angenehm überrascht durch diesen uns erwarteten Zug von Großmuth, war aber Anfangs unschlis Endlich, bei Annäherung ber Gefahr, sig, was er thun follte. erließ er eine Proclamation, in welcher er sich verbürgte: baß Allen, die bisher solch ein gesetzloses Leben geführt, verziehen sein sollte, wofern sie zurückfehrten, um ihr Baterland vertheis digen zu helfen. Dieses nahmen die Barratarianer—wie sie genannt wurden,—mit Freuden an; und ihre Dienste bes

währten sich als äußerst nütlich.

Nachdem General Jackson dem Genvernör von Pensacola vergebens Vorstellungen wegen seines beispiellosen Betragens gemacht hatte, entschloß er sich, wider diesen Platz zu marschisten. Er ward verstärkt durch 2,000 Mann Landwehr von Tennessee, welche durch das Land der Indianer marschirt waren, und drang vorwärts gegen Pensacola, um Genugsthung zu verlangen. Den 6. November kam er an in der

T-0000

Nachbarschaft dieses Postens, und sandte sogleich den Major Peire mit einer Fahne an den Gouvernör, um ihm den Zweck seines Besuchs mitzutheilen. Allein die Batterien seuerten auf den Major; wodurch er gezwungen ward, umzukehren. Hierauf recognoscirte Jackson das Fort; und da er fand, daß es von Engländern und Indianern vertheidigt wurde, so machte er Vorbereitungen, es am nächsten Tage zu stürmen.

Mit Tagesanbruch setzten sich die Truppen in Bewegung, und da sie sich auf der Westseite der Stadt gelagert hatten, so wurde der Angriff von dieser Seite erwartet. Um die Feinde in dieser Meinung zu lassen, mußte sich ein Theil der Reiterei im Westen der Stadt zeigen, während die übrigen Truppen sich unbemerkt im Osten der Stadt und im Rücken des Forts versammelten. Jackson's ganze Macht, bestehend aus wenigen Regulären, einem Haufen Landwehr, und einis gen Choctam-Indianern,—erschien innerhalb einer Meile im Angesicht des Forts, und drang mit Festigkeit vorwärts gegen die feindlichen Werke; obgleich zur Linken derselben 7 brittische Schiffe, und vor ihnen starke Ranonenwälle errichtet Bei ihrem Eintritt in die Stadt feuerte eine Batterie von zwei Kanonen mit Traubenkugeln gegen die Mittelco-Ionne, die aus Regulären bestand, und ein Hagel von Musketenkugeln flog auf sie aus den Häusern und Gärten. aber wurde die Batterie genommen und das Musketenfeuer zum Schweigen gebracht.

Nun erschien der Gouvernör mit einer Fahne, bat um Gnade, und erbot sich, die Stadt sogleich zu übergeben. Seine Bitte wurde gewährt, so wie jeder mögliche Schutz der Perssonen und des Eigenthums der Einwohner. Der Besehlsshaber des Forts verweigerte die Uebergabe bis Mitternacht; dann aber räumte er es mit seinen Truppen, gerade als die Amerikaner sich anschickten zu einem wüthenden Sturm. Die Engländer zogen ihre Schiffe zurück; und Jackson, der nun seinen Zweck erreicht hatte, marschirte wieder nach Mobile.

Ungeachtet der Friedensunterhandlungen wurden Vorbesreitungen gemacht zu einem furchtbaren Einfall in Louisiana; und Gouvernör Claiborne beorderte zwei Divisionen Landswehr, sich fertig zu halten, um einen möglichen Angriff abzuswehren. Auch forderte er die Einwohner auf: sich in Masse zu versammeln, zur Vertheidigung ihrer Freiheiten und ihrer Heimath.

In Neu-Orleans zeigten die Bürger seit dem Anfang des

Kriegs die größte Thätigkeit, um in's Feld zu ziehen wider die Feinde: gleichsam als wüßten sie, wie wenig Hülfe sie von der Gesammtregierung hoffen durften. Jeder Mann, ber Waffen tragen konnte, wurde Goldat; und vielleicht gab es nie freiwillige Compagnien, die eine so gute Mannszucht und eine so schöne soldatische Haltung hatten. Die wundervolle Geschicklichkeit der Franzosen für das Kriegshandwerk bewährte sich in höchstem Grade bei dieser Gelegenheit: Biele von ihnen hatten schon in den französischen Heeren gedient.

Die freien farbigen Leute—eine zahlreiche Classe—erhielten die Erlaubniß, eine Compagnie von Freiwilligen zu bilden, und die Uniform zu tragen: ein Vorrecht, welches sie stolz Viele davon waren Eingeborne, aber die meisten Flüchtlinge von St. Domingo. Die amerikanischen und französischen Einwohner-obgleich sonst bisweilen uneinig, -vereinigten sich jetzt herzlich in ihrem Widerwillen gegen die Engländer, und suchten die Absichten derselben zu vereiteln.

Alls General Jackson hörte, daß Neu-Orleans bedroht war, eilte er dahin, um die Stadt zu vertheidigen; und den 2. December kam er baselbst an. Er bot all' seinen Scharffinn auf, und nahm die fräftigsten Maßregeln, um den erwarteten Einfall zu verhindern. Auf den wichtigsten Punkten wurden Batterien errichtet, und dem Feinde alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt. Der General verlangte Hülfsmittel von der Gesetzgebung, welche dieselben sogleich anschaffte. Monroe, der Kriegssecretär, hatte schon Kriegsvorräthe herbeigeschickt und die Gouvernöre der benachbarten Staaten aufgefordert, eine beträchtliche Anzahl Truppen zu stellen.

Ungefähr den 5. December wurde berichtet, daß die brittis sche Flotte, bestehend aus wenigstens 60 Segeln, auf der Söhe der Ostfüste des Mississppi wäre. Sogleich beorderte Commodore Patterson 5 Kanonenboote, unter dem Befehl des Lieutenants Catesby Jones, um die Bewegungen der Keinde Dieser entdeckte sie, der Insel Cat-Island zu bewachen. gegenüber, in folcher Stärke, daß er es für gerathen hielt, nach den Pässen in den Pontchartrainsee zu fahren, um die Engländer abzuwehren. Das Schiff Sea-Horse, unter bem Segelmeister Johnson, ward in der Bai von St. Louis, nach

einem tapfern Widerstand, gecapert.

Um 14. wurden die Kanonenboote, während sie windstill lagen, von beinahe 40 Barken mit 1,200 Mann angegriffen; und nach einstündigem Kampf mit dieser Uebermacht ergab sich die kleine Flotte. Die Amerikaner verloren 40 Todte und Berwundete; unter Letzteren waren die Lieutenante Spidden, (der einen Arm verlor,) Jones und M'Keever. Der Verlüst der Feindes wurde auf 300 Mann geschätzt.

Die Amerikaner fühlten tief den Verlust der Kanonenboote; denn nun konnte der Feind ungehindert und unbewacht seinen Angrissspunkt wählen. Doch ließen sie sich dadurch keinesswegs entmuthigen, die Vertheidigungsanstalten thätig fortzussehen. Die Gesetzelung bot Handgelder aus, wodurch viele Leute bewogen wurden, am Bord des Schooners Caroline und der Brigg Louisiana sich anwerden zu lassen. Ein dreitägiger Beschlag (Embargo) und das Kriegsgesetz wurden erklärt.

Lasitte und seine Barratarianer vereinigten sich um diese Zeit mit der amerikanischen Kriegsmacht. Jetzt bot die Stadt ein anziehendes Schauspiel dar: die Einwohner, von allen Classen, schickten sich an, die Feinde zu empfangen, und setzen ihr äußerstes Vertrauen auf Jackson. Alles war lebshaft und geschäftig; und selbst das weibliche Geschlecht schien wetteisernd theilzunehmen an der gemeinschaftlichen Sache.

Alle Haupt-Canäle, die mit dem See in Berbindung standen, und die schmalen sumpsigen Landstriche an den Usern des Mississppi, waren versperrt worden. Indeß gab es noch eine —wenig bekannte und nur von Fischern benutze—Berbindung mit dem Borgne-See, den sogenannten Bayou-dienvenu, einen Canal, dessen oberes Ende bei der Pflanzung des Genes rals Villere, 7 Meilen unterhalb der Stadt war. Major Villere hatte von seinem Bater Beschl erhalten, diesen Canal zu bewachen; demzusolge legte er, bei dessem Einsluß in den See, einen Wachposten in die Hütten einiger Fischer.

Es ergab sich später, daß diese elenden Menschen von den Engländern erkauft waren: am 22. übersiel ein seindlicher Hausen, von den Fischern geführt, plötzlich den Wachposten, und nahm ihn gefangen. Um 4 Uhr Morgens erreichte Gesneral Reane's Division das obere Ende des villereschen Casnals; und nachdem dieselbe gelandet und sich einige Stunden ausgeruht hatte, suhr sie durch das sogenannte Cane-Brake weiter, und gelangte um 2 Uhr zum Ufer des Flusses. Gesneral Villere's Haus wurde plötzlich umzingelt, so wie das seines Nachbars, des Obersten La Nonde; aber dieser Offizier und Major Villere entwischten glücklich, und begaben sich eiligst in's Hauptquartier, um die Nachricht mitzutheilen.

Sogleich wurde die Lärmkanone abgefeuert, und augenblicke

lich beschloß der Oberbefehlsha'er,—mit jener ihm eigenen Schnelligkeit und Sicherhe't-ben einzigen noch übrigen Weg einzuschlagen: ohne eine Minute zu verlieren, den Feind Coffee's Büchsenschützen, oberhalb ber Stadt auzugreifen. aufgestellt, waren in einer Stunde auf dem Bersammlungsplaze; das Bataillon des Majors Planche war schon angelangt, die Regulären und die Freiwilligen der Stadt standen Um 6 Uhr hatten sich die verschiedenen Heer= marschfertig. haufen bei Rodrigue's-Canal, 6 Meilen unterhalb der Stadt, vereinigt. Zu gleicher Zeit kam der Schooner Caroline, Cas pitän Henley, den Fluß herabgefahren. Die Truppen des Generals Coffee, mit Capitan Beale's Buchsenschützen, murs den zur Linken gegen das Gehölz, und die Freiwilligen der Stadt, die Farbigen unter Plauche und Duquin, beide Abtheis lungen unter dem Befehl des Obersten Ross, zur Rechten Ihnen zunächst besetzten die Landstraße 2 Regis aufgestellt. menter Reguläre, (das 7te und 44ste), die Artillerie und die Seetruppen unter dem Obersten M'Rea. Die ganze Anzahl belief sich kaum auf mehr als 2,000.

Die Engländer zählten dieses Mal 3,000 Mann. Anstatt aber sogleich auf die Stadt loszumarschiren, lagerten sie sich, in der völligen Ueberzeugung: daß sie das Schwierigste der

Unternehmung bereits überstanden hätten.

Carroll's Truppen standen auf der Straße von Gentilly, um einen möglichen Angriff von dieser Seite abzuwehren. Coffee erhielt Befehl, den feindlichen rechten Flügel zu um gehen, welcher sich an das Gehölz eine halbe Meile vom Flusse sehnte; während der General die feste Stellung desseiben nahe beim Flusse angreifen wollte. Zu gleicher Zeit sollte Commodore Patterson, der an Bord der Caroline gegangen war, den Fluß herabfahren und das Zeichen zum Angriff geben, indem er sein Feuer gegen den Feind eröffnete. Unnäherung der Amerikaner wurde verkündigt durch eine Volle-Lage vom Schooner; ihr ausgedehntes Feuer vom Flusse gab den Angreifenden ein sicheres Ziel zum Schießen. Coffee's Leute warfen sich mit ihrem gewöhnlichen Ungestüm auf den rechten Flügel des Feindes, und drangen bis in sein Lager; während Jackson's Truppen sie von vorn mit großer Hige angriffen.

Der Feind, obgleich plötzlich überfallen und nach einem Berlust von mehreren Hunderten an Todten und Verwundesten, ordnete sich bald wieder; und indem sein Feuer auf hörte

Consti

begann er das Handgemenge. Ein dicker Nebel, der gleich darauf entstand, verursachte einige Unordnung unter den amerikanischen Truppen; aber Jackson war so vorsichtig, seine Truppen zusammenzurusen. Er brachte diese Nacht auf dem Felde gelagert zu; und am Morgen um 4 Uhr nahm er seine Stellung auf der andern Seite des Nodrigue's-Canals, eines ehemaligen Mühlgrabens.

Die Amerikaner verloren 24 Todte, 115 Verwundete, und 74 Gefangene, worunter sich viele der vornehmsten Einwohner der Stadt befanden. Auch siel Tberst Landerdale, von Tennessee, ein tapferer Soldat, und wurde sehr betrauert. Der Verlust der Engländer belief sich auf 400 Mann an Todten, Verwundeten und Vermisten. Sie hatten die Absicht gehabt, am nächsten Tage gegen Neu-Orleans vorzubringen, wurden aber bewogen, vorsichtiger zu sein: sie schätzten die Streitkräfte des Generals Jackson auf 15,000 Mann.

Letterer legte sogleich hand an's Werk, um seine Stellung zu befestigen, durch eine einfache Brustwehr vom Flusse bis zum Sumpf, mit einem Graben auf ber Vorderseite. Um die Vollendung dieser Werke zu beschleunigen, gebrauchte man Wollenballen zur Bildung ber Schießscharten. Feinde noch immer durch die Caroline beunruhigt murden, so errichteten sie Batterien, um dieselbe anzugreifen. ward sie durch glühende Augeln in Brand geschossen und fleg in die Luft, etwa eine Stunde nachdem sie von ihrer Mann= schaft verlassen worden. Die Louissana, welche ihre Stelle einnahm, hielt das Feuer aller Batterien so lange aus, bis sie in die drohendste Gefahr kam. Mit ihrem Berlust ware die gange Mitwirfung der Streitfrafte zur See verloren gegans Ihrem Befehlshaber, bem Lieutenant Thompson, gelang es endlich nach vielen Schwierigkeiten, sie in die Rähe von Jackson's Stellung zu bringen.

Nach der Zerstörung der Caroline landete der brittische Befehlshaber, Sir Edward Packenham, den Haupttheil seines Heers mit hinreichendem Geschütz, und ließ unter eigener Aufsicht Anstalten machen, um seine Stellung zu befestigen.

Am 28. drang der englische General mit Macht vorwärts, in der Absicht, Jackson aus seinen Verschanzungen zu vertreisben. Eine halbe Meile von den amerikanischen Werken, die noch unvollendet waren, begann er den Angriff mit Nacketen, Vomben und einem schweren Kanonenkeuer. Die Loussana gab eine Volle-Lage auf die keindliche Colonne, und richtete

eine große Zerstörung an; auch das Feuer von den amerikas nischen Batterien war nicht minder zerstörend; und nach einem Ikündigen heftigen Kampf zog sich der brittische Genes ral zurück.

Die Amerikaner verloren 7 Todte und 8 Berwundete; unter Ersteren befand sich der Oberst Henderson, von Tensnesse. Der Berlust der Engländer war weit beträchtlicher.

Um Morgen des 1. Januars, 1815, sahen die Amerikaner, daß Sir Edward Packenham nahe bei ihren Werken Battesrien errichtet hatte, aus welchen er bei Tagesanbruch ein befstiges Fener begann, welches Jackson fräftig erwiederte. Zusgleich machten die Engländer einen kühnen Versuch, die linke Flanke der Amerikaner zu umgehen, wurden aber gänzlich zurückgeschlagen. Am Abend wichen die Engländer aus ihren Batterien, nachdem sie die Kanonen vernagelt; auch ließen sie eine Menge Schießbedarf zurück. Bei dieser Gelegenheit verloren die Amerikaner 11 Todte und 23 Verwundete.

Den 4. erhielt General Jackson eine Berstärkung von 2,500 Kentuckiern, unter dem General Adair; und am 6. sließ zu den Engländern der General Lambert, an der Spiße von 4,000 Mann. Inn beliesen sich die Streitkräfte der Engländer auf beinahe 15,000 Mann vortreffliche Truppen; während die Amerikaner nur ungefähr 6,000 Mann zählten: meistens frische Landwehr, größtentheils unbewassnet und schlecht gekleidet, wegen des übereilten Abmarsches. Alle Privatwassen, welche die Einwohner besaßen, wurden zusamemengebracht; und die Frauen von Neu-Orleans waren eifrig beschäftigt, verschiedene Kleidungsstücke zu verfertigen. In dieser bedrängten Zeit zeigte sich der Bürgermeister der Stadt, Herr Girod, besonders thätig.

Nun machte der brittische General sich fertig zu einem ernstlichen Angriff auf die amerikanischen Werke. Mit großer Mühe vollendete er dis zum 7. einen Canal von dem Sumpf bis zum Mississppi, durch welchen er eine Anzahl Boote in den Fluß bringen konnte. Seine Absicht war: die Hauptmacht des Generals Jacksen auf dem linken Ufer anzugreisen, und über den Fluß zu gehen, um einen gleichzeitigen Angriff

auf die Batterien am rechten Ufer zu bewerkstelligen.

Inzwischen hatte der amerikanische General seine Werke vollendet. Die Fronte der Umerikaner war eine 1000 Ellen lange gerade Linie, vertheidigt durch beinahe 3,000 Mann Fußvolk und Artillerie. Der Graben enthielt 5 Fuß Wasser,



Schlacht bei Neu-Orleans am 8. Januar, 1815. S. 373.



Präsident Jackson's Landung im Castle-Garden in Reu-York, den 11. Juni, 1833. S. 534.

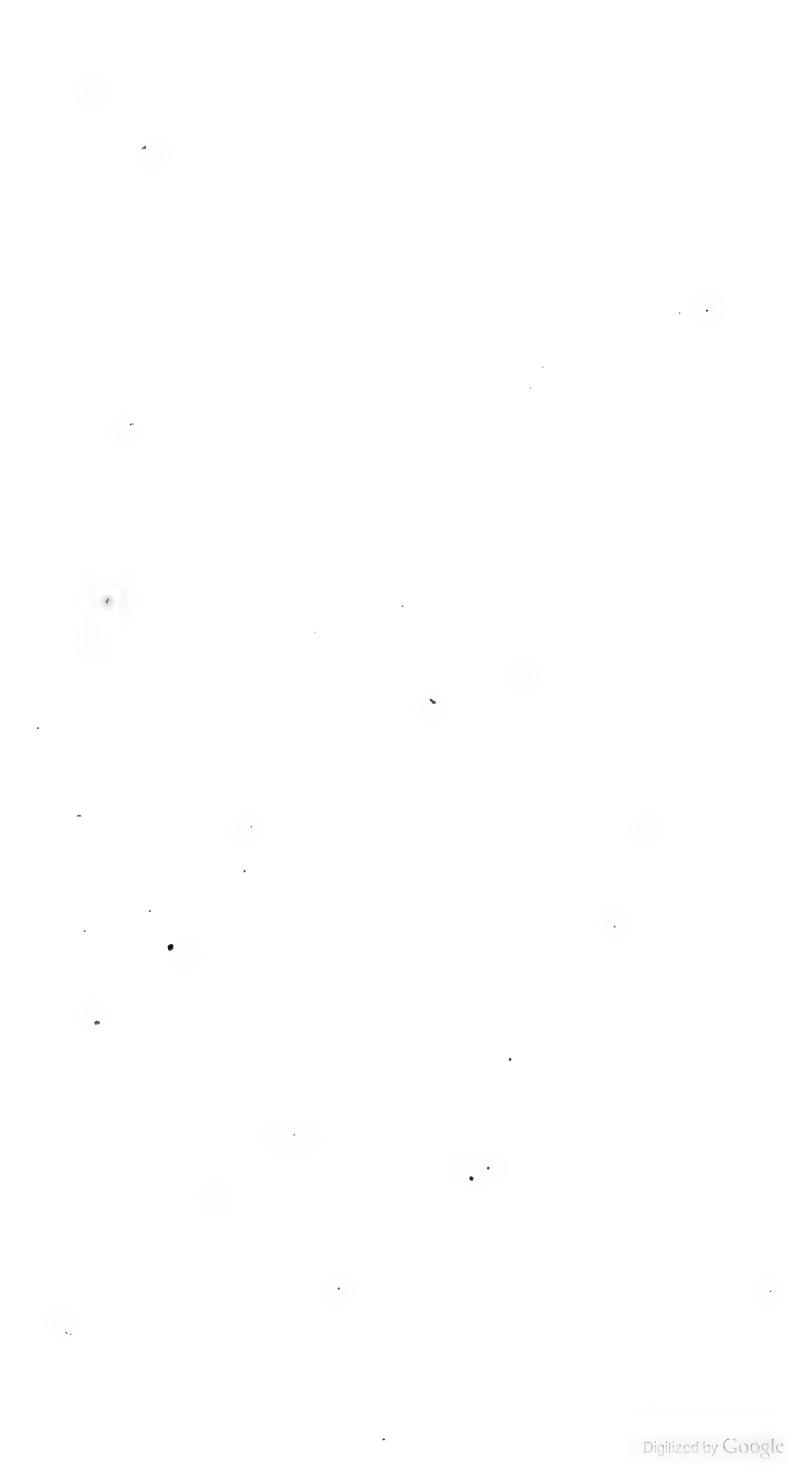

und von den häufigen Regen war der Grund vor demselben schlüpferig und morastig. Ucht Batterien waren klüglich ansgelegt, und hatten im Ganzen 12 Kanonen von verschiedenem Caliber. Auf der entgegengesetzten Seite des Flusses war eine starke Batterie von 15 Kanonen; und die Verschanzungen bielt der General Morgan besetzt, mit der Landwehr von Louissana und einer bedeutenden Abtheilung Truppen von Kentucky. Um jeden möglichen Angriff von irgend einer andern Seite zu verhindern, hatte der Oberst Reuben Kemper, begleitet von wenigen Leuten, mit unendlicher Schwierigkeit alle Pässe und Zugänge untersucht, und in dieser Hinsicht den Oberbesehlshaber beruhigt.

An jenem denkwürdigen Morgen des 8. Januars beorderte General Packenham den Obersten Thornton, mit einer bedeutenden Truppenanzahl, die Werke auf dem rechten User des Flusses auzugreisen; er selbst marschirte vorwärts mit seiner ganzen Macht,—über 12,000 Mann,—in zwei Abtheilungen unter den General-Majoren Gibbs und Keane, und einer Reserve unter dem General kambert. Erstere sollten den Hauptangriff machen; deshalb wurden beide Colonnen mit

Sturmleitern und Faschinen versehen.

Die Amerikaner erwarteten schlagkertig und ruhig den Unsgriff des Kampkes, welcher das Schicksal von Neu-Orleans,

und vielleicht von Louissana, entscheiden sollte.

Die Engländer drangen entschlossen in dichten Solonnen über eine Sbene bis vor die amerikanischen Verschanzungen; die Soldaten trugen, außer ihren Wassen, Faschinen und Leitern.

Gine Todtenstille herrschte, bis die Engländer innerhalb des Bereichs der Batterien waren, welche plötzlich ein unauf hörsliches und zerstörendes Feuer begannen; dennoch drangen Erstere vorwärts in ziemlich guter Ordnung, und schlossen ihre Reihen eben so schnell wieder, als das Feuer der Umerikaner sie auseinander sprengte. Sobald sie aber von den Musketen und Büchsen erreicht werden konnten, vereinigten sich diese mit den Kanonen, und eröffneten ein so mörderisches Feuer gegen die Feinde, daß diese augenblicklich in Unordnung geriethen.

Fürchterlich wie ein Strom von Blitzen war das Feuer, welches die amerikanischen Linien unterhielten: die hinteren Reihen luden die Gewehre, so daß die vorderen kast ununters brochen keuern konnten. Die Colonnen der Engländer wurs

den schrecklich zerrissen, und Hunderte von Letzteren stürzten zugleich nieder. Die brittischen Offiziere versuchten wo mögslich, ihre zersprengten Colonnen wieder zu vereinigen; und bei diesem Versuch ward auch der feindliche Befehlshaber, der

tapfere General Packenham, getödtet.

Den Generalen Gibbs und Reane gelang es, ihre Colonnen zum zweiten Mal vorwärts dringen zu lassen; aber ihre zweite Annäherung war noch unglücklicher, als die erste. Das Gessammtseuer der Amerikaner krachte gleich Donnerschlägen, und einem solchen konnten keine Truppen widerstehen. Die ansdringenden feindlichen Colonnen wurden nochmals auseinander gesprengt, und vergebens waren alle Versuche, sie wieder zu vereinigen. Rur wenige Rotten drangen vor dis zum Rande des Grabens, um einen desto gewissern Tod zu sinden. Die brittischen Offiziere,—deren tapferes Betragen bei dieser Gelegenheit ein besseres Schicksal und eine edlere Sache versdient hätte,—versuchten umsonst zum dritten Mal, ihre Truppen zu vereinigen. Die Generale Gibbs und Keane wurden Beide schwer und Ersterer tödtlich verwundet weggebracht.

Die Ebene zwischen den brittischen und den amerikanischen Linien war mit Todten bedeckt; und vielleicht hat nie—im Berhältniß zu der Dauer des Kampses und der Anzahl der Kämpsenden—ein so schreckliches Blutbad stattgefunden: wenigstens 2,000 Engländer lagen todt dahingestreckt, außer einer Anzahl Berwundeten, die nicht davonkommen konnten. Die Amerikaner verloren nicht mehr als 7 Todte und 6 Berswundete. General Lambert war der einzige feindliche Genes ral, welcher am Leben blieb; unfähig, die brittischen Colonnen in ihrer Flucht aufzuhalten, zog er sich zurück in sein Lager.

Unterdessen war es der Abtheilung unter dem Obersten Thornton gelungen, auf dem rechten User zu landen; und dieser griff sogleich General Morgan's Lager an. Die Amerikaner auf der rechten Flanke glaubten sich überslügelt, und verließen ihre Stellung; während die anderen auf der linken eine Zeit lang Stand hielten. Aber endlich mußten auch diese der Uebermacht weichen; sie vernagelten ihre Kanonen, und zogen sich zurück. Oberst Thornton ward schwer verwundet, und der Besehl ging über auf den Obersten Gobbins. Als dieser den Erfolg des Sturms auf dem linken User sah, und nach erhaltenem Besehl vom General Lambert, suhr er über auf das linke User.

Als Letterer wieder in seinem Lager ankam, beschloß er, nach

gehaltener Berathung mit dem Admiral Sochrane, an Bord der Schiffe zurückzukehren. Dieses geschah mit großer Keimslichkeit; und in der Nacht vom 18. wurde das seindliche Lager gänzlich geräumt. Die Beschaffenheit des Landes erlaubte nicht, die Feinde zu verfolgen; sie ließen 8 von ihren Verswundeten zurück, nebst 14 Kanonen. Ihr Berlust in dieser unglücklichen Unternehmung war unermeßlich: außer dem ihrer Generale und einer Anzahl wichtiger Offiziere wurde ihr Keer wenigstens um 5,000 Mann vermindert.

Bergebens suchten sie, wie bei anderen solchen Gelegenheiten, auch hierbei die Wahrheit zu verheimlichen, und die dadurch in Groß-Britanien hervorgebrachte Wirkung läßt sich nicht leicht beschreiben. Das Betragen des englischen Ministeriums galt für schändlich ehrlos: indem es die eine Hand ausstreckte nach dem von Amerika dargebotenen Delzweige, zuckte es

heimlich den Dolch mit der andern.

Commodore Patterson beorderte 5 Boote, unter dem Herrn Shields, Zahlmeister des Postens von Neu-Orleans, um die Engländer auf ihrem Rückzuge zu beunruhigen. Diesem thätigen und muthigen Offizier gelang es, den Feinden mehrere Boote wegzucapern, und eine Menge Gefangene zu machen.

Die glorreiche Vertheidigung von Reu-Drleans verursachte die lebhafteste Freude in den Vereinigten Staaten, welche ins dessen vermischt ward mit Bedauern gegen den tapfern Feind,

der eine so unglückliche Niederlage erlitt.

Während dieser Zeit war auch die brittische Flotte den Mississppi hinaufgefahren, in der Absicht, das Fort St. Phislip zu beschießen, welches der Major Overton befehligte; allein

sie konnte nichts gegen dasselbe ausrichten.

Ohne Zweisel hatte Groß-Britanien die Absicht: sich des Landes Louisiana zu bemächtigen, von Spanien eine Abtrezu erlangen, und ein Band um die Dereinigten Staaten zu ziehen, um diesen jungen Hercules, so zu sagen, in der Wiege zu erkosseln. Es ist wohl bekannt, daß sich am Bord der englischen Flotte alle zur Errichtung einer bürgerlichen Resgierung erforderlichen Beamten befanden; unter ihnen war sogar ein Hafen-Zolleinnehmer!

Ein Amerikaner muß zittern für sein Vaterland, wann er zurückblickt auf die Gefahr, der es entronnen. Daß die Engs länder beabsichtigten, die Stadt Neu-Orleans der Plünderung ihrer Soldaten preiszugeben, ist sehr zweiselhaft; und der hohe Character des Sir Edward Packenham macht es sehr unwahrscheinlich, daß er zum Losungswort "Beauty aud Booty" (Schönheit und Beute) gegeben: dieses ward vers muthlich nur von einigen geringeren Offizieren gebraucht, in

der Absicht, die Soldaten anzufeuern.

Wir haben die Ereignisse dieser Schlacht umständlich erzählt, weil man sie betrachten kann als die wichtigste in ihren Folgen, welche in diesem Kriege stattgefunden hat. Da sie stets einen vorzüglichen Platz in der Geschichte unsers Vaterslands behaupten wird, so wollten wir die Erzählung derselben nicht zu sehr zusammendrängen, wobei nothwendiger Weise viele einzelne Umstände hätten unerwähnt bleiben müssen.

Nun wenden wir uns von diesem großen Schauspiel zu den Verheerungen des verächtlichen Cockburn, der eine minder gefährliche aber vortheilhaftere Beschäftigung verfolgte, indem er die wehrlosen Einwohner von Georgien und Süd= und Nord=Carolina beraubte. Der Ertrag der Pflanzungen, Haus= geräthe und Neger waren die Siegeszeichen seiner Heldentha= ten. Ein schwarzer Mantel bedecke sein Andenken vor dem Lichte des Kriegsruhms zu Wasser und zu Lande!

Raum hatte sich das Volk der Vereinigten Staaten erholt von der augenblicklichen frohen Kunde des Siegs über die Engländer bei Neu-Orleans, als die willkommene Friedenssnachricht ankam. Diese zwei Begebenheiten wurden freudig geseiert in diesem Lande der Freiheit und Unabhängigkeit.

Und bietet der Krieg wichtige Lehren dar. Wir haben unsere Schwachheit und unsere Kräfte kennen gelernt. Unser Bündniß wird sich erheben wie eine Phramide, die auf ewigem Grunde steht. Unsere beste Staatskunst ist: Friede mit Spren, Billigkeit und Redlichkeit gegen alle Nationen, lieber Gestechtigkeit als Vortheil. Eine köstliche Lehre ist uns geworden, mehr werth als die Summe, welche der Krieg uns gekostet: Daß wir schwach sind im Erobern, aber allgewaltig in der Vertheidigung.

## Sechzehntes Capitel.

Mugemeine Uebersicht der Vereinigten Staaten.

Nachdem wir nun die Geschichte unsers Vaterlands bis zum Schluß des Kriegs für "freien Handel und freie Schifffahrt" geliefert, sei es uns erlaubt, einen Blick zu werfen auf die Fortschritte, welche wir gemacht in der Erlangung von Ländes

reien durch Vertrag und Kauf, und auf die vor uns liegenden Aussichten. Wir zählen jetzt 24 Staaten, einen District, und 6 Territorien oder Gebiete, mit folgenden Angrenzungen.

Die Grenze gegen die (ehemaligen) spanischen Besitzungen, zufolge des 1821 mit Spanien geschlossenen Vertrags, beginnt am Meerbusen von Mexico, bei der Mündung des Sabine-Flusses, und zieht sich längs des westlichen Ufers die= ses Flusses bis zum 33° nördlicher Breite; dann in einer Linie nach Norden bis zum Rothen-Fluß; diesen hinauf bis 100° westlicher Länge; von da nach Norden bis zum Arkansas= Fluß; an dessem südlichen Ufer hinauf bis zu seiner Quelle; und dann geht sie, gegen Norden oder Suden abweichend, gleichlaufend mit der Linie 42° nördlicher Breite bis zum Stillen Deean. Die Grenze gegen die brittischen Besitzungen beginnt vom Atlantischen Ocean bei der Mündung des Et. Croir-Flusses, und zieht sich diesen hinauf bis zu seiner Quelle; dann nördlich zum Hochlande, das die Gewässer trennt, welche sich in den St. Lorenz-Fluß und in den Atlantischen Deean ergießen; von da längs dieses Hochlands in südwestlicher Richtung; bann gleichlaufend mit der Linie 45° nördlicher Breite nach dem St. Lorenz-Fluß; diesen hinauf, durch den Ontario=, Erie=, Huron= und Obern=See, bis zur nordwestlichen Spite des Mälder-Sees. Zufolge des 1819 mit Groß-Britanien geschlossenen Vertrags geht die Grenzlinie von letzterem Punkte nach Westen gleichlaufend mit der Linie 49° nördlicher Breite bis zum Felsengebirge (Rocky-Die Grenzlinie von Letterem bis zum Stillen Mountains). Deean ist noch nicht bestimmt.

Die Staaten werden, nach ihrer Lage, folgendermaßen

eingetheilt:

Die östlichen—Maine, Neu-Hampshire, Massachusetts, Vermont, Rhode-Island, Connecticut: secht; die mittle-ren— Neu-York, Neu-Jersen, Pennsylvanien, Delaware, Maryland: fünf; die süblichen—Virginien, Nordcaro-lina, Südcarolina, Georgien, Alabama, Mississppi, Louisiana: sie ben; die westlichen— Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri: secht. Der District Columbia, wo der Sitz der Gesammt-Regierung, ist ein Stück Land von 10 engl. Quadratmeilen. Die secht Territorien sind: Michigan, Nordwest, Arkansas, Missouri, Oregon, Florida. Der Flächeninhalt aller Vereinigten Staaten und Territorien

zusammen beträgt ungefähr 2 Millionen englische Quadrats meilen.

Rach dem Census von 1820 belief sich die ganze Bevölkerung auf 9,641,784 Geelen. Der District Columbia, als ber verhältnismäßig fleinste Flächenraum, enthält mit seinen volfreichen Städten Washington, Alexandria und George= town die dichteste Bevölkerung, und hat im Durchschnitt auf jeder Quadratmeile 330 Menschen. Zunächst kommen: Mas sachusetts, 72; Connecticut, 58; Rhode-Island, 53; Dela= ware, 34; Neu-York, 30; Maryland, 29; Neu-Hampshire, 26; Vermont und Pennsylvanien, 23; Südcarolina, 20; Virginien, 17; Obio, 15; Rentucky und Nordcarolina, 13; Tennessee, 11; Georgien, 6; Louisiana und Alabama, 3; Missisppi, 2; Illinois und Missouri, 1. Die Territorien enthalten: Florida, auf ungefähr drei Quadratmeilen, 1 Menschen; Michigan auf 5 Quadratmeilen, 1 Menschen; Arkansas, Missouri, und Oregon enthalten eine Million Quadratmeilen, und Ersteres über 14,000 Einwohner. Nordwest ist unbekannt.

Durch die Kenntniß der Beschaffenheit des Bodens, der Gesundheit des Elimas, der Wasserverbindungen, Vorrechte, 2c., können diejenigen, welche auszuwandern wünschen, mit einem ziemlichen Grad von Genanigkeit ihre Wahl bestimmen,

je nachdem ihr Geschäft oder Beruf dieselbe erfordert.

Eine andere Rücksicht mag auch wohl bisweilen stattfinden bei Personen, die ihren Aufenthaltsort verändern wollen: nämlich die wegen irgend einer vorherrschenden religiösen Meinung. Die zahlreichsten Religionssecten in ber Union sind die ber Presbyterianer und der Congregationalisten, welche zusammen über 2,500 Gemeinden haben; ber Baptis sten, mit mehr als 2,000 Gemeinden; der Freunde (Duä= fer), die über 500, und der Episcopalianer, welche ungefähr 300 Gesellschaften haben. Auch die Methodisten sind sehr zahlreich. Die Baptisten und Methodisten werden beinahe in allen Theilen der Union, die Congregationalisten fast nur in Neu-England gefunden; die Presbyterianer sind in den mitt= leren und südlichen Staaten zerstreut. Die Freunde sind am Zahlreichsten in Pennsylvenien und den angrenzenden Staas ten; die Episcopalianer in Neu-York, Connecticut, Maryland Deutsche Lutheraner, Deutsche Calvinisten, und Virginien. und sogenannte Mährische Bruder (herrnhuter), sind ebeufalls zahlreich in den mittleren Staaten.

Außer diesen ist die Secte der Unitarier in schnellem Wachsen, zu welcher bekanntlich die Mehrheit der CongregationalGesellschaften in Boston gehört. Die Lehre derselben verbreitet sich mehr oder weniger durch die Vereinigten Staaten,
obgleich die meisten dieser Gesellschaften in Neu-England sein
sollen. Auch die Universalisten sind zahlreich in Maine,
Massachusetts, Neu-Hampshire, Vermont, und im westlichen
Theile von Neu-York. Die Katholiken sind am Zahlreichsten in Maryland; etwa die Hälfte der Einwohner von Baltimore ist katholisch. Der Kirchen giebt es viele, besonders
in den Hauptstädten an der Seeküste; und in den Staaten
Südcarolina, Dhio, Alabama und Georgien nimmt ihre Anzahl schnell zu.

Zunächst den religiösen Meinungen muß man wohl erwägen, unter welcher Art Leute man sich bleibend niederläßt. In den Bereinigten Staaten giebt es dreierlei Einwohner: Weiße,

Neger und Indianer.

Die Neger sind im Allgemeinen Sclaven, und größtentheils auf die Staaten südlich von Pennsylvanien und am Dhio-Fluß beschränkt. Alle Weißen sind europäischen, meistens englischen, Ursprungs. Die Neu-Engländer, Birginier und Carolinier stammen fast Alle von brittischen Voreltern. Ihnen zunächst kommen die Deutschen, welche sehr zahlreich sind in den mittleren Staaten, besonders in Pennsylvanien. Nach den Deutschen folgen die Hollander, welche in Neu-York am Zahlreichsten sind. Die Franzosen machen beinahe die Hälfte der Einwohner von Louissana aus. Die Irländer und Schottländer findet man in den mittleren Staaten, im westlichen Theil von Virginien, und in allen Hauptstädten der Bon den Indianern im Westen des Mississppi ist nur weniges bekannt; die vier Hauptstämme im Often deffelben sind die Creek-, Cherokeesen-, Choctaw- und Chickasaw-Indianern. Diese Stämme leben innerhalb der festgesetzten Grenzen von Georgien, Alabama, Mississippi und Tennessee.

In einem Lande von so großer Ausdehnung sind die Sitten, Gebräuche und allgemeinen Beschäftigungen der Einwohner natürlich sehr verschieden. Die östlichen oder Neu-Englands Staaten haben im innern Theile bis auf die neueste Zeit ihre vorzüglichste Aufmerksamkeit dem Landbau gewidmet, und sich auf die nöthigsten Lebensbedürfnisse beschränkt. Die Städte an der Seekuste haben sich hauptsächlich mit der Fischerei und dem Handel besaßt. In neuerer Zeit haben sie auch noch Tuch

und Baumwollenzeuge geliesert, zu deren Versertigung ihre verschiedenen Ströme ihnen manche Vortheile bieten. Die ferneren gesetzlichen Einschränkungen des Handels werden vermuthlich das meiste Geld, welches bisher in auswärtigen Handel gesteckt wurde, in diesen Gewerbszweig fließen lassen Die ungeheuren Wälder in einigen Staaten werden indeß eine große Anzohl Menschen noch viele Jahre lang mit dem

Holzhandel beschäftigen.

Neus England behauptet den ersten Rang in der Literatur, im Handel, Unternehmungsgeist und Wohlstand; aber die westlichen Staaten sind seine mehr als glücklichen Nebenbuhler durch Größe, Erhabenheit, und natürliche Hülfsmittel des Wohlstands. Die Ebenen und Gebirge, die Flüsse und Wälsder des zuletzt angebanten Theils der neuen Welt haben nicht ihres Gleichen im Osten des Festlands. Folgende Beschreis bung der Wiesenländer (Prairies) von Louissana ist ein Auszug von "Niles' Register," einem Werke, das hinsichtlich des Umfangs und Werthes der darin enthaltenen Mittheilungen von keinem andern in diesem Lande übertroffen wird.

Die Districte von Attakapas und Oppelousas, die sich längs des Mericanischen Meerbusens, vom Attchaffallaya= zum Sabine-Fluß erstrecken, sind den Erdbeschreibern kaum dem Namen nach bekannt; obgleich sie einen höchst merkwürdigen Theil der Republik ausmachen. Die Fruchtbarkeit des Bodens, der Werth seiner Erzeugnisse, die unermeglichen natürs lichen Wiesen, welche fünf Achtel des Landes einnehmen und ein vortreffliches Viehfutter darbieten,—Alles dieses verdient die Aufmerksamkeit der zahlreichen Auswanderer, die im Westen und Süden Freiheit oder Wohlstand suchen. Die von Brackenridge und Darby bekannt gemachten Nachrichten sind die zuverlässigsten; aber keiner von diesen beiden Schriftstellern spricht sich aus mit hinreichender Deutlichkeit; obgleich Jeder von ihnen Gelegenheit hatte, sich besser zu unterrichten. Vielleicht möchten nachstehende Mittheilungen mit einiger Theilnahme gelesen werden von folden, die sich freuen über die schnellen Fortschritte unsers Vaterlands zur Macht und Größe; auch können die Leser sich dadurch einigen Begriff machen von den reichen Hülfsquellen des Staats Louisiana.

Um das Jahr 1755 begann eine kleine Anzahl französische Kaufleute einen Pelzhandel mit den Indianern, welche diese Wiesenländer oder Prärien bewohnen. Diesen Handelsleuten folgten bald Andere nach, welche zeitig erkannten, wie vortheils

Haft die Biehzucht daselbst sein würde, und zu diesem Zweck Hornvieh in's Land brachten. Ihr glücklicher Erfolg bewog Andere zur Einwanderung; und aus dem Census von 1785 ergiebt sich, daß Attakapas und Oppelousas damals 2408 Einwohner enthielt. Im Jahre 1801 ward ihre Bevölkerung auf 7250 Seelen geschäft, worunter aber 3,500 Sclaven. Bis auf diese Zeit bestand die ausschließliche Beschäftigung der Einwohner in der Viehzucht. Sie versahen NeusOrleans und die Ufer des Mississppi mit Rindsleisch zu 1½ Cent das Pfund; aber selbst bei diesem geringen Preis sparten viele von ihnen Geld genug zusammen, um Sclaven zu kaufen und Landwirthschaft anzusangen. Die amerikanische Regierung gab 1804 den Einwohnern neue Ausmanterung, dem Landbau

mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Boden und Elima, vereinigt mit Arbeit und Betriebsamkeit, sicherten den ersten Pflanzern einen höchst beneidenswerthen Zustand von Unabhängigkeit. Noch vor wenigen Jahren waren sie eine Horde von Vichhirten, folglich ein tüchtiger und tugendhafter Menschenschlag: nun hat ihre Lebensweise sich geändert, und schnell vermehrten sich ihre Hülfsmittel; ohne daß sie die eingebildeten Bedürfnisse annahmen, welche gewöhnlich den Wohlstand begleiten. Selbst jest noch ist es nichts Ungewöhnliches, einen Pflanzer dieser Ländereien zu schen, der vielleicht 70 bis 80 Sclaven besitzt: wie er, gekleidet in dem Erzeugnisse des Weberstuhls seiner Hausfrau, seine Pferde, Ochsen oder Feldfrüchte besorgt, und zwar mit mehr Emsigfeit und Aufmerksamkeit, als ein virginischer Sclavenaufseher;—aber, wann ein Fremder ihn besucht, so wird er seinen Tisch reich besetzt und den besten Wein der Welt finden, und keineswegs Mangel an Bildung ober an sonst Etwas, das zu einer guten Bewirthung gehört.

Reichthümer scheinen hier nur das Wohlsein des Besitzers zu vermehren, ohne die gehässige Auszeichnung unter den Menschen zu bewirken, welche in andern Theilen der Welt stattsindet. Vielleicht ist eine Ursache davon die Leichtigkeit, mit welcher diese Reichthümer erlangt werden; hauptsächlich aber die abgesonderte Lage des Landes. Ueberdem ist die Bevölkerung noch sehr dünn auf einem unermeslichen Landsstrich zerstreut: und überall, wo dieses der Fall ist, sindet man gewöhnlich nicht so viele von jenen kleinen anmaßenden Thierschen in Menschengestalt, die in stark bevölkerten Ländern ein

so lästiges Ungeziefer sind.

Im Jahre 1810 enthielten Attakapas und Oppelousas 13,774 Seelen. Zwei Jahre nach dem Census kand daselbst eine große Einwanderung statt. Im Frühjahr 1813 hörte sie auf durch den Krieg, sing aber wieder an seit dem Frieden. Im September, 1817, betrug die dortige Bevölkerung wenigs

stens 20,000 Seelen.

Das reiche und lustige Bolk von Louissana und Missisppi ist gewohnt, das Carnaval (den Fasching oder die Fastnacht) in Neu-Orleans zuzubringen. Die Gesundheit, deren die jungen Mädchen und Frauen in den Prärien genießen, vers bunden mit ihrer gewohnten Thätigkeit, giebt ihnen ein blüshendes und schönes Ansehen, wodurch sie die Schönen anderer Districte verdunkeln. Es ist eine sonderbare Thatsache, daß seit dreizehn Wintern die Ballköniginnen von Neu-Orleans fast immer von Attakapas oder Oppelousas waren.

Die Topographie oder Ortsbeschreibung dieser känder ist genau gegeben in "Darby's Map of Louisiana." Sein Buch steht dieser Mappe oder kandkarte bei Weitem nach, und ist nicht zuverlässig zum nütlichen Unterricht. Wir sagen hier noch Einiges über den Boden von konisiana und seine Erzeugnisse. Diese sind sehr verschieden in einem so ausgedehnten kande von ungefähr 300,000 Quadratmeilen Flächeninhalt.

Wir betrachten die Districte einzeln.

Oppelousas, im Nordwesten von Attakapas gelegen, ist bessonders als Grasland vortrefflich. Seine Wiesen sind sehr ausgedehnt, und der Boden ist größtentheils von zweiter und dritter Güte. Der Boden von erster Güte ist in der südwestlischen Sche dieses Landes, und besteht aus einem Stück von etwa 26 Meilen lang und 8 Meilen breit. Auf diesem Stück bessinden sich viele große Pflanzungen, die ihren Besitzern einen unermeßlichen Gewinn abwerfen. Der nördliche Theil des Landes grenzt an sogenannte Rapide oder Stroms Districte, und hat einen schlechten Boden; im westlichen Theile, welcher an den Meerbusen und den Sabines Fluß grenzt, ist der Bosden wenig besser. Diese Ländereien liesern jedoch ziemliches Korn und grobes üppiges Gras; Letzteres giebt Futter für hinreichendes Vieh, um die Märkte des Inlands und die von Westindien damit zu versehen.

Attakapas ist eingetheilt in zwei Kirchspiele (Parishes): St. Mary und St. Martin. Der Bermillion-Fluß entspringt in Oppelousas, und wird im St. Martin's-Gebiet ein bedeutender Strom. Der Boden an seinen Ufern ist hoch, und im

Allgemeinen von bester Güte. Nach einem Lauf von 90 Meislen in diesem Gebiet, fließt er in die Bai gleiches Namens, nahe bei 30° nördlicher Breite. Zwischen dem Vermillions und dem Minton-Flusse, (der westlichen Grenze von Attakaspas,) liegt ein Wiesenland, dessen Boden nicht besonders

merkwürdig ist, aber eine vortreffliche Weide darbietet.

Der Tesche-Fluß entspringt ebenfalls in Oppelousas, nahe an der Quelle des Vermillion-Flusses. Sein Lauf geht meis stens nach Süd-Dst durch den westlichen Theil von St. Martin und St. Mary. Er vereinigt sich mit dem Attchaffallaya= Flusse nahe an der Berwick's-Bai, und ist 70 Meilen von seiner Mündung schiff bar für die größten Boote, und beinahe bis zu seiner Quelle für fleinere Fahrzeuge. Bon der Grenzlinie von Oppelousas bis zur Berwick's-Bai, in einer Strecke von etwa 90 Meilen, ist aller Boden an den Ufern des Tesche= Flusses von erster Güte. Aber da, wo sich dieser Fluß der Gee nähert, wird das Land noch besser, und das Elima zeigt sich dem Anbau des Zuckers günstiger. Zwischen den obern Theilen des Tesche= und Vermillion-Flusses, im Kirchspiel St. Martin, liegt ein reiches Stuck Land, meistens Wiesengrund. Wegen des Mangels an Holz wurde dasselbe bis jest nur wenig angebaut. Dieser aber kann kein danerndes Hinders niß bleiben; benn Bäume, die auf biesem Wiesenboden gepflanzt und vor dem Brande des Grases im Frühjahr geschützt werden, wachsen schneller, als auf einem andern Boden. Mehrere Personen haben schon den Versuch gemacht und gefunden, daß in 4 bis 5 Jahren Bäume genug wachsen, um sie mit dem nöthigen Feuerholz zu versehen. Ueberdem ist kein Theil des fetten Wiesenlands von Attakapas weiter als fünf Meilen entfernt von der Gegend, wo Holz im Ueberfluß mächst. Dabei ist das Elima so mild, daß nur in der Rüche Keuerholz gebraucht wird.

Der gute Boden von Oppelousas und St. Martin ist am Besten geeignet zum Pflanzen der Baumwolle. Gewöhnlich werden von dort jährlich 6,000 Ballen Baumwolle nach Neus Orleans verschickt; und wenn der dortige fette Boden ganz damit bepflanzt würde, so könnte er jährlich über 60,000 Balsten hervorbringen. Diese Districte liesern jedes Jahr ungesfähr 5,000 junge Ochsen, die daselbst an Ort und Stelle für

12 Thaler das Stück verkauft werden.

Das Kirchspiel St. Mary liegt im südlichen Theile dieses andes, und eignet sich sehr gut zum Anbau des Zuckers.

Man bezweiselte dieses Ansangs, bis einige unternehmende amerikanische Einwanderer denselben vor mehreren Jahren versuchten, und den besten Erfolg fanden; und zwar einen eben so guten oder noch bessern, als an den Usern des Mississspri; wenigstens wird das Zuckerrohr mit geringerer Mühe zur Reise gebracht. Auch die Baumwolle gedeiht außerors dentlich gut, macht aber hald dem Zucker Plaz. Im Jahre 1816 lieserte St. Mary, bei einer Bevölkerung von ungefähr 3,000 Seelen, solgende Erzeugnisse in den Markt: 2,500 Ballen Baumwolle, 900 Orhost Zucker, und 800 Stück Rindsvieh; welche zusammen für 350,000 Thaler verkauft wurden.

Auch in Oppelousas und St. Martin hat man versucht, Zucker zu pflanzen, aber wegen des Elimas mit ungünstigem

Erfolg.

Das Kirchspiel St. Mary ist nirgends breiter, als 10 Meilen; es hat auf der einen Seite den Meerbusen, auf der andern den Platt-See und den Attchaffallana-Fluß. Diest mögen einwirken auf die frühzeitigen Fröste, und das Zucker-

rohr bis zu feiner Reife beschügen.

Das kand am Tesche-Fluß liegt meistens 10 bis 15 Fuß höher, als die Fluthen des Mississppp steigen. Große Stürme fanden daselbst statt 1813 und 1815: die Seen zwischen der Wiesen und dem Mississppi, so wie der Leiche-Fluß, stiegen ungefähr 8 Fuß höher als gewöhnlich. Aber dieses Ereigniß kann kann wieder erwartet werden, da die Canale der Großen-Flusses (Great-River) seine Gewässer verhindern in den See zu fließen. Aber selbst wenn die Canale zerstört würden, so liegen die Wiesen doch zu hoch, um jemals übersschwemmt zu werden.

Der Mississppi wirkt niemals auf den Bermillion-Fluß Der Boden an den Ufern des Letztern, (und wirklich im ganzen Lande, außer an den Ufern des Tesche-Flusses,) ist 30 bis

100 Fuß höher als die Oberfläche des Meers.

Schaluppen van 100 Tonnen Last können den Tesche-Fluß hinauffahren bis Neu-Iberia, 600 Meilen von seiner Münsdung. Jedoch werden die Erzeugnisse des Landes selten uns mittelbar nach dem Ocean versandt; obgleich der Tesches und der Attchaffallana-Fluß mit dem Mississppi in Berbindung stehen, durch die Flüsse Lakourche und Plaquemine. Eine Reise von irgend einem Punkte dieser Flüsse nach Neu-Orteans kann man leicht in 9 Tagen machen.

Längs der Küste von Attakapas liegen 4 Inseln: Belle

Isle, Cole-Blanche, Grande-Cote und Petite-Unce, die feine Alehnlichkeit mit dem Festlande haben, und Ueberbleibsel irgend eines Urfestlandes zu sein scheinen. Sie sind mehrere huns dert Fuß über der Meeresfluth; und man könnte vermuthen, daß sie ursprünglich zu irgend einem hohen Festlande gehör= ten. Dem sei wie ihm wolle: sie haben einen fruchtbaren Boden, und bringen den besten Zucker und die beste Baumwolle in Louissana hervor. Diese vier Inseln enthalten ungefähr 7,000 Acker gutes Land. Auf allen, außer Belle-Isle, giebt es Zuckerpflanzungen. Auch in der Attchaffallanas oder Berwick's-Bai liegen einige Inseln, die einen guten Boden haben, aber alle 10 bis 15 Jahre den großen Ueberschwem= mungen des Missisppi ausgesetzt sind.

In Oppelousas besteht ungefähr ein Drittel der Bevölkes rung aus Amerikanern, in St. Martin ein Fünftel, und in St. Mary mehr als die Hälfte; die Uebrigen find Franzosen.

In ganz Louisiana ist Land zu haben zu sehr niedrigem Preise, obgleich es täglich im Werthe steigt. Gutes Land im Rirchspiel St. Mary, mit reichlichem Gehölz, fann man faufen für zwei bis brei Thaler ben Acker.

Mit einem gesunden Elima, einem fruchtbaren Boden, und einer betriebsamen Bevölkerung werden Attakapas und Oppelousas bald als die reichsten Länder von Louissana gelten, und im Landbau irgend einen andern Staat der Union übertreffen. Ein solches gand verdient, näher betrachtet zu werden; und mit der Hoffnung, daß unsere Bemerkungen den Auswandes rern zum Ruten gereichen, übergeben wir sie unseren Landsleuten.

## Vergleichenbe Schätzung ber Bevolkerung ber Bereinigten Staaten.

Die nördlichen und östlichen Theile der Union sind, hinsichtlich der Erzeugnisse des Bodens, von der Natur bei Weitem . weniger begünstigt, als die südlichen und westlichen. finden in Ersteren häufige und große Auswanderungen statt. Dennoch nimmt in der That die Bevölferung von Neu-England beständig und schnell zu. Wenn wir den Census von 1810 mit dem von 1820 vergleichen, so sinden wir, (mit sehr wenigen Ausnahmen,) eine sehr regelmäßige Zunahme, wie wir sie-selbst ohne den durch die Auswanderungen verurs fachten Verlust-nur erwarten können. Während dieser genannten zehn Jahre hat Maine, der unfruchtbarste Staat in Neu-England, um 70,000 Einwohner zugenommen, d. h. um

beinahe ein Drittel der frühern Bevölkerung.

Diese Zunahme fand auch in den anderen Ländern zu gleicher Zeit statt. Neu-Hampshire vermehrte sich um 30,000 Einwohner, oder mehr als ein Neuntel der vorigen Bevölserung; Vermont um etwa 18,000, oder ein Siebentel; Massachusetts um 51,000, oder ein Achtel, (mit Verminderung von 217 in Verkshire-County,); Rhode-Island um 6,000,— (weniger als zu erwarten war, bei dem blühenden Zustand der Fabrisen und der Ermunterung des Unternehmungsgeisstes;)— oder ein Zwölstel, (mit Verminderung von etwa 500 in Rewport-County,); Connecticut um 14,000 oder ein Zwanzigstel. Demzusolge haben die Staaten von Neu-England in zehn Jahren um 183,000 Einwohner zugenommen.

Nun wenden wir uns zu dem großen Staate Neu-York, der in vier große Districte eingetheilt ist: das südliche, mittlere, östliche und westliche. In zehn Jahren hat in den vier Districten die Anzahl der Einwohner zugenommen: im südlichen um beinahe 39,000, (Stadt und County Neu-York um ungefähr 27,000,); im mittleren um 37,000; im östlichen um 23,000, (mit Berminderung von beinahe 6,000 in Washingston-County,). Im westlichen District vermehrte sich die Bevölkerung fast um das Doppelte: z. B. in St. Lawrences, Courtlands, Broomes und Ontario-County; in manchem County sogar um das Dreisache; ja, in Genesee-County um das Biersache. Die Zunahme im ganzen Staat war von 413,763 Einwohnern. Jest enthält der Staat Neu-York

wenigstens 1,600,000 Einwohner.

Neu-Jersey hatte in diesen 10 Jahren eine regelmäßige Zusnahme von etwa 32,000 Einwohnern, oder einem Siebentei der ganzen Bevölkerung, mit einer ziemlich gleichmäßigen Bertheilung. Auch Pennsylvanien nahm bedeutend zu, während dieser Zeit: in Clearsields, Eries, Jeffersons, M'Reans, Tiogas und Warrens County um das Doppelte, in manchem um das Dreisache; jedoch verminderte sich die Anzahl der Sinwohner um einige Tausend in Cumberlands, Dauphins und Northamptons County, und in Northumberlands County allein um 21,000, oder 3,000 mehr als die Hälfte der frühes ren Bevölkerung. Die Zunahme im ganzen Staat, in 10 Jahren, belief sich auf 239,307 Einwohner, wobei auf Stadt und County Philadelphia beinahe 26,000 kamen. Delaware

hat während dieser 10 Jahre nur um 75 Einwohner zugenoms men; die ganze Bevölkerung bestand im Jahre 1820 aus weniger als 73,000 Einwohner. In Maryland verminderte sich während dieser Zeit die Anzahl der Einwohner in Charless, Montgomerys, Harfords, Dorchesters und QueensAnnsCounty um ungefähr 13,000; nahm aber zu im ganzen Staat um beinahe 27,000, bei einer Bevölkerung von mehr als 407,000 Seelen.

Vom District Columbia ist wohl eine besondere Beschreis bung wünschenswerth, wenigstens so weit die Hauptstadt dies

selbe verdient.

Washington, die Haupt= und Bundesstadt der Vereinigten Staaten, hat eine angenehme Lage am nordöstlichen (linken) Ufer des Potomac-Flusses, auf der Landspitze, welche gebildet wird durch den Hauptfluß und den östlichen Arm besselben, 300 Meilen von seiner Mündung, und 3 Meilen unterhalb des höchsten Punktes der Fluth. Der sogenannte Rock-Creek treunt Washington im Nord-Westen von der Stadt Georges town; und der Tyber-Creek geht mitten durch die Stadt. Washington ist regelmäßig ausgelegt in Straßen, die von Guden nach Norden laufen, und von anderen rechtwinkelig durchschnitten werden. Außer diesen Straßen, welche 80 bis 110 Fuß breit sind, giebt es Zugänge (Avenues) von 130 bis 160 Fuß Breite, welche vom Mittelpunkt der Stadt aus= gehen und die anderen Straßen wieder in schräger Richtung Auf den Punkten, wo die Zugänge anfangen, durchschneiden. sind geräumige viereckige Pläte. Der Grundplan der Stadt ist sehr ausgedehnt, aber bis jett noch nicht stark mit Gebäus den besetzt.

Die vorzüglichsten öffentlichen Gebäude und Anstalten sind:

1.) Das Capitolium, schön gelegen auf einer Anköhe, mit der Aussicht über die ganze Stadt und einen bedeutens den Theil der Umgegend. Zufolge des ursprünglichen Plans besteht es aus einem Mittelgebäude und zwei Flügeln. Letztere waren ziemlich weit vollendet, als im Jahre 1814 die Engländer unter dem General Ross die Stadt einnahmen. Sie zerstörten dieselben, nehst dem Prässdentenhause und anderen öffentlichen Gebäuden; unter welchen auch eine große Bibliothef, die für bedeutende Unkosten zum Gebrauch des Congresses angeschafft worden war. Die Flügel des Capitoliums sind nun wieder aufgebaut, und das Mittelgebäude wird ebenfalls vollendet. Erstere enthalten jeder 100 Quadratsuß Flächens

raum Das Ganze ist ein prachtvolles Gebäude, mit einer

362 Juß breiten Borberfeite.

2.) Das Präsidentenhaus liegt ungefähr 1½ Meile westlich vom Capitolium, am Zugange nach Georgetown. Es ist 170 Fuß breit, 85 Fuß tief, und zwei Stock hoch.

3.) Vier geräumige Gebäude, errichtet in der Nähe des Präsidentenhauses, zur Bequemlichkeit der Hauptpersonen

der großen Regierungsverwaltung.

4.) Ein ausgedehnter Flottenhof am östlichen Urm des Potomac, der einen sichern und bequemen Hafen bildet.

5.) Ein Fort, an der südlichen Spitze des Landstrichs, auf

welchem die Stadt liegt. Es beherrscht den Potomac.

6.) Das Dberpostamt, ein backsteinernes Gebäude, etwa

eine Meile westnordwestlich vom Capitolium.

Die Banart des Capitoliums ist corinthisch, die des Prässbentenhauses jonisch; Beide sind von Stein gebaut. Der viereckige Platz des Capitoliums ist eingefaßt mit einem starsken und schönen Eisengitter, bepflanzt mit Bäumen und auch soust verziert; er enthält köstliche Spazierwege für die Einswohner und Besucher der Stadt. Die Unkosten der Verseinigten Staaten für diese öffentlichen Gebäude, (vor ihrer Zerstörung durch die Engländer im August, 1814,) belief sich auf 1,214,291 Thaler; für das Wiederaufbauen derselben

sind von Neuem 1,207,788 Thaler bewilligt worden.

Außer den genannten Gebäuden und Anstalten enthält Washington: ein Stadthaus (City-Hall), ein Theater, ein Gymnasium (College), 4 Banken, verschiedene Fabriken; ferner 12 Häuser für öffentlichen Gottesdienst: drei für Pressbyterianer, 2 für Episcopalianer, 2 für Baptisten, 2 für Mesthodisten, 2 für Katholiken und 1 für Freunde. Ueber den Potomac führt eine Brücke, die 1 Meile lang ist; drei Brücken führen über den östlichen Arm desselben, und 2 über den Rock-Treek. Die Anzahl der Einwohner war: 1800, 3,210; 1810, 8,208; 1820, 13,247, worunter 3,741 Schwarze. Die ganze Zunahme an Einwohnern im District Columbia, in 10 Jahren, belief sich auf 9,000.

Die südlichen Staaten—ausgenommen Alabama, Mississspri und Louissana—bieten den Einwanderern wenig Aufmunterung zum Anssedeln. Die zwei Ersteren haben in 10 Jahren an Bevölkerung bedeutend zugenommen; Letzteres beinahe um das Doppelte. Tennessee hat in gleichem Vershältniß zugenommen, und Kentucky um mehr als 15,000

Einwohner jährlich; beim letzten Census zählte es beinahe 600,000. Aber in Hinsicht des Zuwachses von Einwohnern steht Dhio an der Spitze aller seiner Brüderstaaten: ihre Anzahl stieg von 1810 bis 1820 um 350,674; und beim letzten Census ward sie geschätzt auf 518,434.

Nachdem wir nun ein Wenig von dem Lauf der Geschichte abgewichen sind, ohne jedoch den Weg ganz verloren zu haben, ergreifen wir wieder den Faden unserer Erzählung, mit besonderer Rücksicht auf unsere Regierungsverwaltung.

## Siebzehntes Capitel.

Die Berwaltung bes Prafidenten Monroe.

Herr Monroe leistete den Amtseid, als Präsident der Vereinigten Staaten, am 4. März, 1817. Er trat sein Amt an unter günstigen Aussichten: das Land war in einem blühens den Zustande. Der Krieg war zu Ende und mit ihm viele politische Aufregung und Parteizänkerei. Aber die durch den Rrieg erlittenen Berlufte wieder gutzumachen, und den fast vernichteten Handel wieder in Blüthe zu bringen, war nicht das Werk eines Augenblicks. Viele Handelszweige, denen wir sonst unsere Aufmerksamkeit gewidmet hatten, waren in andere Sande gekommen; und der Schiff bau, außer dem für die Flotte, war beinahe ganz in Bergessenheit gerathen. Das Land wurde überschwemmt mit fremden Fabriferzeugnissen; und die klingende Münze, welche zu schweren Zinsen erborgt worden, verließ schnell das Land. Dennoch war die Antritts= rede des Präsidenten ermunternd, und er hoffte auf die Rückkehr unsers frühern Wohlstands.

Während des Sommers und herbstes, 1817, machte der Präsident eine Reise durch die nördlichen und östlichen Staaten der Union, wo er mit der größten herzlichkeit bewillkommnet wurde: Parteigefühle schienen sich aufzulösen in Baterlands-liebe. Aber diese Reise des Präsidenten geschah hauptsächlich wegen Volksangelegenheiten. Große Summen waren bewilligt worden von den National-Gesetzgebungen, zur Vertheidigung der Seeküste, zur Sicherung der Landesgrenzen, zur Vermehrung der Seemacht, zur Anlegung von National-Schisswerften: und die Aufsicht über diese verschiedenen Gelder hatte der Präsident erhalten. Um seine Pflichten mit

Umsicht und Treue erfüllen zu können, beschloß er, deshalb die nöthigen Erkundigungen durch eigene Beobachtungen eins

zuziehen.

Von Washington, das er am 1. Juni verließ, begab er sich zu kande nach Boston, und kam durch die auf seinem Wege gelegenen Hauptstädte, unter den freudigen Segenswünschen eines glücklichen Bolks. Von Boston, wo er mehrere Tage zubrachte, reis'te er über Salem, Newburnport und Portsmouth nach Portland; und von da gerades Wegs nach Plattsburg und Neu-York. Diese wichtige Stadt nahm seine Ausmerksamkeit mehrere Tage in Anspruch. Dann ging seine Reise weiter über Ogdensburg und Sackett's-Parbour nach Detroit. Am 17. September kam er wieder an in Washingston, nachdem er eine Reise von 3,000 Meilen in wenig mehr als drei Monaten zurückgelegt hatte.

Um 1. December versammelte sich der Congreß. In der Botschaft erklärte der Präsident: daß unser Nationalcredit stieg; daß die Vertheidigungwerke des Landes vorwärtsschritten; daß mit Groß-Britanien eine Uebereinkunft getroßen wäre, die Flotten beider Nationen zu vermindern; daß jedes der beiden Länder die Inseln im Besitz behalten sollte, wie vor dem Kriege; und daß unsere Verhältnisse mit auswärtigen Nationen friedlich wären. Er empfahl der besondern Ausmerksamkeit des Congresses die Offiziere und Soldaten des Revolutionsheers; und versocht mit Nachdruck die Aufhebung der innern Zölle, als durchaus unnöthig, länger fortzudauern.

Am 11. December wurde Mississppi, als ein unabhängiger Staat, mit der gewöhnlichen Feierlichkeit in die Union aufgesnommen. Im Laufe desselben Monats ward ein Kriegszug, den einige fremde Abenteurer unternommen, durch die Truppen der Bereinigten Staaten zu Ende gebracht. Die Urheber desselben hatten unter der angemaßten Authorität der Kolonien von Südamerika in Amelia-Island, einer spanischen Provinz, eine Niederlassung errichtet. Die amerikanische Regierung hielt es für gut, die Insel in Besitz zu nehmen,

und das gesetzlose Räubernest zu zerstören.

Eine andere gleichartige Niederlassung entstand auf der Insel Galvezton (an der Küste von Texas), die den Bereis nigten Staaten gehörte. Durch dieselbe wurde gesetzwidrig und heimlich eine große Menge Sclaven und Handelsgüter in's Land geschmuggelt. Ein kleines Geschwader, mit Truv





pen, ward wider sie gesandt, und die Insel ergab sich ohne

Blutvergießen.

Während dieser Sitzung wurden im Congreß mehrere Gessetzvorschläge angenommen; unter welchen auch einer wegen Unterstützung der Revolutions-Offiziere und Soldaten. Ilis nois erhielt im April, 1818, eine Staatsverfassung, und ward, im December desselben Jahrs, in die Union aufgenommen.

Der Präsident verließ Washington im Mai, 1818, um die ausgedehnten Ufer der Chesapeake-Bai zu besichtigen. Er schiffte sich ein in Annapolis, und untersuchte die Küste und die dortigen Gewässer, um auszusinden, ob in dieser Gegend ein See-Magazin angelegt werden könnte. Nachdem er den Iweck seiner Reise erfüllt, kehrte er durch Virginien zurück nach dem Sitz der Regierung, wo er den 17. Juni aufam. Er ward überall eben so freudig empfangen, als auf seiner Neise durch die nördlichen Staaten, im vorhergehenden Jahre.

Am 27. Mai bestätigte der Prässdent mit dem Senat den durch Herrn Russel mit der schwedischen Regierung geschlossen nen Vertrag; und am nächsten 24. Juli ward derselbe gleiche

falls durch den König von Schweden bestätigt.

Die Seminolen-Indianer,—aufgereizt, wie man glaubte, durch die unter ihnen wohnenden fremden Kundschafter,—begannen Feindseligkeiten wider die Weißen, und verübten mehrere Mordthaten. Sie verweigerten die Auslieserung der Mörder, unter dem Borwande: daß die Weißen die ersten Angreiser gewesen wären. In Folge dieser Weigerung ershielt General Gaines Befehl: auf eine vorsichtige Art solche Indianer fortzuschaffen, die noch in den Ländereien wohnten, welche die Ereek-Indianer an die Bereinigten Staaten abgestreten hatten. Es wurden bei der Vollziehung dieses Besehls ein Mann und ein Weib getödtet, und zwei Weiber gesangen. Gleich darauf seuerten die Indianer auf eine zweite Abtheislung, die ihnen Widerstand leistete: ein Scharmüßel erfolgte, in welchem mehrere verwundet und getödtet wurden.

Aurz nach diesem Vorfall ward Lieutenant Scott angegrifsen, als er den Appalachicola-Fluß hinabfuhr, mit einer Abstheilung von 40 Mann, nebst 7 Weibern, einigen Kindern und Lebensmitteln für die Besatzung des Forts Scott. Die ganze Abtheilung ward getödtet, ausgenommen 6 Mann, welche

entwischten, und ein Weib, das gefangen wurde.

Von dieser Zeit an ward der Krieg ernsthaft. Die India= ner versammelten sich in bedeutenden Haufen, und machten einen offnen Angriff auf das Fort Scott, in welchem General Gaines mit ungefähr 600 Mann regulären Truppen eine Zeit

lang eingeschlossen war.

Dieser Zustand der Dinge wurde dem Kriegssecretär bestichtet, und General Jackson erhielt am 20. December Besehl, in's Feld zu ziehen, mit der Weisung: sich,—wenn er glaubte, daß die Truppen des Generals Gaines (1,800 Mann) nicht hinreichend wären,—an die vollziehenden Gewalten der besnachbarten Staaten zu wenden, und die nöthigen Verstärkungen zu verlangen. Nach Empfang dieses Besehls rüstete sich General Jackson, um denselben zu vollziehen; aber anstatt sich an die Regierungen zu wenden, (zumal da der Gouvernör von Tennessee in seiner Nähe wohnte,) erließ er ein Rundsschreiben an die Patrioten von West-Tennessee, mit der Einsladung: daß 1,000 Mann von ihnen sich um seine Fahne versammeln möchten.

Zugleich fandte er ein Schreiben an den Gouvernör von Tennessee, M'Minn, um ihn zu benachrichtigen von seinem Aufruf an die Tennesseer, welche er schon früher,—in den Sbenen von Talledega, Emuckfau und Tohopeko,—zum Siege geführt hatte. "Sollte der Aufruf ohne Wirkung bleiben," schrieb er, "so will ich die erste Gelegenheit benutzen, bei Ihmen um eine gleiche Anzahl geworbene Landwehr anzusuchen." Dem Aufruf des Generals Jackson wurde sogleich Folge geleistet: es stellten sich 1,000 Freiwillige, (deren Offiziere theils vom General, theils von ihnen selbst ernannt wurden,) und

erhielten Befehl, nach dem Fort Scott zu marschiren.

Bor dem Abmarsch schrieb General Jackson, den 12. Januar, an den Kriegssecretär, um ihm seinen Aufruf an die Tennesser und seine Beweggründe zu diesem Schritte mitzutheilen: "Er hielt die 1,800 Mann unter dem General Gaines nicht für hinreichend und zuverlässig, weil die meisten von ihnen angewordene Landwehr von Georgien wären, die vielleicht ihren Abschied nach Berlauf von drei Monaten sorderten, ungefähr um die Zeit, wann er vermuthlich das Fort Scott erreichen würde." Auf diese Mittheilung antwortete der Kriegssecretär: "Ich habe die Ehre, Ihnen den vollsommenen Beisall des Präsidenten anzuzeigen, zu allen Maßregeln, die Sie genommen, um den Bruch mit den Indianern zu endigen."

In der Meinung, daß die Seminolen nicht unterjocht wers den konnten, wenn sie nicht bis in Florida verfolgt würden, marschirte General Jackson wider St. Marks, das eine schwache Besatung hatte. Das Fort ward leicht in Besitz genommen, und von Jackson als ein amerikanischer Posten besetzt. Dann marschirte das Hauptheer nach dem Suwanehs Flusse, wo ein Indianerdorf verbrannt wurde. Zu dieser Zeit fand ein Kriegsgericht statt, welches Alexander Arbuthsnot und Robert E. Ambrister verhörte und zum Tode verurstheilte. Zwei Indianer-Häuptlinge wurden ohne Verhör aufgehängt. Folgendes ist ein Auszug der Gerichtsverhands

lungen:

Das Gericht, nach Untersuchung der Zengnisse und nach reislicher Ueberlegung, erkennt Robert E. Ambrister für schuldig des ersten und zweiten Anklagepunkts, und verurtheilt ihn, todt geschossen zu werden. Die Mitglieder des Gerichts ersuchen um eine nochmalige Erwägung dieses Urtheils; und nachdem diese geschehen, wird der Gefangene verurtheilt: 50 Streiche auf den bloßen Kücken zu empfangen, und 12 Monate, bei harter Arbeit mit Kugel und Kette, im Gefängniszuzubringen. Der Ober General billigt das Verfahren und das Urtheil des Gerichts gegen Arbuthnot; er billigt ebensfalls das Verfahren und das erste Urtheil des Gerichts gegen Robert E. Ambrister; aber er misbilligt die Erwägung des Urtheils des achtbaren Gerichts in diesem Falle."

"Es ergiebt sich aus den Zengnissen und den Verhandlunsgen gegen den Gefangenen: daß er, (ein Unterthan des Kösnigs von Groß-Britanien) innerhalb des Gebiets von Spanien, die Indianer als Anführer und Befehlshaber zum Krieg wider die Vereinigten Staaten verleitete, während diese Nationen im Frieden waren. Es ist ein festgesetzter Grundsatzter Völferrechte: daß irgend ein Mensch von einer Nation, der da Krieg führt wider die Bürger einer andern Nation, welche mit der Seinigen im Frieden ist, seine Bürgers oder Unterthanenpslicht verletzt, und ein Geächteter oder Räuber wird. Dieses ist der Fall mit Robert C. Umbrister, wie die

angeführten Zeugnisse deutlich beweisen."

Der Ober-General besiehlt: daß der Major A. E. D. Fanning, von der Artillerie, zwischen 8 und 9 Uhr Vormitstag, den A. Arbuthnot an einem Strange aufhängen lasse, bis er todt ist; und daß Robert E. Ambrister todt geschoßen werde, nach dem Urtheil des Gerichts."

General Jackson erhielt bald barauf Kunde, daß der Gouvernör von Pensacola die Indianer begünstigte; deshalb setzte er sich in Marsch wider diese Hauptstadt, wo er nach 20 Tas gen ankam. Sie ward genommen fast ohne ein Zeichen des Der Gouvernör hatte sich geflüchtet nach Widerstands. Barancas, einem Fort 6 Meilen von da entfernt; welches die amerikanischen Truppen einschlossen und wegnahmen, nach einem zweitägigen Widerstand. Die spanischen Truppen wurden nach Havana geschickt. Es ward eine militärische Regierung eingesetzt, und davon dem Kriegssecretär Bericht Aber bald darauf gab der Präsident das Land an Spanien zurück, mit Anführung der Beweggründe, warum es besetzt worden.

Das sonderbare Verfahren des Ober-Generals in dieser Sache erregte bedeutendes Aufsehen in den Gemüthern der Amerikaner, und es wurden Klagen vor den Congreß ge= Ein Kriegs-Ausschuß tadelte sein Verfahren; aber

das Repräsentantenhaus stimmte nicht damit überein.

Im Januar, 1819, bestätigte der Präsident einen Bertrag zwischen den Vereinigten Staaten und Groß-Britanien, wels chem der Pring-Regent im nächstfolgenden September eben= falls seine Bestätigung gab. Der erste Urtifel dieses Bertrags bewilligte den Burgern ber Bereinigten Staaten die Freiheit der Fischerei auf der nördlichen, westlichen und südlichen Bank von Neu-Foundland; der zweite bestimmte die Grenzlinie der Bereinigten Staaten vom Balderfee bis zum Felsengebirge; der vierte verlängerte die Zeit des Handelsvertrags von 1815 um 10 Jahre.

Im nächsten Februar ward Ost und West-Florida mit den benachbarten Inseln von Spanien an die Vereinigten Staaten abgetreten, und in demselben Vertrag die Grenzlinie zwischen beiden Ländern festgesetzt. Aber der König von Spanien verzögerte die Bestätigung dieses Vertrags, unter dem Vorwande: daß ein Kriegszug wider Texas in den Vereinigten Staaten ausgerüstet worden wäre. Der Präsident gab die nöthigen Erklärungen darüber; und im Congreß wurde vorgeschlagen, Florida in Besitz zu nehmen. Allein dieser Schritt geschah nicht; und im nächsten October bestätigte ber König von Spanien den Vertrag. Im folgenden Juni kam Florida förmlich in den Besitz der Vereinigten Staaten.

Im Frühjahr, 1819, wurde Arkansas durch ein Gesetz des Congresses als Territorium angenommen. Während des Sommers besuchte der Präsident den südlichen Theil der Bereinigten Staaten zur Beförderung der großen Angelegenheiten des Volks. Er reiste durch Charleston, Savannah, Augusta, Nashville, das Land der Cherokeesen, Louisville, Lerington, und zurück nach Washington. Im November ward Alabama in die Union aufgenommen. Da dieses Terz ritorium lange Zeit der Zankapfel gewesen ist, so fügen wir

Folgendes hinzu:

N. ch dem Frieden von 1783 machte Georgien Unspruch auf dieses Territorium, und übte Gerichtsbarkeit darüber aus, bis zum Anfang des jetzigen Jahrhunderts. Die Gesetzes bung von Georgien nahm 1795 ein Gesetz au, durch welches 25 Millionen Acker Land von seinem westlichen Territorium an Gesellschaften für 500,000 Thaler verkauft wurden. Das dafür bezahlte Geld kam in den Schatz. Die Käuser dieses Landes verkauften dasselbe bald darauf wieder zu ershöhten Preisen. Der Verkauf fand aber einen heftigen Wisderspruch in Georgien; und bei einer spätern Versammlung der Gesetzgebung verwarf dieselbe den Kausvertrag, wegen dabei stattgefundener schändlicher Bestechung, und weil er verkassungswidrig war.

Es wurde verordnet: die Raufurkunden zu verbrennen, und die 500,000 Thaler den Käufern zurückzuzahlen. Diejesnigen, welche von den ersten Käufern Besitztitel erlangt hatten, klagten vor den Föderal-Gerichten. Georgien trat jedoch 1802 sein ganzes westliches Territorium an die Vereinigten Staaten ab, für 1,250,000 Thaler. Hierauf brachten die Käufer des Yazvo-Landes Bittschriften, um Beistand und Entschädigung, vor den Congreß. Nach bedeutendem Widerspruch ging das Gesetz durch, zufolge dessen den Käufern ihre Gelder in Staatsschuldscheinen — sogenannten Mississippi-Stocks—

zurückgezahlt werden sollten.

Im folgenden Jahre wurde Maine, das vorher zu Massaschusetts gehörte, als unabhängiger Staat in die Union aufgesnommen. Die Trennung fand statt unter den freundschafts

lichsten Berhältnissen.

Herr Monroe ward wiedererwählt zum Präsidenten, und Herr Tompkins zum Vice-Präsidenten; Ersterer leistete den gewöhnlichen Amtseid den 5. März 1821. Um 10. August meldete der Präsident, in seiner Proclamation, die Aufnahme von Missouri in den Föderal-Vertrag.

Nach der Abtretung von Louissana an die Vereinigten Staaten, wurde der District, welcher jetzt den Staat Louissana ansmacht, vom Territorium getrennt, und erhielt eine

eigene Regierung unter dem Namen "Territorium von Dreleans." Dieses wurde im Jahre 1811 ein Staat, unter dem Namen "Louisiana;" der übrige Theil der ursprünglichen Provinz von Louisiana erhielt eine Regierung, und den Namen "Territorium von Missouri." Die Einwohner desselben suchten an beim Congreß (1818—19) um eine Staat Berfassung; und zu diesem Zweck ward ein Gesetz vorgeschlagen, mit der Bedingung: daß Sclaverei oder unfreiwilliger Dienst verboten sein sollte. Dieses Gesetz ging durch im Repräsenstantenhause, wurde aber vom Senat verworsen; weshalb die

Sache für eine Zeit lang unentschieden blieb.

In der Sitzung von 1819—20 ward vom Congreß das Gesetz wieder vorgenommen; und nach einem langen und hitzigen Wortstreit kam ein Vergleich zu Stande, zufolge defsen die Sclaverei in Missouri erlaubt und in ganz Louissana verboten sein sollte, so weit Letzteres von Frankreich abgetreten worden war: nämlich alles diesseits 36° 30' nördlicher Breite gelegene Land, mit Ausnahme dessen, was innerhalb ber Grenzen des Staats lag. Inzwischen hatten die Einwohner von Missouri sich eine Staatsverfassung entworfen. wurde dem Congreß 1820—21 vorgelegt, aber wegen einer darin enthaltenen Clausel—welche der Gesetzgebung vor= schrieb, Gesetze zu machen: "daß freie Reger und Mulatten verhindert sein sollten, in den Staat zu kommen und sich darin niederzulassen,"-fand sie einen eifrigen Widerspruch aus dem Grunde, weil sie die Rechte solcher Personen dieser Art verlette, welche Bürger in irgend einem der Vereinigten Staaten maren.

Diese Streitfrage nahm einen großen Theil der Sitzung in Anspruch, und ward endlich durch eine kleine Mehrheit so weit entschieden: daß Missouri angenommen werden sollte, unter der ausdrücklichen Bedingung: daß die bestrittene Clausel nicht zu Gunsten eines Gesetzes ausgelegt würde, welches Bürger anderer Staaten ausschließen könnte von den Borrechten, die ihnen zukommen nach der Verfassung der Vereinigten Staaten. Auch ward bestimmt: daß, wenn die Gesetzgebung von Missouri vor dem vierten Montag im November, 1821, ihre Zustimmung zu dieser ausdrücklichen Bedingung seierlich und öffentlich bekannt machte, der Prässdent seine Proclamation mit der Erklärung der vollständigen Annahme erlassen würde. Am 24. Juni, 1821, willigte die Gesetzgebung von Missouri in die Clausel; und am nächsten 10. August erschien die Pres

clamation des Präsidenten, mit der Erklärung der vollständis

gen Annahme.

Während der ersten Sigung des 17ten Congresses wurde für Florida eine Territorial-Regierung eingesetzt. Bei Erössnung der zweiten Sitzung benachrichtigte der Präsident den Congreß: daß im Juni ein Seefahrts- und Handelsvertrag zwischen Frankreich und den Bereinigten Staaten abgeschlossen worden, hauptsächlich gegründet auf gegenseitigen und gleichen Bortheilen für beide Länder; ferner, daß das Berbot wider den Handel zwischen den Bereinigten Staaten und den britztischen Kolonien in Westindien zurückgenommen wäre; und daß die Häfen dieser Kolonien den Schiffen der Bereinigten Staaten wieder offen ständen, zufolge eines Gesetzes des brittischen Parlaments.

In seiner zweiten Botschaft, die einige Tage darauf erschien, machte der Prässdent dem Congreß eine anziehende Mittheis lung von "den vielfältigen Beleidigungen und Räubereien, die gegen unsere Seeleute und unsern Handel begangen worsden waren, von Seeräubern in Westindien und im Meerbusen von Merico;" weshalb er die unmittelbare Ausrüstung einer hinreichenden Seemacht empfahl, um dieselben zu unterdrüschen. Zu diesem Zweck ward ein Gesetz vorgeschlagen: um dem Prässdenten die Gewalt zu ertheilen, eine solche Macht auszurüsten und sie baldigst abzuschicken, zum Schutz unserer

verfolgten Seeleute.

Unmittelbar nachdem dieses Gesetz durchgegangen war, erhielt Commodore Porter diesen Auftrag, und zog sogleich seinen großen Wimpel auf, am Bord des Peacock. Er suhr ab mit einer ansehnlichen Kriegsmacht, um jenes Käuberges sindel zu züchtigen, das weder Gesetze achtet noch Erbarmen fühlt.

Diese Sitzung schloß sich am 3. März, 1823. Wenige Sachen von allgemeiner Wichtigkeit waren in derselben ver-

handelt worden.

Bei Eröffnung der ersten Sitzung des 18ten Congresses, im December, sprach der Präsident höchst befriedigend von dem guten Zustand unserer öffentlichen Angelegenheiten, und von unseren freundschaftlichen Berhältnissen mit auswärtigen Nationen. Hinsichtlich der Bemühungen der vollziehenden Gewalt, um den an unserm National-Handel verübten Sees räubereien ein Ende zu machen, zeigte der Präsident an, daß

unsere Kriegs-Seemacht in Westindien und im Meerbusen von Merico verstärkt worden wäre, wie es der Congreß versordnet. "Dieser Kriegszug," sagte er, "hat einen augensscheinlich glücklichen Erfolg gehabt, indem sein Zweck erfüllt worden ist. Die Seeräubereien, welche unser Handel in der Nachbarschaft der Insel Cuba erlitten, sind unterdrückt, und das Zutrauen unserer Kaussente größtentheils wiederhergestellt worden."

Mit Anspielung auf die Revolution der Griechen, machte der Präsident solgende scharfsinnige Bemerkungen; und obsgleich seine halbprophetischen Wünsche noch nicht in Erfüllung gegangen sind, so ist doch die Aussicht dazu gewiß heiter und erfreulich. "Eine starke Hoffnung hat seit langer Zeit stattsgefunden, gegründet auf dem heldenmüthigen Kampf der Griechen: daß dieser ihnen gelingen und daß sie ihren gehörisgen Standpunkt unter den Nationen der Erde wieder erlangen werden. Es ist kein Zweisel, daß die ganze gebildete Welt

theilnimmt an ihrem Wohlergehen.

Dbgleich noch keine Macht sich ihnen zu Gunsten erklärt hat, so ist doch,—so weit und bekannt,—noch keine wider sie aufgetreten. Ihre Sache und ihr Name haben sie beschützt gegen die Gefahren, durch welche irgend ein anderes Volk bis jetzt überwältigt worden wäre. Die gewöhnlichen selbstssüchtigen Berechnungen und die Bergrößerungssucht, womit die Unternehmungen der Nationen so häusig verbunden sind, scheinen bei ihnen nicht statzusinden. Nach den Thatsachen, die uns bekannt geworden, ist gegründete Hoffnung vorhanden, daß ihr Feind seine Herrschaft über sie auf immer versloren hat, und daß die Griechen wieder eine unabhängige Nation vorstellen werden. Daß sie diesen Rang erreichen mögen, ist unser heißester Wunsch."

Ueber Spanien und Portugal, in Betreff der Versuche des "Heiligen Bundes," sein politisches System auf Südamerika auszudehnen, äußerte der Prässdent: "Aber hinsichtlich dieses Gegenstands hegen die Bürger der Vereinigten Staaten die freundlichsten Gesinnungen, zu Gunsten der Freiheit und des Glücks ihrer Mitmenschen jenseits des Atlantischen Meers. Wir haben niemals theilgenommen an den Kriegen der europäischen Mächte unter sich: eine solche Theilnahme verträgt sich nicht mit unserer Staatsklugheit. Nur wann unsere Rechte angegriffen oder ernstlich bedroht werden, ahnden wir Ungerechtigkeiten, oder rüsten wir uns zur Vertheidigung.

"Mit den Ereignissen auf dieser Hemisphäre kommen wir nothwendiger Weise mehr in unmittelbare Berührung, aus Ursachen, die jedem aufgeklärten und unparteischen Berbachter einleuchten müssen. In dieser Beziehung ist das politische System der verbündeten Mächte wesentlich verschieden von bem Uns'rigen; und diese Verschiedenheit kommt von den Eigenthümlichkeiten der betreffenden Regierungen. ganze Nation weihet sich ber Bertheidigung unserer Regies rung, die durch den Berlust von so vielem Gut und Blut errungen, und durch die Weisheit unserer aufgeklärtsten Bürger zur Reife gebracht worden ift: einer Regierung, unter welcher wir eines beispiellosen Glücks genießen. mussen also, aus Aufrichtigkeit und wegen der freundschafts lichen Verhältnisse, die zwischen ben Vereinigten Staaten und diesen Mächten stattfinden, erklären: daß wir jeden Wunsch von ihrer Seite, ihr System auf irgend einen Theil dieser Hemisphäre auszudehnen, als gefährlich für unsern Frieden und unfere Sicherheit betrachten."

"Mit bestehenden Kolonien oder untergebenen Provinzen irgend einer europäischen Macht haben wir uns nicht einge= lassen, und werden es auch nicht. Aber, findet irgend eine Einmischung statt, um die Regierungen zu unterbrücken, welche ihre Unabhängigkeit erklärt und behauptet, die wir nach reifs licher Ueberlegung und nach gerechten Grundsätzen anerkannt haben; geschieht irgend ein Schritt von Seiten einer europäis schen Macht, um über bas Schicksal dieser Regierungen zu verfügen: so können wir solches Verfahren nur aus einem Gesichtspunkt betrachten,—als Zeichen unfreundlicher Gesins nungen gegen die Vereinigten Staaten. Im Kriege zwischen den neu entstandenen Regierungen und Spanien, erklärten wir unsere Neutralität zur Zeit ihrer Anerkennung. stimmen wir bei, so lange feine Beränderung stattfindet, die in dem Urtheil der befugten gesetzlichen Gewalt dieser Regies rung eine gleiche Veränderung hervorbringt, und von Seiten der Bereinigten Staaten zu ihrer Sicherheit nothwendig macht."

Dieser so gemäßigten, gerechten und unabhängigen Sprache des Präsidenten mußte jeder gute Bürger beipflichten. Seine gleichzeitigen Bemerkungen, über den Zustand des Landes haben zu großen Werth, als daß wir sie übergehen dürften.

"Wenn wir den Zustand unserer Union vergleichen mit jenem beim Schlusse der Revolution, so mussen wir erkennen, daß die Weltgeschichte kein Beispiel liefert von so großen Fortsschritten in der Verbesserung aller wichtigen Verhältnisse, die das Glück einer Nation ausmachen. Im ersten Zeitraum überstieg unsere Bevölkerung nicht 3 Millionen: nach dem letten Census beträgt sie ungefähr 10 Millionen; und—was höchst merkwürdig ist,—sie besteht meistens aus Eingebornen, da die Einwanderung aus anderen Ländern nur unbedeutend gewesen ist. Im ersten Zeitraum war die Hälfte des Landes, innerhalb unserer anerkannten Grenzen, eine unbewohnte Wildnis. Seitdem haben wir neue und ausgedehnte Landsstriche erlangt, welche viele Flüsse enthalten; besondere Vorstheile gewährt der Mississppi, dessen Beschissung vom Ocean höchst wichtig für die ursprünglichen Staaten war und bleibt."

"Die Bevölkerung hat sich nach allen Seiten über das Land verbreitet, und fast eben so viele neue Staaten sind entstan= den, als jene, die den ersten Bund unserer Union geschlossen Diese Verbreitung der Bevölferung und die Erlangung neuer Staaten für unsere Union außern ben glücklichsten Einfluß auf alle höheren Verhältnisse berselben. Offenbar sind dadurch unsere Hülfsquellen bedeutend vermehrt, unsere Macht und unser Ansehen als Nation vergrößert worden. Aber nicht bloß in dieser wichtigen Beziehung hat sich ein so glücklicher Einfluß gezeigt: es ist augenscheinlich, daß durch Erweiterung der Grundlage unsers Systems, und durch die Erweiterung unserer Staaten, das System selbst in seinen beiden Zweigen sich verstärkt hat. Eine Regierung, die ihren eigenen Kräften vertraut, hat weniger zu fürchten von einer andern; benn jede genießt einer größern Freiheit im Handeln, und ist um so stärker zu allen Zwecken, für welche sie eingesetzt worden."

Die vom Präsidenten ausgedrückte Theilnahme für die Griechen veranlaßte Herrn Webster, einen Beschluß vorzusschlagen, zur Bewilligung der Unkosten, um einen Geschäftsträger (Agent) nach Griechenland zu senden, sobald der Präsident die Ernennung eines solchen für geeignet und rathsam halten sollte. Als Herr Webster diesen Beschluß vorsichlug, erklärte er: daß es keineswegs sein Wunsch wäre, das Haus verantwortlich zu machen, in diesem oder irgend einem andern politischen Streit in Europa. Da aber der Präsident der Vereinigten Staaten, in seiner Botschaft an den Congreß, die Meinung geäußert: 'daß die griechische Nation, im Kampf mit ihren Unterdrückern, die wohlwollenden Wünsche der

ganzen gebildeten Welt auf ihrer Seite hätte; und daß hoffentlich die Herrschaft der Türken über die Griechen für immer verloren wäre:'— so dächte er, daß der Congreß durchaus über diesen Gegenstand sich aussprechen sollte.

Seine Hauptabsicht war: vom Repräsentantenhause eine Erklärung zu erhalten, übereinstimmend mit der Botschaft in Beziehung auf die Opfer und Leiden jenes heldenmüttigen Wolfs, welche die Theilnahme eines jeden freisinnigen Mensschen in Europa und Amerika erregen müßten. Was auch andere Nationen thäten,—wir sicherlich dürsten und nicht schenen vor der freien Erklärung unserer Meinungen, hinssichtlich der Sache der Griechen, so weit als wir es thun könnten, ohne uns verantwortlich zu machen in diesem Streite. Er hoffte wirklich, daß wir der Welt zeigen würden, wie wenigstens eine Regierung richtige Ansichten hätte von dem barbarischen Despotismus, der vor den Augen von ganz Europa verübt worden, durch ein Machwerf der schändlichsten Grausamkeit, in der Absicht, eine merkwürdige christliche Nastion zu vernichten.

In den meisten unserer größeren Städte und literarischen Anstalten hielt man wegen dieser Angelegenheit Versammlungen, welche Beschlüsse faßten und Gesunungen ausdrückten, die unseren Bürgern, als Mitgliedern eines Freistaats und als Menschenfreunden, zur Ehre gereichen. Sie führten eine Sprache, welche des Gegenstands würdig war, der sie veranslaßte, und wie die Verhältnisse des Zeitalters sie erforderten. Sie beweisen zugleich das Dasein und die Kraft des Grundsstes in den Amerikanern, welcher sie von den Vertheidigern der 'rechtmäßigen Herrschaft' eben so weit entsernt, als der große Atlantische Ocean, und welcher ein stärkeres Bollwerk

ist, als die Meeresfluthen.

Seit dieser Zeit wurden von den Vereinigten Staaten große Beiträge geliefert, und an die Behörden jenes unterdrückten und unglücklichen Volks abgeschickt. Der später erfolgte Feldzug der Russen gegen die Türken belebte die Hoffnung

auf die Wiedergeburt der Griechen.

Die Sitzung des Congresses schloß sich im Mai, 1824. Die wichtigsten Gesetz, welche durchgingen, waren: ein Gesetz zur Aufhebung der Gefängnißstrafe wegen Schulden; und ein anderes zur Errichtung eines Zolltarisse, wegen Abgaben von einzuführenden Handelsgütern. Letzteres beschäftigte den

Congreß 10 Wochen lang, und ging endlich durch mit einer Mehrheit von nur fünf Stimmen, wobei zwei Mitglieder

abwesend waren.

Am 16. August landete in Neu-York der Marquis von Lafanette, begleitet von seinem Sohn und seinem Secretär, Lavasseur. Er wurde daselbst auf eine Art bewillkommnet, welche die unübertroffene Dankbarkeit eines ganzen Volks

zeigte.

Von Neu-Nork begab sich Lafanette zu Lande nach Boston, und ward überall vom Volke mit den feurigsten Glückwün= schen empfangen. Nicht nur in jedem Orte, durch welchen er kam, oder wo er sich verweilte: auch auf der Landstraße versammelten sich Tausende, um ihn zu sehen, und ihm ein "Willkommen Lafayette!" zuzurufen. Nachdem er die vor= nehmsten Städte von Massachusetts, Neu-Hampshire, Rhodes Island und Connecticut besucht, kehrte er zurück nach Neu-York. Es ist unmöglich, eine Schilderung zu geben von der Begeisterung, die sein Erscheinen auf dieser Reise unter dem Volke hervorbrachte. Ueberall, wohin er kam, baten ihn weit hergesandte Abgeordnete um die Ehre seines Besuchs, 2c.; Eilboten mußten bisweilen die Nachricht von seiner Ankunft aus großer Ferne überbringen. Der General war so gefällig, daß er mit der größten Eile von Ort zu Ort und oft während der Nacht reiste, um nicht das mit Sehnsucht harrende Volk in seiner Hoffnung zu täuschen. Bon Neu-York begab er sich nach Philadelphia, Baltimore, Washington, 2c.; unter den herzlichsten Freudenbezeigungen des Volks, das ihm überall voll Liebe und Dankbarkeit entgegenkam.

Aber die Gefühle der Nation verlangten, daß für den General Lafanette etwas geschehen sollte, das nicht durch bloßes Freudengeschrei ausgedrückt werden konnte. Seiner Liebe zur Freiheit hatte er einen großen Theil seines Eigenthums ausgeopfert. Als unser Vaterland während der Nevolution so erschöpft war, daß es nicht einmal vermochte, sein kleines Heer mit Kleidungsstücken und Lebensmitteln zu versorgen: da erließ Lafanette nicht nur der Regierung seinen ganzen Gehalt, sondern er schoß auch noch Gelder vor, die niemals zurückgezahlt wurden. Demnach war die Nation ihm nicht nur Dankbarkeit schuldig, sondern auch die während ihrer Drangsale gemachten Geldvorschüsse. Auch waren seine Güter in Frankreich—wegen seines Hauptgrundsatzes ber



General Lafanette's Landung, im Castle-Garden in Neu-York, am 16. August, 1824. S. 402.



Oberst Daniel Boone, der erste Ansiedler in Kenstucky, untersucht das Land, im Jahre 1769. S. 459.

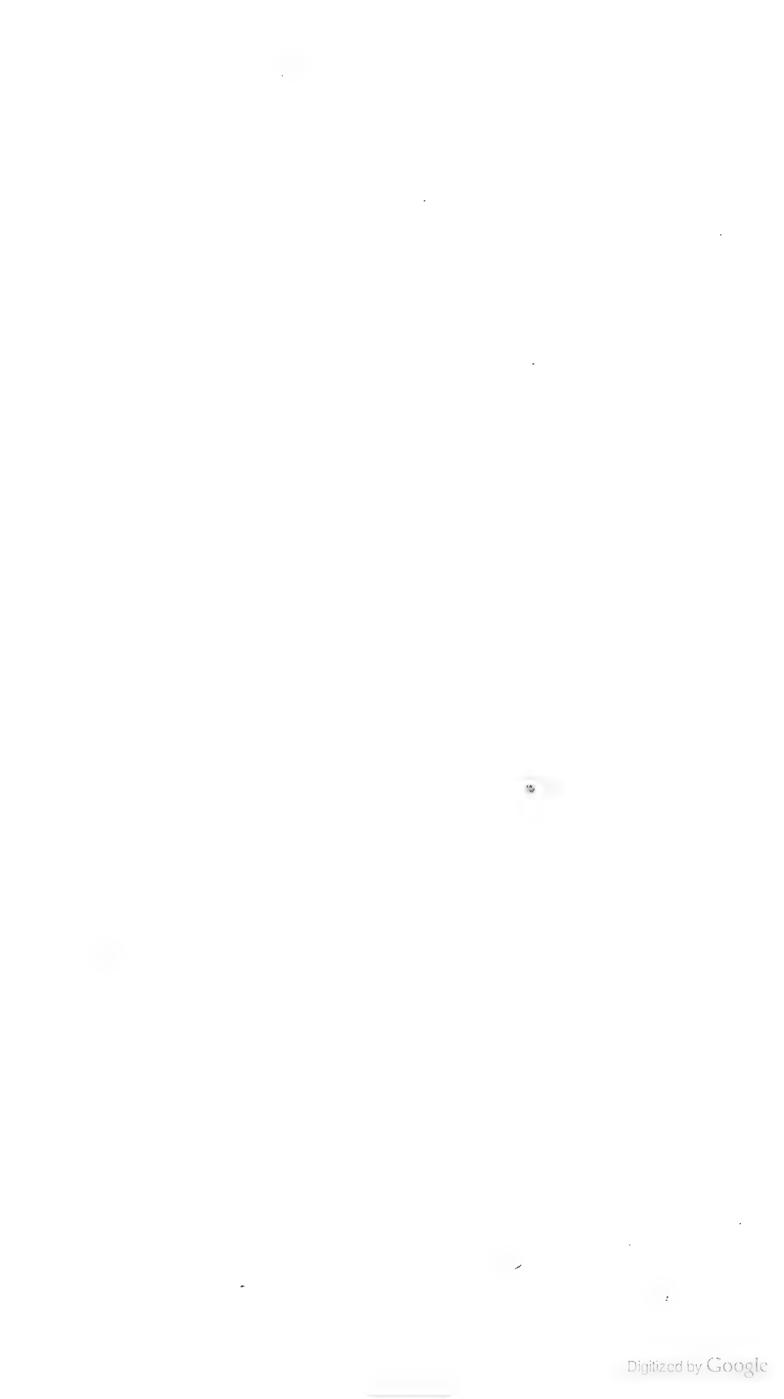

Liebe zur Freiheit—eingezogen worden, als daselbst die Partei

der Jacobiner herrschte.

In jeder Hinsicht war die Nation verpflichtet, dem General Lafapette und der Welt zu zeigen: daß sein neues Vaterland im Genuß des Glücks sich seiner geleisteten Dienste mit zu großer Dankbarkeit erinnerte, als daß sie ihn hätte wieder wegreisen lassen, ohne ihm ein dauerndes Zeichen ihres Natios

nalwohlwollens zu geben.

Der Präsident der Vereinigten Staaten empfahl daher, in seiner Botschaft an den Congreß bei Eröffnung der Sitzung, in geeigneten Ausdrücken die Erwägung der wichtigen Dienste, welche der General Lafapette dem Lande geleistet; und trug darauf an, daß der gesetzgebende Körper der Nation Mittel aussinden möchte, um demselben wenigstens eine theilweise Entschädigung zu gewähren. Zufolge dieser Empfehlung ernannte der Congreß einen Ausschuß, um über diesen Gesgenstand zu berathen; und am 20. December machte Herr Hanne (Mitglied des Ausschlusses für Bewerkstelligung des Vorschlags in der Votschaft des Präsidenten, wegen Entschäsdigung der Dienste des Generals Lafapette,') folgenden Gessetzvorschlag:

S. 1. "Es sei verordnet durch den Senat und das Repräsentantenhaus, im Congreß versammelt: Daß hiermit dem General-Major Lafanette die Summe von 200,000 Thaler bewilligt werde, als Entschädigung für seine wichtigen Dienste und Ausgaben, während der amerikanischen Revolution; und daß zu diesem Zweck ein Staatscapital von solchem Betrage ausgegeben werde, datirt vom 4. Juli, 1824, mit 6 Procent jährlichen Zinsen, die vierteljährlich zahlbar,

und das Capital zahlbar den 31. December, 1834."

S. 2. "Ferner sei verordnet: Daß hiermit dem General-Major Lafanette ein ganzes Stadtgebiet (Township)
Land bewilligt werde; daß der Präsident der Bereinigten
Staaten die Vollmacht erhalte, besagtes Land aus noch
unverkauften öffentlichen Ländereien zu wählen; und daß die Urkunden der Besitzrechte über dasselbe dem General Lafavette ausgesertigt werden."

Am 21. December kam dieser Gesetzvorschlag zur Tagesordnung im Senat; und folgender Auszug der gehaltenen Neden (aus den Tagebüchern des Congresses) zeigen die vielen Ursachen, warum der Gesetzvorschlag angenommen wurde: Senat, Dienstag, den 21. December.

'Der Senat beginnt die Berathung über den Gesetzvorschlag wegen Entschädigung der Dienste und Ausgaben des Genes

rals Lafanette."

"Herr Hanne (von S. C.) antwortete auf die Reden der Herren Macon und Brown, die gegen den Gesetvorschlag waren: daß die Bemerkungen der achtbaren Herren es ihm zur Pflicht machten,—obgleich er dieses bedauerte, indem er gehofft, daß der Vorschlag ohne Widerspruch durchgehen würde,—als Vorsitzer den Grundsatz zu erklären, demzufolge der Ausschuß den genannten Vorschlag machte. Er glaubte, die Bedenklichkeiten der achtbaren Herren lösen zu können; weshalb es nicht nöthig wäre, deuselben nochmals einem Ausschuß zu übergeben."

"In Betreff der Einwürfe seines Freundes zur Nechten (Herrn Macon) zeigte er, wie dieselben gestatteten, daß unter allen Umständen irgend eine Entschädigung bewilligt würde, wenn irgend Jemand Dienste geleistet oder Opfer gebracht hätte. Wie er die Sache betrachtete, so wäre es gleichgültig: ob Jemand dem Vaterland gedient, indem er sein Dasein dafür hingab; oder indem er in den Geldbeutel griff, um die Kriegskosten zu bezahlen:—solche Dienste könnten doch nicht

belohnt werden."

"Herr Hanne bewies, daß solches gerade der Fall wäre mit dem General Lafanette; daß dieser sein Vermögen aufs geopfert in unserm Dienst; daß unsere Pflicht gegen uns selbst gebote, wenigstens die von ihm getragenen Unfosten zurückzu= zahlen." Herr Hanne sagte ferner: "daß er Schriften von unbestreitbarer Gültigkeit in händen hätte, die er dem Senat vorlegen wollte. Sie enthielten Berichte von Offizieren, mit Verzeichnissen der Ausgaben des Generals Lafanette; wodurch bewiesen werden könnte, auf welche Art sein Vermögen im Dienste der Freiheit aufgeopfert wurde. Lafapette hatte 1777 ein jährliches Einkommen von 146,000 Franken, (ungefähr Diese Summe war fast gang in den Dien-28,700 Thaler). sten aufgewendet worden, die er der Freiheit geleistet, auf dieser und der andern Hemisphäre. Während eines Zeitraums von 6 Jahren (von 1777 bis 1783), gab er aus in amc= rikanischen Diensten: 700,000 Franken oder 140,000 Thaler. Diese Rechnung,' sagte Herr Hanne, 'ist aus den sichersten Quellen in Frankreich erhalten worden, und mir zu Händen gekommen durch ein achtbares Mitglied dieses Hauses, ohne Wissen und Willen des Generals und seiner Freunde."

Die Thatsache, auf welche Herr Hanne die Aufmerksamskeit des Hauses lenkte, war: daß der General in sechs Jahren 140,000 Thaler von seinem Bermögen in amerikanischen Dienssten ausgegeben hatte. Alls er sich entschloß zu seiner Reise nach diesem Lande, war er in sehr günstigen Umständen, im vollkommenen Genuß seines großen Bermögens. Auf seine eigenen Unkosten kaufte er ein Schiff; warb, bewassnete und kleidete ein ganzes Regiment; und als er an unseren Küsten landete, hatte er eine Ladung Kriegsbedürfnisse, die er unents

geldlich unter unsere Truppen austheilte."

"Durch schriftliche Zeugnisse wurde bemnach bargethan, daß er die leidenden und entblößten amerikanischen Goldaten mit Rleidern und Schuhen versehen, und in sechs Jahren 140,000 Thaler ausgegeben hatte. Er verlangte keine Ent= schädigung, er machte keine Rechnungen, er empfing keinen Gehalt; er opferte nicht nur sein Vermögen auf im Dienste dieses Landes: er wagte auch sein Leben, er vergoß auch sein Blut zu dessen Bertheidigung, und kehrte zurück mit zerrüttes tem Vermögen in seine Heimath. Was hat unsere Regierung gethan? Rach dem Kriege, 1794, hat sie ihm den vollen Wehalt eines General-Majors gegeben, auf welchen er 12 oder 14 Jahre vorher Anspruch machen konnte. Wenn irgend ein amerikanischer Bürger so viel gethan, und eine Rechnung eingegeben und bewiesen hätte, daß er 140,000 Thaler ausgegeben,—und wenn dieser dafür Entschädigung verlangte: würde ihm diese nicht bewilligt werden? In der That, wollten wir eine laufende Rechnung entwerfen von den Ausgaben und Opfern des Generals: so möchte sie wohl die jett vorgeschlagene Gumme bei Weitem übersteigen. machte niemals Ansprüche, und würde lieber vor Noth umkommen, als daß er irgend etwas verlangte."

"Ich habe noch andere Papiere in Händen," sagte Herr Hanne, "deren ich mit wenigen Worten erwähnen will. Es giebt eine Thatsache, die da zeigt, wie lebendig bei ihm jede ehrenvolle Gesinnung war. Er brachte Opfer, welche nie bezahlt werden können. Der Congreß machte ihm aus Dankbarkeit ein Geschenk von 11,000 Acker Land, welches damals nicht mehr als 11,000 Thaler werth war; und durch ein Gesetz des Congresses 1804 ward er berechtigt, dieses Land in irgend einer Gegend der Vereinigten Staaten zu

wählen, wo dasselbe noch unverkauft war. Sein Geschäftsträger wählte es in der Nachbarschaft von Neu-Orleans. Im Jahre 1807 machte der Congreß ein Gesetz, kraft dessen dem Stadtrath von Neu-Orleans alles Land innerhalb 600 Ellen

von der Grenzlinie der Stadt bewilligt wurde.

"Ein Theil des dem General Lafayette gehörigen Landes lag innerhalb dieses bewilligten Raumes; und als ihm in Frankreich sein Geschäftsträger diesen Umstand mittheilte, und zugleich das gesetliche Zeugniß seines Besitztitels zusandte, antwortete er: 'Er fragte nichts nach den Umständen; und wenn er ein Geschenk von der Regierung der Vereinigten Staaten erhielt, so könnte er es nur so empfangen, wie sie es ihm zu geben beliebte.' Demnach befahl er seinem Geschäftsträger, die Abtretung des fraglichen Landes zu bewerkstelligen. Dieses Land ist jetzt 500,000 Thaler werth, nach der Schästung der Herren von Louissana."

"Aber noch ein anderer Umstand muß hier angeführt wers den. Nachdem er das Land erwählt hatte, schloß er einen Vertrag mit einem irländischen Baronet, um einen Theil davon zu verkausen. Als er sein neues Besitzrecht aufgab, ließ er diesen Baronet aufsuchen, und brachte ihn durch eigene Uns kosten dahin, alle seine gesetzlichen Ansprüche an die Vereinigs ten Staaten abzutreten. Diese Abtretungs-Urkunde wurde im Landamt aufbewahrt, und Herr Hanne legte sie dem Ses

nat zur Untersuchung vor."

"Solche Thatsachen erschienen natürlich als starke, so zu sagen, als unwiderstehliche Beweggründe vor dem Senat. Der achtbare Freund zur Rechten des Herrn Hanne hatte gesagt: daß wir den General besser behandelten, als unsere eigenen Landeskinder; aber nun war bewiesen, daß ihm bloß Gerechtigkeit widerfuhr. Und wenn jener Herr zweiseln sollte, daß die Regierung gewöhnlich für solche Opfer und Dienste entschädigte: so wollte er ihn hinweisen auf ein im Jahr 1790 gemachtes Geses, durch welches Friedrich Wilhelm Baron Steuben Entschädigung erhielt für Opfer und Dienste."

"Ferner berief sich Herr Hanne auf viele Beispiele, daß die Regierung nicht nur Geldunterstützungen, sondern einmal auch ein ganzes Stadtgebiet Land bewilligt hatte, für Opfer und Dienste. Er fürchtete sich nicht, der Erste zu sein, der so etwas vorschlüge: denn ein gutes Beispiel könnte nie schaden. Wenn Nationen oder einzelne Personen den edelsten Gefühlen unserer Natur nachgäben, so beförderten sie den Ruhm

ihres Vaterlands und die Wohlfahrt ihrer Mitbürger; aber mit Lafayette wäre es ein vorher nie geschehener Fall: er

stände allein."

"Wenn es möglich wäre, daß unser Vaterland zurücksinken könnte in seinen frühern Zustand; wenn es, wiedergeboren, eine zweite Kindheit erlebte, um in gleich unglücklichen Vershältnissen um sein Dasein zu kämpfen; und dann—auf dem Punkt, unterzugehen aus Mangel an Geld, Kleidern, Wassen und Kriegsbedarf,—sich umsähe nach Hülfe: und es käme ein fremder Edelmann, und weihete sein Leben wie sein Versmögen dem Dienste desselben, und opferte ihm Alles auf, und vergösse sein Blut für dessen Kettung, und würfe sich entscheis dend in die Wage seines Schicksals:—gewiß! ein solcher Mann verdiente die wärmste Dankbarkeit des Vaterlands."

Nach einigen ferneren Reden ging der Gesetvorschlag durch, und ein Ausschuß wurde ernannt, um dem General Lafanette eine Abschrift des Gesetzes zu überbringen. Auf die Rede des Ausschusses, bei Gelegenheit der Ueberreichung dieser Ab-

schrift, gab der Marquis folgende Antwort:

Meine Herren vom Ausschuß beider Häuser des Congresses! Das unermeßliche und unerwartete Geschenk, welches der Congreß nach den früheren und bedeutenden Geschenken mir zu machen beliebt, erregt die wärmste Anerkennung eines alten amerikanischen Soldaten, eines angenommenen Sohnes der Vereinigten Staaten: zwei Titel die mir theurer sind als Alles in der Welt.

So stolz ich bin auf jede Verbindlichkeit, die mir aufgelegt wird vom Volke der Vereinigten Staaten: die Größe dieser Wohlthat erregt in meinem Gemüthe Vedenklichkeiten, die, wie ich hoffe, nicht unvereinbar sind mit der dankbarsten Hochachtung. Aber die freundlichen Beschlüsse des Congresses, welche Sie, meine Herren! mir in gleich freundlichen Ausdrücken mittheilen, entfernen alle anderen Gefühle, auszenommen die der lebhaftesten und höchsten Dankbarkeit, welche ich die Ehre habe, Sie zu bitten, in meinem Namen darzubringen, indem ich hochachtungsvoll die große Gunskannehme.

Erlauben Sie mir, meine Herren! mit dem Ausdruck meines herzlichen persönlichen Dankes die Bersicherung der größten Hochachtung zu verbinden, mit welcher ich die Ehre habe, zu sein Ihr ergebenster Diener

Lafayette.

In Washington wurde Lafayette von beiden Häusern des Congresses mit gebührenden Ehrenbezeigungen empfangen. Von Washington reis'te er weiter nach dem Süden, und

besuchte die meisten dortigen Städte.

Im Herbst, 1825, schiffte sich der Marquis wieder ein, am Bord der Fregatte Brandywine, um zurückzukehren nach Frankreich, wo er glücklich ankam, und den übrigen Theil seines Lebens zubrachte, im Genuß eines zufriedenen Gemüths und eines reinen Gewissens, als Menschenfreund und

Freiheitsheld.

Im December begann die zweite Sitzung des 18ten Consgresses; bei welcher Gelegenheit die Botschaft des Präsidenten Folgendes enthielt: "Unsere Verhältnisse mit den auswärtisgen Mächten sind freundschaftlich, obgleich noch verschiedene wichtige Streitpunkte unausgeglichen bleiben. Unsere Einskünste sind, bei dem milden Einfuhrs und Frachtzollschstem, noch immer in richtigem Verhältniß zu den Iwecken der Resgierung. Unser Uckerbau, Handel, Fabriks und Seewesen sind in einem blühenden Zustande. Unsere Festungswerke schreiten der Vollendung entgegen, in dem Grade, als die dazu bewilligten Gelder gestatten; und unsere Seemacht nimmt zu, so weit die durch das Gesetz vorgeschriebene Grenze es erlaubt."

Ferner bemerkte der Präsident: daß der mit Frankreich 1822 abgeschlossene Seefahrts- und Handelsvertrag noch im= mer fortdauerte; daß unser Handelsverkehr mit den brittischen Besitzthümern in Europa,—welcher auf gegenseitigem Vortheil gegründet und durch einen Vertrag im Jahre 1815 festgesetzt wurde,—1818 von Neuem bestätigt und auf 10 Jahre verlängert,—aber jener mit den brittischen Kolonien in Westindien bis jetzt noch nicht zu seiner (des Präsidenten) Zufriedenheit festgestellt wäre; daß unser Handel mit Schweden, Rußland, Preußen, den Niederlanden, den freien Hanse= städten, dem Herzogthum Oldenburg und Sardinien mit den betreffenden Regierungen durch gegenseitige Uebereinkunft geordnet ware; daß die großen und außerordentlichen Beränderungen, welche während der letzten zwei Jahre in Spanien und Portugal stattgefunden, die freundschaftlichen Berhältnisse zwischen ihnen und den Bereinigten Staaten nicht ernstlich gestört, obgleich sie verhindert hätten, die besonderen Streitpunkte zwischen ihnen auszugleichen. Mit den übrigen Mächten von Europa und an der Küste der Barbarei, so wie

a superly

mit allen neuen südamerikanischen Staaten, skänden wir in freundlichem Vernehmen. Das Land hätte Bevollmächtigtes Minister in den Republiken Colombia und Chili wohnen, und Minister von gleichem Range empfangen von Colombia, Gnatimala, Buenos-Upres und Merico, nebst einem Geschäftsträger von der unabhängigen Regierung von Brasilien.

Aus einer Uebersicht unserer Lage ergab sich, daß dieselbe höchst blühend war, und daß unsere Pflicht und unser Glück darin bestehen müsse: diese Segnungen unverkürzt unseren

Nachkommen zu überliefern.

Diese Sigung schloß sich verkassungsmäßig am 3. März, Die merkwürdigsten Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit während derselben in Anspruch nahmen, waren: die Besetzung des Oregon an der Nordwestkuste, und die Un= terdrückung der Seeräuberei. Jedoch ging der Gesetzvorschlag wegen Ersterer nicht durch im Senat, und wurde einstweilen auf die Seite gelegt; während Letzterer, wegen Seeränberei, angenommen ward, ber sich indeß fast nur auf den Bau von noch 10 neuen Kriegsschiffen beschränkte. Im Repräs sentantenhause ging der Gesetzvorschlag, wegen Besetzung des Dregon, durch; wurde aber vorher so verändert, daß er nichts weiter bezweckte, als eine militärische Besetzung ber Mündung des Flusses. Diese Veränderung ward angenommen, um die Verletzung bes Vertrags mit Groß-Britanien zu vermeiden, durch welchen festgesetzt worden war: daß die Grenzlinie 10 Jahre unbestimmt bleiben follte.

Herrn Monroe's Amtszeit als Präsident schloß sich mit der Sitzung. Das Land erfreute sich während derselben eines ununterbrochenen Zustands des Friedens und des Glücks. Er zog sich zurück von seinem Amte, im Genusse der Achtung, Liebe und Dankbarkeit Aller, die den Werth und Segen eines

weisen Regenten gehörig zu schätzen wissen.

Da die Ernennung eines Präsidenten für die nächsten vier Jahre nicht durch die Wahlstimmen stattgefunden hatte, so ging sie über auf das Repräsentantenhaus. John Quinch Adams wurde erwählt zum Präsidenten, und John E. Calhoun zum Vice-Präsidenten durch die Wähler. Ersterer leisstete seinen Amtseid den 4. März.

Die Addresse des Herrn Adams beim Antritt seines Amts war eine solche, wie man sie vernünftiger Weise erwarten konnte. Hinsichtlich unsers politischen Glaubensbekenntnisses sagte er: "Es heißt einstimmig, daß der Wille des Volks die Quelle, und das Glück des Volks der Zweck aller rechtmäßis gen Regierungen auf Erden ist; daß die beste Sicherheit des wohlthatigen Gebrauchs, und die beste Bürgschaft wider den Mißbranch der Gewalt in der Freiheit und Reinheit oft wie= derkehrender Volkswahlen liegt; daß die Gesammtregierung der Union und die einzelnen Regierungen der Vereinigten Staaten Alle beschränkte Gewalten sind, gemeinschaftliche Dienerinnen eines und besselben Herrn, unbeschränkt in ihren einzelnen Wirkungsfreisen, unbeschränkbar in gegenseitiger Beziehung; daß die beste Sicherstellung des Friedens darin besteht, sich während desselben zur Vertheidigung im Kriege vorzubereiten; daß eine strenge Sparsamkeit und Verantworts lichkeit in den öffentlichen Ausgaben wider die Vermehrung der Besteuerung bewahren, und wo möglich dieselbe verrins gern sollte; daß die Militärgewalt unter der bürgerlichen Gewalt stehen, daß die Freiheit der Presse und der Religions meinungen unverlett bleiben muffen; daß der Staatsgrund= satz unsers Vaterlands Frieden, daß der Grundpfeiler unsers Heils Einigkeit ist:-Alles Glaubenspunkte, in welchen wir fammtlich übereinstimmen."

Folgende Sätze geben wir unabgefürzt, da sie zu kostbar sind, um übergangen zu werden, selbst in einer gedrängten

Geschichte:

"In einem Zeitraum von dreißig Jahren, seitdem dieser große Bölferbund geschlossen wurde, sind unter seinem Ramen viele Gesetze entstanden; und haben, im Einklang mit seinen Borschriften, ihre Macht entfaltet und ihre wirksamsten Kräfte in Thätigkeit gebracht. Untergeordnete Behörden haben die vollziehenden Aemter getheilt, in ihren verschiedenen Bezies hungen zu den auswärtigen Angelegenheiten, zu den Einnahmen und Ausgaben, zu der Kriegsmacht der Union zu Lande und zu Wasser. Sine beigeordnete Gerichtsbehörde hat die Berfassung und die Gesetze ausgelegt, und übereinstimmend mit dem Willen der Gesetzgebungen eine Menge wichtige Fragen entschieden, über gewisse Wortstellungen und Ausstrücke, welche die Unvollkommenheit der menschlichen Sprache unvermeidlich gemacht hat."

"Das Jubeljahr der Bildung unserer Union ist gerade vorüber, das unserer Unabhängigkeits-Erklärung ist nahe. Die Vollendung Beider wurde bewirkt durch unsere Verfasssung. Seit dieser Zeit hat eine Bevölkerung von 3 Millionen

Sich auf 12 Millionen vermehrt. Ein Territorium, das vom Mississppi begrenzt war, hat sich von Meer zu Meer ausgestehnt. Neue Staaten sind in die Union aufgenommen worsten, fast eben so viele, als die des ersten Bundes. Friedens, Freundschafts und Handelsverträge sind geschlossen worden mit den vornehmsten Mächten der Erde. Völker aus anderen Ländern sind Bewohner von Landstrichen geworden, die wir durch Verträge — nicht durch Eroberungen—erlangt; und haben sich mit uns vereinigt, um theilzunehmen an unseren Rechten und Pflichten, an unseren Segnungen und Lasten."

"Wälder sind gefällt und der Boden urbar gemacht worden durch unsere Landleute. Unsere Handelsschiffe haben alle Meere durchkreuzt. Die Herrschaft des Menschen über die physische Natur ist erweitert worden durch die Erfindungen unserer Künstler. Freiheit und Gesetz sind Hand in Hand gegangen. Alle Zwecke menschlicher Verbindungen sind unter unserer Regierung so kräftig erfüllt worden, als unter irgend einer andern auf der Erde; und zwar mit Unkosten, die auf das ganze jetzt lebende Geschlecht verhältnismäßig wenig mehr betragen, als die Unkosten anderer Nationen in einem einzis

gen Jahre."

"Solches ist die unübertriebene Schilderung unsers 3us standes unter einer Verfassung, die auf dem republikanischen Grundsatz gleicher Rechte beruht. Annehmen, daß Dieses Gemälde seine Schattenseiten hat, heißt so viel sagen als: es hat das Schicksal alles Menschlichen auf Erden. Wir machen keine Ansprüche darauf, frei zu sein von physischen, moralischen und politischen Uebeln. Durch den Rathschluß der Vorsehung find wir bisweilen heimgesucht worden von Krankheiten, oft= mals—burch die Unbilligkeit und Ungerechtigkeit anderer Nationen,—von dem Unglück des Ariegs, endlich sogar von Uneinigkeiten zwischen uns selbst: Umstände,-vielleicht uns zertrennlich vom Genuß der Freiheit,—die mehr als ein Mal zu drohen schienen, die Union aufzulösen, und mit ihr allen Genuß unsers gegenwärtigen, nebst jeder irdischen Hoffnung eines zukünftigen Glücks. Der Ursachen dieser Uneinigkeiten gab es mancherlei: sie beruhten auf den Verschiedenheiten ter Grübeleien in der Theorie einer republikanischen Regierung; auf streitenden Staatsflügeleien und Ansichten über unsere Verhältnisse gegen auswärtige Nationen; auf der Eifersucht eines eigensüchtigen Parteis und Sectengeistes, der noch vers mehrt wurde durch Vorurtheile, welche Fremdlinge meistens

gegen einander zu haben pflegen."

Am 31. Mai ward zwischen den Bereinigten Staaten und Colombia ein Friedens-, Freundschafts-, Schifffahrts- und Handelsvertrag geschlossen, und vom Präsidenten bestätigt. Der erste Urtikel deffelben bestimmt einen festen, unverletzli= chen Frieden und eine immerwährende Freundschaft. dem zweiten darf keine Parteilichkeit gegen irgend eine andere Nation gezeigt werden, wann beide Theile nicht gleiches Recht dazu haben. Rach dem sechsten muffen Kriegsschiffe und Rauffahrteischiffe in den Baien und Häfen beider Theile beschützt werden, gegen den Ungestüm des Wetters und gegen die Berfolgung von Seeräubern oder anderen Keinden. siebente bestimmt die Auslieferung aller Schiffe und Güter, die innerhalb der Gebiete beider Theile weggenommen wer= Durch den zehnten verpflichten sich beide Theile form= lich, besonders gegenseitig ihre Personen und ihr Eigenthum zu beschützen, und beiderseits die Gerichtshöfe frei und offen zu halten, unter denselben Bedingungen, wie gegen eingeborne Bürger. Durch den eilften Artifel wird gegenseitige Gewissensfreiheit, und durch den vierzehnten Schifffahrts= und Handelsfreiheit zugesichert; Lettere jedoch mit Ausnahme der Kriegscontrabande, in Zeiten, wann diese dem einen oder dem andern Theile Gefahr bringen konnte. Der Bertrag follte zwölf Jahre lang nach der Bestätigung in Kraft bleiben.

Der 7. September war der festgesetzte Tag, an welchem der General Lafanette, der 'Gast der Nation,' von Washingston abreisen wollte. Dem Herrn Namen fam es zu, ihm Lebewohl zu sagen, im Namen der Nation, deren beständiger Freund und edler Wohlthäter er gewesen war. Wie gut und mit welcher Würde und Rührung der Präsident sich dieser theuren Pflicht entledigte, wollen wir nicht versuchen, zu schilz dern; wir bedauern nur, das unser Plan nicht gestattet, die ganze Addresse zu liesern. Wir können hier nur solgende

auserwählte Sätze geben:

"Sobald der Kampf der Freiheit, zu welchem Sie sich als ein freiwilliger Streiter gestellt hatten, geendigt war durch den vollständigen Triumph derselben in diesem Ihrem angenommenen Vaterlande, kehrten Sie zurück in Ihr Geburtsland, um daselbst die Pflichten des Menschenfreundes und des Patrioten zu erfüllen. Dort haben Sie vierzig Jahre lang fest und unerschütterlich, durch alle möglichen Wechsel von Erfolgen und Widerwärtigkeiten, die glorreiche Sache der Freiheit befördert, vertheidigt und behauptet: der edlen Freiheit, welscher Sie schon die ersten Jahre Ihres thätigen Lebens geweiht hatten, als der Verbesserinn des moralischen und politischen

Zustands der Menschheit."

"Während dieses langen Zeitraums hat das Belf der Bereinigten Staaten—für welches und mit welchem Sie den Freiheitskampf gekämpft,—den vollen Genuß der Früchte dieses Kampfes gehabt, als eins der glücklichsten Mitglieder in der Nationenfamilie: wachsend an Bevölkerung und Landsgebiet; handelnd und leidend, zufolge seines Katurzustands. Es legte den Grund der größten und—wir dürfen es mit Bescheidenheit sagen—der wohltbätigsten Macht, die jemals

über Menschenschicksale auf Erden geherrscht hat."

"Im Berlauf dieser vierzig Jahre haben fast Alle, mit benen Sie gemeinschaftlich für die edle Sache der Freiheit gefämpft, den Schauplatz des Lebens verlassen. Generalen des amerikanischen Heers aus jenem Kriege, find Sie der einzige, der noch lebt: der einzige von jenen Weisen, welche die Berathungen leiteten; der einzige von den Kriegern, welche sich dem Feinde im Felde und auf dem Wasser entgegenstellten: denn alle Ihre Gefährten,-einige Wenige ausgenommen, denen der Himmel ein ungewöhnlich langes Leben schenkt,-ruben jett bei ihren Batern. Ein zweites, ja, ein drittes Geschlechtsalter ist seitdem an der Stelle bes ersten erschienen: und die Kindeskinder, welche sich des Glücks der Freiheit erfreuen, sind gelehrt worden, in ihre Segens= wünsche für ihre Bäter den Ramen des Edlen einzuschlies Ben, der aus der Ferne fam, um mit den Sohnen der Freiheit zu fämpfen, zu siegen oder zu sterben."

"Sie sind im Begriff, zurückzufehren in Ihr Geburtsland, in's Land Ihrer Bäter und Ihrer Nachkommen. Die vollziehende Behörde der Union—belebt von denselben Gesinnunzgen, welche den Congreß bewogen, ein Nationalschiff für Ihren Dienst zu bestimmen,—hat eine Fregatte, die erst kurzlich vom Stapel gelassen wurde, zu dem wenig erfrenlichen, doch auszgezeichneten Dienst erwählt, Sie in Ihre Keimath zurückzusbringen. Der Name des Schiffs bezeichnet—als eine neue Erinnerung aus der Ferne für zukünstige Geschlechter,—einen Fluß, so merkwürdig in der Geschichte Ihrer Leiden und

unserer UnaShängigkeit."

"Das Schiff ist nun zu Ihrem Empfang bereit, und zur See ausgerüftet. Gewiß werden, vom ersten Augenblick an, da es abfährt, die Gebete von Millionen zum himmel aufsteigen, um für Sie eine glückliche Fahrt von Gott zu erflehen, und eine erfreuliche Rückfehr in den Schooß Ihrer Familie: so glucklich und erfreulich als Ihr Besuch war für das ameris kanische Volk, hier auf dem Schauplatz Ihres jugendlichen

Nubme."

"So reisen Sie denn, unser geliebter Freund!—kehren Sie zurück in's Land bes glänzenden Genies, der edlen Gesunungen, der heldenmüthigen Tapferkeit: in das schöne Frankreich, das einen Ludwig XII., einen Heinrich IV. her= vorgebracht; in das Geburtsland eines Bayard, Coligni, Turenne, Catinat, Fenelon, D'Aguesseau. In jenem hoch berühmten Buche,—das die Namen derer enthält, welche Franfreich mit Stolz seine Söhne nennt, und welche die Bewunderung der anderen Nationen erregen,-steht schon längst der Name Lafayette aufgezeichnet für künftige Jahrhunderte."

"Und immer schöner und heller wird sein Ruhm glänzen vor der Nachwelt. Und wenn einst ein Franzose aufgefordert werden wird, den Character seiner Nation während unsers Zeitalters durch einen einzelnen Franzosen zu bezeichnen: dann wird das Gefühl hoher Vaterlandsliebe seine Wangen röthen, das Feuer sich selbst bewußter Tugend wird in seinen Angen glänzen,—und begeistert wird er ausrufen: "Lafa= hette!"-Aber auch wir und unsere Kinder, im Leben und nach dem Tode, machen Ansprüche darauf, daß Sie uns gehören: unser sind Sie, durch die mehr als patrivtische Celbstaufopferung, als Sie einst unseren Bätern zu Hülfe eilten, als ihre Noth den höchsten Grad erreicht hatte; unser, durch die lange Reihe von Jahren, pährend welcher Sie uns Ihre Liebe bewiesen haben; unser, durch die unerschütterliche Dankbarkeit für Ihre Dienste, die bei uns als ein köstliches Erbtheil fortdauern wird; unser, durch die Bande der Liebe, die stärker ist als der Tod, und die auf ewige Zeiten Ihren Namen verflochten hat mit dem Namen unsers Washington."

Hierauf gab der alte Freiheitsheld eine Antwort; und nachdem er seine Verbindlichkeit gegen die Regierung und das Volk der Vereinigten Staaten ausgedrückt, für ihr Wohlwollen und ihren freundlichen Empfang, fügte er hinzu: "Aber noch größere Freuden waren mir vorbehalten: in den Wuns dern der Schöpfungen und Verbesserungen, benen mein ents zücktes Auge begegnet hat; in dem beispiellosen und selbst empfundenen Gluck des Bolks; in seinem schnellen Gedeihen; in seiner unbedrohten Sicherheit im Allgemeinen und im Einzelnen; in der Herrschaft einer guten Ordnung,-der Begleiterinn wahrer Freiheit,—und eines gesunden Volksver= standes, des Ueberwinders aller Schwierigkeiten. Mit Stolz erkannte ich den Erfolg republikanischer Grundsätze, fur welche wir gefochten haben. Er bietet eine glorreiche Lehre für die verzagtesten, vom Vorurtheil eingenommenen Gemüther: er zeigt die Ueberlegenheit volksthümlicher, auf Menschenrechten gegründeter Verfassungen, im Vergleich mit erniedrigenden, aristokratischen oder despotischen Regierungen. alle einzelnen Rechte sicher verwahrt, durch den verfassungs= mäßigen Bund der Vereinigung, zu welcher unser große väterliche Washington in seiner Abschiederede so dringend Sie ist der Wegenstand des ersten und letten Gebets eines jeden amerikanischen Patrioten,-das heilige Pfand der Wiedergeburt der Welt; und ich schätze mich glücklich, zu erkennen, daß die Umerikaner sich täglich eifriger zeigen in dieser Vereinigung, und das ermunternde Beispiel geben: wie erfolgreich freie Verfassungen sich bewähren, im Gegensatz der Uebel, die Europa ihnen zugefügt, und die ein aufgeklärter und freisinniger Verstand allgemein mehr und mehr wahrnimmt."

"Gott segne Sie, lieber Herr! und Alle, die uns umgeben. Gott segne das amerikanische Volk, jeden einzelnen Staat, und die Föderalregierung! Empfangen Sie als Lebewohl diesen patriotischen Wunsch eines überfließenden Herzens!— es wird sein letzter sein, wann es einst aufhört zu schlagen."

Beim Schluß dieser Rede trat der General hervor, wähsend seine ehrwürdigen Wangen mit Thränen benetzt waren, und umarmte nochmals den Präsidenten; dann ging er einige Schritte zurück; kehrte aber—überwältigt von seinen Gefühslen,—wieder um, und sprach in abgebrochenen Worten: "Gott segne Sie!" indem er von Neuem Herrn Adams um den Hals siel. Es war ein rührender und seierlicher Anstritt,—das bezeugten die Seuszer und Thränen Vieler, welche demsels ben beiwohnten. Nachdem der General wieder zu sich selbst gekommen, streckte er seine Hand aus: und im nämlichen Augenblick war er dicht umringt von der ganzen Gesellschaft. Ieder von den Anwesenden wollte ihn grüßen, jeder bemühte sich eifrig, die theure Hand—vielleicht zum letzten Mal—zu

drücken, welche sich einst so freigebig öffnete, um uns zu helfen, als wir der Hülfe am Meisten bedurften: die Hand, welche muthig und kräftig das Schwert ergriff, um tapfer den

Kampf unserer Befreiung zu vollenden.

Eine zahlreiche militärische Ehrenwache und Tausende von Bürgern begleiteten den General bis zum Potomac. Das Dampsschiff Mount=Vernon lag bereit, um ihn an Bord der Brandywine zu bringen. Als das Wohnhaus, der Hain und das Grab von Mount=Vernon sich den Blicken zeigten, hielt die kleine Flotte still:—bewegungslos lag sie da, auf dem großen Spiegel des Potomac,—damit der letzte der Generale des Revolutionsheers dem Andenken des väterlichen Obershauptes seine fromme und kindliche Huldigung darbringen konnte.

Lafanette erhob sich.—Die Wunderthaten welche er volls bracht, in einem Alter und mit einem Erfolg, wodurch er die höchste Mannesfraft beurkundete,—bei all' seiner Begeiste= rung, die mehr dem Frühling als dem Winter des Lebens anzugehören schienen,—waren leicht und gering, im Vergleich mit dem, was ihm nun bevorstand: er sollte den letten Blick werfen auf das Grab Washington's !—Er trat hervor, um es zu versuchen,—rings herrschte die ausdrucksvollste Stille:—da ertonte eine fanfte Klagemusik, und vollendete die Größe und Feierlichkeit des Auftritts. Die Herzen aller Unwesenden schlugen im Einklang mit den Gefühlen, die den Busen des alten Helden bewegten, als er—zum letzten Mal hinblickte auf das Grab, welches die Ueberreste des größten Mannes seiner Zeit bedeckt. Er sprach kein Wort, und schien versunken in tiesen Gedanken an die glorreiche Vergan-Aber es war, als wenn sein begeisterter Blick zu den Manen des unsterblichen Todten die Worte spräche: Washington! Du Freund und Vater meiner Jugend! unter dessem Heldenpanier ich den ersten Ruf auf dem Felde der Ehre erlangte, im Kampfe für die Rechte und Freiheiten der Menschen ;- dessen Herz für mich schlug, in den frühsten und glücklichsten Tagen meines Lebens;-bessen Liebe mir folgte, ans dem Palast in den Gefängnißthurm; dessen Arme meis nem Kinde offen standen, als es-ein Berlassener aus seiner Heimath geflüchtet,—in Dir einen Freund suchte, und einen Bater fand :- Du wahrhaft großer Mann! mahrend ein einfacher Erdhügel Deinen Stanb bedeckt, steht das unvergängliche Denkmal Deiner Größe fest auf den Grundsäulen

der Freiheit einer Hemisphäre, und wird Deinen Ruhm nech der spätesten Rachwelt verkünden. Empfange die letzte kinds liche Huldigung! welche gezollt wird dem Grabe Washings ton's, durch die Thräne seines Sohnes Lafanette.

Wir brauchen uns nicht zu entschuldigen wegen der Erzähslung dieser einzelnen Umstände; aber wir bedauern, daß der beschränkte Raum es nicht gestattet, die ganze Addresse und die Antwort darauf wieder zu geben; und wenn die Leser unsfere Gefühle theilen, so werden sie es ebenfalls bedauern.

Die erste Sitzung des 19ten Congresses wurde in Washing= ton eröffnet, im December, 1825. Die Botschaft des Präss= denten spricht von dem Frieden, mit welchem die Welt seit mehreren Jahren gesegnet ist, und sagt unter Anderm: "Während dieser Zeit war unser Vernehmen mit diesen Na= tionen friedlich und freundlich, und bleibt es auch ferner. Seit dem Schluß der letzten Sitzung hat in unseren Verhältnissen mit ihnen keine wesentliche Beränderung stattgefunden. Seefahrts= und Handelssustem Groß=Britanien's find wich= tige Aenderungen (hinsichtlich des innern Landhandels) vom Parlament angenommen worden, teren Wirkungen auf ben Handel anderer Nationen-besonders auf den Unf'rigen-fich noch nicht ganz entwickelt haben. Bei ter letzten Erneuerung der diplomatischen Gesandschaften zwischen beiden Regierun= gen, sind Versicherungen gegeben und empfangen worten, von der Fortdauer und Zunahme des gegenseitigen herzlichen Vertrauens, durch welches bereits viele streitige Punkte berichtigt Ein solches Vertrauen ist das sicherste Pfand worden sind. einer endlich vollständigen Beseitigung aller Mißhelligkeiten, tie noch stattfinden oder vielleicht in Zukunft entstehen könnten."

Dann berichtet er die Ernennung der Bevollmächtigten, zur Billziehung des Iten Artifels des Vertrags von Gent, und des andern wegen Entschädigung für die durch die Engsländer im letzten Kriege weggenommenen Sclaven; und versspricht sich davon einen günstigen Erfolg. Auch weis't er hin auf die Wichtigkeit der Feststellung eines allgemeinen Bankerrottspstems, und der Verbesserungen im Militärspstem. Hinssichtlich der Geldangelegenheiten sagt die Botschaft: "Zu den unzweideutigen Zeichen unsers Nationalwohlstands gehört der blühende Zustand unsers Schatzes. Die Sinkünste dieses Jahrs, aus all' ihren Hauptquellen, übersteigen die Erwarstungen des vorigen Jahrs."

"Die Gleichungssumme (Balance) im Schatze, am 1. Ja-

nuar, 1826, betrug beinahe 2,000,000 Thaler, ohne die 2,500,000 Thaler, als Hälfte der Anleihe von 5,000,000, gesetzlich bewilligt den 26. Mai, 1824. Die Einkünfte des Schatzes, vom 1. Januar bis zum 30. September (mit Ausskhluß der andern Hälfte der Anleihe) wurden geschätzt auf 16 Millionen Thaler; und es stand zu erwarten, daß diesels ben im laufenden Vierteljahre mehr als 5,000,000 betragen würden: demnach beliefen sie sich im Ganzen auf beinahe 22,000,000 Thaler, die Anleihe ungerechnet. Die Ausgaben des Jahrs werden diese Summe nur um 2,000,000 übersteis gen. Vermittelst dieser Ausgaben sind beinahe 8,000,000 Thaler vom Capital der öffentlichen Schuld getilgt worden.

Ausgaben waren: über 1,500,000 Thaler zur Abtragung der Dankbarkeitsschuld gegen die Revolutionskrieger; eine fast gleiche Summe zum Bau von Festungswerken, und zur Anschaffung von Geschütz und anderen stehenden Geräthschaften, um vorbereitet zu sein zu einer allgemeinen Vertheidigung; 500,000 zur allmäligen Vergrößerung ber Seemacht; eine gleiche Summe zum Ankauf indianischer Ländereien, und zur Bezahlung der Jahrgelder an die Indianer; ferner, beinahe 1,000,000 für Gegenstände innerer Verbesserung, bewilligt durch besondere Gesetze des letzten Congresses. Zählen wir hierzu noch 4,000,000 Thaler zur Bezahlung der Zinsen der öffentlichen Schuld, so bleiben nur ungefähr 7 Millionen: zur Bezahlung aller Unkosten der Regierungsbehörden,—naments lich der gesetzgebenden, vollziehenden und gerichtlichen Behörde ;—zur Unterhaltung aller Anstalten für die Land= und Geemacht; zur Bestreitung aller Ausgaben, welche gelegent= lich vorkommen bei einer so ausgedehnten Regierung, wie die der Vereinigten Staaten.

Der Betrag der Zollgelder für die eingeführten Hindelssgüter, vom Anfang des Jahrs, war ungefähr 25,500,000 Thaler; der vom laufenden Vierteljahr wird auf ungefähr 5,500,000 Thaler geschätzt. Von diesen 31 Millionen bleiben —nach Abzug der auf weniger als 7 Millionen geschätzten Nabatten—über 24 Millionen jährliche Einkünfte: also mehr als sämmtliche jährlichen Ausgaben. Der ganze Betrag der öffentlichen Schuld, zahlbar am 1. Januar, 1827, ist weniger

als 81 Millionen Thaler.

Ueber unsern Standpunkt gegen die Ureinwohner des Lans des sprach er folgendermaßen: "Höchst anziehend und Theils nahme erregend sind in diesem Jahre unsere Verhältnisse

gegen die Ureingebornen bes Landes, welche zerstreut sind auf seiner ausgedehnten Oberfläche, und beren Dasein so sehr von unserer Macht abhängt. Ein im Congres den 25. Mai, 1824, angenommenes Gesetz bewilligt die Bestreitung der Unkosten, um Freundschafts- und Handelsverträge zu schlie= Ben, mit den Indianerstämmen jenseits des Mississppi. Gesetz vom 3. März, 1825, erlaubt, mit den Indianern Berträge zu schließen, um ihre Einwilligung zu erlangen, eine Straße von den Grenzen von Missouri bis zu denen von Neu-Merico anzulegen. Ein anderes Gesetz (von demselben Datum) bewilligt die Bezahlung ber Unkosten zur Abschlies fung von Verträgen mit den Siours, Chippewas, Menomes nees, Saukss, Fors und anderen Indianern, und zur Befors derung des Friedens zwischen ihnen. Der erste und letzte Zweck dieser Gesetze sind erfüllt worden; der zweite geht erst jetzt in Erfüllung. Die Verträge, welche seit ter letzten Si-Bung des Congresses mit den verschiedenen Stämmen abgeschlossen worden sind, sollen verfassungsmäßig dem Senat zur Berathung vorgelegt werden. Gie begreifen die Erlangung großer und kostbarer Landstriche; sie sichern die Bestimmung der Grenzlinien und einen immerwährenden Frieden zwischen den Indianerstämmen, welche lange Zeit blutige Kriege wider einander geführt haben."

Am 12. Februar wurde bei den sogenannten Indianischen Quellen (Indian-Springs) ein Vertrag unterzeichnet, zwis schen den Bevollmächtigten der Vereinigten Staaten und gewissen Häuptlingen und anderen Männern der Greef-Ras tion; welcher Vertrag in Washington nur einige Tage vor dem Schluß der letten Sitzung des Congresses (der damaligen Berwaltung) ankam. Der Genat gab seine Ginwilligung dazu am 3. März: also zu spät, um noch die Bestätigung des verwaltenden Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erhal-Der Bertrag wurde bestätigt am 7. März, in ber arglosen Meinung, daß er mit Treu und Glauben unterhandelt worden, und im Vertrauen auf die Empfehlung des Senats. Die späteren, wegen dieses Bertrags stattgefundenen Berhandlungen veranlaßten eine besondere Botschaft. Allein der beschränkte Raum dieses Buchs erlaubt uns nicht, jene merkwürdige Staatsurfunde einigermaßen mit gehöriger Richtigfeit Wir können bloß sagen, daß Nichts von allgemeis zu liefern. ner Wichtigkeit dem vielumfassenden Geist des Prasidenten

entgangen zu sein scheint.

Aus dem Vericht des Schatzsecretärs ergab sich, daß über 5 Millionen Thaler im Schatze lagen. Während dieser Sitzung beschäftigte den Congreß die Frage: "ob ein Senas tor oder Repräsentant im Congreß irgend ein Umt unter der Regierung der Vereinigten Staaten verwalten dürfe?" Herr Benton, Mitglied des erwählten Ausschusses, berichtete:

"Mit Hülfe einer Durchsicht der Geschichte der Zeit, da die Verfassung entworfen wurde, hat der Ausschuß erforscht, daß wegen des genannten Vorschlags Verhandlungen stattgefunden haben, sowohl in der Föderal-Versammlung, welche die Versfassung entwarfen, als auch in verschiedenen Staats-Verssammlungen, welche dieselbe bestätigten. Im Anfang der Situng der Föderal-Versammlung ward Folgendes beschlossen:

"Art. 6. §. 9. Die Mitglieder beider Häuser (des Congresses) sollen unerwählbar und unfähig sein zu irgend einem Amt unter der Regierung der Bereinigten Staaten, während der Zeit, für welche sie zu Congressmitgliedern erwählt worden sind; und die Mitglieder des Senats sollen unerwählbar und unfähig sein zu irgend einem Amt während eines Jahrs nach dieser Zeit." (Tagebuch der Föderal-Versammlung, S. 219.)

"Es ergiebt sich ferner aus dem Tagebuch, daß diese Clausel im ersten Entwurf der Verfassung fast einstimmig anges nommen, dann später—in den letzten Tagen der Sitzung,—verändert und ihr Zweck vereitelt wurde, durch die Mehrheit einer einzigen Stimme, und in Ubwesenheit eines der Staatss

Repräsentanten, welche die Claufel unterstützten."

"Indem der Ausschuß der Berfassung dis in die StaatsBersammlungen nachfolgt, sindet er, daß die Clausel empfohlen wurde, in denen von Neu-York, Virginien und Nordcarolina. Auch in der ersten Sitzung des ersten Congresses schlug ein Mitglied des Repräsentantenhauses eine ähnliche Verbesserung vor. Sbenso wurde eine solche in der dritten Sitzung des eilsten Congresses (unter dem Präsidenten Madison) vorgesichlagen, und einem Ausschuß des Repräsentantenhauses überzgeben. Bei der Abstimmung waren 71 Stimmen dafür und 40 dagegen; so daß nur noch drei fehlten, um die Clausel der Entscheidung der Staaten zu übergeben."

Nachdem der Ausschuß nun-gezeigt,—mit Berufung auf das Zeugniß unserer frühern Geschichte,—daß der Grundsatz des jetzt unter Berathung liegenden Vorschlags von den ersten Freunden der Verfassung unterstützt und gebilligt worden ist: erklärt Ersterer nun seine eigenen Ausschlen zu Gunsten der

Richtigkeit desselben, nebst der Meinung, 'daß der herrschende Grundsatz bei Errichtung der Föderal-Regierung dessen Aus

nahme verlangt.'

Nach Letterem sollen die drei großen Zweige der Föderals Regierung — die vollziehende, gesetzebende und gerichtliche Gewalt—genau von einander geschieden sein: nicht bloß nach dem Gesetz, sondern in der That; und zu diesem Zweck soll nicht nur jeder von diesen Zweigen seine unabhängige Einsrichtung haben, sondern die Beamten desselben sollen gänzlich

frei sein von allem gegenseitigen Ginfluß und Zwang.

Um dem Präsidenten diese Unabhängigkeit zu sichern,—d. h. um zu verhindern, daß die gesetzgebenden Körper ihn durch Noth, (durch Borenthaltung des nöthigen Gehalts,) zum Gehorsam gegen sie zwingen, oder (wenn er geizig ist,) ihn durch Bermehrung seines Gehalts versühren könnten, in ihre Ansichten einzugehen, (Federalist No. 77.)—so wird in der Berfassung besohlen: daß er für seine Dienste einen fest gessetzt en Gehalt bekomme, der weder vermehrt noch vermindert werden darf, während der Zeit, für welche der Präsident erswählt worden ist.

Um die Unabhängigkeit der gesetzgebenden Körper zu sichern, und zu verhindern, daß die vollziehende Gewalt Einfluß auf die Berathungen derselben ausüben könnte,—durch Haltung einer abhängigen Anzahl Senatoren und Repräsentanten, welche (wie die sogenannten Amtmänner [Placemen] im brittischen Parlament,) allezeit fertig sind, die Maßregeln der Regierung zu unterstüßen,—so wird in derselben Verfassung befohlen: daß Alle, welche Aemter unter der Regierung der Vereinigten Staaten verwalten, gänzlich ausgeschlossen sein

sollen von den Sitzen des Congresses.

Der Ansschuß glaubt, daß diese Verordnungen zur Unabhängigkeit des Senats und des Repräsentantenhauses—obgleich soweit zweckmäßig und weise—nicht hinreichend sind, den beabsichtigten Zweck ganz zu erfüllen. Er behauptet, daß die Gegenwart von Aemterhaltern oder Aemterjägern im gesetzgebenden Körper das Verderben einer unabhängigen und gewissenhaften Gesetzgebung sein würde; denn die Wirkung Beider könnte gleich gefährlich und verderblich sein: Beide könnten das Wohl des Vaterlands den Ansichten der vollziehenden Gewalt ausopfern.

Das beste Mittel, um solchem Unheil vorzubeugen, ist: die

Alemterhalter vom Congreß auszuschließen; und dieses thut die Verfassung. Ein zweites Mittel zu diesem Zweck ware: die Senatoren und Repräsentanten zu verhindern, vom Präs sidenten, unter dessen Berwaltung sie dienen, Gehalte zu empfangen; und in dieser Hinsicht ist die Verfassung unzu-Dieser Mangel war zu wesentlich, als daß er der Aufmerksamkeit derer hätte entgehen können, die nicht blind sind gegen die Unvollkommenheiten der Verfassung; und ihre Unzufriedenheit darüber sprach sich zu laut und heftig aus, als daß sie nicht beachtet worden wäre von den Vertheidigern einer Durchsicht bieser Urfunde. Herausgeber des Die Federalist (No. 55.) achteten es für ihre Pflicht, den Ginwendungen zu begegnen, welche sich auf die Weglassung dieses Punktes stütten. Allein selbst diese großen Männer konnten —bei all' ihrer überlegenen Geschicklichkeit und ihrem großen Eifer in dieser guten Sache—nichts weiter thun, als die vorhandene Gefahr dadurch vermindern, daß sie einen Theil ihrer theuren Verfassung, den sie nicht vertheidigen konnten, mit

glänzenden Floskeln bedeckten. Gie schrieben:

"Bisweilen fagt man uns, daß diese Bestechungsmittel (Gehalte der vollziehenden Gewalt) durch den Präsidenten erschöpft werden sollen, um sich die Tugenden des Senats unterwürfig zu machen; wodurch die Redlichkeit des andern Hauses aufgeopfert würde. Die Unwahrscheinlichkeit einer so treulosen Verbindung von Söldlingen mit den verschiedenen Regierungsbeamten—die nach republikanischen Grundsätzen denen, über welche sie regieren, verantwortlich sind,—muß allein schon diese Besorgniß entfernen. Zum Glück bietet die Verfassung noch eine weitere Schutzwehr: die Congreß mitglieder sind unerwählbar für irgend ein bürgerliches Umt, welches errichtet oder dessen Gehalt vermehrt werden könnte, so lange die Amtszeit dauert, für welche sie erwählt worden Deshalb dürfen den zeitigen Mitgliedern keine Uemter ertheilt werden, als etwa solche, die durch gewöhnliche Zufälle erledigt worden sind; und voraussetzen: daß die vom Volk selbst gewählten Beschützer besselben badurch erkauft werden können, heißt eben so viel, als: allen Regeln entsagen, nach welchen Ereignisse berechnet werden sollen, um dafür eine unbedingte und unbegrenzte Eifersucht obwalten zu lassen, gegen welche alle Vernunft vergebens spricht."

Der Ausschuß bezweifelte die Gültigkeit dieser Beweisgründe, und schloß den Bericht folgendermaßen: Nach aller Erwägung ist der Ausschuß zu dem einstimmigen Beschluß gekommen: dem Senat den Verschlag einer Verbesserung der Verfassung der Vereinigten Staaten vorzulegen, welcher

Borschlag den Grundsatz dieses Berichts umfaßt.

Beschlossen, durch den Senat und das Repräsentanstenhaus der Bereinigten Staaten von Amerika, im Congress versammelt, und mit Uebereinstimmung von zwei Tritteln beider Häuser: daß den Gesetzgebungen der verschiedenen einselnen Staaten folgende Beränderung der Verfassung der Verseinigten Staaten vorgeschlagen werde; und daß dieselbe, wann sie von drei Vierteln der Mitglieder genannter Gesetzgebungen bestätigt wird, zu allen Zwecken und Absichten der Letzteren gültig sein soll, als ein Theil der besagten Versassungen

"Rein Senator oder Repräsentant soll irgend ein Amt, eine Stelle oder einen Vortheil erhalten, unter der Regierung der Vereinigten Staaten, bis zum Ablauf der Amtszeit des Prässdenten, unter tessen Verwaltung er als Senator oder

Diepräsentant gedient hat."

Am 4. Juli, 1826, während der Sitzung des Congresses, starben Adams und Jesserson, innerhalb weniger Stunden außeinander, gerade ein halbes Jahrhundert nachdem Beide die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet hatten. Beide waren Bice-Präsidenten und Präsidenten der Bereinigten Staaten gewesen. Dieses ist gewiß ein außerordentliches Zusammentressen, und werth, in den Geschichtsbüchern der Nation verewigt zu werden. Nicht minder merkwürdig ist es, daß an diesem Tage, der von der National-Gesetzgebung begangen wurde, gewisse Mitglieder derselben einen Vorschlag machten, wegen der Geldverlegenheiten des Herrn Iesserson, in der Absicht, ihm Hülfe zu gewähren. Folgende Auszüge sind vielleicht den Lesern angenehm.

Auf die Frage: warum gerade Jefferson sich in dieser hinsicht vor seinen Mitbürgern auszeichnet? ist die Antwort: daß er ebenfalls durch seine Dienste, und durch sein vielseitiges Mißgeschick sich ausgezeichnet hat. Gott bewahre uns vor dem Gedanken: die gerechten Ansprüche jener ruhmwürdigen Schaar von Männern verringern zu wollen, die—geleitet von dem gemeinschaftlichen Zug ihres erhabenen Genies und dem Muthe, der alle Hindernisse überwand,—durch den Sezgen der Vorsehung vereinigt, wie eine Lichtsäule uns aus der Wildniß der Despotenherrschaft in's gelobte Land der Freizheit geführt haben. Aber, wie ein Stern den andern überz

strahlt, also der Mensch:—und Jefferson war ein Stern erster Größe. Einer der drei zuletzt lebenden Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, war er der ärmste von ihnen: seine Gefährten lebten im Wohlstande, und bedurften keiner

Spülfe.

Einzudringen in die Urfachen seiner Armuth, erlaubt das Zartgefühl nicht. Aber fragen darf man: welche öffentliche Anstalt in den Vereinigten Staaten hat nicht Beweise von seiner Großmuth empfangen? Welcher Sohn, welche Toch= ter des Unglücks, die ihn um Hülfe ansprachen, haben nicht seine Menschenliebe kennen gelernt? Menschen von allen Nationen und Sprachen haben, wie seine Anverwandten, theilgenommen an seiner Gastfreundschaft: sein Ruhm ist verbreitet über die ganze Erde, und mit Recht galt er für einen Wohlthäter der Menschheit. Seine Thuren standen Jedermann offen. Von seinen Lippen ertonten die ewigen Wahrheiten der Religionsfreiheit, wie die Aussprüche von einem Drakel: seine Weisheit und sein Bermögen waren ben Bedürftigen gewidmet. Unvermeidlich war die Folge davon der Berlust des Letztern. Uneigennützig brachte er seine Unabhängigkeit zum Opfer auf dem Altare der Tugend, und veredelte dadurch den Character seines Vaterlands.

Die zweite Sitzung des 19ten Congresses begann den 4. December, 1826. Die Botschaft des Präsidenten erklärt sich erst über einige in der vorigen Botschaft wenig oder gar nicht berührte Gegenstände; spricht von dem Tode des Raisers Allerander von Rußland, von unserm Handel mit Frankreich und einem bestätigten Vertrag mit Dänemark; dann

fagt der Präsident unter Anderm:

"Mit Preußen, Spanien, Portugal, und überhaupt mit allen europäischen Mächten, waren bisher die Bereinigten Staaten in freundlichem Bernehmen, in welchem sich nichts Wesentliches verändert hat, seit der letzten Sitzung des Consgresses. Ich bedaure, nicht dasselbe sagen zu können von unserm Handelsverkehr mit den Kolonial-Bestsungen Groß-Britanien's. Unterhandlungen von größter Wichtigkeit für uns haben seit mehreren Jahren zwischen beiden Regierungen stattgefunden; und zwar von unserer Seite mit unveränderslicher Aufrichtigkeit und Rachgiebigkeit. Höchst wichtige Streitspunkte sind berichtigt worden durch die Verträge von 1815 und '18; und in dem von 1822 (durch Kaiser Alexander's Vermittlung) wurde eine befriedigende Vergleichung der

Unsprüche verheißen, welche die Regierung ter Bereinigten Staaten, aus Gerechtigkeit gegen eine große Anzahl ihrer Bürger, machen mußten. Alber hinsichtlich des Handelsverkehrs zwischen den Bereinigten Staaten und den brittischen Rolonien in Amerika war es bisher unmöglich, beide Theile zu einem befriedigenden Verständniß zu bringen. die geographische Lage, als auch die gegenseitigen von menschlicher Kunst zubereiteten Naturerzeugnisse, hatten zwischen den Bereinigten Staaten und den englisch-amerikanischen Rolonien, sowohl auf den Inseln als auch auf dem Festlande, einen für beide Nationen höchst wichtigen Handelsverkehr Allein Groß-Britanien hatte denselben ver= hervorgebracht. boten, zufolge eines Grundsatzes, der bisher von den Nationen in Europa, welche Kolonien besaßen, beobachtet worden war: den des ausschließlichen Alleinhandels mit ihren Kolonien. Nach dem Ende des letten Kriegs wurde dieses Verbot er= neuert, und die brittische Regierung weigerte sich, diesen Theil unsers Handelsverkehrs mit ihren Besitzungen in die Unterhandlungen des Vertrags von 1815 aufzunehmen. Allso fand der Handel ausschließlich auf brittischen Schiffen statt, bis durch das Schifffahrtsgesetz des Congresses von 1818, nebst dem Ergänzungsgesetz von 1820, die Regierung der Bereinigs ten Staaten ein gleiches Verbot erließ. Diese Maßregeln, welche nicht zur Wiedervergeltung, sondern bloß zur Gelbstvertheidigung genommen wurden, veranlaßten das brittische Parlament zu einer baldigen Nachgiebigkeit: ein Gesetz öffnete gewisse brittische Kolonie-Häfen solchen Schiffen der Bereinigten Staaten, welche unmittelbar von Letzteren absegelten; und erlaubte die Einfuhr gewisser Erzeugnisse aus denselben, die schweren Zoll erlegen mußten, mit Ausschluß einiger unserer kostbarsten Ausfuhrartikel."

Die Bereinigten Staaten öffneten ihre Häsen den brittischen Schiffen von den Kolonien, mit gleichen Bedingungen, wie die vom Parlamentgesetz gemachten. Es ward, mit Einswilligung beider Theile, eine Unterhandlung eröffnet, wobei wir die Hoffnung hegten, daß, bei gegenseitiger Nachgiebigkeit und Einsicht der Wichtigkeit des Handelsverkehrs zwischen den Einwohnern beider Länder, endlich ein für jeden Theil befriedigender Bergleich zu Stande kommen würde. Zu diesem Zweck hatte die Regierung der Bereinigten Staaten beschlossen,—mit Aufopferung eines Theils ihrer gerechten

40\*

Ansprücke, hinsichtlich der Vortheile im Handel mit auswärtigen Mächten,—lieber einige uns nachtheilige Bedingungen einzugehen, als den Wunsch aufzugeben, endlich einen wohlsthätigen, dauernden und für England befriedigenden Vergleich

zu bewerkstelligen."

"Die Unterhandlungen, welche durch zufällige Umstände öfters unterbrochen worden, sollten nun, nach beiderseitigem Wunsche, zu einem baldigen Schluß kommen. Inzwischen batte das Parlament ein so zweideutiges Gesetz erlassen, daß sollten die Beamten der Kolonien, welche dasselbe vollziehen sollten, es nicht verstehen konnten. Es öffnete wieder unter neuen Bedingungen gewisse Kolonie-Häfen, und drohte, solche einer jeden Nation zu verschließen, welche die von der brittischen Regierung vorgeschriebenen Bedingungen nicht annehemen würde."

Dieses im Juli, 1825, durchgegangene Gesetz ward weder ter Regierung der Vereinigten Staaten mitgetheilt, noch von den brittischen Zollbeamten in den Kolonien verstanden, die es doch vollziehen sollten. Dessenungeachtet wurde es dem Songreß, in seiner letzten Sitzung, zur Erwägung vorgelesen. Da man wußte, daß schon längst eine Unterhandlung wegen dieses Gegenstandes im Werke war, mit der verpfändeten Hoffnung eines baldigen Schlusses, so hielt man es für rathfam, den Erfolg dieser Unterhandlung lieber abzuwarten, als ohne Weiteres Bedingungen einzugehen, deren Bedeutung noch nicht bestimmt war, und welche selbst die brittischen Behörden in Umerika nicht erklären konnten."

Der Präsident schließt seine Bemerkungen mit der Aeußes rung der Hoffnung und des Wunsches, daß dieses Mißversständniß keinen nachtheiligen Einfluß haben möchte auf andere Gegenstände unserer beiterseitigen Verbindung. Dann spricht er über die Gesandschaft von Panama, und drückt die Meisnung aus, daß wir dort vorgestellt werden sollten. Ueber unsere Geldangelegenheiten, so wie über die zu erwartende Tilgung unserer öffentlichen Schuld, äußert er sich günstig; eben so über das Kriegss und Seewesen. Auch lobt er die Verwaltung des Postamts. Der Schluß der Botschaft ist

folgender:

"Indem ich diese Mittheilung schließe, erachte ich es für zweckmäßig und der Gelegenheit angemessen, einen kurzen und fluchtigen Ruckblick zu thun, und den Zeitpunkt unsers ersten Entstehens als ein Bundesvelk mit dem unsers jetzigen

Daseins zu verbinden: welche Zeitpunkte gerade ein halbes Jahrhundert in sich begreifen. Seit Ihrer letzten Zusams menkunft an diesem Orte ist der funfzigste Jahrstag unserer Unabhängigkeit in unserm ganzen Lande gefeiert worden. Un diesem Tage,—während alle Herzen freudig schlugen, von allen Lippen Glückwünsche ertonten, mitten im Gegen tes uns von unseren Bätern hinterlassenen Erbtheils, der Freiheit und Unabhängigkeit,—rief die Stimme bes ewigen Richters zwei Männer zur Rechenschaft für ihre Thaten auf Erden: Männer, welche Hauptrollen gespielt haben bei der Unabhängigkeitserklärung; denn die Hand bes einen unterzeichnete dieselbe, und die Stimme des andern ertonte zu ihrer Ver-Diese beiden großen Männer starben, (700 theidigung. Meilen von einander entfernt,) gesegnet von ihrem Bater= lande, das ihren Ruhm und die Erinnerung ihres herrlichen Beispiels erbte."

Benn wir betrachten, wie verschieden der Zustand unsers Baterlands, seit dem ersten dis zum letzen Tage dieses halben Jahrhunderts, sich gestalten hat: wie erfreulich erscheint uns dann der Uebergang von der Finsterniß zum Licht! Um ersten Tage sehen wir diese beiden Männer in voller Jugendstraft, ihr Leben, ihr Vermögen, ihre heilige Ehre der Freiheit der Menschheit weihen:—am letzen sehen wir sie auf dem Todtenbette, wo sie ihren letzen Athemzug im Gebet zum Himmel verhauchen, um ihr Vaterland zu segnen. Warum sollten wir nicht freudig hoffen, daß auch sie übergegangen sind von der Finsterniß zum Licht; daß, während ihre sterbslichen Hüllen zurücksanken in den Staub, ihre verklärten

Geister hinaufstiegen in den Schooß ihres Gottes?"

Während dieser Sizung wurden dem Congreß viele merkswürdige Berichte von verschiedenen Behörden erstattet, und eine Menge schätzbare Urkunden vorgelegt. Der berühmte Bertrag mit M'Intosh und anderen Häuptlingen der CreeksIndianer ward geprüft und verworfen. Dieser hatte densels ben heimlich abgeschlossen, und mußte dafür später mit dem Tode büßen. Aus Umständen und klaren Beweisen ergab sich dieses; deshalb wurde der Bertrag nicht länger als bindend betrachtet, weder für die Bereinigten Staaten, noch für die Creek-Nationen. Um zu zeigen, welchen seindseligen Geist die vollziehende Gewalt von Georgien an den Tag legte, bedarf es nur der Mittheilung solgender zwei Berords

nungen. Dem Staat Georgien hatte es längst nach den Ländereien der Ercef-Indianer gelüstet; und im heimlichen Einverständnisse mit mehreren Häuptlingen ward beschlossen: sich des Landes zu bemächtigen, selbst mit der Spike des Bayonnets, und wenn auch die Ureinwohner dabei zu Grunde gingen. Es ist erfreulich, daß die Gesammtregierung diesen Gewaltthätigkeiten ein Ende gemacht und bei dieser Gelegens heit sich fest, gerecht und großmüthig gezeigt hat.

Milledgeville, den 17. Februar, 1827.

Die Bollziehende Behörde von Georgien Berordnete: Daß die General-Sachwalter (Attorney-Solicitors) dieses Staats, bei jeder Klage wegen Verhaftung irgend eines-zur Ausmessung ber fürzlich erlangten Ländes reien angestellten—Landmessers (Surveyor), die nöthigen gesetzlichen Maßregeln nehmen, um die Befreiung der verhafteten Person zu bewirken, und um die Beamten oder Gegenparteien, welche bei beren Berhaftung gehandelt, vor Gericht zu bringen: wegen Berletzung ber Gefetze, bes Friebens und der persönlichen Sicherheit öffentlicher Beamten und Bürger dieses Staats;—daß sie (als Sachwalter) amtlichen Rath geben und Beistand leisten, um solche Personen zu vertheidigen, wann sie verfolgt oder verklagt werden, als Beamte im Dienste des Staats; und daß sie dieser Behörde sogleich die betreffenden Acten mittheilen. Ferner wird den burgerlichen Obrigkeiten dieses Staats, (welche befugt find, die Gerichtsbarkeit desselben zu verwalten,) eingeschärft: thätigen Beistand zu leisten, 1) um die Ursachen einer solchen Berhaftung zu untersuchen, damit die ungesetzlicher oder unges rechter Beise verhaftete Person sogleich freigelassen werde; 2) um der gefränkten oder mit Unrecht beleidigten Person Genugthuung und Recht zu verschaffen, worauf sie nach dem Gesetz Unspruch machen kann.

Im Namen des Gouvernörs

E. S. Pierce, Secretar.

Berordnung. Hauptquartier, Milledgeville, den 17. Februar, 1827. Die General-Majore, Befehlshaber der 6ten und 7ten Division, werden unmittelbar die Besehle erlassen: daß die ihnen zu Gebote stehenden Regimenter und Bataillone sich in

Bereitschaft halten sollen, um jeden feindlichen Einfall in das Gebiet dieses Staats abzuwehren. Vorrathskäuser von Waffen und Kriegsbedarf für jede Division sollen zu gehörisger Zeit errichtet werden.

Im Ramen bes Oberbefehlshabers,

John W. A. Sandford, Abjutant.

Dieser Congreß sichloß seine Sitzung am 3. März; und ber

29ste Congreß eröffnete sich ben 3. December, 1827.

Am 4. erschien die Botschaft des Prässdenten, und ward in beiden Häusern vorgelesen. Nach einer allgemeinen, ges drängten und erfreulichen Uebersicht unserer Lage als Bolk, spricht er über unsere auswärtigen Angelegenheiten Folsandes:

"Unsere freundschaftlichen Berhältnisse mit den anderen Nationen der Erde, binsichtlich der Politik und des Handels, dauern ununterbrochen fort; und jede Gelegenheit zur mögslichen Berbesserung derselben ist mit eifriger und unablässiger Ausmerksamkeit benutzt worden. Eine Unterhandlung mit der brittischen Regierung, wegen einiger wichtigen und mistlischen Streitpunkte, ist befriedigend ausgefallen; die Entscheisdung mehrerer anderen ist auf eine zukünftige Uebereinkunft

und Berathung verschoben worden."

"Die beabsichtigten Zwecke des am 12. Juli, 1822,—auf Vermittlung des Raisers Alexander—in St. Petersburg ge= schlossenen Vertrags wurden erfüllt durch einen später (ben November, 1826,) in London geschlossenen Bertrag, welcher daselbst am letten 6. Februar bestätigt ward. Gine Abschrift der am 19. März erlassenen Proclamation, welche Schluß dieser Berträge berichtet, wird hierbei Congreß mitgetheilt. Die darin festgesetzte Summe 1,204,960 Thaler,—zahlbar an diejenigen, welche Unsprüche haben auf die Entschädigung des Vertrags von Gent,—ist richtig erhalten worden; und die Bevollmächtigten, welche zufolge des Congreßgesetzes vom letten 2. März den Auftrag haben, die Entschädigungsgelder an die dazu berechtigten Personen auszuzahlen, sind gegenwärtig versammelt, und schreiten der Vollendung ihres Auftrags entgegen."

"Diese endliche Schlichtung eines der schwierigsten Streits punkte zwischen den Vereinigten Staaten und Groß-Britanien giebt uns nicht nur die freudige Veranlassung zu gegenseitigen Blückwünschen, sondern sie bewirkt ebenfalls eine günstige Reigung zur freundlichen Ausgleichung anderer Mißhelligsteiten. Auch können wir diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne die freimüthige und herzliche Anerkennung der Großmuth einer achtungswürdigen Nation, daß sie selbstbesgangenes Unrecht wiedergutgemacht und dabei einen glorreischen Triumph errungen hat, als auf dem blutigen Felde des

Rriegs errungen werden fann."

"Die Verträge vom 3. Juli, 1815 und vom 20. October, 1818, gehen von selbst zu Ende am 20. October, 1828. Sie ordneten den unmittelbaren Handelsverkehr zwischen den Vereinigten Staaten und Groß-Britanien, unter gegenseitigen sehr billigen Bedingungen; und sie bewerkstelligten eine einstweilige Feststellung der beiderseitigen Rechte und Unssprüche auf das Land westlich der Felsengebirge. Diese kest gestellte Ordnung dauerte eine unbestimmte Zeit nach dem Ablauf der obengenannten Verträge, und jedem Theile war die Freiheit gegeben, dieselben zu endigen, nach gegenseitiger 12 monatlicher Kündigung."

"Der Hauptgrundsatz alles Handelsverkehrs zwischen unsabhängigen Staaten ist der Vortheil beider Theile: er ist der wesentliche Zweck des Handels selbst; denn es ist unverträgslich mit der menschlichen Natur und mit den ursprünglichen Gesetzen der menschlichen Gesellschaft, daß irgend ein Handel lange freiwillig getrieben werden kann, wenn dabei alle Vorstheile auf der einen, und alle Lasten auf der andern Seite

sich befinden."

"Jandelsverträge sind, nach aller gemachten Erfahrung, höchst wirksame Beförderer des Friedens und der Einigkeit zwischen Nationen, deren einzelne Gewinnbestrebungen (Interests)—ausschließlich einseitig betrachtet—durch gemeinsame Bewerbung (Competition) in häusige Berührung kommen. Beim Abschließen solcher Berträge wird es die Pslicht eines jeden Theils, nicht bloß mit unbengsamer Standhaftigkeit seine eigenen Bortheile zu verfolgen, sondern auch großmüthig die Bortheile des andern zu befördern. Um dieses zu bewertsstelligen, wird im Allgemeinen wenig mehr erfordert, als die bloße Beobachtung des Grundsaßes gegenseitiger Billigkeit; und wenn es Staatsmännern einer Nation gelänge, durch List und Geschicklichkeit, von der Schwachheit oder Unwissens heit einer andern einen betrüglichen Bertrag zu erlangen, so

würde dieser eher dazu dienen, einen Krieg zu entzünden, als einen Friedensbund zu stiften. Unsere Verträge mit Groß- Britanien sind gestiftet nach den Grundsätzen gegenseitiger

Billigfeit."

Der Handelsverkehr zwischen beiden Nationen übertrifft an Größe und Betrag irgend einen zwischen anderen Nationen auf der Erde. Er ist für Beide in jeder Hinsicht so vorstheilhaft als werthvoll, und wahrscheinlich weit ausgedehnter, als wenn sie noch eine und dieselbe Nation bildeten. Berträge zwischen solchen Staaten, zur Ordnung des Verkehrs und Sicherung der für beide Theile so wichtigen Angelegenheiten, haben sich durch vielzährige Erfahrungen als gegenseitig vorstheilhaft bewährt, und sollten nicht leichtsunig vernachläßigt voer aufgehoben werden. Zwei Verträge, zur Fortsetzung der eben genannten, sind geschlossen worden am letzten 6. August, durch die Bevollmächtigten beider Regierungen; und sie sollen alsbald der Verfassung gemäß dem Senat zur Prüfung vors

gelegt werden."

Ferner spricht der Prässdent von der Vollziehung der Verträge von 1782 und '83, wegen ber Grenzlinien ber Bereinig= ten Staaten; und berichtet, daß Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Bestimmung stattfänden. Bevollmächtigte waren beis derseits ernannt worden, um diese Angelegenheiten in's Reine zu bringen; allein sie hatten ihren Zweck noch nicht völlig erreicht, und ein Vertrag vom September, 1826, wurde des= halb an den Senat verwiesen. Dann erwähnt der Präsident einer Mittheilung des Gouvernörs von Maine, worin gemeldet wird, daß in der Nachbarschaft dieses Staats Mishellig= keiten stattfänden, wegen der dortigen Landes-Gerichtsbarkeit. Schließlich bemerkt er: daß er Maßregeln genommen, um tie besten Erkundigungen über diese Thatsachen einzuziehen, welche er mittheilen wollte, sobald er sie erhalten würde. Auch erwähnt er der Schwierigkeiten, welche durch die brittischen Kolonie-Verordnungen entstanden waren, und welche -seines Erachtens-für's Erste noch kein freundliches Verständniß hoffen ließen.

Ueber unsere Verhältnisse mit Frankreich bemerkt er: "Unser Handel mit diesem Lande nimmt zu, während es eine Quelle der Betrübniß ist, daß unsere Forderungen an vessen Regierung wegen erlittener Beraubungen noch immer unbefriedigt bleiben. Mit dem Königreich Schweden ist ein

neuer Vertrag geschlossen worden; auch haben die Hansesstädte einen Bevollmächtigten-Minister gesandt. Mit Rußsland sind wir im Frieden, und das gute Einverständniß, welches mit Alexander stattfand, danert fort mit Nicolaus, seinem Nachfolger auf dem Thron des Neichs."

Von den Griechen spricht der Prässdent gefühlvoll, und erwähnt eines Dankschreibens vom Prässdenten dieser Nation, welches übersetzt und dann dem Congreß mitgetheilt werden

soll.

Hinsichtlich unserer südlichen Nachbarn sagt er: "Auf der amerikanischen Hemisphäre bleibt fortwährend die Sache der Freiheit und Unabhängigkeit herrschend. Und wenn sie auch nicht ausgezeichnet worden ist durch so glänzende Triumphe, wie in den vorhergehenden Jahren, so ward doch der Kampf wider alle äußere Gewalt durchgesetzt, und diese selbst versbannt: der Siegesruf ertönte, als die Feinde zurückgeschlagen wurden. Unser herzliches Wohlwollen, unsere freundlichen Wünsche gegen die südamerikanischen Nationen, während aller Wechsel in ihrem Unabhängigkeitskrieg, bleiben dieselben: möchten sie sich, durch die Weisheit und Neinheit ihrer Verfassungen, die kostdaren Segnungen der gesellschaftlichen Ordung—den besten Lohn einer tugendhaften Freiheit—dauernd sichern!"

Auch meldet der Präsident die fortwährenden Mißhelligkeisten mit Brasilien, zu deren Schlichtung er Maßregeln getrofsfen hatte. Endlich geht er über auf die erfreulicheren Gegensstände der inneren Angelegenheiten des Landes, und sagt:

"Wir wenden uns von den Verhältnissen der Union und ihrem Verkehr mit auswärtigen Nationen zu denen der Verwaltung unserer inneren Angelegenheiten, die höchst anziehend sind. Unsere Einkünfte zeigen sich in diesem Jahre so, als wir sie nach dem vergangenen nur erwarten konnten; und die günstigen Anssichten versprechen noch mehr für das künstige Jahr. Am vergangenen 1. Januar lagen in der Casse 6,358,686 das Thaler. Die Einkünfte von diesem Tage bis zum vergangenen 30. September beliesen sich—wie die eingegangenen Berichte melden,—auf 16,886,581 der Thaler. Die Einkünfte des gegenwärtigen Vierteljahrs werden gesschätzt auf 4,515,000 Thaler; diese zu Eckteren gezählt, geben eine Summe von beinahe 21½ Millionen Thaler. Die Aussgaben für das Jahr belausen sich vielleicht auf 22,300,000

50000

Thaler, also etwas mehr, als die Einnahme; aber von lettes ren sind gegen 6 Millionen verwendet worden zur Tilgung der öffentlichen Schuld. Diese betrug am vergangenen 1. Januar noch beinahe 74 Millionen, und wird am nächsten 1. Januar weniger als 67½ Millionen betragen. Hoffentlich wird dann der Cassenbestand über 5,450,000 Thaler sein: also mehr als am 1. Januar, 1825, aber weniger als am vergans genen 1. Januar."

"Es war vorausgesehen worden, daß die Einkünfte des gegenwärtigen Jahrs denen des vorigen nicht gleichkommen würden, welche wiederum geringer waren, als die des vorhersgehenden. Aber die gehegte Hoffnung ist verwirklicht worsden: daß diese Berminderungen auf keine Weise die fortlausfende Tilgung der öffentlichen Schuld unterhrechen würden; denn es sollten jährlich 10 Millionen zu diesem Zweck vers

wendet werden, nach dem Gesetz vom 3. März, 1817."

"Der Betrag der Zölle von den seit dem Anfang des Jahrs bis zum vergangenen 30. September eingeführten Waaren belief sich auf 21,226,000 Thaler; und der Betrag derselben im letten Vierteljahr wird sich vermuthlich auf 5,774,000 Thaler belaufen: im ganzen Jahre also 27 Millionen. Nach allen möglichen Berechnungen wird wahrscheinlich die Einsnahme des fünftigen Jahrs 22,300,000 Thaler betragen,

folglich so viel als die Ausgaben des gegenwärtigen."

"Die Besorgniß—so tief gefühlt von allen Bürgern der Union—wegen der gänzlichen Tilgung unserer öffentlichen Schuld, wird mich rechtsertigen, daß ich es für meine Pflicht halte: diesen Gegenstand dringend und ernstlich der Erwäsgung des Congresses, und zugleich eine möglichst strenge Sparsamkeit in der Handhabung der öffentlichen Staatsgelder anzuempfehlen. Die Verminderung der Staatseinkünste, welche mit dem Jahre 1826 angefangen, hat sich in den zwei ersten Vierteln des gegenwärtigen Jahrs bedeutend verschlimmert; jedoch ließ sie im dritten Viertelsahr wieder nach, und wird hoffentlich—nach allen bisherigen Erfahrungen zu urztheilen,—so fortfahren im ganzen folgenden Jahre. Inzwisschen wird eine Erleichterung der öffentlichen Schuldenlast stattsinden, und auch die jährlichen Zinsen werden sich um mehr als eine Million vermindern."

"Aber einen der Grundsätze einer staatswirthschaftlichen Sparsamkeit sollten die Verwalter der öffentlichen Gelder nur

bei der äußersten Nothwendigkeit verletzen, nämlich den: die jährlichen Ausgaben nie die Einkünfte übersteigen zu lassen. Die Bewilligungen in den letzten zwei Jahren—mit Einschluß des jährlichen Tilgungscapitals von 10 Millionen,—sind jedes Mal den erwarteten Einkünften des folgenden Jahrs gleichgekommen. Wenn wir auch vertrauend voraussehen, daß der öffentliche Schatz sich durch die Einkünfte eben so schnell wieder füllen wird, als er sich leerte durch die Auszgaben, welche denen des laufenden Jahrs gleichkamen: so sollten wir doch nicht vergessen, daß der Schatz schwerlich noch größere Ausgaben aushalten würde."

Nachdem der Präsident die Maßregeln angezeigt, welche wegen innerer Verbesserungen stattgefunden haben, erwähnt er des Berichts der Postamtsbehörde, als sehr befriedigend und ermunternd. Dann empsiehlt er die Sache der Jahrsgehalte unserer übriggebliebenen Revolutions-Offiziere und Soldaten, als eine mehr gerechte als dankbare Schuld.

Der Bericht des Schatzsecretärs meldet, daß—nach bei läufiger Berechnung—am 1. Januar über 6½ Millionen im Schatze sein würden. Auch empfiehlt er einen Zusatzum Tariff von 1824. Die Ausfuhr inländischer Fabrikerzeugnisse betrug über 7 Millionen, und die sonstige Ausfuhr unsgefähr 80 Millionen Thaler. Er bemerkt, daß viele inländische Fabrikartikel billiger, zahlreicher und besser geworden sind, seit der Annahme des Zolltarisse; und daß es von dringender Wichtigkeit für das Land ist, denselben zu erhöhen: besonders den der Wolle und Wollenzeuge, der seinen Kattunzeuge, des Hans und des Stangeneisens. Es ist jedoch unmöglich, in dieser gedrängten Schilderung einen vollstänz digen Umriß von diesem vortrefslichen Bericht zu geben.

Im Anfang der Sitzung wurden Untersuchungen angestellt, um die Wichtigkeit einer Durchsicht des Tariffsystems von 1824 darzuthun. Ein Ausschuß ward ernannt und bevolkmächtigt, um diese Sache in Ordnung zu bringen. Der Bericht desselben erschien im Februar, und wir geben hier einige Auszüge davon. Nach der Schilderung vieler Mühseligkeiten und Hindernisse, die erst überwunden werden mußten, sagt

ber Bericht:

"Sobald diese Arbeit vollendet war, begann der Ausschuß die Abhörung der Zeugen, welche Mitglieder des Hauses waren, und solcher, die ihm zu Gebote standen; und glaubte

sich bann im Besitz von wichtigen und nützlichen Berichten über alle Gegenstände, die sein Auftrag in sich begriff. Noch war diese Abhörung nicht beendigt, als einige besonders aufgefors derte Mitglieder sich einfanden. Hierauf wurde das Haus um Erlaubniß ersucht, während ber Sitzungszeit besselben sich zu versammeln; und seitdem dieses vom Hause bewilligt wurde, ist beinahe jeder Tag verwendet worden, zur müh= samen Abhörung ber Zeugen, mit fast gänzlicher Vernach= lässigung eines jeden andern öffentlichen und eigenen Ge= schäfts: um den Zweck zu verfolgen, für welchen der Ausschuß ernannt worden war. Der Gerechtigkeit gemäß muß hier bemerkt werden, daß der Ausschuß—nach tem Beschluß des Hauses—Anfangs glaubte, er sollte bloß eine baldige Erkun= digung einziehen, über einige Verhältnisse des Fabrikwesens: um untersuchen zu können, welchen ferneren Schutz Letzteres eigentlich nöthig hätte, 2c.;—und keineswegs, daß er binnen einer bestimmten Zeit diese Menge Zeugen abhören und bem Hause Bericht erstatten sollte, über verschiedene Zweige unserer inländischen Fabriken: um dem Sause oder dem Publikum zu dienen als eine sichere Erkundigungsquelle über diese ver= wickelten Gegenstände."

"Indes wurde bem Beschluß bes Hauses die Veränderung beigefügt, daß der Ausschuß ermächtigt sein sollte, vereidete Personen zu berufen, und sie zu befragen über den gegenwär= tigen Zustand unserer Fabriken;' um dann bas Ergebniß dieser Erkundigungen dem Hause genau zu berichten. durch wurde natürlich die Arbeit, welche der Ausschuß für sich selbst vorgeschlagen hatte, bedeutend vermehrt; denn durch diese Beränderung ward es bemselben zur Pflicht gemacht, wenn er für gut hielt, Zeugen zu befragen, Dieses auf das Umständlichste zu thun; und zwar so, daß der Bericht darüber dem Hause leicht verständlich sein sollte. Diese Bermehrung der Arbeit des Ausschusses tadelte Letterer nur in so fern, als sie dessen Fähigkeit in Zweifel setzen konnte, dem Sause seinen Bericht in der gegebenen Zeit zu liefern. Aber dessenunge= achtet war dem Ausschuß so viel an einer völligen Entwickes lung der Thatsachen gelegen, daß er der Veränderung des ersten Beschlusses seinen Beifall gab. Also begann er seine Arbeit: entschlossen, wo möglich die Erwartungen des Hauses zu erfüllen; wenigstens so weit, als dieselben sich auf einen Bericht innerhalb der angegebenen Zeit bezogen."

Der Ausschuß hat beinahe dreißig Zeugen befragt, und die Aussage eines jeden—nach Frage und Antwort—flüchtig aufsgeschrieben und diesem Bericht angehängt; wodurch sich sowohl die gesammelten Thatsachen als auch die Größe der Arbeit des Ausschusses beurtheilen lassen. Nachdem die Ausssagen der Zeugen aufgeschrieben waren, wurden sie ihnen sorgfältig vorgelesen, um sie nöthigenfalls verbessern zu köns

nen, bis sie dieselben als genau erfannten.

Die Hauptgegenstände, welche dem Ausschuß dargestellt wurden, als vermehrter Beschützung bedürftig, waren: Eisen und Eisenwaaren, Wolle und Wollenzeuge, Hanf und Hanfswaaren, inländische geistige (von Korn abgezogene) Getränke, besondere Glaswaaren, feine und gedruckte Kattune. Ueber diese verschiedenen Gegensstände sind die Zeugen befragt worden; und aus ihren hiersmit beigefügten Aussagen ergiebt sich, welche Gegenstände Berücksichtigung verdienen, bei der Beränderung des Tariffssystems.

Der erst genannte Artikel ist Eisen. Wenn man erwägt, wie wichtig dieses ist, als ein Bedürfniß für die Nation und den einzelnen Bürger, so wird man finden, daß der darauf

liegende Zoll verhältnißmäßig sehr gering ist.

Die nächstfolgenden Artikel sind Wolle und Wollenzeuge. Auf diese bezogen die meisten Aussagen der Zeugen; und der Ausschuß hat alles ihm Mögliche aufgeboten, um genau zu ersahren: auf welche Art der Bortheil des Wollziehers mit dem des Wollfabrikanten vereinigt werden kann. Die Wichtigkeit dieser Punkte für solche Theile des Landes, wo Wolle gebaut, und andere, wo sie verarbeitet wird; die allgemeine Aufregung, welche eine Zeit lang im ganzen Lande stattgefunden hat, — einerseits wegen der Nothwendigkeit fernerer Beschützung der Wolle, andererseits wegen der nachtheiligen Folgen einer solchen Maßregel für den Käuser der Wollenzeuge:—Alles dieses hat den Ausschuß bewigen, die Sache so eisrig als möglich zu betreiben.

Also hat der Ausschuß die Zeugen über diese Gegenstände möglichst genau befragt; und vielleicht mag er in einigen Punkten sogar langweilig erscheinen. Auch werden viele aufzeworfene Fragen zeigen, daß der Ausschuß keine hinreichende Sachkenntniß von diesen Gegenständen gehabt hat, um die Fragen so auseinander folgen zu lassen, daß die Antworten

Desten ihren Zweck erfullen konnten. Der Ausschuß zweiselt nicht, daß die Mitglieder des Hauses—nach einer gehörigen Prüfung der Zeugnisse, in Betreff der Wollenzeugfabriken—sich überzeugen werden: daß nur Personen, die genau bekannt sind mit solchen Gegenständen, eine geordnete Reihefolge von Fragen darüber zu stellen vermochten, auf welche klare

und verständliche Untworten hätten erfolgen mussen.

Die dem Ausschuß bestimmte Zeit gestattete nicht einmal, dieses zu thun; deshalb erschienen einige Aussagen, (besonders die der zuerst befragten Zeugen,) gerade so, wie sie wirklich erfolgten: viele, wo nicht die meisten, veranlaßten die nachfolgenden Fragen. Auch wird man nach einer Prüfung der Aussagen einsehen, daß sich das Wesen der Wollenfabriken nicht auf mathematische Berechnungen einschränken läßt: diese würden den Ausschuß in den Stand gesetzt haben, mit gehöriger Gewisheit ein Zollverhältniß zu bestimmen, das eine völlige Beschützung hätte gewähren und zugleich das rechte Maß nicht überschreiten müssen. Indeß glaubt der Ausschuß, daß gewisse Sätze durch die erhaltenen Zeugnisse sich als richtig bewähren: wodurch sie viel beitragen, das wahre Verhältniß so genau als möglich zu bestimmen.

Von Allem, was der Ausschuß über diese Angelegenheit hat aussindig machen können, glaubt er Folgendes mit ziem=

licher Gewißheit berichten zu können:

1.) Daß die Verfertigung von Wollenzeugen in diesem Lande ein Geschäft ist, welches in jeziger Zeit vielen Druck erleidet, verbunden mit Verlust, und zwar am Meisten bei

feineren Arten.

2.) Daß dieser Druck in sehr hohem Grade verursacht wird durch die übertriebene und unregelmäßige Einfuhr von Wollenzeugen; welche eine Ungewißheit im Steigen und Kallen der Preise derselben bewirken, die den amerikanischen Fabrikanten mehr Schaden bringen, als selbst die Niedrigkeit der Preise, welche eine Folge dieser Einfuhren ist.

3.) Daß der Unterschied in den Preisen der Wolle von gleicher Güte, in diesem Lande und in England, gegenwärtig ungefähr 50 Procent (zum Vortheil des Letzteren) beträgt.

4.) Daß die rohe Wolle in diesem Lande ungefähr halb so viel kostet, als die für den Markt zubereitete Fabrikwolle nach einer allgemeinen Regel für die meisten Arten Tuch.

41\*

5.) Daß, wenn die Wolle und der im Auslande gebrauchte Färbestoff hier eben so viel als dort kosteten, die Verarbeitung der Wolle in Tuch für den Markt in diesem Lande eben so

billig betrieben werden könnte, als in England.

6.) Daß der gegenwärtige Zoll auf Wollenwaaren nicht die gewünschte Beschützung gewährt; und daß kein mittelmässiger Zoll wirksam sein kann, wofern er nicht verhältnißmäßig nach der Quadratelle bestimmt wird, anstatt nach dem Kaufspreise.

Nachdem nun der Ausschuß diese Bestimmungen als zuver-

lässig angenommen, schlägt er folgende Zölle vor:

1.) Auf alle wollenen Fabrikwaaren, oder solche, deren Hauptbestandtheil Wolle ist, und deren Kaufpreis an Ort und Stelle, von wo sie eingeführt worden sind, nicht über 50 Cents (½ Thaler) die Quadratelle beträgt, soll ein verhälts nißmäßiger Zoll von 16 Cents für jede Quadratelle gelegt werden.

2.) Auf alle wollenen Fabrikwaaren, oder solche, deren Hauptbestandtheil Wolle ist, und deren Kauspreis an Ort und Stelle, von wo sie eingeführt worden sind, über 50 Cents die Quadratelle, und nicht über 1 Thaler die Quadratelle beträgt, soll ein verhältnismäßiger Zoll von 40 Cents für

jede Quadratelle gelegt werden.

3.) Auf alle wollenen Fabrikwaaren, oder solche, beren Kauptbestandtheil Wolle ist, und beren Kauspreis an Ort und Stelle, von wo sie eingeführt worden sind, über 1 Thaler die Quatratelle, und nicht über 2 Thaler 50 Cents die Quadratelle beträgt, soll ein verhältnismäßiger Zoll von 1 Thaler für

jede Quadratelle gelegt werden.

- 4.) Auf alle wollenen Fabrikwaaren, oder solche, teren Hauptbestandtheil Wolle ist, und deren Kaufpreis an Ort und Stelle, von wo sie eingeführt worden sind, über 2 Thaler 50 Cents die Quadratelle, und nicht über 4 Thaler die Quadratelle dratelle beträgt, soll—geschätzt als 4 Thaler die Quadratelle kostend—ein Zoll von 40 Procent nach dem Kaufpreise gelegt werden.
- 5.) Auf alle wollenen Fabrikwaaren, oder solche, deren Hauptbestandtheil Wolle ist, und deren Kaufpreis an Ort und Stelle, von wo sie eingeführt worden sind, über 4 Thaler die Quadratelle beträgt, soll ein Zoll von 45 Procent nach dem Kaufpreise gelegt werden.

Zunächst richtete der Ausschuß seine Ausmerksamkeit auf den Hanf und Flachs, und die verschiedenen daraus verserztigten Waaren. Nachdem er gezeigt, daß in unserm Lande diese Artikel mit Bortheil gebaut und verarbeitet werden könznen, und daß sie in einigen Punkten bedeutende Erwerbsmittel und Erzeugnisse dieses Landes ausmachen, schlägt er vor: auf rohen Hanf einen Zoll von 10 Thaler die Tonne, und auf rohen Flachs einen Zoll von 9 Thaler die Tonne zu legen; und diesen Zoll allmälig zu vermehren, dis er auf Beide 60 Thaler die Tonne betragen würde.

Ferner schlug der Ausschuß vor: den Zoll auf ausländische geistige Getränke um 10 Cents, und auf ausländischen Syrup

(Molasses) um 5 Cente das Gallon zu erhöhen.

Die große Wichtigkeit eines National-Zollspstems ist so einleuchtend, daß nur Wenige zweiseln können an der Zwecksmäßigkeit eines Larisse, zur Beschützung der inländischen Fabriken. Dieser Gegenstand beschäftigte die ganze letzte Sitzung des Congresses, und die Maßregel ist verwirklicht worden. Ob alle einzelnen Punkten untadelhaft sind, muß die Erfahrung entscheiden. Sollten Fehler entdeckt werden, so kann die Gesetzgebung dieselben berichtigen; sollte der Larissungleich wirken auf verschiedene Theile der Union, so muß dem Mißverhältniß abgeholsen werden; kann dieses nicht gescheshen, so gehört das bleibende Uebel zu denen, die unzertrennlich sind von sedem allgemeinen Zollspstem. Alles, was man verlangen kann, ist: daß es das Wohl der ganzen Nation befördere.

Es ist nicht zu verwundern, daß diese wie jede große Nationalveränderung ihre Gegner findet; es würde sogar zu verwundern sein, wenn dieses nicht der Fall wäre. Solche Beränderungen können nicht stattsinden, ohne daß Einzelne dadurch beeinträchtigt werden. Uber wo es auf das allgemeine, große und bleibende Wohl eines ganzen Landes ankommt, da gebieten Weisheit und Pflicht, demselben das Wohl des Einzelnen unterzuordnen. Lange genug war die leichte Schale der Handelswage auf unserer Seite: Schwierigkeiten im Handel und Geldmangel beweisen diese Thatsache hinreichend. Unsere einzige Rettung war: einen unabhängigen Standpunkt einzunehmen;—und wir freuen uns, daß wir diesen Weg eingeschlagen haben, weil wir vollkommen überzeugt sind, daß die Folgen bieses Schrittes heilsam sein werden.

Bemerkungen über ben britten Theil.

Der Mississppi, der Missouri und der Dhio fließen nicht mehr durch eine bloße Wildniß: große dreimastige Schiffe bedecken ihre Fluthen, und viele Hundert Dampfboote beles

ben ihre Ufcr.

Also geben die Vereinigten Staaten, unter dem Schutze der Freiheit, in ihrem Innern das erfreuliche Gemälde und Denkmal der Größe der berühmtesten Länder des ältern und neusern Europa,—wie jener Garten in der Campagna von Rom, in welchem Kaiser Hadrian Modelle von den verschiedenen Denkmälern seines Neichs errichtet hatte.

Es ist bemerkenswerth, daß in den Vereinigten Staaten kaum ein County ist, welches nicht eine Stadt, ein Dorf oder ein Flecken hat, mit dem Namen Washington. Welche rühs

rende einstimmige Dankbarkeit einer ganzen Nation!

Dreißig Straßen laufen zusammen in Washington,—wie einst die römischen Straßen im alten Rom,—und verbreiten sich nach allen Seiten in die Bereinigten Staaten. Die Läns gen fämmtlicher Landstraßen betragen 26,166 Meilen. gehen durch Länder, welche—ehemals wild—jetzt angebaut Auf ben meisten bieser Straßen fann und bewohnt sind. man zu billigen Preisen begnem in Postkutschen reisen; und in Gegenden, wo man sonst ohne einen indianischen Wegweis ser oder Dolmetscher kaum eine Tagreise weit gekommen ware, find jett gahlreiche Austalten gum Schnellreisen, ents weder zu Wasser auf Dampfschiffen und anderen Fahrzeugen, oder auf Eisenbahnen mit Dampfwagen; die Postkutschen (Stages) gehören schon zu den gewöhnlichen Fuhrwerken. Canale durchschneiden das Land in allen Richtungen, zumal in den nördlichen und mittleren Staaten. Zahlreiche Dampfschiffe gehen zwischen den Städten an den Meeres- und Landseeufern, welche Letztere sonst nur von einzelnen Indianerkälts nen belebt wurden. Und nicht bloß zum Dienste des Handels und der Reisenden, auch zur Bertheidigung des Landes werden die Dampfschiffe benutzt: es giebt bergleichen von ungeheurer Größe an den Mündungen der Flüsse, mit Kanonen bewaffnet, und sogar mit Maschinen versehen, um siedendes Wasser zu spritzen. Diese schwimmenden Batterien haben zugleich Aehnlichkeit mit den Festungen des Mittelalters und mit den Citadellen der neuern Zeit.

Rebst den obengenannten 26,166 Meilen Landstraßen gibt es in den Bereinigten Staaten 58,137 Meilen Wasserwege, außer denen, welche durch folgende Canäle gebildet werden: den Middleser-Canal zwischen dem Hasen von Boston und dem Merrimacksluß; den Champlain-Canal zwischen dem See gleiches Namens und den canadischen Seen; den berühmten Eries oder Neuporfer-Canal, welcher den EriesSee mit dem Hudsonfluß (und also mit dem Atlantischen Decan) verbindet; den Santees, Chesapeases und Albemarle-Canal, die von den Staaten Carolina und Virginien gebaut wurden. Schon sünf Straßen nach dem Stillen Decan sind bekannt, von welchen nur eine durch das spanische (mexicanische) Gesbiet geht.

Ein Congreßgesetz von 1824 und '25 verordnete die Errichstung eines Militärpostens am Dregon. Die Amerikaner, welche eine Niederlassung am Columbiafluß haben, können also zum großen Dcean durchdringen, auf einem beinahe 6 Grad breiten Landstrich, zwischen Mexico und den englischen

und russischen Besitzungen in Amerika.

Indessen sinden die Ansiedelungen natürliche Grenzen an den Wäldern im Norden und Westen des Missouri, an den endlosen Steppen, auf welchen kein Baum zu sehen ist, und welche zum Andau sich nicht zu eignen scheinen, obgleich Gras im Nebersluß darauf wächst. Durch dieses 'Grüne Arabien' ziehen die Karavanen der Kolonisten nach dem Felsengebirge und Neu-Merico; und es scheidet den atlantischen Theil der Bereinigten Staaten von dem der Südsee, wie die arabische Wüste in der Alten Welt die dortigen fruchtbaren Landstriche scheidet. Ein Amerikaner hat sich erboten, auf eigene Unkosten eine feste Landstraße anzulegen, von St. Louis am Mississppi bis zur Mündung des Columbiaslusses: wenn der Congreß ihm einen Strich Land bewilligt, auf jeder Seite längs der Straße und 10 Meilen breit. Aber der Congreß hat diesen Vorschlag nicht angenommen.

Im Jahre 1789 gab es in den Vereinigten Staaten nur 75 Postämter; jest sind deren über 8,000. Die Zunahme derselben waren: 1790, 75; 1795, 453; 1800, 903; 1805, 1,558; 1810, 2,300; 1817, 3,359; 1820, 4030; 1830, beis

nahe 8,000.

Briefe, Packete, ic. werden durch Postwagen befördert, welche täglich im Durchschnitt ungefähr 150,000 Meilen

jurnaflegen. Auch Fußboten und reitende Boten befördern

Briefe.

Alemter für den Verkauf der öffentlichen Ländereien sind errichtet worden in den Staaten Dhio, Indiana, Louisiana, Misssylsppi, Alabama, und in den Territorien Michigan, Missouri und Arkansas. Man hat berechnet, daß—außer den großen Wäldern—noch 150,000,000 Acker für den Andau geeignetes Land unbenutzt und unverkauft sind. Der Werth desselben wird geschätzt auf 1,500 Millionen Thaler, den Acker im Durchschnitt auf 10 Thaler (zu 3 Franken) gerechenet: eine in jeder Hinsicht sehr niedrige Schätzung.

In den nördlichen Staaten giebt es 25, und in den südli-

den 22 Militärposten.

Die Bevölferung der Vereinigten Staaten war: 1790,—3,929,326 Menschen; 1800,—5,305,666; 1810,—7,232,300; 1820,—9,609,827. Unter den Letzteren waren 1,581,436 Sclaven.

Von 1790 bis 1820 hat die Bevölkerung der Vereinigten Staaten alle 10 Jahre um 35 Procent zugenommen. Im Jahre 1830 belief sie sich auf ungefähr 13,000,000; in Ohio auf etwa 850,302, und in Kentucky auf 750,000.

Wenn sich die Bevölkerung der Vereinigten Staaten alle 25 Jahre verdoppelt, so wird sie sein: 1855,—25,750,000;

und 1880,—über 50,000,000.

Im Jahre 1821 belief sich der Werth der aus den Verseinigten Staaten ausgeführten (inländischen und fremden) Erzeugnisse auf 64,974,382 Thaler. In demselben Jahre betrugen die öffentlichen Einkünfte 14,264,000 Thaler; sie überstiegen die Ausgaben um 3,334,826 Thaler. Auch wurde im genannten Jahre die Nationalschuld auf 89,204,235 Thasler vermindert.

Das Heer war zuweilen bis auf 100,000 Mann vermehrt worden. Die Seemacht bestand aus 11 Linienschiffen, 9 Fregatten, und 50 anderen Schiffen verschiedener Größe.

Es ist überflüssig, etwas von den Verfassungen der ver-

schiedenen Staaten zu sagen : alle sind frei.

Es gibt in den Vereinigten Staaten keine herrschende Religion; aber von jedem Bürger wird erwartet, daß er sich nach irgend einer Sitte des christlichen Gottesdienstes richte. Die katholische Religion macht in den westlichen Staaten bedeutende Fortschritte Wenn wir auch annehmen, daß—wie es wahrscheinlich der Fall ist,—die in den Vereinigten Staaten bekannt gemachten statistischen Angaben durch die Nationaleitelkeit übertrieben werden, so bleibt dennoch ein Zustand des Glücks und Ses

gens, der unsere höchste Bewunderung verdient.

Um sich dieses Erstaunen erregende Gemälde recht vollsständig vorzustellen, muß man Städte sehen, wie Boston, Neu-York, Philadelphia, Baltimore, Savannah, Neu-Dr-leans: wann in denselben bei nächtlicher Beleuchtung unzäh-liche Pferde und Wagen die Straßen auf- und absliegen, während in tausend prachtvollen käden alle möglichen Gegenstände des Lurus aufgestellt sind, eingeführt von zahllosen Schiffen, die in den Häfen unübersehbare Wälder von Masten bilden. Man muß die sonst einsamen und schiffseeren canadischen Seen betrachten, wie sie jetzt bedeckt sind mit Tausenden von Segelschiffen und Dampf booten, untermischt mit den Canoen der Indianer, gleich den Pinken, Schaluppen und Caiken zwischen den großen Schiffen in den Gewässern des Bosphorus.

Mitten in diesen ehemaligen Wildnissen, in diesen Wäldern sieht man jetzt häusig die schönsten Kirchen und Wohnhäuser, gebaut im neuesten Geschmack; an den Usern der amerikanisschen Flüsse erheben sich die prachtvollsten Säulen, Zierden der griechischen oder gothischen Baukunst; Sternwarten, Gymnasien, und andere Anstalten wissenschaftlicher Bildung, stehen jetzt auf dem Boden, wo sonst wilde Barbarei und Unwissenheit herrschten. Menschen von allen Religionen und Meinungen wohnen bei einander in Frieden und Eintracht, und arbeiten gemeinschaftlich für die Verbesserung des Menschengeschlechts und die Entwickelung der menschlichen Verschengeschlechts und die Entwickelung der menschlichen Verschen

nunft. Dieses sind die Wunderwerke ber Freiheit!

Der Abbé Raynal hat einen Preis ausgeboten für die beste Beantwortung der Frage: "Welchen Einfluß wird die Ents

deckung der Neuen Welt auf die Alte Welt haben ?"

Es haben sich Schriftsteller in Berechnungen verloren, über das Hinausgehen und Hereinkommen der edlen Metalle; über die Bevölkerung von Spanien; über die Zunahme des Handels; über die Berbesserungen im Seewesen: aber noch Niemand hat (soweit uns bekannt) auszusinden und zu erklären gesucht, welchen Einfluß die Entdeckung von Amerika auf Europa—besonders durch die Entstehung der amerikanis

schen Freistaaten—gehabt hat. Sie stellten sich die alten Monarchien so vor, wie sie wirklich waren: als stillstehende Gesellschaften, in welchen der menschliche Geist weder vornoch rückwärts schreitet; und sie hatten keinen Begriff von der Umwälzung, die da stattgefunden hat in der öffentlichen Meis

nung, während eines Zeitraums von 20 Jahren.

Freiheit ist der köstlichste aller Schäße, die Amerika enthält: und jede Nation ist berufen, dieses unerschöpfliche Bergwerk zu bearbeiten. Die Einsetzung der Freistaatsverskassung mit Volksvertretern—das Werk der Union—ist eine der größten Begebenheisen, die jemals stattgefunden.—Es giebt zweierlei Arten von wirklicher Freiheit: die natürliche und die geistige. Zu Ersterer gehört die wilde Freiheit des Indianers; Lettere—die ehemalige Freiheit der Griechen und Römer,—ist die Freiheit der Völfer der Bereinigten Staaten, welche jene der Indianer verdrängt hat.—Glückliches Land! das während dreier Jahrhunderte von der einen zur andern—fast ohne gewaltsame Austrengung—übergegans

gen ift, mittels eines nur achtjährigen Rampfes.

Wird Umerika diese lettere Freiheit behaupten ?—Werden die Vereinigten Staaten sich niemals veruneinigen ?—Sind nicht schon jetzt die Keime der Zwietracht sichtbar?—Hat nicht ein Volksvertreter von Virginien das Beispiel der alten Griechen und Römer-Freiheit mit Sclavereiaufgestellt? und zwar wider einen Abgeordneten von Massachusetts, welcher die neuere Freiheit ohne Sclaverei vertheidigte, so wie das Christenthum sie vorschreibt.—Werben nicht die westlichen Staaten,-sich immer mehr und mehr ausbehnend, und von ben atlantischen Staaten zu weit ents fernt,—den Wunsch begen: eine für sich besondere Regierung zu haben ?—Sind tie Amerikaner ein vollkommenes Volk, und haben sie nicht auch ihre Laster, wie andere Menschen?— Sind sie den Engländern, von welchen sie abstammen, geistig überlegen? und wird nicht tie Fluth ter Einwanderungen, die aus allen Theilen von Europa den Vereinigten Staaten zuströmt, endlich die ursprüngliche Gleichartigkeit der Ameris kaner mit den Engländern auslöschen?—Wird nicht der Handelsgeist das Uebergewicht erhalten? Beginnen nicht schon jest Eigennut und Selbstsucht, Nationalfehler ber Amerikaner zu werden?

Mit Bedauern muffen wir bekennen, daß tie Entstehung



Maurer Halle, N. 3.



Erie Canal.

der Freistaaten von Merico, Colombia, Peru, Chili und Buenos-Apres die Vereinigten Staaten mit Gefahr bedroht. So lange Letztere nur von Kolonien transatlantischer Königreiche

umgeben waren, brohte feine Gefahr bes Kriegs.

Wird nicht eine Wetteisersucht stattsinden zwischen den alten Freistaaten von Nordamerika und den neuen des spanischen Südamerika? Werden nicht Letztere irgend ein Bündniss mit europäischen Mächten verbieten?—Wenn beide Theile zu den Wassen griffen! wenn ein kriegerischer Geist sich der Vereinigten Staaten bemächtigte!—ein großer Feldherr kann sich erheben:—Ruhm und Ehrzeiz trachten nach Kronen!... Soldaten sind nichts als geputzte Fesselschmiede,—und ein siegreicher Eroberer ist ein gefährlicher Beschützer der Freiheit.

Wohlan!—was auch geschehen mag: nie wird die Freiheit ganz aus Amerika verbannt werden können. Und hier ist der Ort, wo wir die großen Vortheile schildern können, welche die Freiheit—als Tochter ber Sitten und als Tochter ber Erkenntniß—gewährt. Als Erstere geht sie zu Grunde, wann ihr Ursache sich verschlimmert: und es liegt in der Natur der Sitten, sich mit der Zeit zu verschlimmern. Alls Tochter der Sitten beginnt sie vor der Zwingherrschaft in den Zeiten der Armuth und der Finsterniß; und geht als solche zu Grunde im Despotismus, in den Zeiten des Ruhms und der Ueppigkeit. Die Freiheit, als Tochter der Erkenntniß, leuch= tet nach den Tagen der Zwingherrschaft und der Verderbtheit; sie befördert mit dem sie erhaltenden und erneuernden Grund= sat die Erkenntniß, von welcher sie die Wirkung ist: während ihre Schwester, die Freiheit als Tochter der Sitten, mit der Zeit schwächer wird, so wie Lettere sich verschlimmern. die Erkenntnis wird mit der Zeit stärker, und so auch die Freiheit, welche durch sie bewirkt worden ist, und nie von ihr verlassen wird. Sie ist die Ursache und die unerschöpfliche Quelle dieser Freiheit.

Endlich haben die Bereinigten Staaten noch ein gewisses Schutzmittel: ihre Bevölkerung nimmt noch nicht den achtzehnten Theil des Flächenraums derselben ein. Noch wohnen die Amerikaner in der Wildniß:—ihre Wüsten stärken und erhalten ihre Sitten, und Erkenntniß stärkt und erhält ihre.

Freiheit.

Religion. Höchst günstig haben sich die Folgen des Genusses der Religionsfreiheit bewährt. Freie Untersuchun-

gen und mündliche Erörterungen haben die Unwissenheit aufgetlärt, die schreckliche Macht des Aberglaubens entwaffnet, und manche irrige und schwärmerische Glaubensmeinung in Vergessenheit gebracht. Religionsunterdrückung und die daburch verursachten Gefühle des Hasses und der Nache sind wenig bekannt: Katholiken und Protestanten leben in Einstracht bei einander; und wenn Letztere nicht übereinstimmen, so gebrauchen sie, um ihre Religionsmeinungen zu vertheidigen und die ihrer Gegner anzugreisen, nur die Wassen der Vernunft und der Beredtsamkeit.

In den Staaten von Neu-England sind die Independenten oder Congregationalisten am Zahlreichsten: in den mittleren sind es die Presbyterianer, und in den südlichen die Methobisten. Baptisten, Episcopalianer und Römisch-Ratholische sindet man in allen Staaten; aber in Maryland und Louissana sind die Katholisen zahlreicher als anderwärts. Iede von diesen Secten hat mehr oder weniger Seminarien oder Erziehungsanstalten für Geistliche, wo diese ihre besonderen Glaubenslehren studiren. Es giebt noch viele andere Secten, aber die Vernunft, weniger duldsam als das Gesetz, vermins bert nach und nach ihre Anzahl.

Landwirthschaft. Der Werth aller ausgeführten Erzeugnisse betrug in einem Jahr (bis zum 30. September 1823,) 37,646,000 Thaler. Die vorzüglichsten Artifel waren: Baumwolle für 20,445,000 Thaler; Mehl für 4,962,000; Taback für 4,852,000; Reis für 1,821,000 Thaler. Der Werth aller ausgeführten Lebensmittel belief sich auf 13,460,000 Thaler, und war in vielen Jahren noch größer. Ein Volk, das eine solche Menge Lebensmittel übrig hat, ist in keiner Gefahr, Hungersnoth zu leiden.

Hand der Der Zustand der Welt einige Jahre nach dem Anfang der französischen Revolution war sehr ermunternd für den unternehmenden Handelsgeist des Volks. Während fast alle Mächte mit einander im Kriege verwickelt waren, blieben die Vereinigten Staaten neutral; ihre Schiffe durchkreuzten den Ocean in aller Sicherheit, und wurden gebraucht, um die Waaren der sich bekriegenden Nationen von einem Hasen zum andern zu schassen. Diese günstigen Umstände versmehrten in 15 Jahren (seit 1793) den Tonnenbestand der sämmtlichen amerikanischen Kauffahrteischiffe ven 491,000 auf

1,242,000 Tonnen, und die Handelseinkünfte von 4,399,000 auf 16,363,000 Thaler. Im Jahre 1820 beschäftigte der Handel 72,493 Menschen. Die sämmtliche Ausfuhr betrug (im Jahre 1823) 74,799,000 Thaler und die Einfuhr 77,579,000 Thaler: demnach waren die Vereinigten Staaten um 3 Millionen Thaler im Vortheil. Da man aber die Einfuhrartifel gewöhnlich im Zollhause zu geringe angibt, so war ohne Zweisel der Zuwachs an Wohlstand für die Nation

durch den Handel in diesem Jahre noch größer.

In anderen Jahren hatte der Handel des Landes noch mehr geblüht: im Jahre 1807, z. B. betrug die Ausfuhr 108,343,000, und die Einfuhr 138,574,000 Thaler. Die Hauptursachen dieser Verminderung waren: die Wiederhersstellung des Friedens in Europa, und die Zunahme der inlänsdischen Fabrikerzeugnisse. Erstere gestattete allen anderen Nationen, unsere Mitbewerberinnen zu werden; Letztere machten es unnöthig, viele Bedürfnisse und Luxusartikel aus Europa zu beziehen. Jedoch war diese Abnahme nicht von langer Dauer, da die Unabhängigkeit der südamerikanischen Freiskaaten dem Unternehmungsgeist unserer Kausleute ein weites Feld und gute Aussichten eröffnet hat.

Nationalschuld, Einkünfte und Ausgasten.—Alls im Jahre 1790 die öffentliche Schuld zuerst entstand, betrug sie 75,000,000 Thaler. Durch den Ankauf von Louisiana, 1803, stieg sie auf 85,500,000. In den acht das rauf folgenden Jahren ward sie bedeutend vermindert, und 1812 betrug sie etwas über 45,000,000. Der in diesem Jahre erklärte Krieg verursachte einen neuen Zuwachs von 80,000,000. Dann wurde wieder ein großer Theil davon bezahlt, und 1823 betrug sie nur noch 90,865,877 Thaler.

Die meisten Einkünfte der Vereinigten Staaten sind vom Handel und vom Verkauf öffentlicher Ländereien. Im Jahre 1822 zogen sie von Ersterem 20,500,775, von Letzterem 1,803,581, und aus anderen Quellen 839,084 Thaler. Jestoch war der ganze Betrag der wirklichen Einnahmen wähs

rend dieses Jahrs nur 20,232,427 Thaler.

Die Ausgaben desselben Jahrs waren folgende: für die Berwaltung, für diplomatische Beamte und verschiedene ans dere Gegenstände: 1,967,996 Thaler; für die Besoldung und Unterhaltung des Heers, den Bau von Festungswerken, die Lieferung von Waffen, die Bezahlung von Jahrgeldern

und anderen Unkosten der indianischen Behörde: 5,635,188; für die Unterhaltung und Vermehrung der Flotte: 2,224,458; für die Bezahlung der Zinsen und die Tilgung des in diesem Jahre fälligen Theils der Nationalschuld: 7,848,949;—zusammen: 17,676,591 Thaler. Demnach waren 2,555,836

Thaler mehr Einkünfte als Ausgaben.

Groß-Britanien kann angenommen werden als günstiges Beispiel der europäischen Regierungen. Das Bolk jenes Landes bezahlt jährlich zur Unterhaltung des Königs und seiner Verwandten beinahe 2½ Millionen Thaler, während der Gehalt des Präsidenten der Vereinigten Staaten nur 25,000 Thaler beträgt. In den Gehalten der unteren Resgierungsbeamten ist das Misverhältnis nicht so groß, jedoch

im Allgemeinen wenigstens wie 4 oder 5 zu 1.

Das kandheer von Groß-Britanien (auf dem Friedenssfuße,) kostet jährlich 34,000,000 Thaler; das der Bereinigten Staaten etwas mehr als 5,000,000. Die Seemacht von England kostet 22,000,000; die der Bereinigten Staaten kann 2,500,000. Die brittischen Unterthanen bezahlen an Steuern—ausschließlich für Nationalbedürfnisse—jährlich 15 Thaler per Kopf; die Bürger der Bereinigten Staaten nur 2 Thaler. Und da die ganze Bevölkerung von Groß-Britanien in dieser Schätzung mit eingeschlossen ist, so kann das persönliche Bermögen der Unterthanen des vereinigten Königreichs und der Bürger des amerikanischen Freistaats im Durchschnitt als ziemlich gleich betrachtet werden.

Am 4. März, 1829, leistete Andreas Jackson den Amtseid als Präsident der Bereinigten Staaten, und John C. Calshoun als Vice-Präsident. Unser Vaterland war in einem sehr blühenden Zustande und die Nationalschuld bedeutend verminsdert. Die Angelegenheiten hatten im Allgemeinen ein erfreusliches Ansehen: das Volk war ruhig und zufrieden. Denn die Verfassung und die Gesetze hängen nicht ab von den Basponnetten der Söldlinge; und Gedankenfreiheit ist die geistige Macht, welche den Neid sowohl als die Bewunderung der

ganzen übrigen Welt auf uns zieht.

Untrittsrede des Generals Jackson, bei Ablegung des Amtheides, als Prasident der Vereinigten Staaten.

Mitbürger!—Im Begriff, die schweren Pflichten zu übersnehmen, zu welchen ich durch die Wahl eines freien Volks

berusen worden bin, benutze ich diese gewohnte und seierliche Gelegenheit, um den Dank auszudrücken, welchen dieses Berstrauen in mir erweckt, und um die Berantwortlichkeit anzuerskennen, welche mein Berus mir auslegt. Indem die Größe der Bolksangelegenheiten mich überzeugt, daß ich nicht genug danken kann für die mir zuerkannte Ehre, giebt sie mir zugleich das Bewußtsein, daß die beste Erwiederung meinerseits darin besteht: daß ich alle meine schwachen Kräste dem Dienste und dem Wehl des Volks weihe.

Als ein Werkzeug der Föderal-Verfassung bin ich nun für eine gewisse Zeit verpflichtet: die Gesetze der Vereinigten Staaten zu vollziehen; über ihre auswärtigen und (gemeinschaftlichen) inneren Angelegenheiten die Aufsicht zu führen; ihre Einkünfte zu verwalten; ihre Kriegsmacht zu besehligen; und durch Mittheilungen an ihre Gesetzgebungen ihr allgemeines Wohl zu befördern und zu bewachen. Ich halte es für geeignet, hiermit die Handlungsgrundsätze zu erklären, nach welchen ich diese verschiedenen Pflichten zu erfüllen

trachten werde.

Bei der Verwaltung der Gesetze des Congresses werde ich stets so wohl die Ausdehnung als die Grenzen der vollziehenden Gewalt im Auge behalten, in der Hoffnung, meine Amtspflichten zu erfüllen, ohne die gesetzliche Gewalt zu überschreizten. Mein Bestreben soll sein: mit auswärtigen Nationen im Frieden zu bleiben, und uns ihre Freundschaft mit billigen und ehrenvollen Bedingungen zu erhalten; und in der Ausgleichung etwa stattsindender Mishelligkeiten werde ich mehr die einer mächtigen Nation wohlanstehende Gelassenheit besbachten, als die Empfindlichkeit eines tapsern Volks zeigen.

Bei Maßregeln, die ich vielleicht nehmen muß, in Betreff der Rechte der verschiedenen einzelnen Staaten, hoffe ich von gehöriger Uchtung gegen diese hohen Mitglieder unserer Union geleitet zu werden: Sorge tragend, die Gewalten, welche sie sich selbst vorbehalten, nicht zu verwechseln mit denen, welche

fie der Bundesregierung übertragen haben.

Die Verwaltung der öffentlichen Einkünfte—dieses Grübelsgeschäft aller Regierungen—gehört zu den schwierigsten und wichtigsten Aemtern der Uns'rigen, und erfordert daher keinen geringen Grad amtlicher Sorgfalt meinerseits. Aus welchem Gesichtspunkt man auch die Verwaltung der Staatsgelder betrachtet: immer zeigt es sich, daß die genaue Beobachtung

einer gewissenhaften Sparsamkeit für uns vortheilhaft sein muß. Letztere zu beobachten, werde ich mich um so eifriger bestreben, weil sie die Tilgung der Nationalschuld erleichtert,—deren unnöthige Fortdauer sich nicht verträgt mit wahrer Unsabhängigkeit;—und weil sie einem Hang zur—öffentlichen und hänslichen—Verschwendung entgegenarbeitet, welcher nur zu oft hervorgebracht wird durch die leichtssnnige Vergeudung der Staatsgelder. Mächtige Hülfsmittel zur Erreichung dieses erwünschten Ziels enthalten die weisen Verordnungen des Congresses, durch geeignete und namhafte Vestimmung der öffentlichen Gelder, und durch unmittelbare Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten.

In Betreff einer zweckmäßigen Wahl der Gegenstände, von welchen Einkünfte gezogen werden sollen, scheint mir, daß der Geist der Billigkeit, Gerechtigkeit und Vorsicht, in welschem die Verfassung entworfen wurde, durchaus verlangt: daß Ackerbau, Handel und Fabriken mit gleichen Vortheilen begünstigt werden; und daß, wenn irgend eine Ausnahme von dieser Regel stattsindet, es nur zu Gunsten eines Erzeugnisses geschehe, das zu unserer gemeinschaftlichen Unabhängigs

feit von wesentlichem Rugen ist.

Innere Verbesserungen und Verbreitung von Kenntnissen, —so weit solche durch die verfassungsmäßigen Gesetze der Föderalregierung befördert werden können,—sind von hoher

Wichtigfeit.

Mit Berücksichtigung der Wahrheit: 'daß stehende Heere zu Friedenszeiten gefährlich sind für freie Regierungen,' werde ich nicht versuchen, unser jetiges Kriegsheer zu vermehren. Eben so wenig werde ich die heilsame Lehre staatskluger Erfahrung außer Acht lassen: 'daß die militärische Gewalt der bürgerlichen Gewalt untergeordnet sein soll.' Vergrößerung unserer Seemacht,—deren siegreiche Flaggen unsere Geschicklichkeit und unsern Ruhm in entfernte Him= melsgegenden verbreitet hat;—die Unterhaltung unserer Fe= stungen, Zeughäuser und Schiffswerfte; die allmäligen Verbesserungen in der Mannszucht und der Wissenschaft beider Zweige unserer Kriegsmacht: alle diese Dinge verlangt die Vorsicht so augenscheinlich, daß ich nicht nöthig habe, mich über ihre Wichtigkeit weitläuftig auszusprechen. Die kani = wehr ist das Bollwerf unserer Vertheidigung: sie muß uns unüberwindlich machen, beim jegigen Zustand unserer Bildung and Bevölferung. So lange unsere Regierung verwaltet wird durch den Willen und für das Wohl des Volks; so lange sie uns die Sicherheit der Personen und des Eigenthums, die Gewissenssfreiheit und die Preßfreiheit erhält und beschützt; so lange sie werth ist, vertheidigt zu werden: so lange wird die patriotische Miliz sie bedecken mit dem undurchdringlichen Schilde der Vaterslandsliebe. Einzelne Veleidigungen und zufällige Aergernisse mögen uns widerfahren: aber eine Million freie Männer, im Vesitz von allem nöthigen Kriegsbedarf, können durch keinen auswärtigen Feind überwunden werden. Aus diesen Gründen werde ich gern meinen Beifall und alle mir mögliche Unterstüstung einem System geben, das geeignet ist, diese natürliche Schutzwehr unsers Vaterlands zu verstärken.

Mein stetes und aufrichtiges Bestreben wird sein: gegen die Indianerstämme innerhalb unserer Grenzen eine gerechte und freisinnige Handlungsweise zu bevbachten, und ihren Rechten und Bedürfnissen die Aufmerksamkeit und Sorge zu widmen, welche die Gewohnheit unserer Regierung und die

Gesinnung des Volks vorschreiben.

Die jüngst stattgefundenen Aeußerungen der öffentlichen Meinung haben die Pflicht der Verbesserung zu deutlich vorgezeichnet, als daß sie könnte vernachlässigt werden. Sie besiehlt besonders die Abschaffung der Mißbräuche, welche die Gunst der Regierung mit der Freiheit der Wahlen in Widersspruch gebracht haben; sie besiehlt, den Ursachen entgegen zu arbeiten, welche den rechtmäßigen Gang der Amtsernennunz gen gehemmt, und gewisse Gewalten in ungetreue oder unbefugte Hände gebracht und sie darin besessigt haben.

Zur Erfüllung der in diesem allgemeinen Umriß dargestellten Pflichten werde ich Männer zu erwählen suchen, deren Klugheit und Geschicklichkeit in ihren betreffenden Fächern eine tüchtige und getreue Mitwirkung versprechen; denn die Beförderung der öffentlichen Geschäfte hängt mehr ab von der Redlichkeit als von der Menge der öffentlichen Beamten.

Ein vielleicht nur zu gerechtes Mißtrauen in meine eigenen Kräfte wird mich lehren, mit Ehrfurcht hinzublicken auf die Beispiele der Bürgertugend meiner ruhmwürdigen Vorgänger, auf das Licht der Weisheit jener Begründer und Verbesserer unsers Staatensystems. Dasselbe Mißtrauen veranlaßt mich zu der Hoffnung, daß die Belehrung und Mitwirkung von Seiten der Regierungszweige sowohl, als die Nachsicht und

Unterstützung meiner Mitbürger überhaupt, mir zu Gute kommen werden. Und ein festes Vertrauen zu der Macht des Allgütigen—dessen Vorsehung die Kindheit unsers Vaterlands so gnädig beschützt und unsere Freiheit aus aller Noth errettet hat,—gibt mir Muth zu dem innigsten Gebet: daß er auch ferner unserm theuren Vaterlande seinen göttlichen Schutz und gnädigen Segen angedeihen lassen möge.

Washington, den 4. März, 1829.

General Andreas Jackson—

Werther Herr!—Wir, einige wenige von den noch lebenden Offizieren und Soldaten des Revolutionsheers, sind hier versammelt, und bitten achtungsvoll um die Ehre, Sie zum Capitolium zu begleiten, wo Sie heut ihr Amt antreten wers

ben, als Präsident der Vereinigten Staaten.

Frühere Begebenheiten und unser vorgerücktes Alter entsernen den Gedanken, daß wir damit ein militärisches Schausgepränge beabsichtigten: Nein, werther Herr! es ist bei Weitem anders. Wir haben gefochten zur Vertheidigung heiliger Menschenrechte, für die Freiheit, Oberherrlichkeit und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, die jest—das hoffen wir freudig,—zum Glück verbunden sind durch eine unauslössbare Bande: also wünschen wir diese Gelegenheit zu benutzen, um gegenwärtig zu sein, wann die Verwaltung und Auf beswahrung dieser kostbaren Güter Ihren Händen übergeben wird.

Die Tapferfeit, Umsicht und Geistesunabhängigfeit, die Vorsicht, Festigseit und wahre Vaterlandsliebe unsers großen Befehlshabers Washington, haben uns siegreich geführt durch den Revolutionstrieg und die Nation durch die erste Zeit der Föderal-Verfassung; und wir hegen die vertrauungsvolle Hoffnung, daß die Ausübung ähnlicher vortrefslicher Tugensden—mit Gottes Hüse—auch unter Ihrer Verwaltung unsere Freiheiten, unsere Unabhängigkeit und Union unverletzt beswahren werde. Wir bitten innigst zu Gott, daß eru ns diese Güter beständig erhalte, und Ihnen ein langes und glückliches Leben schenke. Möge eine immer steigende Ehre Ihr Haupt befränzen! damit Sie,—wie Ihr erster Vorgänger,—mit Ihrem Kriegsruhm den Ruhm eines guten Bürgers verbinzden. Möchten Beide gleich unvergänglich sein!

Wir haben die Ehre mit aller Hochachtung zu sein Ihre ergebensten Diener.

William Polf, Vorsitzer. John Nicholas, Aaron Ogden, Abraham Broom, Robert Bolling, Elnathan Sears, Robert Kaene, J. Woodsides, Philip Stewart, Armistead Long, Jno. M. Taylor, John Browne Cutting, Caleb Stark, William Gamble, Jacob Gideon, sen.

Auf dieses Schreiben gab der Präsident folgende Antwort: Geschätzte Freunde!—Ihr gütiges Schreiben erweckt in mir Gesühle, welche ich mit Aufrichtigkeit und freudigem Stolz hege. Mit Muth und Cank wird es mich erfüllen, in dem Augenblick, da ich die heiligste aller Pflichten gegen mein Basterland übernehme, umgeben zu sein von den Gefährten des unsterblichen Washington. Zu hoffen, daß ich bei möglichster Anstrengung mehr werde thun können, als seine patriotischen Thaten nachzuahmen suchen, verbietet mir die Shrfurcht vor seinen Tugenden, wie das Gefühl meiner eigenen Mängel.

Ihnen, geschätzte Freunde! den überlebenden Mitgliedern jener Heldenschaar, die mit ihm so lange siegreich gewandelt auf der Bahn des Ruhms,—Ihnen sage ich meinen aufrichtisgen Dank, indem ich zum Himmel flehe: daß Ihr ferneres Leben eben so glücklich sein möge, als Ihr früheres Leben thatenvoll und glorreich war.

Undreas Jackson.

Folgendes war die Rangordnung obiger Personen, beim

Schluß des Revolutionskriegs:

William Polf, Oberst, von Nordcarolina; John Nicholas, Oberst-Lieutenant, von Birginien; Aaron Ogden, Capitän, von Neu-Jersen; Robert Bolling, Capitän, von Virginien; William Gamble, Major, von Neu-Jersen; Philip Stewart, Lieutenant, von Virginien; Caleb Stark, Lieutenant und D. C., von Neu-Hampshire; Ino. M. Taylor, Oberst-Lieutenant, von Men-Handsien; Abraham Broom, Lieutenant, von Maryland; Elnathan Sears, Lieutenant, von Neu-Yorf; Absolom Baker, Gemeiner, von Südcarolina; Jacob Gideon, Gemeiner, von Birginien; Armisstead Long, Gemeiner, von der virginischen Reiterei.

Im Repräsentantenhause der Vereinigten Staaten wurde am 21. Februar folgender Bericht abgestattet:

Der Ausschuß für Straßen und Canäle, an welchen die Denkschrift der Baltimores und DhiosEisenbahnsGesellschaft gerichtet war, berichtet:

Daß diese Gesellschaft gesetzlich anerkannt (incorporated) worden ist, durch einen Beschluß der Gesetzgebung von Maryland, im Februar, 1827; welche Anerkennung bestätigt wurde durch die Staaten Birginien und Pennsplvanien, obwohl man erwartet, daß die Eisenbahn bis zum Dhiosluß gehen wird. Die Gesellschaft bildete sich im April, 1827. Das Capital derselben beträgt 4 Millionen Thaler, wovon 3 Millionen von Privatpersonen und 1 Million vom Staat Maryland und der Stadt Baltimore unterschrieben worden sind. Zu diesem Capital sind, in Terminen, 7½ Procent eingezahlt worden; und es steht zu erwarten, daß die am 10. März zahlbaren 2½

Procent ebenfalls eingehen werden.

Der Bau des Werks hat am bergangenen 4. Juli begonnen, und ist sehr eifrig und thätig fortgesetzt worden. dem schwierigsten und kostspieligsten Theile der Straße sind 25 Meilen unter emsiger Arbeit, um durchgebrochen und mit Brücken versehen zu werden. Ein fürzlich erfundener und verbesserter Eisenbahnwagen ist in Gang gesetzt worden, auf der Bahn, welche man einstweilen erbaut hat zur Fortschaffung der überflüssigen Erde, und welche die wichtigsten und vortheilhaftesten Erfolge verspricht, durch Berringerung der Gewalt, die da nöthig ist zur Fortschaffung großer Lasten auf Die höchste Schätzung der Unkosten für diese Eisenbahnen. Unternehmung ist 20,000 Thaler per Meile; und die Erfahrung der Gesellschaft lehrt,—wie es heißt,—daß Erstere diese Summe nicht übersteigen können, und daß sie sich aller Wahr: scheinlichkeit nach nicht einmal so hoch belaufen werden. Entfernung von der Stadt Baltimore nach dem Dhivflusse ist 300 bis 350 Meilen, so daß die sämmtlichen Unkosten dieser großen Unternehmung vielleicht nicht über 7 Millionen Thas ler betragen dürften.

Der Ausschuß glaubt, daß dieses Werk, gut ausgeführt, große Vortheile für die Union gewähren und von hoher Wichstigkeit für die Nation sein wird, sowohl hinsichtlich unserer Kriegs- und Handelsoperationen, als auch zur sichern und schnellen Beförderung der Briefposten. Leute, die ihr Vermögen durch Fleiß und Vorsicht erworben, haben Millionen in das Capital dieser Gesellschaft gelegt. Bei dem Namen des ehrwürdigen Charles Carroll von Carrollton stehen die Namen vieler Männer von hohem Character, Unternehsmungsgeist und Vermögen. Es ist wohl nicht nothwendig,

daß der Ausschuß sich einlasse in lange Erörterungen, oder in eine statistische Darstellung von Thatsachen, um die Vortheile zu beweisen, welche aus der erfolgreichen Vollendung dieses Werks hervorgehen werden. Betrachten wir die verschie= benen landwirthschaftlichen Erzeugnisse, welche in Berührung kommen werden mit dieser Gisenbahn; die unerschöpflichen Gifen= und Rohlenminen, die Wälder und Steinbrüche; und ben Betrag in- und ausländischer Waaren, deren die Nation bedarf: so können wir keinen Zweifel hegen, daß der Vortheil ber Letzteren verlangt, burch alle möglichen Erleichterungs=

mittel solche Berbindungen zu befördern.

Wann Gesellschaften oder einzelne Personen vorangehen, mit der Ausführung wahrhaft vaterländischer und gemeinnü= Biger Unternehmungen—zur Beforderung der Berbreitung von Kenntnissen, der schnellen Berbindung und Fortschaffung von Kriegstruppen und Kriegsvorräthen; zur Ausdehnung des Handels der einzelnen Staaten, und zur Befestigung ber Union-: so sollte die Regierung ihnen Beistand und Sulfe leisten zu ähnlichen Unternehmungen, sobald man von ihrer Zweckmäßigkeit versichert ist; und zwar aus bem Grunde: weil ein großer Theil der Bereinigten Staaten vom Sitz ber Gesammtregierung geschieden ist, durch einen rauben und bergigen Landstrich, über den noch nicht einmal eine Straße geht, mit einiger Sicherheit und Schnelligkeit die Briefpost zu befördern, ober die verschiedenen und reichen Erzeugnisse des Westens in unsere atlantischen Städte zu schaffen.

Mit Bedauern hat der Ausschuß ben Rechtestreit gesehen, welcher unglücklicher Weise stattfindet, zwischen der Gisenbahn-Gesellschaft und der Chesapeake= und Dhiocanal-Gesell= Nach der Meinung des Ausschusses könnte dieser Streit leicht zum Vortheil beider Theile geschlichtet werden, wenn dieselben-frei von örtlicher Eifersucht und Erwerbneid -Gemeingeist und fräftigen Willen zeigten, die großen Angelegenheiten des Baterlands zu befördern. Bei den günstigen Meinungen, die hinsichtlich der vorgeschlagenen Gisenbahn herrschen, hat der Ausschuß die Chesapeakes und Dhiocanals Gesellschaft nicht unbeachtet gelassen, über welche der Congreß seinen entschiedenen Beifall durch mehrere Gesetze geäußert. Auch war ferner zur Anlegung dieses Canals eine bedeutende Doch will der Ausschuß keines= Geldsumme bewilligt worden. wegs, durch irgend eine vorgeschlagene Unterstützung zur Beförderung des fräftigen Wirkens der Gesellschaft, den gerechten Unsprüchen oder Vortheilen der andern zu nahe treten. Es ist gesagt worden, daß das von der Chesapeafes und Dhios canal-Gesellschaft erlangte Recht, 'eine Gisenbahn von Gumberland durch das Gebirge nach Westen anzulegen,' der Ei senbahn-Gesellschaft kein Recht gestatte, ein gleiches Werk anzulegen, zwischen denselben Punkten und nach einer später erlangten gesetzlichen Erlaubniß. Der Ausschuß fühlt sich hier nicht berufen, über diesen Gegenstand seine Meinung auszudrücken; und es ist vielleicht recht gut, daß ber durch andere Ursachen veranlaßte Aufschub dieses Werks hinreichente Zeit gewährt, zu Ausmessungen und Untersuchungen, um auf eine für beide Gesellschaften befriedigende Art darzuthun: ob die Unlegung dieser Werke zweckmäßig sei oder nicht?—wodurch das Publikum gewiß gewinnen wird. Und follte das Ergebniß solcher Untersuchungen und die mit der Zeit gemachten Erfahrungen den Plänen und Absichten beider Gesellschaften ungünstig sein, so werden die erwähnten Beweggrunde-zur Bereinigung der Bestrebungen und Kräfte aller betreffenden Theile,—noch vermehrt durch einen andern, der die Erreichung bes großen Zwecks besto gewisser macht: eine Berbins dung zwischen den östlichen und schiff baren Gewässern.

Der Ausschuß findet, bei Untersuchung des Freibriefs der Eisenbahn-Gesellschaft, daß der Vorbehalt, welcher jeder andern Gesellschaft oder Person verbietet, 'die Bahnen der Ge= sellschaft ohne ihre Erlaubniß zu befahren oder zu benutzen,' die Gesellschaft dem Vorwurf aussett: daß sie auf eine aus= schließliche Alleinbegünstigung (Monopoly) Anspruch macht. Jedoch nach Erwägung, daß zur Fortschaffung der verschiedes nen Wegenstände auf der Gisenbahn nur Wagen von beson= derer und gleichmäßiger Bauart gebraucht werden können, weshalb solch ein Vorbehalt wohl nöthig ist,—sieht der Ausschuß keinen Grund zur Besorgniß wegen dieser Beschränkung. Die Gesellschaft wird immer am Meisten gewinnen, wenn sie die Vortheile des Publikums berücksichtigt. Zeit und Erfahrung müssen lehren, auf welche Art die großen und ersten Hauptangelegenheiten des Landes am Besten befördert werden; und es leidet keinen Zweifel, daß die patriotischen Absichten, welche die Unternehmung veranlaßten, solche Anord= nungen herbeiführen werden, welche am Geeignetsten sind, eine sichere, billige und schnelle Verbindung zu bewirken.



Oliver Bagard Perry.



Daniel Beone.

o.

Sobald ber Chesaveakes und Dhio-Canal und bie Baltis mores und Dhio-Eisenbahn bis zu dem Punkt ihrer Bereinis gung unterhalb Harper's=Kerry vollendet sein werden, wird man auch die Bortheile völlig einsehen, welche Beide gewäh= Und der Ausschuß zweifelt nicht an einer Vereinigung beider Theile: der gemeinschaftliche Gegenstand ihrer Bestre= bungen ist ja die Beförderung der Vortheile der Nation, durch eine bestmögliche Verbindung zwischen der Chesapeake-Bai und bem großen Mississppithale. Man hegt die Hoffnung, daß beide Gesellschaften mit vereinigten Sülfsmitteln diese große Unternehmung ausführen werden, mit welcher das Wohl der ganzen Nation so fest verknüpft ift. Gollte bie Erfahrung die Meinung rechtfertigen, daß die Gisenbahn größere wesent= liche Vortheile gewährt als der Canal, so würde der Ausschuß gern anempfehlen, daß ber Gesellschaft freigiebig eine Zulage zum Capital bewilligt werden möchte. Allein, da hoffentlich die Vollendung eines Theils des Werks vor der nächsten Sitzung die Wünsche und Erwartungen der Gesellschaft verwirklichen wird: so hält der Ausschuß für gut,—da die Sitzung schon verspätet ist,—jeden Vorschlag in Betreff Dieses Gegenstands aufzuschieben. Er billigt diesen nöthigen Aufschub um so mehr wegen des Umstands, da diese unternehmende Gesellschaft-die, wie es scheint, mit einer für die Größe der Unternehmung geeignete Vorsicht zu Werke geht,wissenschaftlich und practisch geschickte Straßenbaumeister nach England gesandt hat, um bort die wichtigsten Werke dieser Art zu besichtigen und zu untersuchen. Das Ergebniß ihrer Beobachtungen wird die Gefellschaft in den Stand setzen, mit bem Werke unter besto gunstigeren Aussichten fortzufahren. Auch wird der Congreß wichtige Kenntnisse erlangen, wenn er etwa wegen dieses merkwürdigen Gegenstands Gesetze machen sollte.

## Achtzehntes Capitel.

Uebersicht der Fortschritte der westlichen Staaten, eit ihrer Entstehung und Aufnahme in die Union als unabhängige Staaten, bis zur jeßigen Zeit. Rentucky.

Dieser Staat nimmt unsere Aufmerksamkeit zuerst in Ansspruch. Er grenzt nördlich an Illinois, Indiana und Dhio; östlich an Birginien; südlich an Tennessee; und westlich an

:33

Missssppi. Seine Ausbehnung ist: von 36° 30' zu 39° 10' nördlicher Breite; und von 81° 50' zu 89° 20' westlicher Länge. Er ist (an der südlichen Grenzlinie) 300 Meilen lang, und enthält ungefähr 39,000 Quadratmeilen oder

24,960,000 Acter.

Im Jahre 1792 wurde Kentucky in die Union aufgenom= men, und behauptete einen unabhängigen Standpunkt neben seinen Brüderstaaten. Oberst Daniel Boone und einige seiner Freunde untersuchten diese Gegenden 1769; Ersterer blieb daselbst bis 1771, und kehrte dann zurück. Aber im Jahr 1773 verließ er mit seiner Familie, nebst 5 anderen Familien und 40 Männern, Powell's-Vallen; und nach vielen Unfällen und Berzögerungen erreichten sie endlich, im März, 1775, den Kentucky-Fluß, wo sie sogleich eine Unsiedelung begannen. In den Jahren 1778, '79 und '80 wanderten viele Menschen in dieses Territorium; aber durch die grausame Behandlung von Seiten der Wilden und den Mangel an Lebens= mitteln stieg ihre Noth so hoch, daß sie schon auf dem Punkt waren, die Ansiedelung aufzugeben: als General Clark die Indianer unterjochte, und ihre Dörfer zerstörte. Nun hatten die Ansiedler Ruhe, und die Ansiedelung konnte wieder Forts

schritte machen.

Flüsse.—Der Dhio fließt an der nordwestlichen Seite von Kentucky, und seine Hauptarme, welche diesen fruchtbaren Landstrich bewässern, sind: ber Sandy-, Licking-, Kentucky-, Salts, Greens und Cumberlandfluß. Diese haben wieder verschiedene kleinere Urme oder Bäche, welche das Land in allen seinen Theilen fruchtbar machen. Der Kentuckyfluß ist sehr gefrümmt, und ergießt sich, nach einem Laufe von mehr als 200 Meilen, in den Dhio. Der Saltfluß hat vier verschiedene Quellen nahe bei einander. Die Windungen dessels ben sind äußerst sonderbar: seine vier Arme vereinigen sich nach einem Kreislauf um ein schönes Stück Land; dann fließt er 15 Meilen weiter in den Dhio, 20 Meilen unterhalb der Fälle. Seine Richtung ist meistens westlich, seine Länge 90 Meilen, und seine Breite—an ber Mündung—80 Ellen. Der Green= und Cumberlandfluß find bedeutend; und alle obigen Flüsse können fast bis an ihren Quellen mit Booten Ihre Ufer sind im Allgemeinen hoch, und befahren werden. bestehen aus Kalkstein. Letterer ist überhaupt in großem Ueberfluß in diesem Staate zu finden, und liegt gewöhnlich ungefähr 6 Fuß tiefer als die Oberfläche, ausgenommen in

Thälern, wo der Kalksteinboden viel dunner ift.

Quellen, aus welchen eine große Menge Salz gewonnen wird. Auch findet man zahlreiche Verschanzungen und alte Festungswerke; und viele Söhlen, von welchen eine sehr große, nahe beim Greenfluß, in einer Strecke von 10 Meilen untersucht worden ist. Eine große Menge Salpeter wird gewonnen aus

ber Erde, welche auf dem Grunde bieser Söhlen liegt.

Gestalt, Boden und Erzeugnisse des Lans des.—Eine etwa 20 Meilen breite Strecke längs des Ohiosssusses ist hügelig und zerstückt, aber mit vielen fruchtbaren Stellen untermischt. Der übrige Theil des Landes ist angesnehm uneben; bald steigt es, bald senkt es sich. Der Boden dieser lieblichen Erhöhungen (denn Hügel können sie nicht genannt werden,) ist von dunkler Farbe und hinreichend tief, wie die Größe der Baumwurzeln beweisen. Un vielen Stellen sindet man Spuren von Töpferthon, so wie auch Steinskohlen im Ueberfluß. Das Land östlich vom Relincreek, einem Arm des Greenflusses, ist im Allgemeinen von geringer Beschaffenheit; aber die Ufer des Letztern bieten viele schöne Landschaften dar.

Bei den Quellen des Kentuckyslusses, die zwischen dem Cumberlands und Sandysluß liegen, ist das Land zerstückt und bergig. Der Elkhornfluß, ein südlicher Arm des Kenstucky, bewässert ein unbeschreiblich schönes Stück Land. Die Gegend östlich und südlich desselben,—mit Einschluß des Landes an den Quellen des Lickingflusses, in der Rähe von Sickman's und Iessaminecreek,—so wie die an der merkwürdigen Krümmung des Kentuckyslusses, kann man einen großen Garten nennen. Der Boden ist tief und set warz, und liesert großes Bauholz. Auf diesem fruchtbaren Landstrich, am Lickingsluß und an den Quellen des Saltslusses, sind die ersten

Unsiedelungen entstanden.

Der Dicksfluß geht durch ein großes Stück Land von erster Güte, und bietet viele vortheilhafte Lagen für Mühlen. Das Land an der Quelle des Saltflusses ist gut, aber niedrig und

ungefund.

Im Allgemeinen liefert das Land viel Bauhelz. Seine anderen nennenswerthen Erzeugnisse sind: Zucker; der Kaffees baum, welcher der schwarzen Eiche ähnlich ist; der Hackberrys baum, und der Gurkenbaum. Die Mannigfaltigkeit und Schönheit der blühenden Sträncher und Pflanzen, welche in diesem Lande schnell emporschießen, geben ihm in der bestimmsten Jahrszeit das Unsehen einer Wildniß in voller Blüthe.

Die Berichte von der Fruchtbarkeit des Bodens waren bisweilen unglaublich, und wahrscheinlich auch übertrieben; aber es ist allgemein bekannt, daß einige Theile desselben,—besonders die höheren,—von merkwürdiger Güte sind. Er erzeugt eine große Menge Waizen und Korn, so wie auch Roggen, Gerste, Hachs, Hanf, und alle Urten Gewächse im Uebersluß, aber wenig Baumwolle. Taback wird jedoch zur Vollkommenheit gebracht. Sümpse sind selten in Kentucky, daher ist das Ungezieser, wie Schlangen, Frösche, zc., nicht zahlreich.

Das Elima ist gesund und herrlich, mit Ausnahme einiger Plätze in der Nähe der Teiche und Niederungen. Die Einswohner erfahren nichts von übermäßiger Hitze und Kälte. Die Winter sind gewöhnlich mild und kurz; Schnee fällt

felten und bleibt nie lange liegen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Frankfort, Lexington und Frankfort ist die Hauptstadt des Staats, und der Sitz des Gerichts von Franklin-County. ist regelmäßig ausgelegt, auf der Ostseite des Kentuckyflusses, 63 Meilen oberhalb seines Einflusses in den Dhio, 27 westnordwestlich von Lexington, 51 östlich von Louisville, und 102 südsüdwestlich von Eincinnati. Sie enthält ein Stadthaus, 86 Fuß breit und 54 Fuß tief; ein County-Gerichtshaus; ein Strafhaus, worin 80 bis 130 Sträflinge; ein Gefängniß; eine Academie; ein Markthaus; mehrere Buchdruckereien und Fabriken, ic. Die Stadt liegt im Halbzirkel in einer Ebene, die 150 bis 200 Fuß niedriger ist, als das benachbarte Tafelland. Der Fluß ist hier ungefähr 80 Ellen breit, und steigt nach heftigen Regengüssen oft 60 Fuß höher als ge= Frankfort gegenüber und mit ihm verbunden liegt wöhnlich. Sud-Frankfort, welches rasch zunimmt. Dampfboote von 300 Tonnen Last können bis zu diesem Platz hinauffahren, wann das Wasser hoch ist. Die meisten ausländischen Waaren, welche in Kentucky gebraucht werden, landet man hier und in Louisville.

Lexington, der Hauptort von Fanette-County, liegt in einem schönen Thale am Townfork, einem kleinen Fluß, de

sich in den südlichen Urm des Elkhornflusses ergießt, 25 Meilen ostsüdöstlich von Frankfort. Die Statt ist regelmäßig
ausgelegt und enthält ein Countygerichtshaus und andere
öffentliche Gebäude. Sie hat außerordentlich schnell zugenommen: 1797 hatte sie nur ungefähr 50 Häuser,—jetzt ist sie
groß und schön, hat stattliche und prachtvolle Gebäude, und
wird hinsichtlich des Wohlstands und der Verfeinerung von
wenigen anderen Städten des Westens übertroffen. Die
Umgegend von Lexington wird sehr bewundert wegen ihrer
Schönheit, und ist mit vielen artigen Landsitzen geziert.

Louisville liegt sehr angenehm in einer etwas erhöhten und schönen Sbene, am südlichen Ufer des Dhioflusses, nahe oberhalb der sogenannten Rapiden, 120 Meilen unterhalb Sincinnati; und enthält sehr schöne öffentliche Gebäude, nebst verschiedenen großen Fabriken. Der Geschäftsgang dieser Stadt hat seit einigen Jahren erstaunlich zugenommen, und es werden im Handel daselbst viele Dampsschisse gebraucht.

Der im Staat Kentucky reisende Fremde findet eine offene und herzliche Gastfreundschaft. Das Bolk besitzt einen groß-müthigen und edlen Character; und seine Lebensverhältnisse sind vielleicht am Besten geeignet, einen solchen zu entwickeln. Man findet zwar auch in diesem Staat, unter den niedrigen Classen, unwissende, liederliche und rohe Menschen: allein diese sind ja in allen Theilen der Union zu sinden. Die meisten Kentuckier sind beherzt, gutgesinnt und freimüthig. Ihre besondere Lage im letzten Kriege hat gezeigt, daß sie nur der Aufreizung bedürfen, um alle edlen Eigenschaften eines Bolks zu entwickeln.

Merkwürdigkeiten.—Die Ufer, oder vielmehr die Absgründe des Kentucky und Dick'sflusses gehören zu den Natursmerkwürdigkeiten dieses Landes. Das erstaunte Auge sieht hier senkrechte, 3 bis 400 Fuß hohe Felsenwände, welche aus bewundernswerthen regelmäßigen Schichten von Kalkstein

und buntscheckigem Marmor bestehen.

Man hat in diesem Lande Höhlen entdeckt, die mehrere Meilen lang sind. Unter den Mineralien von Kentucky sind Vitriol und Alaun. In der Nähe von Lexington hat man sonderbare Grabmäler voller Menschengebeine gefunden. Wie man sagt, stieß ein Mann in oder bei Lexington, der 5 bis 6 Fuß tief in die Erde grub, auf einen großen flachen

Stein, unter welchem ein steinerner, regelmäßig und fünstlich gebauter Brunnen von gewöhnlicher Tiefe war.

# Tennessee.

Tennessee grenzt im Norden an Kentucky; im Osten an Nordcarolina; im Süden an Georgien, Alabama und Missisppi; und im Westen an das Arkansas-Territorium, von welchem es durch den Missisppissuß geschieden wird. Es enthält ungefähr 40,000 Quadratmeilen oder 25,600,000 Acker.

Gestalt des Landes.—Die Eumberland-Gebirge besstehen aus ungeheuren rauhen Felsenhausen, und ziehen sich von Nordost nach Südwest durch die Mitte des Staats, den sie in Dsts und West-Tennessee eintheilen. Das Land entshält vielen fruchtbaren Boden, besonders an den Ufern der Flüsse. Die vorzüglichsten Erzeugnisse desselben sind: Baumswolle, Flachs, Hanf, indianisches Korn, Waizen und Taback.

Clima.—Es ist gesund. Die Jahrszeit des Wachsthums beginnt hier gewöhnlich 6 bis 7 Wochen früher, als in Neu-Hampshire, Maine oder Vermont, und dauert weit länger als dort: Schnee fällt oder liegt hier selten lange. Der Cum= berlandfluß ist nur einige Mal zugefroren, seitdem der Staat angebaut wurde. Im Jahr 1790 bildete sich in Tennessee eine Territorial-Regierung; und 1796 ward Letteres als ein unabhängiger Staat in die Union aufgenommen. Die Fort= schritte besselben sind äußerst merkwürdig. Auch lieferte Tennessee eine ganze Schaar von Helden, die unter dem Ge= neral Jackson (dem nachmaligen Präsidenten) den Sieg bei Neu-Orleans erfochten, am 15. Januar, 1815. Die Gin= wohner sind ein braves, dreistes und betriebsames Bolf. Hauptflusse sind: der Dbian=, Chikasaw=, Forked=, Wolf=. und Deerfluß. Der Cumberlandfluß entspringt in Kentucky, macht einen halben Bogen in diesem Staat, und fehrt wieder zurück nach Ersterem. Bis Nashville ist er schiffbar für Fahrzeuge von 30 bis 40 Tonnen Last. In manchen Jahrs= zeiten, wann der Fluß hech ist, trägt er Schiffe von 400 Tonnen Last.

Bevölkerung.—Im Jahr 1790, — 35,691; 1800,—105,602; 1810,—261,727; 1820,—422,813 Menschen. Die zahlreichsten christlichen Secten sind: Presbyterianer, Mezthodisten und Baptisten.

#### Dhio.

Der Staat Dhio grenzt nördlich an das Michigan-Terristorium und den Eriesee: östlich an Pennsylvanien; südlich an Kentucky; und westlich an Indiana. Es erstreckt sich von 38° 30' nach 42° nördlicher Breite, und von 80° 32' nach 85° 50' westlicher Länge; und enthält 29,000 Quadratmeilen

oder 25,000,000 Acker.

Klüsse.—Der Hauptfluß Dhio fließt an der südlichen Grenze des Staats. Die vornehmsten Flüsse, welche sich in ihn ergießen, sind: der Muskingum, der Hockhocking, Scioto, der Great= und Little=Miami. Der Muskingum ent= springt in Portage=County, nahe an der nordwestlichen Ecke des Staats, läuft in südlicher Richtung an Coshocton und Zanesville vorbei, und wirft sich bei Marietta in den Dhio. Rach einem Laufe von 200 Meilen oberhalb Coshocton erhält er den Namen Tuscarawafluß. Die Beschiffung desselben wird verhindert durch die Fälle bei Zanesville, welche aber dafür die Anlegung vieler guten Mühlen begünstigen. Oberhalb Zanesville ist er schiff bar für große Boote bis Coshocton, und für kleinere bis fast zu seiner Quelle. Der hock ho= cing entspringt in Kairfield-County, geht in sudöstlicher Richtung, und ergießt sich in den Dhio bei Tron, 25 Meilen von Marietta. Nach einem 80 Meilen langen Laufe durch einen rauhen Theil des Landes, ist er 70 Meilen schiffbar, und hat einige der schönsten Mühlenanlagen. Der Scioto entspringt in Hardin-County, fließt in südöstlicher Richtung an Columbus, Circleville und Chilocothe vorbei, und wirft sich in den Dhio bei Portsmouth, nach einem Laufe von 170 Mei= Er ist schiffbar in einer Länge von 130 Meilen. Little=Miami entspringt in Madison-County, und fließt in südöstlicher Richtung in den Dhio, 7 Meilen oberhalb Cincinnati, nach einem Laufe von 70 Meilen. einer ber besten Fluffe im Staat, um Mühlen anzulegen; auch hat er beren schon über 40 an seinen Ufern. Great = Miami entspringt in Hardin=County, läuft in südöstlicher Richtung durch Shelby-, Miami-, Montgomery-, Butler= und Hamilton=County, und fällt in den Dhio gerade an der südwestlichen Ecke des Staats, nach einem Laufe von mehr als 100 Meilen. Es ist schwer, diesen Fluß zu beschiffen. wegen seiner starken Strömung. Er bietet ebenfalls

viele Anlagen zu Mühlen.

Die vornehmsten sich in den Eriesce ergießenden Flüsse sind: der Maumee, der Sandusky und der Eugahoga. Der Maume wird gebildet durch die Verbindung des St. Joseph= mit dem St. Marysluß, bei dem Fort Wayne, im nordöstlichen Theile von Indiana. Er läuft in nordöstlicher Richtung, und fällt in die Maumeebai, an dem westlichen Ende des Eriesees. Der Sandusky und dann nördlich, und wirft sich in die Sanduskybai, nach einem Laufe von etwa 80 Meilen. Er ist die fast zu seiner Quelle schiff baren Fluß Scioto. Der Eugahog a entspringt in Geaugas County im nördlichen Theile des Staats, und fällt in den See bei Eleveland, nach einem Kreislauf von 50 Meilen.

Gestalt bes landes.—Das land rings an ben Ufern des Sees und eine Strecke weiter in das Innere, ist meistens eben, und an einigen Stellen sumpfig. Etwa ein Viertel (oder ein Drittel) des Landes am Dhiofluß ist großentheils hügelig und zerstückt, kann jedoch nicht gebirgig genannt werden. Aber nahe an den Ufern des Dhio und seiner Nebenflüsse gibt es zahlreiche Stücke Land von vortreff= licher Beschaffenheit. Un beiden Seiten des Scioto, des fruchtbarem und ebenem Boden. Ueberhaupt kann der ganze Boden dieses Staats gut genannt werden; und die hierher Eingewanderten haben ihn meistens zu ihrer Zufriedenheit gefunden. In vielen Gegenden gibt es große Wiesen, beson= ders nahe an den Quellen des Muskingum und Scioto, und zwischen den Quellen der beiden Miami. Einige von diesen Wiesen sind niedrig und sumpfig, und bringen schnell eine große Menge grobes Gras hervor, das 2 bis 5 Fuß hoch wächst. Andere liegen hoch, und werden Barrens (Steppen) genannt; jedoch nicht wegen Unfruchtbarkeit, da sie oft frucht= bar sind. Das Hochland, welches die Gewässer des Dhio vom Eriesee scheidet, ist der sumpfigste Theil des ganzen Staats; und das trockenste Land liegt längs der Flußufer.

Naturerzeugnisse.—Waizen ist das Hauptproduct; doch wird auch eine große Menge Korn hervorgebracht, (und zwar nicht selten 70 bis 100 Buschel per Acker,) so wie andere

Arten Getreide und verschiedene Früchte. Im östlichen Theile des Staats, längs des Dhio, findet man Steinkohlen im Ueberfluß. Auch sind an vielen Stellen Salzquellen entdeckt und bearbeitet worden.

Clima.—Das Clima von Dhio gilt für wärmer als bas Elima der atlantischen Staaten unter gleicher Breite (Pol= Herr Jefferson hat den Unterschied auf brei Grad Breite geschätzt. Jedoch sind, während einer Reihe von Jahren, in Cincinnati Beobachtungen angestellt worden, welche beweisen, daß der Unterschied nicht über einen Grad beträgt. Die Winter sind meistens gelinde. Im Allgemeinen ist das Land gesund; boch herrscht auch zuweilen in einigen Theilen das falte Fieber. Die Sommer sind warm, und meistens ziemlich regelmäßig; obgleich manchmal Wirbelwinte statt= finden. Ein solcher (Tornado) wüthete im März, 1830, in diesen Gegenden, wo er besonders zerstörend war in Urbana, einem blühenden Dörfchen, etwa 43 Meilen nordwestlich von Columbus. Ein haus für öffentlichen Gottesbienst, nebst verschiedenen Wohnhäusern, wurden gänzlich zerstört, und 60 bis 70 andere mehr oder weniger beschädigt. Auch kamen dabei einige Menschen um's Leben, und viele wurden stark verletzt. Die unternehmenden Einwohner des Orts boten sogleich hülfreichende Hand, und erstatteten den Berunglückten einen großen Theil ihres Eigenthums.

Eanäle.—Im Jahre 1825 bewilligte ber Congreß die Erlaubniß zur Erbauung eines Canals durch den ganzen Staat, und eines andern längs des Great-Miami-Thals, von Cincinnati nach Dayton, in einer Strecke von 66 Meilen. Der Miami-Canal wurde zuerst erbaut und sogleich benutt; dann beschloß man, ihn von Dayton dis zum Eriesee zu verslängern. Ersterer, der sogenannte Dhio = Grand = Canal, beginnt von Cleveland am Eriesee, und geht in südlicher Richtung zum Cuyahogasluß; dann ebenso weiter sort die zum Scioto, innerhalb der Grenzen von Picaway-County; von dazieht er sich durch das Scioto-Thal die zum Dhio nach Ports-mouth. Seine Länge die dahin beträgt ungefähr 300 Meilen; und man beschloß, ihn die zum Spätjahr 1830 nach Licking-

Summit fortzusetzen, und bis 1832 zu vollenden.

Die Landstraßen sind in einigen Gegenden sehr schlecht; und zwar in solchem Grade, daß—besonders im Frühjahr—keine Postkutschen darauf fortkommen können.

44

Die große Bolksstraße (National Road) schreitet in diesem Staate rasch vorwärts. Sie nimmt ihre Richtung durch Zanesville, und sollte dann gehen durch Columbus, die Hauptstadt des Staats, durch Springsseld, den Hauptort von Clark-County, und weiter nach Westen durch den Staat

Indiana bis zu den Ufern des Mississppi.

Un fiedelung.-Die erfte nennenswerthe Unfiedelung entstand in Marietta, wo im Frühjahr 1788 von der Dhio-Gesellschaft die Stadt ausgelegt und eine Ansiedelung begon-Dieser Ort ist schön angelegt worden am westlis nen wurde. chen Ufer bes Dhio nahe bei ber Mündung bes Muskingum, und hat immer zugenommen: 1820 enthielt er 2036 Einwoh-Bald darauf wurde das Fort Washington erbaut; und im Jahre 1789 ward 7 Meilen unterhalb der Mündung des Little-Miami Cincinnati angefangen. Diese Stadt hat seit Rurzem erstaunlich zugenommen: 1827 zählte sie ungefähr 25,000, und 1830 schon 29,000 Einwohner. Sie hat eine verhältnismäßig große Unzahl Fabriken und schöne öffentliche Gebäude, und behauptet ben ersten Rang unter ben Städten Die Indianerkriege hemmten bedeutend bie Fortschritte bes Staats; aber im Jahr 1794 erlitten die Urein= wohner eine so vollständige Niederlage durch den General Wanne, daß sie seitdem die Ruhe nicht wieder gestört haben.

Dhio wurde 1802 in die Union aufgenommen, und seine Zunahme seit dieser Zeit, burch die Auswanderungen von anderen Staaten und von Europa, übertrifft die höchsten Fremde, die durch Dhio reisen, finden daselbst Erwartungen. mit Erstaunen so schon ausgelegte Städte, als in den östlichen Staaten: und vor 15 bis 18 Jahren war dort nichts als eine öde Wildniß. Biele ber Einwohner, von benen manche erst in mittlerm Alter sind, können sich noch erinnern, wann das erste Haus ihrer Stadt gebaut wurde, die jetzt vielleicht 3 bis 15,000 Einwohner enthält. Obio war vor 40 bis 50 Jahren noch ein bloßer Wald, und behauptet jest den ersten Rang unter ben Staaten der Union. Obgleich die Bewohner ans Einwanderern von fast jedem Theile der Bereinigten Staaten und Europa bestehen, so arbeiten sie boch mit aller Einigkeit an der Verbesserung des Landes; allein sie leben noch nicht lange genug beisammen, um einen bestimmten und gleichmäßigen Character zu haben. Die meisten Eingewans berten sind Bauern aus den östlichen Staaten: ein allgemein



Ansiedelung von Marietta, der ersten Stadt von Bedeutung im Staat Dhio, im April, 1788. S. 466.



- 111 1/2

thätiges, mäßiges und genügsames Volk, von vielem Verstand und Unternehmungsgeist. Die zahlreichsten christlichen Glaus benssecten in diesem Staate sind die der Presbyterianer und Methodisten; auch gibt es einige sogenannte tanzende Quäker oder Wackeler (Shakers) und Gesellschaften von Freunden.

Regierung.—Die gesetzgebende Gewalt hat eine Gesneral-Versammlung, die aus dem Senat und dem Repräsenstantenhause besteht. Die Mitglieder des Letztern werden gewählt auf ein Jahr; und ihre Anzahl darf nicht unter 36 und nicht über 72 sein. Die Senatoren werden gewählt aufzwei Jahre; ihre Anzahl darf nicht mehr als die Hälfte und nicht weniger als ein Drittel der Anzahl der Repräsentanten betragen. Die vollziehende Gewalt hat ein von dem Volke

auf zwei Jahre gewählter Gouvernör.

Hand el. — Die vorzüglichsten Ausfuhrartikel dieses Staats sind: Pferde, Rindvieh, Schweine, Whisky und Mehl. Im Herbst treibt man große Heerden Schweine nach Philadelphia, Baltimore und anderen östlichen Märkten; außerdem wird eine große Menge geschlachtet, um die Seeskahrer damit zu versehen, und bedeutende Vorräthe werden nach Detroit geschickt. Die Märkte für den nördlichen und inneren Theil von Dhio sind Neu-York und Montreal; der südliche Theil desselben versendet seine Erzeugnisse den Dhio und Mississppi hinab nach Neu-Orleans.

Bevölkerung.—Man kann sagen, daß dieser Staat hinsichtlich der Zunahme an Bevölkerung alle anderen überstroffen hat. Sie war folgende: 1791,—3,000; 1800,—42,156; 1810,—230,760; 1820,—581,434; 1830,—wenigskens 800,000. Einige haben dieselbe in letzterm Jahre auf

1 Million Menschen geschätzt.

Alterthümer.—Die Denkmäler ber älteren Bevölferung von Dhio bestehen in Festungswerken und Erdhügeln oder Eindämmungen von verschiedener Gestalt und Größe. Unter allen besindet sich nicht ein einziges Gebäude oder die Ruine eines solchen, wodurch das Dasein von früheren Gebäuden beurkundet würde, die aus einem dauerhaften Stoff bestanden hätten: kein Ueberbleibsel von einer Sänle, kein Backstein oder behauener Stein,—der groß genug gewessen wäre, um zu einer Mauer gehört zu haben,—ist entdeckt worden. Bon den zahlreichen alten Festungswerken sindet man die meisten in den Flußthälern und in den Hochebenen.

44\*

Vieles und Verschiedenes ist gemuthmaßt worden über die Zeut der Erbanung dieser Denkmäler, über ihre Bestimmung, über das Volk, welches dieselben erbant hat, 1c.—Diesenigen, welche wir Festungen nennen, liegen meistens auf ten militärisch vortheilhaftesten Punkten des Landes, und sind vielleicht ohne Ausnahme bestimmt gewesen zur Vertheidigung desselben in Kriegszeiten. Die Erdhügel waren ohne Zweisel Begräbenispläße, da häusig menschliche Gebeine in denselben gefunden

worden find.

Die Haupt orte sind: Eincinnati, Chilicothe, Zanesville, Gelumbus, Steubenville, Marietta, Cleveland und
Tayton; nebst einer großen Menge Dörfer, die schnell zunehmen. Sincinnati ist zwar die größte Stadt, aber Celumbus
ist die Hauptstadt des Staats. Letztere ist regelmäßig ausgelegt, auf einem angenehm steigenden Grunde, an der Ostseite des Scioto, gerade unterhalb des Sinslusses des Whetstone. Solumbus hat sehr schnell zugenommen;—die dortigen
Bauplätze mit den daraufstehenden Bäumen wurden zuerst
werkauft im Jahre 1812:—jetzt sieht man daselbst ein schönes
Staathaus, ein öffentliches Umthaus, ein Markthaus, eine
Bank, eine Strafanstalt, und mehrere Buchdruckereien. Die
Stadt zählt 2,000 Einwohner,

#### Indiana.

Der Staat Indiana grenzt nördlich an Illinois, den Michisgan-See und das Michigan-Territorium; östlich an den Staat Ohio; südlich an Kentucky; und westlich an Illinois. Er zieht sich von 37° 45' nach 41° 50' nördlicher Breite, und von 85° 42' nach 87° 49' westlicher Länge; und sein Flächeninhalt

wird geschätzt auf 36,000 Quabratmeilen.

Flüsse.—Der Dhio bildet die südliche Grenze des Staats, von der Mündung des Great-Miami bis zum Wadasshssuft. Dieser entspringt im nordöstlichen Theile des Staats und fällt in den Dhio, 30 Meilen oberhalb der Mündung des Sumberlandslusses, nach einem Lause von 500 Meilen. Der Letztere bildet, in einer Strecke von 250 Meilen, die Grenze zwischen Indiana und Illinois, und ist schiff bar für Kielboote, 400 Meilen weit die Suitanon, wo er Rapiden hat. Oberhalb derselben können kleine Boote die beinahe zu seiner Duelle hinauffahren. Die Strömung ist oberhalb Vincennes nicht stark; unterhalb dieser Stadt gibt es mehs

rere Rapiden, jedoch keinen, der groß genug wäre, um tie Boote zu verhindern, hinunterzufahren. Die Nebenarme des Cumberland find der White= und der Tippecanvefluß. sterer entspringt im östlichen Theil bes Staats, fließt in süd= westlicher Richtung (mit dem Dhio gleichlaufend und 50 bis 60 Meilen von ihm entfernt,) fast durch die ganze Breite des Staats, und wirft sich in den Wabash, 16 Meilen unterhalb Vincennes. Der Tippe can ve entspringt im nördlichen Theile des Staats, läuft in südlicher Richtung, und vereinigt sich mit dem Wabash, 140 Meilen oberhalb Vincennes. Ufer dieses Flusses sind berühmt geworden durch eine blutige Schlacht im November, 1811, zwischen den Truppen der Vereinigten Staaten und den Indianern, in welcher Erstere Der Whitewater entspringt in diesem siegreich waren. Staate, fließt in südöstlicher Richtung, nimmt mehrere Rebenfluffe auf, und fällt (im Staat Dhio) in den Miami, 5 Meis len obechalb seiner Bereinigung mit dem Dhiofluß. Er hat ein schönes klares Wasser und viele Anlagen zu Mühlen, von welchen auch schon mehrere daselbst gebaut sind. Er kann leicht schiffbar gemacht werden bis 20 Meilen von seiner Mündung. Der St. Mary entspringt im Staat Dhio, nahe an den Quellen der Miami, fließt 60 Meilen in nordwestlicher Richtung, vereinigt sich beim Fort Wanne mit dem St. Joseph, und führt dann den Namen Maumee. schiffbar für Boote bis beinahe zu seiner Quelle, unweit des Loramie's=Crecks, eines Urms des Miami.

Gestalt des Landes.—Eine Reihe von Hügeln besginnt nahe an der Mündung des Wabash, und zieht sich sort in nordöstlicher Richtung, fast gleichlaufend mit und in nicht großer Entfernung vom Dhio; wodurch ein zerstückter und unebener Landstrich gebildet wird. Im Norden dieser Hügelzreihe liegt eine bedeutende Strecke Wildnis. Un den Usern aller Hauptslüsse,—den Dhio ausgenommen,—liegen 3 bis 6 Meilen breite Striche von fruchtbarem Wiesenland und ans derem, das sich zum Ban der Baumwolle eignet. Das Wiessenland am Wabash ist das schönste im Staat. Weiter von den Flüssen ist das Land zerstückt, und der Boden leicht. Zwischen dem Wabash und dem Michigansee ist es eben und untermischt mit Holz und Wiesenland, Seen und Sümpsen.

Die vornehmsten Naturproducte sind: Waizen, indianisches Korn, Hafer, Roggen, Flachs, Hanf, Taback, Karteffeln

(Grundbirnen, Erdäpfel, Pataten.) Im südöstlichen Theite des Staats, bei Bevay am Ohio, wird mit gutem Erfolg Wein gebaut. Un den oberen Ufern des Wabash wird die beste Urt Steinkohlen in unerschöpflicher Menge gefunden; und nahe an den Quellen der schiff baren Flüsse sind Salzs quellen, welche Salz im Ueberfluß liefern. Bei Coryden, im nördlichen Theile des Staats, ist eine große Höhle mit vielem Salpeter und Epsomsalz (Glaubers oder Bittersalz). Der nördliche Theil des Staats, das sogenannte St. Iosephsland, hat einen fruchtbaren und vortrefslichen Boden. Hierher zog eine große Menge Einwanderer aus Ohio und den östlichen Staaten, in den Jahren 1828, '29 und '30. Ueberhaupt war die Einwanderung in den ganzen Staat sehr groß, bes

fonders in den zwei letten Jahren.

Regierung.—Im Jahre 1763 wurde dieses Territorium von Frankreich an England abgetreten. Durch den Vertrag von Greenville (1795) erlangten die Bereinigten Staaten verschiedene Ländereien innerhalb dieses Territoriums, und in den nachfolgenden Jahren noch größere Strecken Landes. Während des 1812 begonnenen Kriegs waren diese Gegenden der Schanplatz vieler Ränbereien der Indianer, und vieler ungewöhnlich blutiger Schlachten, zwischen den Truppen der Vereinigten Staaten und den feindseligen Wilden. war ein Theil des Nordwest-Territoriums, bis es im Jahre 1801 davon getrennt wurde, und als ein besonderer District die gewöhnlichen Vorrechte bewilligt erhielt. Es ward 1816 als ein unabhängiger Staat in die Union aufgenommen. Die General-Bersammlung hat gesetzgebende Gewalt, und besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhause. Repräsentanten werden jährlich und die Senatoren für drei Die vollziehende Gewalt hat ein Gouvernör, Jahre erwählt. der vom Volke auf drei Jahre erwählt wird. Die gerichtliche Gewalt hat ein Obergerichtshof mit Untergerichtshöfen, welche die General-Versammlung von Zeit zu Zeit einsetzt. Richter des Erstern werden vom Gouvernör ernannt, mit Zustimmung des Senats; die Richter der Letteren wählt theils das Volk in jedem County, wo der Untergerichtshof ist, theils die General-Versammlung. Die Friedensrichter werden vom Volk erwählt, und bekleiden ihre Alemter fünf Jahre. Die Richter aller Gerichtshöfe behalten ihre Aemter sieben Jahre lang, ausgenommen wann sie dieselben durch Anklage

wegen schlechten Betragens verlieren.

Hauptorte.—Indianapolis, die Hauptstadt des Staats, ist schön gelegen an dem östlichen Ufer des Whiteslusses. Sie wurde 1821 ansgelegt, und zählte innerhalb eines halben Jahrs schon über 40 Wohnhäuser. Bincennes, eine große Stadt, liegt am östlichen User des Wabash, 100 Meilen in gerader Linie von seinem Einfluß in den Ohio, den er aber erst nach einem Laufe von 200 Meilen erreicht. Franzosen von ziemlich niedriger Glasse begannen die erste Unssedelung dieser Stadt; aber bald darauf kamen dahin viele Einwandezrer aus verschiedenen Theilen der Vereinigten Staaten, und verbesserten die dortige Gesellschaft.

Im Jahr 1810 belief sich die Bevölkerung der Stadt auf 883 Menschen; 1820 enthielt sie beinahe 300 Wohnhäuser, und die Einwohnerzahl stieg seitdem beständig. Die Bevölkerung dieses Staats bestand im Jahr 1815 aus 64,784, und 1820 aus 147,178 Seelen; also hat sie sich in 5 Jahren mehr als verdoppelt. Die Ansprüche der Indianer auf ein großes Stück vortrefsliches Land wurden vor mehreren Jahren durch die Bereinigten Staaten abgekauft; demzufolge nimmt

die Anzahl der Einwanderer schnell zu.

### Illinois.

Der Staat Illinois grenzt nördlich an das Nordwest-Territorium; östlich an Indiana und den Michigansee; westlich an den Mississppi, der es vom Staat Missouri und dem Terrritorium gleiches Namens trennt. Ein Theil der Süd-

spitze grenzt (südöstlich) an Kentucky.

Flüssen. An drei Seiten wird er begrenzt durch den Mississsppi, Dhio und Wabash; und seine nordöstliche Spize stößt an den Michigansee. Der Illinoissluß entspringt im nordsöstlichen Theile des Staats, fließt etwa 400 Meilen in südswestlicher Richtung, und fällt in den Mississppi, 18 Meilen oberhalb der Mündung des Missouri. Er hat eine leichte Strömung, und ist die beinahe zu seiner Quelle schiff bar; auch seine verschiedenen Nebenarme sind ungefähr 100 Meilen schiff bar. Die Kaskastia entspringt im östlichen Theile des Staats, läuft 150 Meilen in südwestlicher Richtung, und ergießt sich in den Mississppi, 84 Meilen unterhalb des Illis

nois. Sie ist 130 Meilen lang schiffbar. Außer diesen hat der Staat noch eine Menge Ströme von gewöhnlicher Größe: den Rocky, Aubases, Little-Wabashs, Salines und Chicagosluß. Viele von ihnen sind eine bedeutende Strecke schiffbar für Boote, und haben viele Mühlenanlagen, zum großen Vortheil der Bewohner.

Gestalt des Landes.—Obgleich das Land hier und da angenehm steigt und fällt, so kann man es doch im Allge= meinen flach nennen; und ein bedeutender Theil desselben besteht aus Wiesen. Un den Ufern der vornehmsten Flüsse findet man Landstrecken von 50 Ruthen bis 3 Meilen Breite; es ist von erster Güte und mit großem Bauholz versehen. Viele tausend Acker neu angebautes Land gibt es an den Mündungen der Hauptflüsse; allein da in dieser Gegend jährliche Ueberschwemmungen eintreten, so ist das Land unge= Nahe an den Fluffen findet man trockene Wiesen, die ungefähr 70 bis 80 Fuß hoch liegen. Die Wiesen in Illinois sind eben so ausgedehnt, als irgend andere diesseits des Mis sissippi; ihr Flächeninhalt wird geschätzt auf 1,200,000 Acker, und ihr Boden soll dem Flußgrunde nicht nachstehen. Wiesen von anderer Beschaffenheit liegen entfernt von den Flüssen, aber nahe an ihren Quellen: ihr Boden ist naß, hat viele Sumpfe und Teiche, und ist bedeckt mit grobem Grase. Das Holzland ist etwas hügelig und gut gewässert, und hat einen fruchtbaren Boben. Das Stapelproduct ist gegenwär-Waizen geräth gut, ausgenommen auf den niedris gen Gründen, wo der Boden zu fett ist: ein Fehler-wenn es ja einer genannt werden fann,—ber sich wohl mit der Zeit Taback gedeiht vollkommen; auch Flachs, verlieren wird. Hanf, Hafer, gewöhnliche und süße Kartoffeln wachsen sehr Mehrere Millionen Acker vortreffliches gut in diesem Staate. Land gehören den Vereinigten Staaten, und ein Theil davon ist den Soldaten zuerkannt worden, welche im letzten Kriege gedient haben.

Regierung.—Dieser Staat wurde zuerst angesiedelt durch Franzosen, im Jahre 1780. Lange Zeit ließen sich das selbst keine Engländer nieder. Nachdem Oberst Clark die Indianer in dieser Gegend unterjocht, hatten die Ansiedler mehr Ruhe und Sicherheit; weshalb ihre Anzahl auch bald stieg. Illinois gehörte zum Nordwest-Territorium bis 1800, da es als ein einzelnes Gebiet abgetrennt wurde. Im Jahre

1818, ward es in die Union aufgenommen, und erhielt alle Vorrechte seiner Brüderstaaten. Die Versammlung, welche die Verfassung des Staats entwarf, erhielt die Weisung, die -ohne Bewilligung des Congresses unwiderrufliche-Verordnung in die Verfassung einzuschließen: 'daß alles durch die Vereinigten Staaten verkaufte Land, während eines Zeit= raums von 5 Jahren seit dem Tage des Verkaufs, frei sein soll von aller Art Abgaben; ferner, daß die County-Lände= reien, welche bewilligt worden für die im letzten Kriege ge= leisteten Dienste, so lange sie im Besitz der ersten Inhaber bleiben, frei sein sollen von Abgaben während dreier Jahre seit dem Tage der Ausfertigung der Urkunden; endlich, daß die Ländereien, welche Bürgern der Vereinigten Staaten gehören, die außerhalb des Staats wohnen, niemals höher besteuert werden sollen, als die Ländereien, welche Personen gehören, die innerhalb der Staats wohnen.' Gleiche Verordnungen müssen alle neuen Staaten geben, als Bedingung, unter welcher sie die Bewilligung der Ländereien und Gelder zur Unterhaltung der Schulen und Landstraßen erlangen. wöhnlich wird auch verlangt: daß alle schiffbaren Gewässer als gemeinschaftliche Straßen betrachtet werden, und auf immer frei sind von Zoll und Abgaben für alle Bürger der Vereinigten Staaten.

Bevölkerung sehr schnell vergrößert. Die ersten Ansiedelungen beschränkten sich vorzüglich auf die Ufer des Mississppi und

der anderen Hauptflusse.

Die Bevölkerung war 1810,—12,282; 1818,—35,220; 1820,—55,512: also hat sie in 10 Jahren beinahe um 500 Procent zugenommen. Viele Einwanderer begaben sich in diesen Staat in den Jahren 1829 und '30, um sich besonders

längs der Ufer des Mississppi niederzulassen.

Van dalia, der Sitz der Regierung, liegt auf dem rechten Ufer des Kaskaskiaflusses, 120 Meilen von seiner Münstung. Im Jahr 1830 enthielt Bandalia 160 Häuser, die auf einer großen Fläche zerstreut lagen. Franzosen von Unters Canada waren die ersten Unsiedler dieses Orts; und ein beträchtlicher Theil der Einwohner ist französischen Urssprungs.

Mineralien.—Rupfer und Blei werden gefunden in einigen Theilen des Staats. Steinkohlen gibt es an ka

Ufern des Aubaseflusses, des Illinois (260 Meilen von seiner Mündung), und an verschiedenen Stellen bei Rasfastia und Edwardsville. Salz wird gewonnen in hinreichender Mence, um diesen Staat und Indiana damit zu versehen.

### Missouri.

Dieser Staat grenzt nordlich und westlich an das Missouris Territorium; südlich an das Arkansas-Territorium; östlich an Kentucky, Illinois und Tennessee.

Flüsse.—Der Mississppi bewässert die östliche Grenzlinie dieses Staats. Der Missouri durchschneidet die westliche Grenze, fließt in östlicher Richtung durch die Mitte des Staats, und fällt in den Missisppi, 18 Meilen unterhalb der Mündung des Illinois, und 193 oberhalb der des Ohio. Die Hauptarme des Mississppi sind: der Missouris, Galts und Merrimackfluß; und die Hauptarme : s Missouri: der Gaskonades, Dfages und Grandfluß. Der Gasconadefluß fällt in den Missouri nach einem nördlichen Lauf von 200 Meilen, und etwa 100 Meilen von bessem Einfluß in den Missisppi. Die Strömung ist schnell und gewährt viele gute Mühlenanlagen. Boote und Flöße können mit Leichtigkeit hinabfahren; aber hinaufzufahren ist sehr schwer. Dsagefluß entspringt in Missouri, fließt in östlicher und bann in nordöstlicher Richtung, und wirft sich in den Missouri, 133 Meilen von seinem Einfluß in den Mississppi. Der Grandfluß entspringt im Missouri-Territorium, läuft in südöstlicher Richtung, und fließt in den Missouri, 100 Meilen oberhalb der Mündung des Dsageflusses.

Im Jahre 1663 begannen die Franzosen kleine Unsiedelungen in diesem Staat, und 1664 gründeten sie St. Louis. Dieses ward 1803 an die Vereinigten Staaten abgetreten. Vor dieser Abtretung machten jene nur sehr unbedeutende Fortschritte; aber bald nach derselben begannen viele der von den Franzosen gegründeten Ansiedelungen zu blühen, und sich stark zu bevölkern. Das Volk suchte an beim Congreß, 1818, um eine Staatsverfassung: und ein Gesetzvorschlag wurde deshalb gemacht, welchen das Repräsentantenhaus annahm, aber der Senat verwarf. In der nächsten Sitzung wurde derselbe erneuert, und veranlaßte viclen Wortstreit; endlich ging er mit einer fleinen Stimmenmehrheit burch, und zwar unter folgenden Bedingungen: "Daß das Volk nicht befugt

431

sein sollte, Gesetze zu machen, wodurch Bürger des Staats ausgeschlossen werden könnten von dem Genuß der Vorrechte, auf welche sie durch die Verfassung der Vereinigten Staaten Ansprüche haben."

Am 24. Juni, 1824, willigte die Gesetzgebung von Missouri in die wesentlichen Bedingungen; und am nächsten 10. August erklärte der Prässdent die Aufnahme von Missouri in die

Union, als ein unabhängiger Staat.

Gest alt des Landes.—An den Ufern der Flüsse ist das Land meistens flach; aber gegen das Innere desselben erheben sich—hier allmälig, dort plötzlich—kieselige Spitzen und Felsenklippen. Einige Theile des Staats sind zum Andau nicht geeignet, aber reich an Mineralienschätzen. Das höchste Land ist eine Bergreihe, welche an den Ufern des Merrimackslusses beginnt und sich in südwestlicher Richtung zieht, in das Arkansas-Territorium zu den Ufern des Whitessucht, in das Arkansas-Territorium zu den Ufern des Whitessucht, in einer Länge von 400 Meilen. Bisweilen läuft sie

aus in Felsenspiten.

Boben.—Der Boden ist entweder sehr fruchtbar ober fehr mager: er besteht entweder aus Ackerland ober Felsen, Wiesen oder Steppen; und es giebt wenig von mittlerer Be-Nahe an den Flugufern ist das Land meistens schaffenheit. fruchtbar, und liefert Korn, Waizen, Hafer, Flachs, Hauf und Taback in großem Ueberfluß. Gehr fruchtbar ift ber Boben an den Ufern des Missouri; er besteht aus einer Schicht angeschwemmter schwarzer Erde von unbefannter Tiefe, hat viele Bestandtheile von Mergel, und ist bedeckt mit Der Dsagefluß bat längs seiner Ufer bichten Bilbern. große Strecken Wiesen, vermischt mit Waldland, hin und wieder auch mit Hügeln; und Steinkohlen gibt es im Ueberfluß an seinen Ufern. Die Gegenden, durch welche ber Galt= fluß geht, find bekannt wegen ihrer Fruchtbarkeit, und die bortigen Unsiedelungen machen schnelle Fortschritte. am St. Francisfluß wird einiges fehr gutes land gefunden.

Elima.—Der Staat Missouri hat ein Elima, das wesgen seiner Heiterkeit und gemäßigten Wärme merkwürdig ist. Er hat weder die heißen Sommer der südlichen, noch die eisige Kälte der nördlichen Staaten: sondern ein mittleres Elima, das den Ackerbau, den Handel und die Schiffsahrt begünstigt. Ein klarer blauer Himmel ist dem Lande eigensthumlich; und die reine trockene Luft überhebt seine Bewoh-

ner der Klagen über Brustkrankheiten, die so häufig sind in einigen atlautischen Staaten. Das Clima ist günstig, um Korn, Waizen, Roggen, Hafer, Flacks, Hanf und süße Karztosseln zu bauen, so wie auch Obstbäume zu ziehen; und die Ländereien an den Ufern des Missouri sind berühmt wegen ihrer kräftigen Früchte. Taback gedeiht hier so gut, als in Birginien und Kentucky. Das üppige Gras in den Gehölzen liefert eine vortrefsliche Weide für Pferde und Rindvieh, und erhält sie beständig fett. Vielleicht gibt es kein Land in der Welt, wo Rinder, Schweine und anderes Vieh mit so geringer Mühe gezogen werden können, als in einigen Theilen dieses Staats.

Missouri sind seine Bleiminen: vermuthlich die ausgedehntessten in der Welt; denn ihre Länge beträgt 70 und ihre Tiefe 40 Meilen. Sie begreifen einen großen Theil von Washingstons, Genevieves, Jeffersons und MadisonsCounty, und entshalten 3,000 Quadratmeilen. Das Erz ist von der besten und reinsten Art. Ueber tausend Menschen sind in diesen

Bleiminen beschäftigt.

Alterthümer.—Im Jahre 1818 sind an den Ufern des Merrimackslusses verschiedene Gerippe ausgegraben worsden, die eine ungewöhnlich kleine Menschengattung beurkunsden. Viele halten sie für die Gerippe eines ausgestorbenen Zwerggeschlechts, das hier vor Zeiten gewohnt. Keins der Gräber ist über vier Fuß lang. Die Zähne der Gerippe bezeugen ein reifes Alter.

Handel.— Die Ausfuhr ist: Blei, Schrot, Whisky, Mehl, Korn, Hanf, Flachs, Werg (Tow cloth) und Pelzwerk; eine große Menge Pferde werden nach Kentucky und den anderen Staaten geliefert. Der Haupthandel ist nach

Reu-York, Philadelphia und Reu-Orleans.

Bevölkerung nach Die Anzahl der Einwohner dieses Staats war: 1810,—20,657; 1820,—(mit Ausschluß der Indianer,) 66,586. Eine große Menge wandert jährlich ein von Neu-York, Tennessee, Kentucky und Neu-England. Die Bevölkerung hat mehrere Jahre lang sehr schnell zugenommen. Besonders nach St. Louis sind 1829 und '30 viele Einwanderer gezogen. Diese Stadt ist sehr schön ausgelegt an dem westlichen User des Mississppi, 18 Meilen unterhalb der Mündung des Missouri, und 200 oberhalb der des Ohio.

Ihre Lage ist sehr günstig für den Handel, und sie selbst hat den Anschein, ein sehr wichtiger Ort zu werden. Der Hauptsweg zu diesem Staat war und ist noch der Mississppi; an seinen Ufern und an denen des Missouri haben die vornehmsten Ansiedelungen stattgefunden. Jedoch verbreiten sich Letztere auch schon längst jenseits des Mississppi, und dieses reiche und fruchtbare Land wird sicherlich nach und nach ganz anges baut werden.

# Das Michigan=Territorium.

Dieses Gebiet grenzt nördlich an den Obern-See; östlich an den Huron=, St. Clair= und Erie=See; südlich an Dhio und Indiana; und westlich an das Nordwest-Territorium. Das Land, auf welches die Ansprüche der Indianer verfallen sind, liegt im südlichen Theile dieses Gebiets, längs der Ufer der ebengenannten Seen. Innerhalb dieses Gebiets liegt der Michigan-See; seine Länge beträgt 260, sein Umfang 800 Meilen, und sein Flächeninhalt 16,200 Quadratmeilen. Erstes rer ist schiffbar für Fahrzeuge von allen Größen und Lasten. Die Green-Bai zieht sich 90 Meilen in südöstlicher Richtung, ist atwa 20 Meilen breit, und fahrbar für Schiffe von 200 Der Huron-See liegt theils in diesem Gebiet, Tonnen Last. An seiner Nordwestseite nimmt er theils in Ober-Canada. die Gewässer des Obern-Sees auf, durch den St. Marysluß, und die Straße von Michilimackinack verbindet ihn mit tem Michigan-See. An seiner südlichen Spitze wirft er sich durch den St. Clairfluß in den See gleiches Namens.

Flüsse.—Der St. Maryfluß (die St. Mary'sstraße) verbindet den Obern-See mit dem Huron-See, und ist ungefähr 80 Meilen lang. Um obern Ende des Erstern ist der Fall oder sogenannte St. Marie-Sprung (Saut de St. Marie), etwa 15 Meilen vom Obern-See. Hier fällt der Fluß, in einer länge von 900 Ellen, 22 Fuß und 10 Zoll tief; große Schiffe können gar nicht, Canoen und andere kleine Boote nur mit großer Schwierigkeit und mit Hülfe von Tauen hinabsahren. Unterhalb dieser Rapiden fängt man ungehener viele Weißssische, welche so zahlreich sind, daß ein Mann einst in zwei Stunden 500 Stück gefangen hat. Die vornehmsten Flüsse, welche sich vom östlichen User des Territoriums in die Seen ergießen, sind: der Saganaw, Huron und Raisin. Der Saganaw ist ein breiter und tieser Fluß, und

ergießt sich in die Saganaw-Bai, an ihrer südlichen Spike. Der Huronfluß fällt in den St. Clair-See, 20 Meilen nördlich von Detroit, nach einem östlichen Laufe von 60 Meilen. Zuhlreiche Flüsse ergießen sich in den Michigan-See, an seinem östlichen Ufer; der vorzüglichste davon ist der St. Joseph. Dieser entspringt in Indiana (nahe an der Quelle des Maumee), läuft in nordwestlicher Richtung, und wirft sich in den See, an dessem südlichen Ende. Der Grandsluß entsspringt nahe an den Quellen des Saganaw und des Raisin, läuft in westlicher Richtung, und ergießt sich in den See, etwa 60 Meilen nördlich vom St. Joseph. Er ist für Boote schiff-

bar bis fast zu seiner Quelle.

Gestalt des Landes.—Gine Strecke von Hochland scheidet die Gewässer, welche sich in den Huron=, St. Clair= und Erie-See ergießen, von denen, welche der Michigan-See Das Land an den Ufern des Letztern, welches sich in's Innere bis zu seinem scheidenden Hochlande zieht, besteht aus Sandhügeln, die hier und da mit mageren Baumen und anderen Gewächsen sparsam bedeckt, aber meistens unfruchtbar sind, und von dem Wind in tausend verschiedene und sonderbare Gestalten verwandelt werden. Dieser ganze Landstrich ist-so zu sagen—aus dem See entstanden, und gewinnt durch ihn immer noch mehr: jeder Sturm treibt neue Haufen Schwemmerde an das Ufer. Der östliche Theil dieses Territoriums besteht aus Ländereien, welche die Indias ner abgetreten haben; doch ist er, bis erst fürzlich, wenig zur Sprache gekommen. Jetzt kennt man ihn als einen fruchtbaren Landstrich, dessen Boden sich gut eignet für Waizen und Früchte aller Art. Er ist meistens eben und bewässert von schönen Flüssen, welche fast alle Leichtigkeit gewähren zur Fortschaffung der Erzeugnisse aus dem Innern. diese Kändereien (1818) von den Vereinigten Staaten zum Verkauf ausgeboten worden, sind viele Auswanderer in das Michigan-Territorium gezogen; und vielleicht findet Landbauer in keinem Lande, im Norden des Baumwollens und Zucker-Climas, ein besseres Feld für seinen Unternehmungsgeist, und eine bessere Aussicht auf Belohnung. Ländereien am Saganawflusse, welche von den Indianern 1819 abgetreten wurden, sollen von vortrefflicher Beschaffens heit und sehr sichon gelegen sein.

Clima.—Das Elima ist gesund, und milder als in ben

atlantischen Staaten unter derselben Breite. In den östlichen Theilen des Gebiets hat es Aehnlichsteit mit dem des westlichen Theils von Neu-York und Pennsylvanien; gegen die südliche Grenze wird es noch milder; aber an den Usern des St. Clair- und Huronsees wird es ranher. Kein Theil des Landes ist mehr versehen mit Fischen und Wildpret: die Forellen des Michilimackinack haben einen vortrefslichen Geschmack. Letztere fängt man zu allen Zeiten des Jahrs, und es gibt deren, von 10 bis 70 Pfund das Stück. Der Weißsisch wird in großer Menge gefangen, in der St. Mary's Straße, im Detroitslusse, und im St. Clairsee. Den Stöhr fängt man gewöhnlich in all' diesen Seen. Un den Flussen, die sich in den Michigansee ergießen, halten sich zahlreiche Biber auf. Auch sindet man in den dortigen Wäldern Bären, Wölfe, Füchse, Elennthiere und Hirsche.

Alls die Weißen dieses kand zuerst entdeckten, war es von dem Indianerstamme der sogenannten Huronen bewohnt, welcher zerstreut und verjagt wurde durch den Stamm der Sechse Nationen. Die Franzosen begannen 1670 kleine Ansiedelungen, und banten zur Beschützung ihres Handels ein Fort bei Detroit und Michilimackinack. Im Jahre 1763 wurde das Territorium an Große Britanien, und von Letzterem 1783 an die Vereinigten Staaten abgetreten. Bis zum Jahre 1787 fand keine Verbesserung oder weitere Ansiedelung statt. Michigan wurde 1805 vom Nordweste Territorium getrennt, und erhielt eine Territoriale Regierung; General Hull ward zum ersten Gouvernör ernannt. Detroit und Michilimackinack sielen während des letzten Ariegs in die Hände der Engländer,

wurden aber beim Frieden wieder zurückgegeben.

Handel, da es fast ganz umgeben ist von schiffbaren Gewäßfern, die von der einen Seite durch einen Canal mit dem Mississppi verbunden werden, wie sie schon längst auf der andern mit dem Utlantischen Decan verbunden sind. Schiffe von 10 bis 100 Tonnen Last können die Seen befahren. Güter werden fortgeschafft auf dem Eriecanal bis Buffalo, und von da auf Dampsschiffen oder anderen Seefahrzengen nach Detroit. Auf dem Eriesee hat die Schifffahrt in wenisgen Jahren sehr zugenommen: eine Anzahl Damps boote fährt regelmäßig zwischen beiden letzteren Städten. Durch Buffalo kommen beständig große Hausen von Einwanderern auf ihrem

Wege nach diesem Territorium; viele ziehen aus Dhio, Pennssylvanien und anderen Theisen der Union nach dem sogenannsten St. Josephslande, mehr als nach irgend einer andern

Gegend dieses Territoriums.

Be völker ung. Die Bevölkerung war (mit Ausschluß der Indianer): 1810,—4,762; 1820,—8,896 Menschen, unter welchen keine Sclaven. Sie hat seitdem sehr zugenommen. Die vorzüglichsten Ansiedelungen sind im südlichen Theile, am Eries und St. Clairsee, und an den sich in dieselben ergießenden Flüssen, besonders dem Maumees, Raisins und Huronfluß. Detroit, die Hauptstadt des Territoriums, ist regelmäßig ausgelegt am westlichen User des Detroitslußes, 9 Meilen vom St. Clairsee. Sie hat eine für den Handel sehr günstige Lage, und wurde zuerst gegründet durch Franzosen aus Canada.

# Neunzehntes Capitel.

Prasident Jackson's Verwaltung.

Der Congreß versammelte sich im December, 1829. Am 8. desselben Monats wurde die Botschaft des Prässdenten beiden Häusern mitgetheilt. Wir geben davon folgende Aus=

züge:

"Es gereicht mir zum Vergnügen, Ihnen meine freundlichen Grüße darzubringen, bei Gelegenheit Ihrer Zusammenkunft im Sitz ber Negierung, um einzutreten in die wichtigen Pflichten, zu welchen Sie berufen worden sind, durch die Wahlen unserer Landsleute. Die Bestimmung der Verfassung macht es mir zur Pflicht, Ihnen—als der Föderal-Gesekgebung von 24 unabhängigen Staaten,—und einem glücklichen Volke von 12 Millionen Menschen, eine Ansicht von unseren Angelegenheiten zu geben, und solche Maaßregeln vorzuschlagen, wie sie mir bei der Erfüllung meiner Amtspflichten als nothwendig erscheinen, um das Wohl unserer Union zu befördern."

"Indem ich mit Ihnen zum ersten Mal in Verbindung trete, ist es für mich eine Veranlassung zu ungeheuchelter Freude,—welche unsere gegenseitigen Glückwünsche und uns sern innigen Dank gegen die allgütige Vorsehung hervorruft,—



Undreas Jackson.



Martin Van Buren.

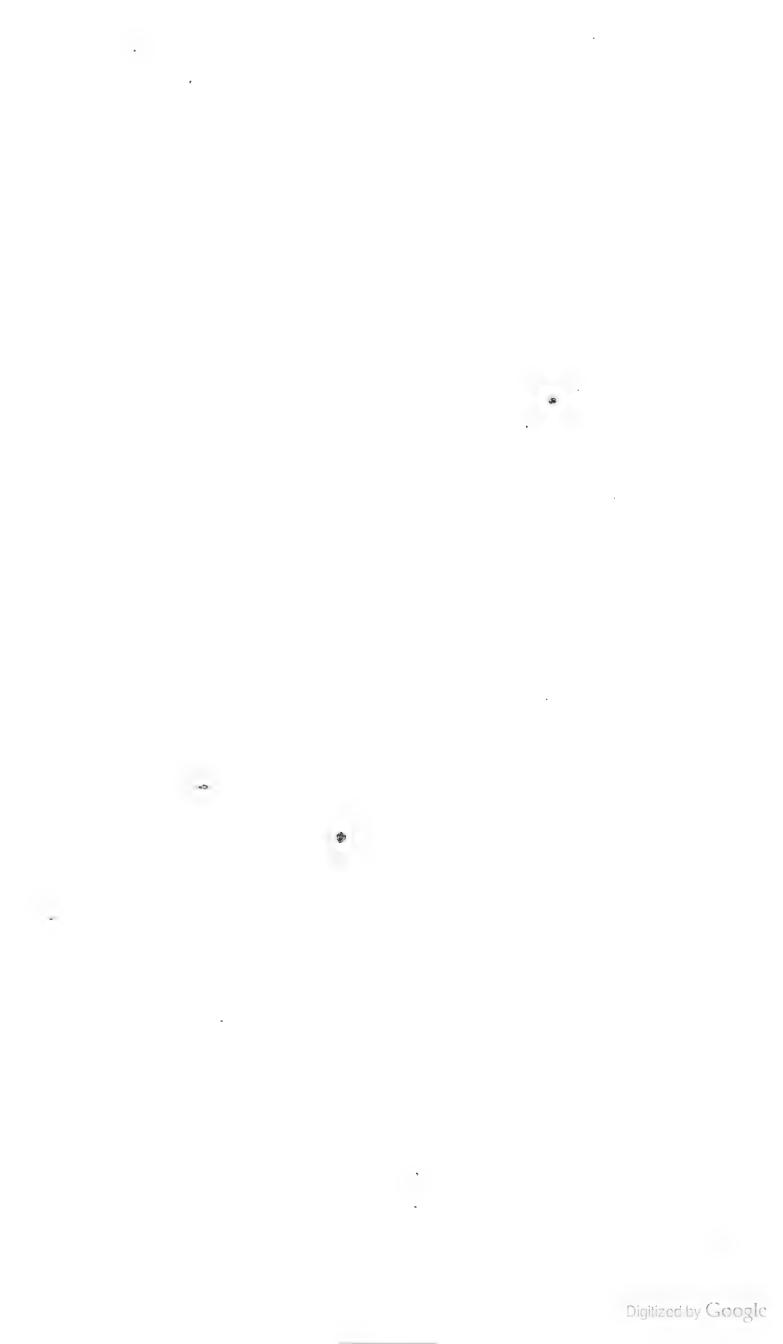

daß wir mit der ganzen Menschheit im Frieden leben, und daß unser Vaterland das erfrenlichste Schauspiel eines allgemeisnen Wohlstands und einer fortschreitenden Verbesserung dars bietet. Wenn wir unsere Blicke auf andere Nationen richten so ist es unser herzlichster Wunsch, unsere Mitmenschen und Brüder in gleichem und sicherm Genuß von Segnungen zu sehen, wie die Uns'rigen, und fortschreitend in Erkenntniß,

Freiheit und gesellschaftlicher Glückseligkeit."

"Unsere auswärtigen Berhältnisse, obgleich im Allgemeinen von friedlichem und freundlichem Character, bieten Wegen= stände von Mißhelligkeiten dar zwischen uns und anderen Mächten; und erregen daher sowohl die Theilnahme des Bolks überhaupt, als auch die vieler unserer einzelnen Mit= Die Ausgleichung dieser Misverständnisse soll ferner bürger. der Gegenstand meines ernstlichen Bestrebens sein; und troß der dabei stattfindenden Schwierigkeiten fürchte ich keinen So gesegnet unser Vaterland ist mit ungunstigen Erfolg. Allem, was zur Nationalkraft gehört, so sehr ist es auch im Stande, alle seine Guter zu behaupten. Bei der Berwaltung des verantwortlichen Amts, welches zu diesem Zweck der vollziehenden Behörde anvertraut ift, bleibt es mein fester Ent= schluß: nichts zu verlangen, was nicht offenbar recht, und nichts zu bulden, mas unrecht ift. Daber schmeichele ich mir mit der Hoffnung, daß wir—mit Hülfe der anderen Regies rungszweige, nebst bem Berstand und ber Baterlandsliebe des Bolfs,—im Stande sein werden, unter dem Schutze ber Vorsehung alle unsere billigen Rechte in Achtung zu erhalten."

"Unter den ungeschlichteten Sachen zwischen den Vereinigsten Staaten und anderen Mächten sind diesenigen, welche seit Jahren der Gegenstand unserer Unterhandlungen mit England, Frankreich und Spanien gewesen sind. Da unsere Gesandten an diese Regierungen die Vereinigten Staaten spät verlassen haben, so ist es unmöglich, Ihnen jetzt schon etwas mitzutheilen von dem, womit sie beaustragt worden. Im Vertrauen auf die Richtigkeit unserer Unsichten in Bestress der Unterhandlungspunkte, und auf die gegenseitigen guten Gesinnungen bei unserm Verkehr mit diesen Nationen, haben wir die besten Gründe, auf eine befriedigende Schlichs

tung der stattfindenden Mißhelligkeiten zu hoffen."

"Von Groß=Britanien—das sich im Frieden wie im Kriege auszeichnet,—können wir eine Zeit der friedlichen, ehrlichen und würdigen Mitbewerbung erwarten. Alles, was beide Nationen—gemeinschaftlich oder einzeln—erlebt haben, ist geeignet, eine gegenseitige Achtung und die Ueberzeugung einzuslößen: daß ihre Staatsklugheit verlangt, die herzlichsten Gesinnungen gegeneinander zu erhalten. Diese meine eigenen Ansichten werden ohne Zweisel auch von unseren Wahlbürzgern getheilt. Obgleich das englische Ministerium weder Zeit noch Gelegenheit gehabt hat, seine beabsichtigte Handlungszweise gegen dieses Land gänzlich kund zu thun: so hege ich doch die Hoffnung, daß dieselbe gerecht und friedlich sein wird. Und wenn diese Hoffnung in Erfüllung geht, so können wir mit Vertrauen einer baldigen und billigen Ausgleichung uns

ferer Mißhelligkeiten entgegen sehen."

"Mit den anderen europäischen Mächten ist unser Verkehr auf dem freundschaftlichsten Fuße. Un Rußland, welches durch seine Ausdehnung, zahlreiche Bevölkerung und große Macht einen hohen Rang unter den Nationen behauptet, haben die Vereinigten Staaten immer einen standhaften Obgleich sein feindlicher Einfall in die Freund gehabt. Türkei ein lebhaftes Mitgefühl gegen diejenigen erweckt hat, welche den Verheerungen des Kriegs ausgesetzt waren, so mußten wir bennoch hoffen, daß ber Erfolg zu Gunsten ber Sache ber Bildung und zur Beförderung des Glücks der Menschheit ausfallen würde. Da der Friedensvertrag zwis schen diesen beiden Mächten bestätigt ist, so können wir nicht gleichgültig sein gegen die großen Vortheile, welche dem Handel der Vereinigten Staaten zu Theil werden, durch die Eröffnung der Schifffahrt auf dem Schwarzen Meere, in welches eine freie Einfahrt stattfindet für alle nach russischen Häfen bestimmten Kauffahrteischiffe, deren Flagge im Frieden mit der Pforte ist. Diese Vortheile, deren die meisten euros päischen Mächte bedingungsweise genießen, sind uns bisher Im vergangenen Sommer wurde vorenthalten worden. schon ein vorläufiger aber erfolgloser Versuch gemacht, dieselben zu erlangen, unter Umständen, welche den günstigsten Erfolg Obgleich dennoch die beabsichtigten Zwecke zum versprachen. Theil erreicht worden sind, so bleiben doch fernere Erleichteruns gen, für den Unternehmungsgeist unserer Bürger auf diesem Felde, so wünschenswerth, daß sie unsere eifrigste Aufmerksamkeit verdienen."

"Unser Handel mit Rußland,—obgleich nicht von höchster

Wichtigkeit,—hat allmälig zugenommen, und ist jetzt so aussgedehnt, daß er die pflegende Sorge der Regierung in Ansspruch nimmt. Eine Unterhandlung, welche mit jener Macht angefangen und beendigt wurde durch unsere letzte Verwalstung, hat sich aufgelös't in einen Freundschafts, Schifffahrtssund Handels-Vertrag, welcher dem Senat vorgelegt werden soll."

"Es sind Maßregeln genommen worden, um unsern Hans delsverkehr mit Peru auf einen bessern Fuß zu setzen, als er bisher gestanden; und wenn jene Regierung sich dazu geneigt sindet, so werden daraus wichtige Vortheile für beide Länder

entstehen."

In Betreff der Verbesserung unserer Verfassung, hinsichtlich der Wahl des Präsidenten und Vice-Präsidenten, sagt er:

"Ich möchte eine solche Berbesserung der Verfassung ansempsehlen, welche alle Einmischung in die Wahl des Prässenten und Vice-Prässenten verhindert. Eine Verfahrungssart kann bei der Wahl angenommen werden, wodurch jeder Staat sein jetziges verhältnißmäßiges Gewicht erhält; und sollte der erste Versuch sehlschlagen, so kann dem abgeholsen werden, durch eine nochmalige Wahl zwischen den zwei höchsten Candidaten. Zweckmäßig würde es sein, in solch' einer Verbesserung zugleich die Amtszeit des Prässenten einsach zu bestimmen,—entweder auf 4 oder 6 Jahre. Sollte Letzteres nicht geschehen, so verdient es wohl erwogen zu werden: ob nicht eine Bestimmung nöthig wäre, die Amtssähigkeit solcher Repräsentanten im Congreß auszuheben, welchen die Erwähslung desselben zufallen würde."

Wenn Congresmitglieder verfassungsmäßig nicht zu bes soldeten Regierungsbeamten ernannt werden dürfen, so ist es doch—selbst bei der gewissenhaftesten Pflichtergebenheit,—zebräuchlich, sie zu solchen Aemtern zu erwählen, zu welchen sie für fähiger gehalten werden, als andere Bürger. Allein ohne Zweisel würde die Reinheit unserer Regierung befördert werden, durchihre gänzliche Ausschließung von allen Ernensnungen des Präsidenten, an dessen Erwählung sie verfassungsmäßig theilgenommen. Die Eigenschaft der gerichtlichen Alemter, und die Nothwendigseit: dem Ministerium und den höchsten diplomatischen Aemtern die besten Talente und politischen Erfahrungen zu sichern,—sollten jedoch hiervon

Ausnahmen machen."

"Es gibt vielleicht wenige Menschen, die für sehr lange Zeit ein Amt ober eine Gewalt in Sanden haben können, ohne mehr oder weniger gewissen Gesinnungen zu huldigen, die einer getreuen Erfüllung ihrer Amtspflichten ungünstig Ihre Redlichkeit mag sie schützen gegen unbillige Beschuldigungen wider sie selbst: allein sie pflegen nach und nach mit Gleichgültigkeit auf die offentlichen Angelegenheiten zu feben, und sich ein Betragen zu erlauben, welches einen unges übten Mann empören würde. Alemter betrachtet man als eine Art Eigenthum; und die Regierung gilt mehr als Beför= berungsmittel für die Vortheile von Einzelnen, denn als Werkzeug, das einzig und allein zum Dienste des Bolks bestimmt ist. Der Zweck der Regierung als gesetzgebende Gewalt wird verfehlt und sie selbst zur Maschine gemacht, zum Nuten von Wenigen auf Unkosten von Vielen, durch die Bes stechung Einiger und die Verkehrtheit der Grundsätze und Die Pflichten aller öffentlichen Beams Meinungen Anderer. ten sind so klar und einfach festgestellt, (oder sollten es boch fein,) daß Männer von Berstand sich sogleich in die Erfüllung berselben finden können. Dennoch ist es nur zu wahrschein= lich, daß im Allgemeinen ein langes Bleiben von Männern in den Alemteru mehr Nachtheil bringt, als ihre Erfahrung Ruten gewährt. Deshalb ersuche ich Sie, zu erwägen: ob die Regierung nicht an Wirksamkeit gewinnen und Amtseifer so wohl als Redlichkeit mehr befestigt würden, durch eine allge= meinere Ausdehnung des Gesetzes, welches die Amtsernen= nungen auf vier Jahre beschränkt."

Bolks errichtet werden, hat kein Mann zu irgend einem dersels ben mehr Recht als ein Anderer; denn sie sind nicht dazu bestimmt, besondere Einzelne auf öffentliche Unkosten zu bezgünstigen. Daher geschieht dem Einzelnen kein Unrecht durch Bersetzung, seitdem weder die Erneunung zu einem Amt, noch die Fortdauer desselben eine Sache des Rechts ist. Der Psründner (Incumbent) wird ein Beamter zu dem Zweck, das öffentliche Wohl zu befördern: und sobald dieses seine Entlassung erheischt, soll es nicht seinem Bortheil als dem eines Einzelnen aufgeopsert werden. Das Bolk allein hat sich zu beklagen, wann ein guter Beamter durch einen schlechsten ersetzt wird. Dersenige, welcher abgedankt wird, hat diesselben Mittel, sein Brod zu verdienen, als Millionen Andere,

welche niemals Aemter verwaltet haben. Die vorgeschlagene Beschränkung würde den Begriff des Eigenthums zerstören, welcher jetzt so allgemein mit einem Amte verbunden wird; und obgleich bisweilen der Einzelne dadurch in Noth kommt, so würde doch die Beförderung des Umlaufs (Rotation) der Aemter, welche einen Hauptgrundsatz des republikanischen Glaubens ausmacht, dem ganzen System eine gehörige Wirksfamkeit verleihen."

"Reine bedeutende Beränderungen haben stattgefunden, während der Mußezeit (Recess) des Congresses, in dem Zustande unsers Ackerbaues, unsers Handels und unserer Fabriken. Die Wirkungen des Tariss haben sich den beiden Ersteren nicht so nachtheilig—aber Letzteren auch nicht so vorstheilhaft—gezeigt, als man erwartet hatte. Die Einfuhr fremder Waaren hat sich nicht merklich vermindert; während einheimische Mitbewerbung—unter dem Einfluß einer irrigen Aufregung—die Menge inländischer Erzeugnisse weit über den Bedarf unsers Landes vergrößert hat. Die Folgen davon waren: Niedrigkeit der Preise, augenblickliche Verlegenheiten und theilweise Verluste. Jedoch ist kein gegründeter Zweisel vorhanden, daß die Fabrikanstalten, welche auf Capital gesgründet sind und vorsichtig verwaltet werden, den Schlag überleben und zulett doch vortheilhaft bleiben müssen."

"Eine der schwierigsten Aufgaben für die Regierung ist die Beförderung eines gleichmäßigen Gedeihens dieser drei Haupts gewerbszweige bes Volks; und es ist zu bedauern, daß die verwickelten Beschränkungen, welche jest den Verkehr zwischen den Nationen hemmen, nicht durch gemeinschaftliche Ueberein= kunft aufgehoben werden können: um den Handel in jene Canale zu leiten, die der Unternehmungsgeist-als der alles zeit sicherste Führer—anweisen würde. Allein wir mussen von anderen Nationen immer selbstsüchtige Gesetze erwarten, und sind daher gezwungen, unsere eigenen Verordnungen nach ben Ihrigen zu richten, auf eine Art, die am Besten ernstliche Beeinträchtigungen vermeidet, und wodurch die sich widerstreitenden Gewinnbestrebungen unsers Ackerbaues, unsers Handels und unserer Fabrifen in Einflang gebracht werden Diese Beweggründe veranlassen mich, Ihre Auf: merksamkeit auf den jetzigen Tariff zu lenken, in der Meinung, daß einige seiner Vorschriften der Abanderung bedürfen."

"Die allgemeine Regel zur Feststellung der Zölle auf

fremde Naturs oder Fabrikerzeugnisse ist diejenige, welche unsere eigenen Erzeugnisse in ein billiges Verhältniß der Mitbewerbung gegen die anderer Nationen bringt; und die Beweggründe, auch nur einen Schritt über diesen Punkt hinsaus zu gehen, sind mächtig in Hinsicht solcher Artikel, welche in Kriegszeiten zu den unentbehrlichsten gehören. Wenn wir die Schwierigkeit dieses Geschäfts betrachten, so sehen wir, wie wichtig es ist, dabei mit der größten Vorsicht zu Werke zu gehen. Häusige Veränderungen der Gesetze, in Veziehung auf irgend einen Gewerbszweig, wodurch dessen Werth bestheiligt oder das darin enthaltene Geld in neue Canäle geleistet wird, veranlaßt allezeit gewagte Unternehmungen und

Berluste in den Geschäften."

"Bei den Berathungen über diese wichtigen Gegenstände follten alle örtlichen Ansichten und Vorurtheile sich verlieren in dem patriotischen Entschluß, das Wohl des Ganzen zu befördern. Alle Versuche, sie mit den Parteistreitigkeiten des Tages zu verwickeln, sind durchaus nachtheilig; und ihnen sollte durchaus entgegen gearbeitet werden. Unsere Wirkung auf sie sollten höhere Beweggrunde leiten. Gesetzgebungen, die sich solchen Einflüssen unterwerfen, können nie gerecht sein und auf längere Zeit ben Beifall bes Bolks erhalten, dessen thätige Vaterlandsliebe sich dadurch nicht einschränken und unempfindlich machen läßt, für jenen Beist der Nachgies bigfeit und Festigfeit, der unserm Staatenbund das Leben gegeben und erhalten hat. Nord und Süd, Oft und West follten—mit Aufopferung alles Trachtens nach politischem Uebergewicht-sich vereinigen, zur Erleichterung und Verminderung aller Lasten, welche gerechte Klagen verursachen."

"Der Bortheil des Ackerbanes unsers Vaterlands ist so eng verknüpft mit dem der anderen Erwerbszweige, und seine Wichtigkeit übertrifft die aller anderen so weit, daß es kaum nöthig ist, Ihre besondere Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Da Handel und Fabriken bezwecken, den Werth der Erzeugnisse des Ackerbanes zu erhöhen, und ihre eigenen den Bedürfnissen und Bequemlichkeiten der Gesellschaft anpassen, so ver-

dienen sie die pflegende Sorgfalt ber Regierung."

Bei der Aussicht auf die nicht ferne Zeit, wann kein Schuls dentilgungscapital mehr erfordert wird, sind die Zölle auf solche Einfuhrartikel, die nicht der Mitbewerbung unserer eigenen Erzeugnisse schaden können, die ersten, welche die

Aufmerksamkeit des Congresses in Anspruch nehmen, bei der Beränderung des Tarisse. Unter diesen Artikeln sind Thee und Kassee die vorzüglichsten: sie werden viel im Lande versbraucht, und sind Gegenstände der Nothwendigkeit für alle Classen geworden. Deshalb wird man eine Verminderung der darauf liegenden Zölle als eine allgemeine Wohlthat sühslen: allein, wie jede andere Gesetzveränderung in Vetress handels, sollte sie, um wirksam und nicht nachtheilig zu sein, allmälig stattsinden."

"Zeichen des allgemeinen Wohlstands sind: die vermehrsten Einkünfte von tem Verkauf öffentlicher Ländereien; die Fortdauer der Einkünfte von den Frachts und Einfuhrzöllen, ungeachtet Letztere erhöht wurden, durch das Gesetz vom 19. Mai, 1828; und die ungewöhnlich große Einfuhr im Frühs

jahr 1828."

"Um 1. Januar, 1829, lagen im Schatze: 5,972,435 % 100 Thaler. Die Einnahmen des laufenden Jahrs wurden geschätzt auf 24,602,230, und die Ausgaben desselben auf 26,164,595; also bleiben im Schatze, am 1. Januar:

4,410,070 8 1 Thaler."

"Zur Tilgung der öffentlichen Schuld sollen im gegenwärstigen Jahre bezahlt werden: 12, 405,005 % chalen, wird die ganze Nationalschuld, am nächsten 1. Januar, vermindert sein auf 48,565,406 50 Thaler, mit Einschluß der 7 Millionen Fünsprocentcapital, unterschrieben für die Bank der Berseinigten Staaten. Um vergangenen 1. Juli wurden bezahlt zur Tilgung der öffentlichen Schuld: 8,715,462 87 Thaler. Es wurde besorgt, daß die plötzliche Wegnahme einer so grossen Summe aus den Banken, in welchen sie niedergelegt war, denjenigen sehr nachtheilig sein würde, welche mit Letzteren in Berbindung standen,—zumal in einer für Geldgeschäfte so schweren Zeit: allein dieses Uebel ward völlig abgewendet durch frübzeitige Voranstalten im Schatzamt, und mit der sachverständigen Hülse von Seiten der Bank der Vereinigten Staaten."

Dieser Zustand der Geldangelegenheiten beurkundet die Hülfsquellen der Nation auf eine für ihre Betriebsamkeit höchst schmeichelhafte Urt, und gibt uns die Aussicht: daß die Negierung in kurzer Zeit im Stande sein wird, die öffentliche Schuld ganz zu tilgen. Ist dieses geschehen, dann wird unser Wolk von einer großen Last befreit sein, und nicht nur neur

Beweggründe zur Vaterlandsliebe haben, sondern auch neue Hulfsmittel für die Entwickelung seines Unternehmungsgeistes im Einzelnen. Auch die Geldkräfte der Staaten müssen dadurch vermehrt und in größerer Ausdehnung angewendet werden können zu Gunsten der Erziehung und anderer öffentslichen Gegenstände; während der Föderal-Regierung Mittel genug bleiben, das allgemeine Wohl zu befördern, so weit

sie dazu befugt ist."

"Sobald die Tilgung der öffentlichen Schuld stattgefunben, ist es nicht wahrscheinlich, daß irgend eine Beränderung des Tariffs nach Grundsätzen zur Zufriedenheit des Volks der Union, bis auf eine ferne Zeit die Regierung ohne einen beträchtlichen lleberschuß im Schatze lassen wird: größer, als die laufenden Ausgaben für die Berwaltung betragen. alsdann die Anwendung der Einkunfte zur Tilgung der Schuld aufhört, so wird die Verfügung über dieselben den Congreß zu ernstlichen Berathungen veranlassen; und vielleicht ist es ein Glück für das Land, daß die Entscheidung darüber noch nicht nöthig ist. In Betreff der Schwierigkeiten,—die bis her stattfanden bei Bestimmungen wegen innerer Verbesse: rungen,-verbunden mit benen, welche wir, nach gemachter Erfahrung, gewiß jedesmal zu erwarten haben, wann die Regierung über solche Gegenstände Gewalt ausüben soll: dürfen wir hoffen, daß dadurch die Annahme irgend eines Plans herbeigeführt werde, um die verschiedenen Vortheile ber Staaten zu vereinigen, und ihren Bund zu befestigen. Jedes Mitglied der Union, im Frieden wie im Kriege, wird theilnehmen an den Vortheilen, welche entstehen durch die Berbesserung der inländischen Schifffahrt und durch die Anles gung von Landstraßen in den verschiedenen Staaten. wollen trachten, diese Vortheile zu erringen durch die Annahme eines Systems, das Alle zufrieden stellt. Das bisherige ift von vielen unserer Mitbürger verworfen worden, als eine Verletzung der Verfassung der Vereinigten Staaten: während andere es als unpassend betrachtet haben. Alle fühlen, daß es angewendet worden ist auf Unkosten der Einigkeit in den gesetzgebenden Körpern."

"Der Zustand und das fernere Schicksal der Indianersstämme, innerhalb der Grenzen einiger unserer Staaten, sind Sachen von großer Wichtigkeit, und erregen viele Theilnahme. Lange hat sich die Regierung bestrebt, die Künste der Bildung

- Coult

bei ihnen einzuführen, in der Hoffnung, sie allmälig von ihrem Wanderleben zu entwöhnen. Allein mit diesem Bestreben verband sich ein anderes, welches durchaus unverträglich ist mit dem glücklichen Erfolg des Ersteren. Indem wir den Wunsch äußerten, sie zu bilden und ihnen eine bleibende Lebensart beizubringen, haben wir keine Gelegenheit verfäumt, ihnen ihre Ländereien abzufaufen, und sie selbst immer weiter in die Wildniß hinauszudrängen: wodurch wir sie nicht nur in einem wandernden Zustand erhalten, sondern auch gezwungen haben, uns als ungerecht und gleichgültig gegen ihr Schickfal zu betrachten. Auf solche Art hat die Regierung,obgleich verschwenderisch in ihren Ausgaben für diesen Gegen= stand,—ihr eigenes Werk vernichtet; und die Indianer haben im Allgemeinen, bei ihrem Zurückweichen nach bem Westen, ihre wilden Gewohnheiten beibehalten. Indeß hat ein Theil der sudlichen Stämme,—die mit den Weißen viel umgegan= gen, und in den Kunften bes gebildeten Lebens einigermaßen fortgeschritten waren,—fürzlich den Bersuch gemacht, inner= halb der Grenzen von Georgien und Alabama eine unab= Diese Staaten machten hängige Regierung zu errichten. Ansprüche auf das Recht der alleinigen Oberherrschaft inner= halb ihres Gebiets, und dehnten ihre Gesetze über die India= ner aus; wodurch Letztere veranlaßt wurden, die Bereinigten Staaten um Schutz anzurufen."

"Unter diesen Umständen entstand nun die Frage: ob die Gesammt=Regierung ein Recht habe, dieses Volk in ihren Ansprüchen zu unterstützen?—Die Verfassung sagt: 'fein neuer Staat soll gebildet oder errichtet werden, innerhalb der Gerichtsbarkeit eines andern Staats, ohne die Bewilligung ber Gesetzgebung beffelben.' Wenn die Gesammt-Regierung die Errichtung eines mitverbündeten Staats innerhalb ber Grenzen eines der Mitglieder dieser Union ohne dessen Bewilligung nicht erlauben durfte: um so weniger konnte sie zugeben, daß dort sich eine fremde und unabhängige Regierung bildete. Georgien ist, als Mitglied unserer Föderal-Union, ein unabhängiger Staat, und hat immer Unsprüche gemacht auf gewisse Grenzen, welche ursprünglich in seinem Colonial-Freibrief festgesetzt und später im Friedensvertrag anerkannt worden Der Staat hat diese Grenzen seitdem beibehalten, ausgenommen daß sie verändert wurden bei seiner freiwilligen Abtretung eines Theils seines Gebiets an die Bereinigten Staaten, im Jahr 1802. Alabama wurde in die Union aufgenommen, mit denselben Rechten wie die der ersten Staaten, und mit Grenzen, welche ber Congreß bestimmte. Es gibt keine verfassungsmäßige, gesetzliche oder sonstige Verfügung, nach welcher diese beiden Staaten weniger Macht über die Indianer innerhalb ihres Gebiets hätten, als z. B. Maine oder Würden die Einwohner von Maine dem Neu-York haben. Stamme der Penobscoten wohl erlauben, innerhalb ihres Staats eine unabhängige Regierung zu errichten? und wenn sie dieses nicht erlauben wollten, wäre es nicht die Pflicht der Gesammt-Regierung, sie zu unterstützen, und eine folche Maß= Würden die Bewohner von Neu-York regel zu verhindern? den Ueberbleibseln der Sechs-Nationen wohl erlauben, sich unter dem Schutze der Bereinigten Staaten als ein unabhangiges Bolk zu erklären? Dürfen die Indianer in ihren vorbehaltenen Ländereien eine besondere Republik errichten ? Und sollten sie dazu geneigt sein, wäre es wohl die Pflicht der Regierung, ihnen bei diesem Vorhaben beizustehen? Sollte der Grundsatz, nach welchem diese Fragen einleuchtend zu beantworten sind, aufgegeben werden: so müßte daraus erfolgen, daß diese Regierung zu ganz verkehrtem Zweck eingesetzt worden; und daß es ihre Pflicht wäre, die Staaten, welche sie beschützen soll, zu zerstören."

"Geleitet durch diese Ansicht über die Sache, benachrichstigte ich die Indianer, welche einige Theile von Georgien und Alabama bewohnen: daß sie bei ihrem Versuch,—eine unabshängige Regierung zu errichten,—nicht unterstützt werden würden durch die vollziehende Behörde der Vereinigten Staasten. Ich rieth ihnen, entweder jenseits des Mississppi zu ziehen, oder sich den Gesetzen der beiden Staaten zu unters

werfen."

"Unser Betragen gegen dieses Volk steht in enger Verbinstung mit unserm Nationalcharacter. Der gegenwärtige Zusstand der Indianer, im Gegensatz mit dem, was sie einst waren, nimmt unsere Theilnahme auf eine höchst ergreisende Urt in Unspruch. Unsere Vorväter haben die Indianer im unabhängigen Besitz dieser großen Ländereien gefunden. Durch Ueberredung und Gewalt haben sie dieselben gezwunzen, zurückzuweichen von einem Fluß, von einem Berg zum andern: die einige Stämme ganz ausgerottet waren, und von anderen nur Wenige übrig blieben, um noch eine Zeit lang

ihren ehemals furchtbaren Namen zu erhalten. Umringt von Weißen mit ihren gebildeten Künsten, (welche die Hülfsquellen der Wilden vernichtet, sie selbst aber geschwächt und zu Grunde gerichtet haben,) überwältigt ein gleich unglücklis ches Schicksal jett,—wie einst die Moheganer, Narraganseten und die Delawaren,—auch die Choctaw=, Cherofeesen= und Creek-Indianer; tenn daß ein solches schnell über sie herein= brechen wird, wenn sie innerhalb der Grenzen jener Staaten Ibeiben, leidet keinen Zweifel. Menschlichkeit und Nationalehre verlangen, daß alles Mögliche aufgeboten werde, um ein so großes Unglück abzuwenden. Zu spät ist es jest, zu untersuchen: ob es gerecht war von den Vereinigten Staaten, die Indianer und ihr Gebiet einzuschließen in die Grenzen der neuen Staaten, die sie doch bestimmen konnten. Der Schritt fann nicht ungeschehen gemacht werden; der Congreß fann einen Staat nicht zerstückeln, oder ihn an der Ausübung seis ner verfassungsmäßigen Macht verhindern. Aber das Volk dieser Staaten, (und eines jeden andern Staats,)-bewogen durch das Gefühl der Gerechtigkeit und unserer Nationalehre, -darf Ihnen die wichtige Frage vorlegen: ob etwas gethan werden kann, im Einklang mit den Rechten ber Staaten, um diese vielfach gefränkte Menschenclasse zu erhalten ?"

"Ein Mittel, um diesen Zweck zu erreichen, schlage ich Ihnen zur Erwägung vor; nämlich, die Bestimmung eines großen Landgebiets im Westen des Mississppi, außerhalb aller bis jetzt gebildeten Staaten oder Territorien: um es den Indianerstämmen zu übergeben und zuzusichern, so lange als sie es besitzen mögen; so daß ein jeder Stamm ein genau bezeichnetes Recht über das ihm zuerkannte Land ausüben Dort mögen sie sicher leben im Genuß ihrer selbst gewählten Regierungen, ohne weitere Abhängigkeit von den Bereinigten Staaten, als nöthig ist zur Erhaltung des Friebens an den Grenzen und zwischen den verschiedenen Stams Dort mögen die Wohlwollenden versuchen, sie zu leh= ren und aufzuklären: um, durch Beforderung der Ginigkeit und Eintracht unter ihnen, nach und nach einen neuen und glücklichen Staat heranzubilden. Dann wird ihr Geschlecht fortbauern, um die Menschlichkeit und Gerechtigkeit unserer

Regierung zu beurfunden."

"Diese Auswanderung sollte freiwillig stattfinden; denn cs wäre grausam und ungerecht, wenn wir die Urbewohner dieses Landes zwingen wollten, die Gräber ihrer Bäter zu verlassen und im fernen Lande eine Heimath zu suchen. Aber man sollte ihnen erklären: daß sie sich, wenn sie innerhalb der Grenzen der Staaten blieben, auch den Gesetzen derselben unterwersen müßten. Zur Vergeltung für ihren Gehorsam würde man sie ohne Zweisel beschützen im Genuß der Bestzungen, welche sie durch ihren Fleiß verbessert haben. Allein es scheint mir irrig, anzunehmen: daß sie unter den jezigen Umständen Ansspruche machen können auf Ländereien, die sie weder bewohnt noch verbessert, sondern nur von ihren Bergen aus gesehen oder auf der Jagd durchstrichen haben. Wenn sie sich den Gesetzen der Staaten unterwersen und, wie andere Bürger, Schutz erhalten für ihre Personen und ihr Eigenthum, so werden sie sich bald vermengen mit der Masse unserer Bes

völferung."

"Ich kann diese Mittheilung nicht schließen, ohne Ihnen die gerechten Unsprüche vorzulegen, welche bie Bevollmächtigten des Commodores Stephan Decatur, seine Offiziere und Schiffsmannschaft machen: sie wurden veranlaßt durch die Wiedereroberung ber Fregatte Philadelphia, unter den Batterien von Tripoli. Obgleich ich weiß, daß es nach der alls gemeinen Regel bei einer Regierung wie die Uns'rige nicht schicklich ist, daß die vollziehende Behörde sich in irgend etwas einmische,—da jeder einzelne Bürger bas Recht hat, sich un= mittelbar bittschriftlich an den Congreß zu wenden-: so bes trachte ich diese Sache boch als einen ganz besondern Fall, und halte es für meine Pflicht, dieselbe Ihrer günstigen Berücksichtigung zu empfehlen. Außer der Gerechtigkeit dieser Unsprüche, nach anderen ähnlichen, welche anerkannt und befries digt worden sind, beziehen sie sich auf eine kühne und patrietische Handlung, die unserer jugendlichen Seemacht Leben und Vertrauen erweckt, und soviel als jede andere Heldenthat in unserer Geschichte unsern Nationalcharacter erhöhet hat. Daher billigt die öffentliche Dankbarkeit diese Ansprüche; und ein Lohn, der eine Aufmunterung für unsere braven Seeleute sein würde, sollte nicht vorenthalten werden."

"Nun empfehle ich Sie, meine Mitbürger! der Leitung Gottes des Allmächtigen, im vollen Vertrauen auf seine alls gütige Vorsehung, daß er unsere freien Verfassungen erhalten werde; und mit dem innigen Gebet: daß ich,—welche Irrsthümer ich auch begehen möge, bei der Erfüllung der schweren

Pflichten, die mir zu Theil geworden,—fräftige Hülfsmittel finden werde, in der Einstimmigkeit und Weisheit Ihrer Nathschläge."

Im Repräsentantenhaus gab, am 18. März, 1830, der Uusschuß wegen der Ländereien für Erziehung' folgenden

Bericht:

Die Ansprüche der Vereinigten Staaten auf öffentliche Kändereien stammen aus vier Quellen: 1) aus Verträgen mit fremden Mächten; 2) aus Abtretungen von einzelnen Staaten, durch Empfehlung des Congresses unter der alten Conföderation; 3) aus Verträgen mit Georgien; 4) aus Verträgen mit den Indianerstämmen. Bald nach der Unabhängigfeits-Erflärung wurde eine wichtige Frage aufgeworfen, in Bezug auf den Theil der Vereinigten Staaten, das West-land genannt, damals noch wild und unbenußt. Einige wenige der Staaten machten darauf Ansprüche, als auf ihr besonderes Eigenthum. Andere bestritten die Gültigkeit derselben, und behaupteten: daß das noch unbenußte Land, welches durch die vereinigten Bemühungen des Volks von der Krone absiel, als das gemeinschaftliche Eigenthum aller

Stäaten betrachtet werden müßte.

Damals wurden diese Kändereien als ein großes Capital angesehen, aus welchem die Revolutionsschuld größtentheils bezahlt werden könnte; und man erklärte es für unrecht: daß gewisse Staaten sich das Ganze zueignen sollten, "um in kurzer Zeit ihre Ausgaben wieder zu ersetzen," während doch andere in gleichem Maße beigetragen, dieses Eigenthum zu erlangen; und "daß die Fortsetzung des Kriegs unter dem Druck einer ungeheuren Schuld verhindert würde." Gefühl einer allseitigen Gerechtigkeit, und zufolge eines Beschlusses des alten Congresses von 1780, verstanden sich die Staaten Virginien, Massachusetts, Connecticut und Neu-York, (welche Ansprüche hatten auf das ganze Ländergebiet im Nordosten von Dhio,) dasselbe—mit einigem Vorbehalt an die Bereinigten Staaten abzutreten. Im Jahr 1787 trat Süd-Carolina alle seine Besitzungen außerhalb seiner jetzigen Grenzen an die Bereinigten Staaten ab.

Seit der Annahme der gegenwärtigen Verfassung trat Nord-Carolina, im Jahr 1790, an die Vereinigten Staaten alles kand ab, das jenseits der Allegany-Gebirge liegt und jett den Staat Tennessee bildet; welches kand indeß so vielen Ausprüchen (die sich auf frühere Bewilligungen des Staats bezogen,) ausgesetzt war, daß die Regierung von dessem Verkauf keinen Vortheil gehabt hat. Alle Abtretungen gaben den Bereinigten Staaten das Recht des Besitzes und der Gerichtsbarkeit, und erklärten,—in gleichen Ausdrücken, wie die, welche bei der Abtretung von Birginien gebraucht wurden, —daß die also abgetretenen Länder betrachtet werden sollen als ein gemeinschaftliches Capital, zum Ruten und Vortheil folder Staaten (mit Einschluß Virginien's), welche Mits glieder der Conföderation oder des Föderalbundes besagter Staaten sind ober es noch werden; und zwar nach Verhälts niß ihrer einzelnen Leistungen bei ben gemeinsamen Lasten und Ausgaben. Zu diesem Zweck, und zu keinem andern, soll darüber gewissenhaft und treu verfügt werden. Diese den Bereinigten Staaten übertragenen Ländereien können in keinem Fall und auf keine Art an irgend einen abtretenden Staat zurückfallen, oder bas besondere Eigenthum eines einzelnen Staats werden: sie sind ausdrücklich bestimmt worden zu einem gemeinschaftlichen Capital, und der Congreß hat die Bollmacht darüber erhalten.

So schnell, als die Bevölkerung nur gestattete, sind auf den öffentlichen Ländereien neue Staaten entstanden, sowohl innerhalb als außerhalb des westlichen Gebiets, mit allen politischen Nechten der ersten Staaten. Und bei ihrer Aufsnahme in die Union haben sie sich durch Bertrag ausdrücklich verpslichtet: daß die Gesetzgebung sich jemals weder mit der Berfügung über das Land einlassen, noch in die Berordnungen eingreisen sollte, welche der Songreß für nöthig erachten möchte, um den Käusern desselben ihre Besitztiel zu vers

sichern.

Bei der Ausübung seines Rechts, über die öffentlichen Länsbereien zu verfügen, hatte der Congreß große Ausmessungen anbesohlen, um Stadtgebiete, Bezirke und Unterbezirke von zweckmäßiger Gestalt abzutheilen, welche zu dieser Zeit über 150 Millionen Acker betrugen. Der ganze Flächeninhalt des bis zum 1. Januar, 1830, verkauften Landes belief sich auf 22½ Millionen Acker, wosür die Summe von 37,145,876 Thaler eingenommen und zur Tilgung der öffentlichen Schuld verwendet worden ist.

Außer dieser Bestimmung, die zum gemeinschaftlichen Nuten eines jeden Staats ist, hat der Congreß für jedes Stadt-

gebiet von 6 Quabratmeilen, in jedem Staat des Nationals Territoriums-eines Flächenraums von 5,000,000 Acker,ein Stück Land von 640 Acker bewilligt, das die Einwohner folcher Städte benußen können, um Schulen barauf zu bauen. Ferner hat der Congreß benselben Staaten die Salzquellen bewilligt, so wie ein Zwanzigstel von dem Gelde, das aus dem Berkauf der Ländereien gelöst worden, um dafür Landstraßen und Canale anzulegen. Außer diesen aligemeinen Bewillis gungen hat der Congreß noch durch besondere Gesetze bedeutende Geschenke gemacht, an Ihmnasien, Academien und einzelne Personen; wie auch für Canale, Berbesserung schiff= barer Fluffe, und andere Gegenstände von örtlicher und alls gemeiner Wichtigkeit. Chemals wurden Schenkungen von öffentlichen Ländereien nur sparsam und vorsichtig gemacht; boch in letzterer Zeit hat sich eine größere Freigebigkeit gezeigt: und in den Jahren 1827 und '28 überstieg allein der Betrag der Schenkungen für innere Verbesserungen den der Verkäufe. Obgleich die meisten Bewilligungen zur Beförderung gemeinnütziger Gegenstände bestimmt sind, so geschehen sie dech, ihrer Natur nach, oftmals aus Parteilichkeit, und gewähren ungleiche Vorrechte für einzelne Theile des Landes. über alle öffentlichen Ländereien durch besondere Gesetze des Congresses verfügt werden sollte, so würde die Gesetzgebung mit großen Schwierigkeiten verbunden sein; und bei allem geduldigen Fleiß und den reinsten Absichten wäre es dem Congreß unmöglich, unter die verschiedenen Staaten ber Union die Bewilligungen so zu vertheilen, daß gleiche Gerech= tigkeit und allgemeine Zufriedenheit stattfinden. Verkauf der Ländereien war die Bestimmung der Verkauf= preise immer ein schwieriger und wichtiger Gegenstand. er zu hoch oder zu niedrig sei, ob er in Zukunft allmälig erhöht oder erniedrigt merden musse: darüber wünscht der Ausschuß seine Ansichten nicht mitzutheilen. Ginige Meinungen find in so fern geäußert worden: daß eine freigiebige Wesinnung den Congreß veranlassen sollte, die Preise zum Vortheil neuer Staaten ganz niedrig zu stellen, und deshalb die Ländes reien ohne Mücksicht Allen zu bewilligen, welche dieselben haben wollen, um sie zu bebauen. Der Ausschuß hegt ganz die Meinung, daß die öffentlichen kändereien nicht als die Quelle großer Einkünfte betrachtet werden sollten; allein sie können nicht weggegeben werden—auch nicht auf eine parteiische Art, ohne daß die Rechte der Staaten und das in die Gesammt-Regierung gesetzte Vertrauen dadurch verletzt würden. Der Veist sollte nie so hoch sein, daß er die Auswanderung und den Ablathum im Westen verhindert; aber auch nicht so niedrig, das dadurch übertriebene gewinnsüchtige Unternehmungen veranlaßt werden, welche den eigentlichen Werth des gekaufsten Landes verringern, und dem Ackerdau nachtheilig sind. Der Preist sollte vielmehr mäßig festgesetzt werden, um die Erlangung von Bauereien zu erleichtern, für alle wenig vers mögenden und arbeitsamen Leute: damit die neuen Ländes reien so schnell angebaut werden, als die steigende Bevölkerung es nöthig macht.

Seit dem Beginn der Verwaltung des Präsidenten Jackson ward mit Groß-Britanien ein Vertrag geschlossen,—in Betresst des Handels zwischen den Vereinigten Staaten und den englischen Kolonien in Nordamerika und Westindien;—wosdurch ein Mißverständniß geschlichtet worden ist, das seit Jahren einen fast ununterbrochenen Streit und nicht weniger als sechs Unterhandlungen veranlaßt hat. Dieser Vertrag verspricht einen höchst günstigen Erfolg, sowohl für unser Land, als auch für Groß-Britanien. Während der ganzen Unterhandlung, die diesen erwünschten Vergleich herbeigeführt, hat England die freundlichsten Gessungen und eine aufzrichtige Neigung bewiesen, mit den Vereinigten Staaten die

besten Berbindungen zu erhalten.

Auch andere Verträge, ebenso vortheilhaft als ehrenvoll für unser Land, sind geschlossen worden mit den Regierungen von Frankreich, Dänemark, Brasilien und Colombia: wodurch die Forderungen amerikanischer Bürger gegen dieselben anerkannt und bezahlt worden sind. Einige dieser Forderungen waren von langer Zeit her, besonders die gegen Frankreich; aber durch die kräftigen Bemühungen unsers Gesandten am frans zosischen Hofe, so wie durch die großmüthigen Gesinnungen des jetzigen Königs Ludwig Philipp, sind diese Forderungen Hoffentlich werden hierdurch die Vorurs befriedigt worden. theile verschwinden,—welche bei Vielen entstanden waren, wegen der langen Vorenthaltung der Gerechtigkeit gegen unsere Bürger—: um ben Einklang und die Freundschaft wieder herzustellen, welche zwischen beiden Nationen während unserer Revolution und der darauf folgenden Jahre statts gefunden.

Mit Colombia und Merico sind ebenfalls vortheilhafte Verträge geschlossen worden. Der mit Ersterem hat unsere Bürger befreit von einer schweren Handelsabgabe, und zeigt

sich seitdem sehr vortheilhaft für unsern Sandel.

Am 7. April, 1831, verlangten der Kriegssecretär, der Secretär des Schatzes und der Secretär des Seewesens ihre Entlassungen vom Präsidenten, welcher sie alle bewilligte; ein Gleiches that am 11. desselben Monats der Staatssecretär,

wozu der Präsident ebenfalls seine Einwilligung gab.

Hierauf ernannte der Präsident folgende Herren zu den erledigten Aemtern: Edward Livingston, zum Staatssecrestär; Lewis Mckane, zum Secretär des Schapes; Levi Woodbury, zum Secretär des Seewesens; Roger B. Tanen, zum General-Anwald (Attorney); Wm. T. Barrry, zum General-Postmeister.

Die Nationalschuld ist einigermaßen vermindert worden: Herr M'Lane, der neue Secretär des Schatzes, berichtete die Bezahlung von 6,000,000 Thaler, am 1. Januar, 1832.

# Bevölkerung der Vereinigten Staaten.

Zunahme ven 10 zu 10 Jahren.

| Staaten.       | 1790      | 1800      | 1810      | 1820      | 1830      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maine,         | 96,540    | 151,719   | 228,705   | 298,335   | 399,468   |
| M.Hampshire,   | 141,899   | 183,761   | 214,360   | 244,161   | 269,533   |
| Massachusetts, | 378,717   | 423,245   | 472,040   | 523,287   | 610,014   |
| Rhode Island   | 69,110    | 69,122    | 77,031    | 83,059    |           |
| Sonnecticut,   | 238,141   | 251,002   | 268,042   | 275,202   | 297,711   |
| Berment,       | 85,416    | 154,465   | 216,713   | 235,764   | 280,679   |
| Neu-York,      | 340,120   | 586,756   | 959,049   | 1,372,812 | 1,913,508 |
| Meu=Jersen,    | 184,139   | 214,949   | 245,555   | 277,575   | 320,779   |
| Pennsylvania,  | 434,373   | 602,365   | 810,091   | 1,049,458 | 1,347,672 |
| Delaware,      | 59,096    | 64,273    | 72,674    | 72,749    | 76,739    |
| Maryland,      | 319,728   | 341,548   | 380,546   | 407,350   |           |
| D. Celumbia,   |           | 14,098    |           | 33,039    | 39,588    |
| Birginien,     | 748,308   | 880,200   | 974,622   | 1,065,379 |           |
| M. Carelina,   | 393,751   | 478,103   | 555,500   | 638,829   | 738,470   |
| S. Carolina,   | 249,073   | 345,591   | 415,115   | 502,741   | 581,458   |
| Georgien,      | 82,548    | 162,101   | 252,433   | 340,987   | 516,504   |
| Kentucky,      | 73,077    |           | 406,511   | 564,317   | 688,844   |
| Tennessee,     | 35,791    | 105,602   | 281,727   | 422,813   |           |
| Ohio,          |           | 45,365    | 230,760   | 581,434   |           |
| Indiana,       |           | 4,375     | 24,520    | 147,178   |           |
| Mississippi,   | 1         | 8,850     | 40,352    | 75 448    |           |
| Illinois,      |           |           | 12,282    | 55,211    | 157,575   |
| Louisiana,     |           |           | 76,556    | 153,407   | 215,791   |
| Missouri,      |           |           | 20,845    | 66,586    | 140,084   |
| Alabama,       | and br    |           |           | 127,901   | 309,206   |
| Michigan,      | ·         |           | 4,762     | 8,896     |           |
| Urkansas,      |           |           | r dit.    | 14,273    |           |
| Florida,       |           | •         |           | ₩ .       | 34,725    |
| Zusammen:      | 3,929,827 | 5,305,925 | 7,289,314 | 9,638,131 | 10050402  |

|          | 1830. |         |
|----------|-------|---------|
| arolina, |       | 15.657  |
| en,      |       | 51.472  |
| to,      |       | 22.056  |
| Tee, .   |       | 62.044  |
|          |       | 61.998  |
| 1a,      | •     | 132.087 |
| ppi, .   |       | 81.032  |
| 8,       |       | 185.403 |
| na, .    |       | 40.665  |
| ri.      |       | 110.380 |
| ia, .    |       | 141.574 |
|          |       | 250.031 |
| 18,      |       | 113.273 |
|          |       |         |
|          | an, . | an,     |



Das erste Gebaube bei Detroit wird errichtet von frangofischen Goldaten, im Jahre 1670. G. 479.



Dber Feldwebel Champe's Abentener. S. 499.

## Zwanzigstes Capitel.

Nachdem wir unn die Geschichte bis zum fünften Census vollendet, erzählen wir hier gewisse Abenteuer, welche zwei Revolutionshelden bestanden haben. Wir wollten nicht den Faden der Geschichte unterbrechen, durch die Mittheilung dersselben nach chronologischer Folge. Sie sind so anziehend und merkwürdig, daß sie überall eine passende Stelle sinden.

## Abenteuer des Oberfeldwebels Champe.

Nach der Gefangennehmung und Ueberführung des Masiors Undré als Spion, am 10. September, 1780, entwarf General Washington den Plan, den General Urnold—welscher gerade in Neu-York war,—zu fangen und André freizulassen. Er berief den Major Lee zu sich, um mit ihm über diesen Gegenstand zu berathen, und einen Mann auszusinden, der eine so gefährliche Unternehmung vollbringen könnte.

"Ich habe nach Ihnen geschickt," sagte General Washingston, "in der Hoffnung, daß Sie irgend Einen unter Ihrem Befehl haben, der Willens ist, eine schwierige und gefahrvolle That zu unternehmen. Wer sich dazu versteht, wird mich persönlich sehr verpflichten, und von Seiten der Vereinigten Staaten will ich ihn reichlich belohnen. Keine Zeit ist zu verlieren: er muß wo möglich noch diese Nacht fort. Ich habe den Plan, Arnold zu fangen und André zu retten."

Major Lee nannte einen Oberfeldwebel unter seinem Besfehl, Namens Champe, einen Virginier. Dieser war ein Mann von starkem Körperbau, ernst, tiefsinnig und verschlossen; dabei von erprobtem Muthe und unbeugsamer Standshaftigkeit.

Major Lee rief Champe, und theilte ihm den Plan mit. Dieser war: Champe sollte ausreißen, nach Neu-York flüchsten, sich dem Feinde freundlich zeigen, und Arnold beobachten: um eine schickliche Gelegenheit abzupassen und—mit Hülfe eines zuverlässigen Gefährten—Arnold zu ergreisen, und ihn zu einem bestimmten Platze am User des dortigen Flusses zu schaffen, wo ein Boot bereit sein sollte, sie fortzubringen.

Champe hörte dem Vorschlag aufmerksam zu, und antworstete—mit dem Gefühl eines Mannes von Ehre und Redlichsteit—: "daß weder Schwierigkeit noch Gefahr ihn abschreckte,

sogleich auf den Vorschlag einzugehen: sondern bloß die Schande des Davonlaufens und die Heuchelei, mit dem

Feinde in Verbindung zu treten."

Auf den ersten Einwurf antwortete Lee: daß—obgleich er den Schein annähme, auszureißen,—er doch nur dem Willen seines Oberbesehlshabers gehorchte, und demnach seine Handelung nicht als straf bar betrachtet werden könnte; daß ferner,—wenn auch sein guter Ruf eine Zeit lang leiden müßte,—einst doch Alles zu seiner Ehre sich aufklären würde. Hinssichtlich des zweiten Einwurfs sagte er ihm: daß die Abssicht,—einen so schuldigen Menschen wie Arnold der Gerechtigkeit zu überliesern, und einen jungen, liebenswürdigen und talentvollen Mann wie André zu retten, und zugleich dem Baterland einen so großen Dienst zu leisten,—mehr als hinreichend wäre, den bloßen Schein des Bergehens zu rechtsfertigen.

Shampe's Bedenklichkeiten wurden endlich gelös't, und er nahm den Auftrag an. Es war Nachts um 11 Uhr. Mit seinen Verhaltungsregeln in der Tasche, kehrte er zurück in's Lager, nahm seinen Mantel, sammt Felleisen und Regelbuch, bestieg sein Pferd und ritt auf gut Glück seinem Schicksal

entgegen.

Kaum war eine halbe Stunde vergangen, als Capitan Carnes, der Ordonnang-Offizier, vor dem Major Lee erschien, —der vergebens zu ruhen suchte,—und ihm berichtete: daß die Scharmache einem Dragoner begegnet, der—auf Zuruf derselben-seinem Pferde die Sporen gegeben und die Flucht ergriffen hätte. Lee,—in der Hoffnung, Champe's Flucht zu begünstigen, oder wenigstens seine Verfolgung zu verzögern,-schützte Müdigkeit vor, und sagte dem Capitan: daß die Scharwache vermuthlich einen Bauer für einen Dra= gener gehalten hätte. Allein Carnes ließ sich nicht so leicht bernhigen, und ging schnell zurück, um seine Leute zu versams Bei der Musterung fand es sich, daß Champe abwe= Nun fehrte ber Capitan zum Major Lee zurück, berichtete ihm seine Entdeckung, und theilte ihm zugleich mit, daß er eine Abtheilung seiner Leute ansgeschickt, um Champe zu verfolgen: weshalb er ihn um einen schriftlichen Befehl ersuchte. Lee verzögerte Letztern, so lange er konnte, ohne Berdacht zu erregen. Dann sagte er: "Bringt ihn mir lebendig, daß er büße im Angesicht des Heers; aber tödtet. ihn, wenn er sich wehren oder wieder entwischen follte, nach-

dem er gefangen worden."

Raum war Champe fort, als es anfing zu regnen, so daß die Dragoner der Spur seines Pferdes nachfolgen konnten, dessen Hufeisen—so wie die des ganzen Heers,—von eigener Form waren; dazu kam, daß jedes noch ein besonderes Zeichen hatte, und sein Abdruck sehr leicht zu unterscheiden war.

Middleton, der Anführer des verfolgenden Haufens, verließ das Lager einige Minuten nach 12 Uhr, so daß Champe nur etwas über eine Stunde voraus war: eine weit fürzere Zeit, als Lee erwartet hatte. Während der Nacht wurden die Dragoner oft aufgehalten, um den Weg zu untersuchen; als aber der Morgen kam, wurde der Husschlag des Pferdes so sichtbar, daß sie ihre Eile verdoppelten. Einige Meilen oberhalb Bergen, eines Dorfes drei Meilen von Neu-York, entdeckten sie Champe, wie er (ungefähr eine halbe Meile entfernt, jenseits des Hudsonsflusses) einen Hügel hinaufritt. Slücklichen Weise ward Champe seine Berfolger in demselben Augenblick gewahr, und—ihre Absicht errathend—gab er seinem Pferde die Sporen, in der Hossend, zu entkommen.

Da er einen andern Weg einschlug, so verloren sie ihn eine Zeit lang aus dem Gesichte; aber bald sahen sie ihn wieder, als er sich bem Flusse näherte. Seine Gefahr erkennend, schnallte er das Felleisen—welches seine Kleider und sein Regelbuch enthielt,-fest an seine Schultern, und schickte sich an, nöthigenfalls durch den Fluß zu schwimmen. Rasch war seine Klucht, aber auch rasch die Verfolgung. Schon hatten Middleton und sein Haufen sich ihm bis auf wenige Hundert Ellen genähert, als Champe vom Pferde und in den Fluß sprang: indem er einige brittische Galeeren, die in geringer Entfernung im Flusse lagen, laut um Hulfe anrief. Sogleich stieß ein Boot ab, um dem Feldwebel beizustehen, und ein Feuer begann auf seine Verfolger. Champe wurde an Bord genommen und sogleich nach Neu-York gebracht, mit einem Brief vom Capitan der Galeere, worin er den Vorfall berich= tete, von welchem er Augenzeuge gewesen.

Nachdem die Verfolger des Feldwebels Pferd und Mantel genommen, kehrten sie zurück in's Lager, wo sie am nächsten Tage um 3 Uhr ankamen. Bei ihrem Erscheinen mit dem wohlbekannten Pferde, verbreitete sich der Lärm, daß der Schurke getödtet wäre; und Major Lee schwebte einen Ausgenblick lang in unbeschreiblicher Angst, daß der treue, ehrliche und unerschrockene Champe seinen Tod gefunden. Aber bald beruhigte die Wahrheit seine Besorgniß, und er eilte zu Washington, um ihm mitzutheilen, daß sein Plan so weit

geglückt war.

Shampe wurde bald nach seiner Ankunst in Neu-York zum Sir Henry Clinton gesandt, der ihn freundlich behandelte und über eine Stunde lang bei sich behielt, um verschiedene Fragen an ihn zu thun. Einige davon waren solche, daß der Feldwebel seine ganze List auf bieten mußte, um bei deren Beantwortung keinen Verdacht zu erregen. Es gelang ihm: Sir Henry gab ihm einige Guineen, und empfahl ihn an Arnold, welcher amerikanische Rekruten zu haben wünschte. Arnold empfing ihn gütig, und schlug ihm vor: in seine Legion einzutreten; allein Champe äußerte den Wunsch, sich vom Kriege zurückzuziehen; versicherte indeß den General, daß er sich veilleicht noch besinnen und Dienste nehmen würde.

Champe fand Mittel, dem Major Lee Nachricht"zu geben von seinen Abenteuern; allein unglücklicher Weise gelang es ihm nicht, wie er es wünschte, vor André's Hinrichtung Arnold zu fangen. Zehn Tage vorher, ehe Champe sein Vorhaben vollbringen wollte, erhielt Lee seine letzte Nachricht: worin er die dritte folgende Nacht festsetzte, mit einem Hausen Dragosner in Hoboken—Neu-York gegenüber—zusammenzutressen, wo er dann den Offizieren Arnold zu überliesern gedächte.

Champe war in Arnold's Legion eingetreten, und seit dieser Zeit hatte er die gewünschte Gelegenheit, das Thun und Treiben des Generals zu beobachten. Er bemerkte, daß Letzterer jede Nacht um 12 Uhr sich nach Hause zu begeben, und ehe er zu Bett ging, immer den Garten zu besuchen pflegte. Während eines solchen Gartenbesuchs wollten ihn nun die

Verschwornen ergreifen und sogleich knebeln.

Nahe am Hause, worin Urnold wohnte, und in welchem Champe sich seiner zu bemächtigen hoffte, hatte dieser mehrere Pfähle vom Zanne losgemacht und wieder leicht befestigt: so daß er ohne Mühe und Lärm in ein benachbartes Gäßchen gelangen konnte. In dieses wollte er seinen Gefangenen bringen, mit dem Beistand seines Cameraden, eines der beiden Gehülfen, die ihm vorgestellt worden waren durch den Freund, mit welchem Champe zuerst Bekanntschaft gemacht hatte,

durch einen Brief des Oberbefehlshabers. Dieser Freund hatte ihn bisher mit Rath und That unterstützt, um die Unternehmung auszuführen. Champe's anderer Gehülfe war in einem Boote—an einem der Werfte des Hudson=

flusses,-bereit, die Gesellschaft aufzunehmen.

Champe und sein Camerad beabsichtigten, sich beide unter Arnold's Schultern zu stellen, ihn aufzuheben, und ihn auf diese Art durch die unbesuchtesten Gassen und Straßen bis zum Boot zu tragen. Im Fall, daß sie angeredet würden, wollten sie ihn als einen betrunkenen Soldaten ausgeben, den sie in's Wachhaus brächten. Hatten sie das Boot erreicht, so waren alle Schwierigkeiten überwunden, denn ohne Gefahr oder Hinderniß konnten sie dann das Ufer von Neu-Jersen erreichen.

Sobald Major Lee diese Nachricht bekam, theilte er sie dem Oberbesehlshaber mit, der höchst zufrieden war mit der ersfreulichen Kunde. Er befahl dem Major Lee, dem Feldwes bel entgegen zu gehen, und Sorge zu tragen, daß Urnold

unverlett blieb.

Der bestimmte Tag kam heran, an welchem ber Major Lee, mit drei gesattelten Pferden (für Arnold, Champe und seinen Gehülfen) das Lager verließ, ohne daß er auch nur den mindesten Zweifel hegte, hinsichtlich des Gelingens der Unternehmung, zufolge der zuletzt erhaltenen Nachricht. Mitternacht erreichte die Gesellschaft Hoboken, wo sie sich in einem benachbarten Gehölz versteckte. Lee stellte sich mit brei Dragonern am Ufer des Flusses auf.—Eine Stunde nach ber andern verstrich: - fein Boot erschien. Endlich bei Tagesanbruch zog sich der Major zurück zu seinen Leuten, begab sich dann mit ihnen und den Handpferden in's Lager, und überbrachte dem Oberbefehlshaber die Nachricht von dem eben so verdrießlichen als unerklärlichen Mißlingen der Unternehmung. Washington hatte, nachdem er Champe's Plan und Mittheilung durchgelesen, die sichere Hoffnung gehegt: daß endlich sein mit rastlosem Eifer verfolgter Zweck in Erfüllung gehen würde; und seine Freude über diese hoffnung war unverhehlt. Aber mit Betrübniß sah es jett den unerwarteten Ausgang; auch mußte er befürchten, daß sein treuer Keldwebel am Ende bei seiner schwierigen und gefahrvollen Unternehmung entdeckt worden war.

Nach einigen Tagen erhielt Major Lee von Champe's

Gönner und Freund einen Brief ohne Unterschrift, mit der Nachricht: daß Arneld am Tage vor der zur Ausführung des Borhabens festgesetzten Nacht sein Quartier nach einem andern Theile der Stadt verlegt hätte, um die Einschiffung der Truppen selbst zu leiten, die sich—wie es hieß,—zu einem Ariegszug anschickten, welchen er selbst besehligen wollte. Ferner wurde berichtet, daß die amerikanische Legion, (welche größtentheils aus amerikanischen Ueberläusern bestand,) aus den Kasernen in eins der Transportschiffe gebracht worden war, wegen der Besorgniß: daß, wenn diese Leute am Lande blieben, viele von ihnen wieder entwischen möchten.

So traf es sich denn, daß Champe,—austatt über den huds son zu kommen,—an Bord eines der Transportschiffe gebracht wurde, auf welchem er bleiben mußte, die Urnold in Virginien landete. Auch konnte er nicht eher vom brittischen Heere entwischen, als nach dessen Bereinigung mit Cornwallis bei Petersburg, wo er davonlief. Er begab sich dann in's obere Virginien, von dort nach Nordcarolina (in die Rähe der Saura-Städte), verließ aber nicht das freundliche Gebiet dieses Staats. Endlich gelangte er glücklich zum amerikanisschen Heere, gleich nachdem es über den Congaree gegangen,

um Lord Rawdon zu verfolgen.

Sein Erscheinen erregte großes Aufsehen unter seinen früsheren Cameraden, welche erstaunten, als sie den herzlichen Empfang sahen, der ihm zu Theil wurde von seinem ehemaligen Major, dem jetzigen Oberst-Lieutenank Lee. Bald versbreitete sich seine ganze Geschichte, und erwarb ihm von Neuem die Liebe und Achtung, deren er bei den Offizieren und Soldaten schon früher genossen hatte. Sein fühnes und gewagtes Unternehmen erregte allgemeine Bewunderung.

Champe wurde dem General Greene vorgestellt, welcher gern das Bersprechen des Oberbefehlshabers erfüllte, so weit es in seiner Macht stand. Er versah den Feldwebel mit einem guten Pferde nehst Neisegeld, und sandte ihn zum General Washington, der Champe's Wünsche zuvorkommend erfüllte, und ihm den Abschied gab: damit nicht etwa das veränderliche Schickfal des Kriegs ihn in die Hände der Feinde liesern möchte, durch welche er, wenn sie ihn erkannten, gewiß am Galgen hätte sterben müssen.

Wir fügen bloß noch hinzu, im Betreff des spätern Lebens dieses merkwürdigen Abenteurers, daß General Washington,

—als er 1798 von dem Präsidenten Adams den Oberbesehl des Heers erhielt, welches das Land wider die Feindseligkeiten der Franzosen vertheidigen sollte,—zu dem Oberst-Lieutenant Lee sandte, um sich nach Champe zu erkundigen. Er beabssichtigte, ihn an der Spitze einer Compagnie Fußvolk in's Feld zu schicken. Lee sandte nach Loudon-County, in Birginien, (wo Champe sich nach erhaltenem Abschied vom Heere niedersgelassen hatte,) und erfuhr, daß der brave Soldat nach Kenstucky gezogen und bald darauf gestorben war.

#### General Putnam's Abenteuer.

General Putnam, der mit einer bedeutenden Kriegsmacht bei Reading (in Connecticut) stand, war gerade im Begriff, seine äußeren Borposten (bei Horse-Neck) zu besuchen, als er durch den Gouvernör Tryon mit 1,500 Mann angegriffen wurde. Putnam hatte nur eine Abtheilung von 150 Mann, mit zwei Feldstücken ohne Pferde und Zugstränge. Er pflanzte jedoch sein Geschütz auf (in der Nähe des Bethauses auf der Anhöhe) und fuhr so lange fort, auf den andringenden Feind zu seuern, bis dessen Reiterei erschien und den Angriff begann. Jetzt befahl der General seinen Leuten: sich eiligst zurückzuziehen in einen benachbarten Sumpf, der für Pferde unzugänglich war; er selbst gab seinem Hengste die Sporen, und sprengte den jähen Abhang bei der Kirche hinunter.

Letterer ist so steil, daß man eine Treppe in denselben eingeshauen hat, zur Bequemlichkeit der Kirchengänger. Diese Treppe besteht auß beinahe hundert steinernen Stusen. Als die Dragoner oben anlangten, hielten sie inne: sie fanden es zu gefährlich, dem heldenmüthigen Abenteurer nachzusolgen. She sie um den Hügel reiten und von demselben hinabkomsmen konnten, war Putnam entwischt,—unverletzt von den vielen Rugeln, die ihm nachgeseuert wurden: nur eine einzige ging durch seinen Hut. Er begab sich nach Stamford, wo er seine Abtheilung mit einiger Landwehr verstärkte. Kühn durchzog er die benachbarte Gegend, und verfolgte den Gous

vernör Tryon auf seiner Mückfehr.

## Einundzwanzigstes Capitel.

Begebenheiten in den Jahren 1832 und '33.— Indianerkrieg.— Schlacht von Wisconsin.—Schlacht am Mississppi.—Andreas Jads fon's Wiedererwählung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. —Martin Van Buren Vice-Präsident.

Die von den Sac= und For-Indianern begonnenen Feindsfeligkeiten mögen verschiedenen Ursachen zugeschrieben werden, welche schon seit längerer Zeit gewirkt haben. In der Meisnung derer, die den wilden Charakter dieser Indianer kennen, blieb wenig Zweisel, daß Letztere entschlossen waren, die Grens

zen anzugreifen.

Die verbündeten Stämme der Sacs und ForsIndianer haben sich von jeher ausgezeichnet durch einen kühnen Hang nach Abenteuern, so wie durch ihre unruhige und sorglose Gemüthsart. Im Anfang des 18ten Jahrhunderts machte einer dieser Stämme einen verzweiselten Bersuch, sich des Postens von Detroit zu bemächtigen; und während eines Zeitraums von 40 Jahren nach diesem Bersuch machten sie der französsischen Colonial-Negierung viel zu schaffen. Diese Unruhen konnten bloß beendigt werden durch eine furchbare Kriegsmacht, welches das unternehmende Bolk der Franzosen in die fernen westlichen Regionen der Green-Bai sandten.

Im letten Kriege mit Groß-Britanien nahm dieser Indianerbund eifrig theil am Kampfe, und gehörte zu den thätigsten und entschlossensten unserer Feinde. Rach bem Frieden blieben sie in Verbindung mit den canadischen Behörden: jedes Jahr besuchten die vornehmsten und einflußreichsten Häuptlinge und Krieger Ober-Canada, und kehrten allemal mit Geschenken überhäuft zurück. Daß bieser fortbauernbe Berkehr ihre Unhänglichkeit gegen eine fremde Macht befestigte, und den gehörigen und nothwendigen Einfluß der Vereinigten Staaten schwächte, weiß Jeder, ber den Gang ber Begeben= heiten und das Betragen der Indianer an der nordwestlichen Grenze beobachtet hat. Die Stämme am obern Mississppi, besonders aber die Sac-, For- und Winnebago-Indianer, haben—im Vertrauen auf ihre Stellung und ihren natürlichen Muth, und in gänzlicher Unwissenheit des großen Mißverhält= nisses zwischen der Macht der Vereinigten Staaten und ihrer eigenen,—sich allezeit unzufrieden gezeigt, und die Grenzen fortwährend beunruhigt; beren Bewohner sie entweder miß= handelten, oder ihr Eigenthum zerstörten. Alles dieses gessichah aus innerem Antriebe: eine nothwendige und fast unvermeidliche Folge der Sitten und Neigungen solcher Bölster, die den Krieg zum Hauptgeschäft ihres Lebens machen. Es scheint gar nicht, daß ein Indianer, der ernstlich zum Krieg geneigt ist, jemals nachdenkt über die Macht des weißen Mannes und über die schreckliche Wirkung derselben: er wird auf seiner verzweiselten Lauf bahn fortgerissen von seinen Leisdenschaften, welche im Zustand der menschlichen Gesellschaft genährt und gepflegt werden; und es ist, als würde er angetrieben von einem wüthigen Führer, der ihm Kriegsruhm,

Siege und-Scalpe verspricht.

Bei folden Gemüthsstimmungen und Aufmunterungen zum Kriege machten die Sac- und For-Indianer Ansprüche auf den Besitz eines Theils der Länder am Rockflusse, nachdem derselbe an die Bürger der Vereinigten Staaten verkauft und von ihnen angesiedelt worden war. In den Jahren 1829 und '30 entstanden ernstliche Streitigkeiten burch bie Bemühungen der Indianer, sich in jener Gegend niederzulassen: und häufig kamen sie in's Handgemenge mit den dortigen Bewohnern. Vorstellungen wurden ihnen gemacht und alles Mögliche, was nicht feindselig heißen konnte, aufgeboten von Seiten der befugten Beamten: um die Indianer zu bewegen, von ihren ungegründeten Ansprüchen abzulassen und sich auf ihr eigenes Land an der Westseite des Mississppi zu beschrän-Diese Bemühungen hatten zwar einen guten Erfolg bei dem freundlich gesinnten Theil ber Indianer: allein bei ber sogenannten "brittischen Partei" blieben sie ganz ohne Wir-Die Anmaßungen ber Lettern wurden 1831 so arg, und die feindlichen Indianer nahmen eine so furchtbar dre= hende Stellung, daß eine beträchtliche Abtheilung des ameris kanischen Heers und der Landwehr von Illinois wider sie zu Felde ziehen mußte. Die misvergnügten Indianer, - erschreckt durch die Vorbereitungen zu ihrer Züchtigung,—willig= ten jetzt ein: "daß sie ferner auf ihren eigenen Ländercien im Westen des Mississppi wohnen und jagen, und nicht wieder über diesen Fluß kommen wollten, weder zu ihrem gewöhnlis chen Anfenthaltsort, noch zu ihren alten Jagdplätzen: ohne ausdrückliche Erlaubniß vom Prässbenten der Vereinigten Staaten, oder vom Gouvernör des Staats Illinois."

Raum war diese Uebereinfunft geschlossen, als neue Grän-

elthaten verübt wurden von einem Haufen dieser Indianer, welcher eine Anzahl freundliche Menomonien fast unter den Kanonen des Forts Crawford übersiel. Es wurden schäudzlicher Weise 25 Menschen gemordet und viele verwundet, während dieselben im Dorse Prairie du Chien gelagert waren: sich geborgen glaubend auf unserm Grund und Boden, und beschützt von unserer Fahne. Wenn wir solch' eine Schandthat ungestraft gelassen hätten, so würde ein Krieg zwischen diesen Stämmen erfolgt sein: unsere Grenzen wären dadurch beunruhigt worden, und der Character so wie der Einfluß unserer Regierung wäre verloren gegangen in den Augen der Indianer.

Bei der Besorgniß nach diesen Ereignissen, und wegen anderer Umstände befürchtend, daß die misvergnügten Sacund For-Indianer unsere Grenzansiedelungen von Neuem beunruhigen und angreisen würden,—und entschlossen, die Mörder der Menomonien zu fangen oder sie ausgeliefert zu bekommen,—sandte die Kriegsbehörde den General Atkinson am 7. März, 1832, mit einer gehörigen Anzahl regulären Truppen den Mississpippi hinauf, nach Jefferson-Barracks. Auch wurde Besehl gegeben, Chicago wieder zu besetzen, um

die Grenzen zu verstärken.

Die Aufforderung, die Mörder der Menomonien auszulies fern, blieb gänzlich unbeachtet. Die "brittische Partei" der Sacs und For-Indianer ging wieder über den Mississppi, und

nahm eine feindliche Stellung am Rockflusse.

Den 14. Mai erschien eine Abtheilung Indianer mit einer weißen Fahne, bei Dirons-Ferry. Gine Compagnie Landwehr näherte sich Ersteren, um ihre Gesinnungen zu erfor= schen. Die Indianer wichen zurück, in der Absicht, die Weißen in einen Hinterhalt zu locken. Dieses bewog den anführenden Offizier, mit seiner Compagnie umzukehren; aber ein anderer Offizier, ber mit der Seinigen herbeigekommen war, zog an ihm vorüber, und verfolgte den Feind. Nun wandten sich die Indianer um, griffen die Landwehr mit Uebermacht an, und schlugen sie mit beträchtlichem Verlust zurück: 52 Mann wurden vermißt. Die Indianer setzten ihre Feindseligkeiten fort, und ermordeten viele wehrlose Familien an der Grenze von Illinois. Etwa 7 bis 8 Mann Amerikaner mit dem indianischen Agenten St. Brain versuchten von Galena aus jum Hauptquartier bes Generals Atkinson (bei Dirons.



Ludwig Caff.



De Witt Clinton.

Ferry) durchzukommen, wurden aber von einem überlegenen Hausen Indianer angegriffen, und fast Alle sammt dem Agensten getödtet. Das ganze dortige Land ward von einzelnen Indianerhausen durchzogen, welche die arglosen Weißen plößelich übersielen und sie mordeten. Sin kleiner Hausen Indianer übersiel sogar das Dampf vot Dove, welches den Fluß hinabsuhr, gerade oberhalb Rock-Island; wobei jedoch Ries

mand zu Schaben fam.

Um 14. wurden 5 amerikanische Bürger getödtet, ungefähr 5 Meilen unterhalb des Forts Hamilton; und am 16. ein anderer Bürger, etwa eine halbe Meile von demselben Plate. Sogleich setzte General Dodge sich mit 29 Reitern in Bewegung, um die Mörder zu verfolgen. Etwa 3 Meilen von dort erblickte er sie, 11 an der Zahl; konnte sie aber erst ein= holen, als sie schon über den östlichen Pichetoneka waren, und sich in einen fast unzugänglichen Sumpf geflüchtet hatten. Um Rande besselben erhielten die Reiter Befehl, abzusiten und die Pferde zusammenzubinden: 4 Mann mußten bei den Pferden bleiben; 4 andere wurden rings um den Sumpf aufgestellt, um die Bewegungen des Feindes zu beobachten; die übrigen 21 drangen ein in den Sumpf. Alls sie sich den Indianern bis auf etwa 30 Fuß genähert hatten, begannen diese zu feuern: und drei Amerikaner stürzten schwer verwuns Sogleich ward Befehl gegeben, Erstere anzugreis fen; allein da sie unter einer Morastbank versteckt lagen, so waren sie nicht eher zu sehen, als bis die Amerikaner sich ihnen bis auf 6 oder 8 Fuß genähert hatten, worauf Letztere Binnen zwei Minuten war der ganze feindliche Haufen getödtet und scalpirt, bis auf Einen, welcher durch den Morast zu entkommen suchte, aber auf der andern Seite nic= dergeschossen wurde. Obgleich an diesem blutigen Gefecht nur Wenige theilnahmen, ward es doch mit vieler Tapferkeit geleitet: General Dodge und seine tapferen Gefährten erwar= ben sich dadurch hohe Ehre. Einige solche Beispiele müssen die Herzen der Indianer mit Kurcht und Schrecken erfüllen.

An demselben Tage übersiel und schlug Capitan Snyder, bei Kelloggs-Grove, einen Haufen Indianer, wobei 4 von den Letzteren getödtet wurden. Bon Snyder's Compagnie ward ein Mann tödtlich verwundet. Als der Capitan bei seiner Rückehr an einem kleinen Flusse Halt machte, feuerte ein verssteckt liegender Hausen Indianer auf ihn: zwei von seinen Leus

ten wurden getödtet, und einer tödtlich verwundet. Sogleich bildete sich die Compagnie, und zog sich in guter Ordnung

zurück, im Angesicht ber überlegenen Anzahl Indianer.

Den 18. Juni fand am Apple-Creek ein blutiges Gefecht statt, zwischen einer kleinen Abtheilung Amerikaner (unter dem Befehl des Capitäns Stevenson), und einem überlegenen Indianerhaufen. Erstere verloren drei Mann, und Capitän Stevenson wurde verwundet, jedech nicht gefährlich. Der Verlust der Indianer belief sich auf 5 bis 6. Die Kämpfensten kamen sich in diesem Gefecht so nahe, daß die Bayonnette

und segar Schlachtmesser gebraucht wurden.

Am 24. Juni wurde das Fort bei Buffalo-Grove am Reckflusse (etwa 12 Meilen nördlich von Dixons-Ferry und 55 Meilen von Galena) von einer großen Anzahl Indianer angegriffen. Ungefähr 150 Mann Landwehr vertheidigten das Fort, und hielten die Indianer so lange ab, bis beinahe all' ihr Schießbedarf zu Ende war. Bei diesen mißlichen Umständen verließ ein Offizier (der eine Schußwunde erhalten hatte,) das Fort, um eine Berstärfung an Manuschaft und Waffen herbeizuschaffen. Er machte sich auf den Weg zum Rockslusse, wo General Atkinson stand, und begegnete einer Abtheilung unter dem Befehl des Obersten Posen, der auf das Fort zumarschirte. Dieser entsetzte das Fort, und trieb die Indianer hinweg, von welchen 16 getödtet wurden.

Vier von Galena abgeschickte Eilboten wurden nahe beim Fort am Applessus (12 Meilen von Galena) angegriffen, und zogen sich sogleich zurück. Ein Mann, Edward Welsh, erhielt eine Schußwunde in's Bein, ehe er das Fort erreichen konnte; ein Anderer ward getödtet, als er dasselbe schon erzeicht hatte. Ein Dritter wurde im Fort verwundet. Die Besatung (etwa 30 Mann stark, unter dem Besehl des Capistäns Stone,) trieb die Indianer zwar zurück: allein Letzteren gelang es dennoch, alle Pferde, Rinder, Schweine, nebst zwei Ich Zugochsen wegzusühren, und alle Hausgeräthe zu zerstösten, die sie in den Häusern rings um das Fort verfanden.

Die Häuser selbst ließen sie unbeschädigt.

Folgende Nachrichten sind aus dem Galenian, vom 4. Inli: wahrscheinlich die umständlichsten Mittheilungen über den Indianerkrieg an der nordwestlichen Grenze.

Vom Kriegsschauplatz, den 27. Juni.—Ein Eilbete ist angekommen von Kelloggs-Grove, und bringt die Nachricht,

daß in jener Gegend am Montag Morgen eine Schlacht stattgefunden hat, zwischen einem Theil der Compagnie Spies, (unter dem Befehl des Majors Dement,) und den India=

nern. Beigehend bas Mähere.

Am Sonntag Abend erreichte Major Dement Kelloggs= Grove, und erhielt am nächsten Morgen früh Nachricht, daß man ganz deutliche Spuren von Indianern in der Nachbar= schaft entdeckt habe. Sogleich forderte er 20 bis 30 Freis willige auf, ihn zu begleiten, um die Gegend zu recognosciren. Bald stießen sie auf die Feinde, beren Streitfrafte zu furchts bar waren, als daß eine so kleine Anzahl ihnen hätte Wider= stand leisten können. Dement war mit seinen Leuten schon zu weit vorgedrungen, konnte sich nicht schnell genug zurück= ziehen, und verlor einige derselben: als der übrige Theil feiner Compagnie anlangte, und ein bedeutender Scharmütel sich entspann. Allein, da die Pferde scheu wurden und nicht mehr regiert werden konnten, (wegen des Knallens der Klinten und des Gebrülls der Indianer,)—so war es unmöglich, eine Linie zu bilden. Indeß, trots dieser ungunstigen Umstände, wurden doch viele Indianer getödtet. Da sie aber ihre Zodten während des Gefechts vom Schlachtfelde fortschleppten, so läßt sich die Anzahl derselben nicht genau bestimmen. Major Dement verlor 5 Mann und etwa zwanzig Pferde, die in der Schlacht getödtet wurden. Reun Indianer fand man auf bem Kampfplate.

Den 29. Juni.—Roch mehr Indianer Mordethaten.—Ungefähr um Mittag ist ein Eilbote von Cincinnas way-Mound angekommen, mit der Nachricht: daß 3 Männer, die etwa 10 Meilen von diesem Ort auf einem Kornfelde arbeiteten, angegriffen und 2 von ihnen getödtet worden sind.

Sogleich begab sich Major Stevenson—der eben mit einisgen Reitern nach Galena zurückgekommen war, von einem Zug in's Land,—mit 30 fertigen Reitern auf den Weg, um die Indianer zu verfolgen. Nach einem Eilmarsch kamen sie bald zum Schauplatz des Todes, wo sie die schrecklich verstümsmelten Leichname von James Borlen und John Thompson fanden. Beide waren scalpirt, und Letzterm war das Herz aus dem Leibe gerissen! — Einige von Stevenson's Leuten blieben da, um die Todten zu begraben; die Uebrigen verfolgsten die Indianer, deren Spur sie zur Wohnung des Herrn Jordan—am Ufer des Mississpi—leitete. Hier hatten

Lettere kurz vorher einen Kahn gestohlen und über den Fluß

gesett.

Nach den Fußtapfen zu urtheilen, waren es nur 5 Indias ner; allein man vermuthete, daß sich auf der andern Seite des Flusses ein großer Hausen derselben befand. Da aber die Sompagnie keine Mittel hatte, um über den Fluß zu kommen, so kehrte sie am folgenden Tage nach Galena zurück.

Dieser unverhoffte Angriff geschah von einer ebenfalls unserwarteten Seite her, und andere von gleicher Kühnheit fanden statt in der Umgegend von Galena. Die Indianer verübten ihre Mordthaten fast im Angesicht der amerikanischen Pfahls

werke.

Den 30. Juni.—Alle Einwohner im Norden unserer Stadt und am Mississppi diesseits Cassville, sind hier angelangt und gedenken zu bleiben, bis der Krieg beendigt sein wird. Es ist jetzt sehr gewagt, sich von hier eine Meile weit zu entsernen, ohne eine starke Wache bei sich zu haben. Ein hier angekommener Reisender sagt aus, daß er den 29. Abends zwei Brigaden am Applesluß verlassen habe, deren Besehl General Dodge sogleich übernehmen soll.

Wir hören, daß General Atkinson endlich seinen Marsch mit 1,300 Reitern und 500 Regulären begonnen hat. Er

zieht längs der Ostfüste des Rockflusses.

Den 2. Juli.—Eine Abtheilung von 60 berittenen Freiwilsligen, (bestehend aus den Compagnien der Capitane Craig und Duncan,) unter dem Major Stevenson, ist auf Befehl des Obersten Strode von hier zum Hauptheere abgegangen, welches jetzt wider die Lager der Indianer marschirt, in der

Absicht einer allgemeinen Vertilgung der Letzteren.

Die Lieutenante Holmes und Erossman, nehst dem Herrn Enoch E. March (G. Q. M.), sind heut Nachmittag hier angekommen aus General Atkinson's Hauptquartier an der Mündung des Sycamore-Creek. Erstere erzählen, daß sie gestern und vorgestern zwischen Buffalo-Grove und Kelloggs-Grove, so wie bei Letzterm selbst, drei sehr große frische und einige kleinere Indianerspuren entdeckt haben.—Sie glauben nicht, daß dieselben über zwei Tage alt waren. Die Spuren gehen sämmtlich von S. S. W. nach N. N. D., in die Gesgend, wo der größte Hausen der Indianer sein soll.

Die berittenen Freiwilligen aus den Companien der Capitane Craig ond Duncan, stehen jetzt unter dem Befehl

5.000

bes Erstern. Sie sollen fortfahren, die Umgegend von Galena zu recognosciren. Heut Abend kehrten sie zurück und

berichten, daß sie nichts Feindseliges bemerkt hätten.

Den 3. Juli.—Die eine Hälfte der Reiterei,—welche unter Capitän Craig's Befehl zurückgeblieben war, um zu recognossciren—ist beordert worden, das Land zu durchziehen und zu fäubern: von Nices-Farm (an der Mündung des SmallporsCreek) bis Bowles-Furnace, und von da bis Galena. Die andere Hälfte der Reiterei soll sich zu der Mündung des Cincinnaway begeben, das Land zwischen Letzterm und dem Menominee in östlicher Richtung bis Binegar-Hill durchzieshen, und dann nach Galena zurücksehren.

Zwischen Diron's und Galena wurden mehrere große und frische Indianerspuren entdeckt, die vom Mississppi nahe bei Plum-River auszugehen schienen, und sich nach den sogenannsten Vier-Seen hinzogen. Wie verlautet, sollen diese Spuren von Indianerhaufen herrühren, welche angelangt wären

von verschiedenen Stämmen am Missouri.

Streifjäger aus der Gegend von Plum-River haben dieses Ein am Bord des Warrior angekommener nicht bestätigt. Reisender berichtet, daß die dortigen Flußufer sehr zerrissen General Atkinson hat den Brigaden unter ten Genes ralen Posen und Alexander befohlen: über den Rockfluß zu gehen, und sich mit bem General Dodge zu vereinigen; während er selbst mit den regulären Truppen und General Henry's Brigade wider das Lager der Indianer abmarschirt, und daselbst vermuthlich gestern Abend angekommen ist. diesem Fall wird höchst wahrscheinlich sogleich ein Gefecht Die Truppen diesseits des Rockflusses sollen von Galena aus Lebensmittel erhalten. Zwei sehr gut ausge= rüstete Compagnien Freiwillige haben Befehl erhalten, nach Galena zu marschiren, und sich bis auf weitern Befehl bem Obersten March oder Holmes anzuschließen. Gollten die Indianer Stand halten, um zu fechten,—gleichviel ob sie verlieren oder siegen, (welches Lettere wir nicht hoffen,)-so wird, unsers Erachtens, Galena in größere Gefahr sein, als jemals; benn Erstere werden—wenn sie nicht sogleich nach Canada oder Chippewa ziehen,—sich wahrscheinlich zerstreuen, um zu plündern und das Land zu verheeren. In's Haupt= quartier gelangen nur mit großer Schwierigkeit sichere Rach= richten von den verschiedenen wichtigen Punkten des Landes:

denn viele Eilboten sind gezwungen, umzukehren, ohne sich ihrer Botschaften entledigen zu können. Der Feldzug hat nun begonnen, mit allen Aussichten auf einen guten Erfolg. Die vordere Operationslinie erstreckt sich vom Mississppi bis Chicago. Es sinden einige Schwierigkeiten statt, wegen der Nothwendigkeit, das Heer auf längere Zeit mit Lebensmitteln zu versehen.

Folgendes ist entnommen aus einem Briefe des Brigade=

Generals Atkinson an den Obersten J. M. Strode:

Hauptquartier des Grenzheers, im Lager unterhalb Sycamore-Creek, den 29. Juni, 1832.

"Bis jetzt habe ich nicht die Mittel gehabt, die Indianer an der Ausübung von Feindseligkeiten zu verhindern, in der Gegend zwischen dem Rockflusse und Galena. Die jetzt unter meinem Befehl stehende Heeresmacht wird, wie ich hosse, dem Kriege ein Ende machen, und die Ruhe des Landes wieders herstellen."

Umtlicher Bericht über bie Schlacht mit Blad=Bawt.

Depeschen sind eingegangen vom Heere unter dem General Atkinson, datirt: Blue-Mounds, den 25. Juli, 1832. melden, daß General Atkinson den General Henry mit seiner Brigade, (begleitet vom General Dodge mit einem Bataillon Freiwillige von Michigan,) abgeschickt habe, um die Sac= uno For-Indianer unter Black-Hawk zu verfolgen. Es gelang ihnen, Lettern den 21. Juli Abends in Gilmärschen einzuholen, am Ufer des Wisconsin, den sogenannten Blauen Wällen' (Blue Mounds) gegenüber. Die Indianer wurden sogleich angegriffen und geschlagen: sie verloren ungefähr 40 Todte und noch mehr Verwundete, die sie während des Gefechts vom Schlachtfelde wegschleppten. Auf amerikanischer Seite war ber Verlust geringe: 8 Mann wurden getödtet und 1 verwun-Da die Nacht anbrach, und unsere Truppen, (welche diesen Tag einen Marsch von 40 Meilen zurückgelegt hatten,) zu sehr ermüdet waren: so konnten sie den Feind nicht verfolgen, wodurch dieser vom gänzlichen Untergang gerettet wurde. Black-Hawk flüchtete sich auf eine Insel im Wisconsinflusse, wohin er seine Weiber gefandt hatte. Die Generale Henry und Dodge blieben ben folgenden Tag, die Nacht und einen Theil des nächsten Tages auf dem Matze, und waren unfähig, ben Angriff zu erneuern: wegen bes Mangels an

Vooten und Canven, um zur Insel zu fahren; und zu tiesem 3weck Flöße zu bauen, fehlte es an Baumaterialien. 23. Abends marschirten die genannten Generale nach den blauen Wällen', um Lebensmittel zu erhalten; bort stieß zu ihnen der General Atkinson, mit den regulären Truppen und einem Theil der Brigade des Generals Alexander. einem Itägigen Gilmarsch von Cosconong meldet General Altkinson in einer Depesche vom 25. Juli: daß er am Morgen Dieses Tags mit seiner ganzen Macht nach einem Punkt am Wisconsin-16 Meilen unterhalb der 'blauen Wälle'-mar= schiren und hier versuchen wollte, mit Flößen ober anderen Fahrzeugen über den Fluß zu kommen: um wo möglich die Indianer zu überfallen und zu schlagen, trot ber übergroßen Mühseligkeiten und Entbehrungen, welche die Truppen ausgestanden hatten. Ferner melbet ber General, daß bie Streitfräfte ber Feinde sehr gelähmt sein muffen, und baß Lettere großen Mangel an Lebensmitteln leiden. pen der Generale Dodge und Henry haben sich, wie es heißt, sehr brav gezeigt, und dem Angriff der feindlichen Reiter nicht nur tapfern Widerstaud geleistet, sondern auch ihrerseits die= selben rasch und fräftig angegriffen und auf allen Punkten zurückgeschlagen; weshalb unser Verlust so geringe war. Wenn unsere Leute für ihre Tapferkeit und Festigkeit großes Lob verdienen, so müssen wir auch den Indianern nicht min= der unsere Achtung zollen, für die bei ihrem Rückzuge gezeigte Geschicklichkeit und Ausdauer. Es hat den Anschein, daß bald ber Krieg zu Ende und der Friede an den Grenzen wie= derhergestellt sein wird.

Nach der ersten Schlacht zwischen dem General Dodge und dem vohrnehmsten Kriegerhaufen der Indianer, beschloß Black-Hawt, sich über den Mississppi zurückzuziehen. Dieses erfuhr man von einer gefangenen Indianerinn, der Schwester des Keokuck und Frau des Big-Lake, den sie getödtet glaubte, als sie gefangen wurde. Sie sagte auch, daß Black-Hawk solchen von seinen Leuten, die nicht gut beritten waren, besoh- len hätte: in Canoen den Mississppi hinunter bis zum Wapessepernekaw (der vom Westen kommt), und diesen wieder hinsaufzusahren bis zu seinen Quellen. Unterdessen war seine Absicht: in bedeutender Entsernung oberhalb Prairiestus Chien bis zum Mississppi durchzudringen, über diesen bei Racoon-Creek zu sahren, und dann nach Red-Ceder zu geben,

um diejenigen zu treffen, welche an einem gewissen Orte (in einiger Entfernung rom Mississppi) sich einfinden sollten.

Die Gefangene berichtete ferner: daß Black-Hawf—in mehreren Gefechten vor der Schlacht mit dem General Dodge—200 Krieger eingebüßt hätte; daß viele von denen, welche sich in Canoen eingeschifft, bei dem schlechten Zustand und Versinken der Letzteren umgekommen; daß eine Menge Instianer während des Nebels unbemerkt den Mississppi himmstergefahren; daß mehrere von denen, welche sich auf dem Wisconsin eingeschifft, zurückgeblieben und zu den Winnesbago-Indianern gegangen wären, um diese zu überreden, mit ihnen zu gehen und sich den Weißen zu unterwerfen.

Aus folgender Mittheilung ergibt sich das Schickfal jener Sac- und For-Indianer, (meistens Krieger,) welche sich unter Black-Hawk's Anführung den Mississppi hinunter

geflüchtet hatten.

Dieser Haufen begegnete zuerst dem Dampf boot Warrior, etwa 40 Meilen oberhalb Prairie-du-Chien. Die Indianer hatten zwei weiße Fahnen, gaben sich für Winnebago-Indianer aus, und suchten durch Zeichen, zc. eine Landung bes Boots zu veranlassen. Man sah etwa 150 von ihnen unbewaffnet am Ufer, viele andere aber hin= und herlaufen, und ihre Waffen in Bereitschaft setzen. Im Boote waren, (außer der Mannschaft): 15 Soldaten, 6 Freiwillige und 2 verabschiedete (unterwegs eingestiegene) Soldaten von St. Peters, nebst 3 anderen Passagieren: ten Herren hempstead, Hough Der Dolmetscher war nicht nur sehr ängstlich, und Soulard. sondern—wie sich später zeigte,—er wiederholte auch nicht genau die Antworten der Indianer. Das Gefecht begann mit einem Schuß aus dem Sechspfünder, worauf die Indianer sogleich von oben und unten längs des Ufers feuerten, als das Boot ankerte. Der Kampf dauerte über zwei Stunden: er begann Nachmittag einige Minuten vor 4 Uhr, und endigte etwas nach 6 Uhr.

Nach den beiden ersten Feuern aus der Kanone und den Musketen, mußten die Weißen warten, bis sie den Rauch der feindlichen Flinten aufsteigen sahen, um nochmals zu schießen; denn die Indianer hatten sich hinter den Bäumen und Stäm-

men am Ufer versteckt.

Die amerikanischen Offiziere waren die Lieutenante Holmes und Kingsbury. Ensterer fuhr im Boote von hier ab, mit

Lebensmitteln für das Heer; Letzterer war der Mannschaft am Bord besselben Boot zugesellt worden, durch den Capitan Loomis im Fort Crawford. Wir hören, daß die faltblütige Tapferkeit aller am Bord befindlichen Männer (mit Ausnahme des Dolmetschers) das größte Lob verdienen. Nur mit Mühe konnte Capitan Throckmorton seine Leute zusammen bringen, wann er ihrer bedurfte, um das Boot zu regieren: so begie= rig war ein Jeder vom Ersten bis zum Letten, die Hand mit im Spiele zu haben. Die Indianer schossen sehr schlecht: ihr Feuer dauerte lange genug für 13 Schusse im Durchschnitt; aber nur ein Weißer ward verwundet, mährend etwa 50 Rus geln das Boot trafen. Nach der Schlacht sagte ein Gefangener, daß 23 bis 25 Indianer getödtet wurden; die Anzahl der Verwundeten war nicht bekannt. Dieses fleine Gefecht verhinderte die Indianer bedeutend, über den Fluß zu setzen; und hätte es nicht an Holz gefehlt, so wären sie gänzlich daran verhindert worden, bis zur Ankunft des Heers.

Als das Boot am nächsten Morgen zurückkehrte, schossen die Indianer auf dasselbe; und das Feuer wurde so lange vom Boote aus erwiedert, bis man das Heer am Ufer ents deckte, wo den Abend vorher die Indianer gestanden hatten.

Das ganze Heer bes Generals Atkinson (bestehend aus den Brigaden unter den Generalen Henry, Posey und Alexander, nebst einer Schwadrone unter dem Besehl des Generals Dodge,) ging bei Helena zur Nordseite des Wisconsin über, am 28. and 29. des vorigen Monats. Diese Truppen nahmen ihren Marsch in nördlicher Richtung, um den Indiamern auf die Spur zu kommen. In einer Entsernung von ungefähr 5 Meilen entdeckten sie die große Spur derselben, welche sich in nordwestlicher Richtung zum Mississppi zog, und etwa 4 Tage alt zu sein schien.

Als General Atkinson sah, welche Richtung die Feinde genommen, erkannte er wohl, daß er alle Aufmerksamkeit und Schnelligkeit auf bieten müßte, um sie einzuholen, ehe sie über den Missisppi gingen: also begann er sogleich, sich in Eilmarsch zu setzen, indem er Gepäck, Wagen und Alles zurücks

ließ, was die schnelle Verfolgung aufhalten konnte.

Das Land, durch welches die Judianerspur unser Heer führte, lag zwischen den sogenannten Wisconsin-Bluffs und den Kickapoo-Flusse, und bestand aus einer fortlaufenden Reihe von Bergen. Kaum hatte man den Givfel eines hohen und fast senkrechten Berges erstiegen, so mußte man einen eben so steilen Weg wieder hinabsteigen, um von Neuem einen andern mit gleicher Beschwerlichkeit hinaufzuklimmen. tiefe Hohlwege mit morastigen Rändern schieden diese Berge von einander. Dickes Gehölz bedeckt die höchsten Gipfel dieser Berge, wie die tiefsten Gründe daneben. Die unteren Ges busche bestanden meistens aus Dorngesträuchen und Stacheleschen. Diese kurze Beschreibung des Weges zeigt die Schwies rigkeit der Verfolgung. Dessenungeachtet kam unser Heer dem Feinde täglich näher auf die Fersen, wie sich aus dessen Lagerstellen ergab. Unsere braven Truppen ertrugen diesen beschwerlichen Marsch ohne Murren; und je frischer sich die Indianerspuren zeigten, desto eifriger schienen die Offiziere und Soldaten vorwärts zu dringen. In der vierten Nacht seit dem Abmarsch von Helena, entdeckten unsere Spione nicht weit von einem feindlichen Lager einen alten Sac-Indianer, der ihnen sagte: daß der große Haufen des Feindes an dem= felben Tage sich zum Mississppi begeben hätte, und am nächsten Morgen (den 2. August) einen Uebergang beabsichtigte. Da Menschen und Pferde zu sehr erschöpft waren, so ließ General Atkinson (Morgens nach 8 Uhr) einige Stunden Halt machen, und beschloß, um 2 Uhr nach dem etwa 10 Meilen entfernten Mississppi abzumarschiren. Zur bestimms ten Stunde klangen die Hörner, und in kurzer Zeit war Alles marschfertig.

Die Schwadrone des Generals Dodge hatte die Ehre, die vordere Linie zu bilden: zunächst folgte das Fußvolk, dann die Brigaden der Generale Henry, Alexander und Posen, welche Letztere den Nachtrab bildeten. Nach Aufforderung des Generals Dodge traten sogleich 20 Freiwillige vor, um als Spione dem Heere voranszugehen. In dieser Ordnung

begann der Marsch.

Sie waren aber kann 5 Meilen weit fortmarschirt, als einer der Spione die Rachricht brachte: daß sie einen seinds lichen Wachposten entdeckt hätten; worauf er wieder zurückging. Die Rachricht wurde schnell dem General Atkinson und allen Besehlshabern der Brigaden mitgetheilt: angensblicklich und mit noch größerer Schnelligkeit setzen nun die Truppen ihren Marsch fort. Wenige Minuten darauf bes gann das Fener (etwa 500 Ellen von der Vorderlinie des Heers,) zwischen unseren Spionen und dem seindlichen Wach-

posten. Die Indianer wurden durch Letztere von einem Hügel zum andern getrieben, unterhielten indessen ein ziemlich lebhaftes Feuer von jedem Punkt aus, wo sie den Weg, welchen unsere Spione nehmen mußten, bestreichen konnten. Aber aufgejagt aus ihren Schlupfwinkeln, suchten sie ihr Keil im Rückzuge nach ihrem großen Kausen am Ufer des Mississsspi, wo Alle gemeinschaftlich beschlossen: entweder sich zu vertheidigen oder auf dem Platze zu sterben.

Damit keiner von ihnen den Fluß hinauf oder hinunter entwischen sollte, ließ General Atkinson sehr zweckmäßig die Generale Alexander und Posen den rechten Flügel des Heers bilden und den Fluß hinab marschiren,—oberhalb des Lagers der Indianer am Ufer, um sie hinunter zu treiben. General Henry bildete den linken Flügel, und marschirte der feindlichen Hauptspur entlang. In der Mitte marschirte das Vereinigtes

Dodge.

So stieg unser ganzes Heer einen fast senkrechten Abhang hinunter, und kam in ein niedriges Thal, welches mit großen Baumstämmen, dichtem und kurzem Gesträuch, Unkraut und Gras bedeckt war. Sümpfe, tiefe Gräben und alte Baumsstämme gab es da in solcher Menge, daß der Feind mit aller

Staaten-Fußvolk mit der Schwadrone Minirer des Generals

Leichtigkeit sich kräftig vertheidigen konnte.

General Henry begann zuerst ein lebhaftes Feuer, welches die Indianer erwiederten. Aber bald wurden Lettere aus ihren Schlupfwinkeln vertrieben und genöthigt, andere zu suchen. Dann kamen die Bereinigten» Staaten Truppen nehst der Schwadrone des Generals Dodge in's Gesecht, und drangen (vereinigt mit General Henry's Leuten,) in die befestigten Hohlwege der Feinde. Lettere wurden sämmtlich getödtet, bis auf Wenige, die sich durch einen (150 Ellen breiten) Sumpf des Mississppi schwimmend retteten. Wähzend dieser Zeit marschirten die Brigaden der Generale Alexander und Posen den Fluß hinunter, und stießen auf einen andern Haufen des seindlichen Heers, den sie theils tödteten, theils in die Flucht jagten.

Die Schlacht dauerte über drei Stunden. Etwa 50 Instianer-Weiber und Kinder wurden gefangen, und viele im Gefecht getödtet. Als die Feinde zum Ufer des Mississppigetrieben wurden, sprangen einige Hundert derselben—Mänsner, Weiber und Kinder—in den Fluß und tauchten unter,

um sich vor unseren Augeln zu retten; aber nur sehr Wenige

entgingen den Büchsen unserer Scharfschützen.

Der Verlust des Feindes konnte nicht genau ausgefunden werden; jedoch nach der genausten Schätzung sind wenigstens 150 Indianer getödtet worden. Unser Verlust betrug 27 Mann an Todten und Verwundeten. Mehrere Indianer waren vor unserer Ankunft über den Fluß gefahren; und ein Gefangener sagte aus: daß Black-hawk, als die Schlacht heiß wurde, sich davon gemacht hätte, und auf dieser Seite den Fluß hinausgegangen wäre. Wenn dieses der Fall ist, so hat er wenig oder nichts mitgenommen; denn auf dem Schlachtselde sud viele von seinen Habseligkeiten gefunden worden: unter Anderm auch Zeugnisse, die von brittischen Offizieren ausgestellt waren, und in welchen bescheinigt wird, daß er von gutem Character sei, und daß er im letzten Kriege tapfer wider die Vereinigten Staaten gesochten habe.

Fernere Nachrichten über die Schlacht vom 2. August:

Hauptquartier der ersten Abtheilung des nordwestlichen Heers. Fort Crawford, Prairie=du=Chien, den 9. August.

"Herr General: Ich gab Ihnen am 5. dieses Monats, durch ein kurzes amtliches Schreiben, Nachricht von einem Gesecht, welches stattgefunden hat am 2. d. M., zwischen den Truppen unter meinem Besehl und den seindlichen Sac-Instianern, auf dem linken User des Mississppi, dem Jowayslusse gegenüber. Nach erhaltenen Berichten von Seiten der Offsziere, welche die Brigaden und anderen Truppen besehligen, habe ich die Ehre, Ihnen das Nähere über die Begebenheiten

des Tages mitzutheilen."

"Nachdem wir in Eilmärschen den Feind fünf Tage lang, seitdem er über den Wisconsin gegangen, verfolgt und 25 Meilen zurückgelegt hatten, waren wir am 1. d. M. bei Andruch der Nacht von Ersterm nur noch wenige Meilen entsernt. Die Truppen erhielten Befehl, zu lagern und zu ruben bis Morgens 2 Uhr, und dann ihren Marsch fortzussetzen. Zur bestimmten Stunde wurde das Zeichen zum Auf bruch gegeben; und sobald es hell geworden, marschirte ich ab mit den regulären Truppen unter dem Obersten Taylor, und dem Bataillon des Generals Dodge. Die Brigaden der Generale Posen, Alerander und Henry ließ ich nachfolgen, da sie noch nicht marschsertig waren; indem sie ihre Pferde



General Putnam's Abentener. G. 505.



General Atkinson's Sieg über Black-hamk, an den Ufern des Mississpri. am 2. August, 1832. S. 520.

ausgetrieben hatten, ehe sie den Befehl zum Abmarsch erhiels Nachdem die Vorposten von General Dodge's Bataillon drei Meilen zurückgelegt hatten, stießen sie auf einen kleinen Haufen Indianer: von welchen sie 8 tödteten und die Uebris Inzwischen ließ ich die Truppen, welche ich gen zerstreuten. bei mir hatte, sich in Schlachtordnung stellen: die Regulären weitläuftig, mit drei Compagnien Reserve und General Dodge's Bataillon zur Linken. Das Ganze brang vorwärts in der Hoffnung, dem Feinde im vor uns liegenden Walde zu Bald langte General Posen's Abtheilung an, und faßte Posten zur Rechten ber Regulären. Gleich barauf erschien auch General Alexander, und nahm zur Rechten des Generals Posen seine Stellung, die sehr wichtig war; denn er konnte badurch ben Feind aufhalten, wenn dieser etwa einen Bersuch machen sollte, über ben Fluß zu gehen. ich die Indianer nicht so aufgestellt fand, wie ich erwartet hatte, schickte ich den Capitan Diron mit einigen Spionen des Generals Dobge zur Linken, um Nachricht zu erhalten. Zu gleicher Zeit fandte ich einen meiner Stabsoffiziere ab, um den Marsch des Generals Henry zu beschleunigen; und furz darauf noch einen andern, mit dem Befehl: daß ein Regis ment von seiner Brigade der feindlichen Spur entlang marschiren sollte, während die übrigen Truppen in Reserve gehal-Da ich ausgefunden hatte, daß der Keind auf ten wurden. diesem Punkt stark war, so gab ich dem General Henry den Auftrag, solchen mit seiner ganzen Brigade anzugreifen. Dieses geschah mit aller Schnelligfeit; die Spione unter dem Capitan Diron, welche vor der Brigade standen, begannen den Angriff gleichzeitig mit dem General Henry; und sie jagten den Keind über die sogenannten 'Schleusen.' (Diese werden gebildet durch Baumstämme, Sträucher und Gras, womit sie den Fluß versperren.)"

"Bald kamen die regulären Truppen und General Dodge an der Spitze seines Bataillons, und nahmen theil am Gefecht. Ihnen folgte eine Anzahl der Truppen des Genez rals Posen. Sie trieben den Feind durch den Fluß auf mehrere kleine Weideninseln, wo sie demselben großen Verlust

beibrachten."

"Die Hauptmasse des Feindes stand auf dem Flukgrunde und den benachbarten kleinen Inseln. General Alexander erhielt Befehl, seine Brigade in's Treffen zu führen; da er aber sehr entfernt stand, so kam er zu spät auf dem Kampsplatze an. Nur zwei Compagnien von seiner Brigade, welche sich der des Generals Henry angeschlossen hatten, nahmen

theil am Gefecht."

"Die regulären so wie die freiwilligen Truppen zeigten den größten patriotischen Eifer und Muth, und verdienen den höchsten Beifall ihres Baterlands. Dem Brigade-General Henry von der dritten Brigade der Freiwilligen von Illinois, dem General Dodge von den Freiwilligen von Michigan, und dem Oberst Taylor von der Bereinigten-Staaten-Infanterie, gebührt das beste Lob für ihr tapferes Benehmen und gutes Beispiel während des ganzen Gefechts. Dasselbe Zeugniß geben sie den unter ihrem Befehl stehenden Offizieren. die Generale Posen und Alexander haben sich ehrenvoll ausgezeichnet durch ihre eifrigen Bemühungen, ihre Truppen in's Gefecht zu bringen, von welchem sie unglücklicher Weise-zufolge der Schlachtordnung—ausgeschlossen wurden, bis auf eine Anzahl von jeder Abtheilung. Aus Gerechtigkeit gegen meine Offiziere, (die Lieutenante Johnson, Anderson, Wheels wright, Drane und Brooks,) ben Lieutenant Clark vom Seer, und den Obersten March von den Freiwilligen,—muß ich bemerken: daß sie sich ausgezeichnet haben durch Gifer, Schnelligkeit und Thätigkeit in der Erfüllung ihrer Pflichten, während des Gefechts und den ganzen Tag über."

"Der Feind soll einen Verlust von ungefähr 150 Todten erlitten haben. Letterer kann indeß nicht genau geschätzt werden, da viele Indianer umkamen, als sie sich durch Schwimmen auf die Inseln zu retten suchten. Vierzig Weiber und Kinder wurden gefangen, und 70 Pferde erbeutet."

"Der Berlust auf unserer Seite war: von dem Bereinigtens Staaten-Fußvolf,—1 Berwundeter; von den Truppen der Generale Alexander und Henry,—1 Berwundeter auf jeder Seite; von General Dodge's Leuten,—1 Capitan, 1 Felds

webel und 4 Gemeine verwundet."

"Auf Befehl des Capitäns Loomis war (am Tage vor der Schlacht) das Dampf boot Warrior den Fluß heraufgekommen, mit einer kleinen Abtheilung des 4ten Regiments der Vereinigten-Staaten-Infanterie, unter dem Befehl des Lieutenants Kingsbury, begleitet von den Lieutenanten Holmes und Torrence: um die Siour-Indianer von der Annäherung der Sac-Indianer zu benachrichtigen. Bei ihrer Rückschr

entbeckten sie, in der Nähe des Schlachtfeldes, einen Hausen der Letzteren, die sie sogleich angriffen. Es entspann sich ein Gefecht, in welchem—wie verlautet—23 Feinde getödtet wurzden. Um Bord des Dampfboots befindet sich ein gefangener, leicht verwundeter Indianer. Ausgezeichnet haben sich in diesem Gefecht: die Lieutenante Holmes, Kingsbury und Torrence, so wie der Befehlshaber des Boots, Capitan Throckmorton. Die Anwesenheit des Dampfboots war von großem Nutzen bei dieser Gelegenheit, indem der Feind dadurch verzhindert wurde, über den Fluß zu gehen."

"Ich sende beigehend eine Namenliste der freiwilligen Offiziere unter den Generalen Henry und Dodge. Eine Namenliste der anderen freiwilligen Offiziere werde ich übersenden, sobald ich sie erhalte. Ich bitte, daß dieselben im

Kriegsamt niedergelegt werden."

Ich habe die Ehre, zu sein zc.

H. Atkinson, Brigade-General des N. W. Heers. An den General-Major W. Scott, Befehlshaber des N. W. Heers.

Prairie-du-Chien, den 27. August, 1832.

Heut um 11 Uhr wurden Black-Hawf und der Prophet an den General Joseph M. Street ausgeliefert, durch den einäusgigen Deconi und Chaetar, Winnebago-Indianer, die zu Street's Agentschaft gehören. Viele Ofstziere aus dem Fort waren gegenwärtig bei diesem merkwürdigen Auftritt. Die Gefangenen erschienen in vollem Anzuge von weißgegerbten Hirschfellen. Bald darauf setzen sie sich; dann stand der einäugige Deconi auf und sprach:

"Mein Bater!—Ich stehe jetzt vor Dir. Als wir von einsander gingen, sagte ich Dir, daß ich bald zurücksehren wollte; aber ich konnte nicht eher wiederkommen. Wir hatten weit zu gehen, (zum Dalle am Wisconsin, oberhalb des Portage). Du siehst, wir haben das gethan, wonach Du uns ausgesschickt hast: dieses sind die zwei, so Du uns befohlen hast zu bringen." (Hier zeigte er auf Black-Hawk und den Prosenteten)

pheten.)

"Mein Vater!—Wir haben gethan, was Du uns geheißen hast. Wir thun immer, was Du uns sagst; weil wir wissen, daß es für uns gut ist."

"Mein Vater!—Du hast uns gesagt, wir sollten biese

Männer fangen, und es würde sehr gut sein für die Winnes bago-Männer. Wir haben sie nun gebracht, aber es hat uns viele Mübe gekostet, sie zu bringen. Dieser da, Mucatamish ka-kack-a (Black-Hawk) war weit von hier. Du hast uns gesagt, wir sollten sie lebendig bringen, und wir haben es gethan. Hättest Du uns gesagt, wir sollten bloß ihre Köpfe bringen, so würden wir es auch gethan haben,—und es wäre für uns leichter gewesen, als das was wir gethan haben."

"Mein Vater!—Wir liefern diese Männer in Deine Hände. Wir würden sie nicht einmal unserm Bruder, dem Haupt der Krieger, überliefern, sondern nur Dir: weil wir Dich kennen und glauben, daß Du unser Freund bist. Wir wünschen, daß Du sie festhaltest. Wenn ihnen etwas Uebles geschehen soll,

wollen wir es nicht sehen."

"Mein Bater!— Diele kleine Bögel sind die letzte Zeit um unsere Ohren geflogen, und wir meinten, sie flüsterten uns zu, daß etwas Böses wider uns geschehen sollte; aber wir denken, diese bösen Bögel werden unsere Ohren in Ruhe lassen."

"Mein Vater!—Wir wissen, daß du unser Freund bist, weil Du mit uns hältst; und darum thun wir, was Du uns

fagst."

"Mein Vater!—Du sagst, Du liebst Deine rothen Kinder: wir denken, wir lieben dich eben so sehr, wo nicht noch mehr, als Du uns liebst. Wir trauen Dir, und Du kannst Dich auf uns verlassen."

"Mein Vater!—Es ist uns Vieles versprochen worden, wenn wir diese Männer fangen wollten,—und daß es sehr gut sein wurde für unser Volk. Wir hoffen jetzt zu sehen,

was für uns gethan werden wird."

"Mein Vater!—Wir sind in Eile hergekommen. Wir sind müde und hungrig. Wir geben nun diese Männer in Deine Hände. Wir haben Alles gethan, was Du uns geheißen hast."

General Street antwortete:

"Meine Kinder!—Ihr habt wohl gethan. Ich habe Euch gesagt, daß Ihr mir diese Männer bringen solltet, und Ihr habt es gethan. Ich freue mich über das, was Ihr gethan habt. Es ist zu Eurem Wohl, und deshalb freue ich mich. Ich habe dem großen Haupte der Krieger gesagt: daß Ihr diese Männer—wenn sie in Eurem Lande wären,—fangen

und sie mir bringen würdet; und daß ich glaubte, Ihr wollstet Alles thun, was ich Euch befohlen habe. Und da Ihr sie nun gebracht habt, so kann ich viel Gutes für Euch reden. Ich will mit den Gefangenen hinunter gehen zur Felsen-Insel (Rock-Island), und ich wünsche, daß Ihr besonders, die Ihr diese Männer gebracht habt, mit mir gehen möchtet; so wie auch solche andere Häupter und Krieger, die Ihr erwähslen wollt."

"Meine Kinder!—Einige der Winnebago-Männer, im Süden des Wisconsinflusses, haben die Sauky-Männer bestreundet, und einige Indianer meiner Agentschaft haben ihnen ebenfalls Hülfe geleistet. Dieses mißfällt dem großen Haupte der Krieger und Eurem großen Bater, dem Präsidenten, und

hat viel Berdruß verursacht."

Meine Kinder!—Euer großer Vater, der Präsident in Washington, hat ein großes Kriegerhaupt, den General Scott, mit einem neuen Kriegerheer aus dem sernen Osten gesandt. Er ist jetzt auf der Felseninsel. Euer großer Vater, der Präsident, hat ihn und das Haupt (den Gouvernör) von Illinois geschickt, um mit den Indianern einen Rath zu halten. Er hat Euch eine Rede gesandt, und wünscht, daß das Haupt und die Krieger der Winnebago zur Felseninsel gehen, zum Rath am 10. des nächsten Monats. Ich wünsche, daß Ihr in drei Tagen sertig sein möget, da ich mit Euch gehen will."

"Meine Kinder!—Ich freue mich, daß Ihr den schwarzen Habicht (Black-Hawk), den Propheten und Andere gefansgen habt. Ich werde deshalb Vieles für Euch sagen können, zum großen Haupt der Krieger und zu Eurem großen Vater,

bem Präsidenten."

"Meine Kinder!—Ich werde nun die beiden Männer, den Black-Hawk und den Propheten, an das Haupt der Krieger hier abliefern. Er wird sie festhalten, bis wir zur Felseninsel

abgehen."

Dberst Taylor sagte: "Das große Haupt der Krieger hat mir besohlen, die Gefangenen zu nehmen, wann Ihr sie bringen würdet, und sie ihm zur Felseninsel zu schicken. Ich will sie nehmen und wohl verwahren; aber ich will sie gut behandeln, und sie mit Euch und General Street fortschicken, wann Ihr hinunter gehet zum Rath, in einigen Tagen. Euer Freund, der General Street, rathet Euch, fertig zu sein und bald hinunter zu gehen, und ich thue dasselbe."

"Ich sage Euch nochmals, daß ich die Gefangenen nehmen und sie gut verwahren, und daß ich ihnen nichts Uebles thun will. Ich werde sie ausliefern an das große Haupt der Krieger, und er wird sie so behandeln, wie Euer großer Bater, der Präsident, besehlen wird."

Chaeton, ein Winnebago-Arieger, sprach dann zum Genes

ral Street:

"Mein Bater!—Ich bin jung, und weiß keine Reden zu halten. Dieses ist das zweite Mal, daß ich zu Dir vor den Leuten spreche."

"Mein Vater!-Ich bin kein Haupt; ich bin kein Redner;

aber es ist mir erlaubt worden, zu Dir zu reden."

"Mein Bater!—Wenn ich auch nicht so gut als Andere

spreche, so mußt Du mich doch anhören."

"Mein Bater!—Alls Du damals Deine Rede hieltest, an die Häupter Waugh-Kon-Deconi-Carramana, den einäugigen Deconi und Andere, war ich auch dabei. Ich habe Dich geshört. Ich dachte, Du sagtest auch zu mir, was Du zu ihnen sagtest. Du sagtest, wenn diese zwei (auf Black-Hawk und den Propheten zeigend) von uns gefangen und Dir gebracht würden, so sollte niemals wieder eine schwarze Wolfe über deinen Winnebago-Männern schweben."

"Mein Vater!-Deine Worte gingen mir in's Dhr, in's

Gehirn und in's Berg."

"Mein Vater!—Ich ging dieselbe Nacht von hier fort, und Du weißt, daß Du mich seitdem nicht wieder gesehen hast, bis jett."

"Mein Bater!—Ich bin weit weg gewesen. Ich hatte viele Mühe; aber wenn ich an das dachte, was Du gesagt hast, so wußte ich, daß Alles recht war. Dieses machte, daß

ich fortsuhr zu thun, was Du mich geheißen hast."

Mein Bater!—Beim Dalle am Wisconsin habe ich Black-Hawk gefangen. Keiner hat es gethan als ich:—dies ses sage ich in die Ohren aller Anwesenden, und sie wissen es. Ich berufe mich nun auf den großen Geist, unsern großen Vater, und auf die Erde, unsere große Mutter,—daß Alles wahr ist, was ich sage!"

"Mein Vater!—Ich bin kein Haupt, aber was ich gethan habe, ist zum Wohl meiner Nation, und ich hoffe das Gute

zu sehen, was uns versprochen worden ist."

"Mein Bater!-Dieser ba, Wa-bo-kie-shiek (ber Prophet)

ift mein Berwandter: wenn ihm etwas Uebles geschehen soll,

so wünsche ich es nicht zu sehen."

"Mein Bater!—Manchmal stechen die Soldaten die Enden ihrer Flinten (die Bayonnette) in die Rücken der gefangenen Indianer, wenn sie umhergehen in den Händen der Wachen. Ich hoffe, daß es bei diesen Männern nicht geschehen wird."

### Gebrohete Auflösung ber Union.

Indem wir diese Geschichte schließen, müssen wir mit ungesheuchelter Betrübtniß erzählen, welche Stellung die Regierung und das Volk von SüdsCarolina (1832) angenommen haben, im Widerspruch gegen die Gesetze der Gesammt-Regierung. Groß war die Aufregung: aber die Schnelligkeit, mit welcher der Präsident dagegen auftrat, hatte eine heilsame Wirkung.

Wir geben hier die Botschaft und die Verordnung. Wenn Menschen Weisheit erlernen wollen von den Thorheiten ihrer Vorgänger, so wird die Mittheilung dieser Urkunden gewiß als

zweckmäßig und nütlich betrachtet werden.

Die Gesetzebung (von Südcarolina) versammelte sich am 26. November, 1832. Am folgenden Tage gab der Gouvernör Hamilton eine Mittheilung, die wir hier zum Theil liefern. Er empsiehlt darin die Bollziehung der Besschlüsse der Convention: die TariffsGesetze ungültig zu machen

(to nullify).

"Mitbürger!—Der Würfel ist endlich gefallen: Südscarolina beruft sich auf seine Obergewalt als Mitglied dieses Staatenbundes, und stütt sich auf seine vorbehaltenen Rechte. Die gesetmäßige Ausübung dieser Gewalt ist nicht länger eine Streitfrage: es ist genug, daß der Staat sie ausüben will, und daß der Schritt gethan ist. Auch kann ihre genauz Uebereinstimmung mit unseren verfassungsmäßigen Verpslichstungen gegen alle Gesetze der Gesammt-Regierung, (welche diese nach der ihr zuerkannten Gewalt verordnet,) nicht in Zweisel gezogen werden: sobald jene Gewalt in einem Fall ausgeübt wird, wo der Vundesvertrag offenbar gefährlich und absichtlich verletzt worden ist. Es kann weder verhehlt noch geleugnet werden, daß dadurch eine höchst merkwürdige und schnelle Verbindung herbeigeführt wird."

<sup>&</sup>quot;Die gesetzgebende Gewalt, welche Sie in diesem critischen

Augenblick auszunden haben, kann sich ausdehnen zu einer folden Anzahl von Berordnungen, die da nöthig sind, um es durchaus unmöglich zu machen: daß innerhalb unferer Grenzen solche Zollabgaben eingenommen werden, welche ber ungültig gemachte (nullificirte) Zolltariff bestimmt. Sie die zu diesem Zweck erforderlichen bürgerlichen Strafgesetze erlassen werden,-ohne nutlose Strenge auf der einen oder schwache übelverstandene Gelindigkeit auf der andern Ceite,-bin ich fo fest überzeugt, daß ich mich aller umftandlis chen Erörterungen über einen Gegenstand enthalte, ben Gie selbst so viel besser kennen, als ich. Sie sollten jedem Bürger das Recht verleihen, wodurch er nach Gefallen Ansprüche machen kann auf Zurückerstattung von Gütern, die wegen ber bestehenden Auflagen eingezogen worden; und womit er Bürgschaft stellen kann, um den Ausgang einer möglichen gerichtlichen Verfolgung abzuwarten. Daß Sie burch Strafverordnungen den Gehorfam gegen Ihre eigenen Gesetze erzwingen und ben Ungehorsam gegen bieselben ahnden sollten, ift zu einleuchtend, als daß Betrachtungen darüber nöthig wären. Mit einem Wort: Gie muffen bas Ganze erkennen; Gie muffen alle Ereignisse voraussehen und darauf gefaßt sein. eigenen Gerichtshöfe innerhalb Ihrer Grenzen muffen nicht nur bie bochften im Staate fein, sondern Gie felbst muffen ben möglichen Erfolg eines jeden Rechtsstreites zwischen ben Gerichtshöfen bes Staats und benen der Bereinigten Staaten im Auge behalten."

"Ueber einen gewissen Fall sollten Sie besonders im Voraus verfügen. Dieser ist: wenn die Zolleinnehmer in irgend einem der Häfen des Staats—den Borschriften der Gesammt-Regierung gemäß—den nach dem Auslande bestimmten Schiffen die Aussertigung der Zollscheine verweigern sollten: so muß der Gouvernör die Vollmacht haben, solche Scheine augenblicklich unter dem Siegel des Staats auszusstellen; damit weder der Handel solcher, die mit uns in freundlichem Verkehr stehen, noch der Unstrige selbst beeins

trächtigt werden möchte."

"Von diesen Gesetzverfügungen gehe ich nun über zu der Betrachtung der Folgen von Ereignissen, die hoffentlich sen und unwahrscheinlich sind. Wir behaupten, daß unsere Maßregel wesentlich von friedlichem Character sei. Wenn wir diese Behauptung aufstellen, so meinen wir damit: daß

dieselbe von Rechts wegen friedlich sein sollte, und daß sie es ist, soweit sie uns betrifft. Wir erwarten mit Vertrauen eine friedliche Rechtshülse durch die Gerichtshöse, welche hoffentslich die Zurückerstattung der etwa eingezogenen Güter verordnen werden,—eine kunftige Entscheidung unserer Brüdersstaaten in einer allgemeinen Versammlung, die wegen der streitenden Gewalten stattsinden wird,— eine Schlichtung dieses traurigen Streits. Über vielleicht fällt der endliche Ausgang ganz wider diese Koffnung aus."

"Wir wissen, daß einst—in Beziehung auf die vermuthlichen Maßregeln dieses Staats—Drohungen von Strafe amtlich bekannt gemacht worden sind; und die öffentliche Meinung, gegen welche die öffentlichen Behörden nicht ganz taub sein dürfen, hat die Ueberzeugung nicht geschwächt: daß wahrsscheinlich diese Neigungen jetzt noch beibehalten werden mögen. Wir wollen nicht, in einem Streite wie dieser ist, uns gänzslich dem Bertrauen hingeben, daß nicht auch Gewalt getraucht werden wird,—weil das Necht verletzt worden ist. Auf solch'

ein Greigniß muffen wir gefaßt sein."

"Aus diesem Grunde möchte ich anempfehlen: daß unser Milizsistem und bessen Gesetze durchgängig geprüft würden; daß die vollziehende Behörde die gesetzliche Befugniß erhalte: zur Vertheidigung von Charleston (und was dazu gehört) 2,000 Mann freiwillige Truppen in Dienst zu nehmen; daß dieselben sich bilden in 4 Bataillone Fußvolk, mit einer Com= pagnie Büchsenschüßen zu jedem,—1 Schwadrone Reiterei,— 1 Vataillon leichte und 1 Bataillon schwere Artillerie; daß sie eine Brigate ausmachen, und daß die vollziehende Behörde in den Bezirken, wo diese Freiwilligen sich gestellt haben, die Offiziere von geeignetem Rang erwähle, zu den verschies denen Befehlshaberstellen. Ich schlage als zweckmäßig vor: daß diese Brigade aus den öffentlichen Zeughäusern völlig zum Felddienst bewaffnet und gerüstet, und daß Verfügungen getroffen werden, um alles bei unseren Kriegsvorräthen Fehlende zu ergänzen."

"Mebst der Befugniß in Betreff dieser Freiwilligen, halte ich zur Sicherheit für nöthig, anzuempfehlen: daß die vollzies hende Behörde noch die Befugniß erhalte, 10,000 Mann aus anderen Theilen des Staats in Dienst zu nehmen; daß diese in Regimenter und Briaaden gebildet, und ihre Offiziere

vom Oberbefehlshaber ernannt werden; und daß das Ganze

ben Namen, Staats-Garbe, erhalte."

"Auch sollten Anstalten getroffen werden, um einige Stücke von unserm schweren Geschütz fertig in Stand zu setzen. Ferner sollten bestimmte und jährliche Bewilligungen gemacht werden, für die Ausgaben der Artillerie in Charleston und anderen Theilen des Staats. Ich habe den General-Quartiermeister und den Berwalter des Zeughauses in Charleston—einen erfahrenen Artillerie-Offizier—hierher beordert, um den Berathungen Ihrer Ausschüsse (in Betreff der verschiedes

nen Alemter berselben) beizuwohnen."

"Auch möchte ich anempfehlen: daß der Präsident ersucht werde, die Vereinigten-Staaten-Truppen—welche als Besabung der Staats-Eitadelle von Charleston dieselbe gegenwärtig (auf vereinigtes Ansuchen der Staats- und Stadtbehörden) innehaben,—zurückzuziehen, da dieser Posten sehr nothwendig gebraucht wird für unsere eigenen Wassen- und Kriegsvor- räthe. Ferner: daß—nachdem die Citadelle auf solche Art dem Staat zurückgegeben und die demselben gehörigen Vor- räthe daselbst niedergelegt worden,—die Magazin-Wache vom Reck fortgenommen, auf diesen Posten gesetzt, und zu 60 Mann vermehrt werde; und daß die Ernennung der Offiziere, die allgemeinen Verfügungen und Einrichtungen zu der gesetzlichen Gewalt des Oberbesehlshabers gehören mögen."

"Ich würde mich, meine Herren! als treulos gegen meine Pflicht betrachten müssen, wollte ich Ihnen nicht diese und andere noch wichtigere Verfügungen anempsehlen, die sich Ihnen von selbst aufdringen und nothwendig sind, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ehre: so unwahrscheinslich es auch sein mag, daß Ereignisse stattsinden werden, die solche nöthig machen. Es ist nicht genug, daß ein Volk Recht hat im Rampf für seine Vorrechte und Freiheiten: es muß auch reiche Hülfsquellen und Mittel haben, um seine Sichersheit zu vertheidigen, und Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben."

"Indessen kann ich nicht umhin, zu hoffen: daß uns eine ruhige und leidenschaftlose Prüfung der wahren Ursachen dieses Streits, von Seiten des Congresses und der Beamten der Gesammt-Regierung,—und die von uns aufrichtig und sehnlich gewünschte Berufung einer allgemeinen Staaten-Versammlung—bewilligt werden, um darüber schiedsrichterlich zu entscheiden."

"Wenn wir zur Gewalt greifen, so geschieht, es weil wir tie Union lieber erhalten als auflösen wollen. Der Staat Eut= Carolina hat erflärt, daß er keine anderen Schiedsrichter anerkennt, als seine Brüderstaaten, wenn sie gemeinschaftliche und als höchste Obergewalten mit ihm versammelt sind. Ihm dieses verweigern, heißt annehmen: daß unser Bund feinen andern erhaltenden Grundsatz hat, als den Gebrauch des Schwerts;-behaupten, wenn einer unserer wichtigsten Einwürfe gegen das Zollspstem die Verfassungswidrigkeit desselben ist: 'daß diese und andere verdrießliche Streitfragen nicht schiedsrichterlich oder vergleichend gelös't werden können, in einer Versammlung, die eben so viel gesetzliche Gewalt hat, als jene, durch welche die Verfassung eingesetzt wurde,—heißt darthun: daß der Geist der Freundschaft und Gerechtigkeit, ohne welchen die Union ein empörender und gezwungener Bund sein würde, gänzlich erloschen ist."

"Indessen, welches auch der Ausgang dieses unglücklichen Streites sein mag: lasset uns—im Vertrauen auf den Geist und Verstand eines freien und tapfern Volks, auf die unvers gängliche Wahrheit unserer heiligen Rechte,—mit unerschroschenem Herzen und mit Festigkeit den Schritt thun, zur Erfüllung unserer Pflicht gegen das Vaterland. Ich bitte innigst zu Gott dem Allmächtigen, alle Ihre Verathungen zu

segnen."

"J. Hamilton, Ir."

Columbia, den 27. November 1832.

"Eine Berordnung, um gewisse Gesetze des Congresses der Bereisnigten Staaten ungültig zu machen (zu nullisseiren); welche Gesetze den Zweck haben, Zolle und Abgaben auf die Einfuhr ausländischer Waaren zu legen."

Da der Congreß der Vereinigten Staaten seine ihm von der Verfassung gegebene rechtmäßige Gewalt überschritten und den wahren Sinn und Zweck der Verfassung (welche bei der Ausslegung von Lasten, Villigkeit gegen die verschiedenen Staaten und Theile der Union vorschreibt, und ihm keinesswegs das Recht gibt, besondere Begünstigungen zu gewähren,) verletzt hat, durch Erlassung mehrerer Gesetze,—augeblich, um Zölle und Abgaben auf die Einfuhr ausländischer Waasren zu legen: im Grunde aber, um inländische Fabriken zu beschützen und besondere Elassen und Geschäftsleute zu bes

günstigen, auf Unkosten und mit Beeinträchtigung und Unters drückung anderer Classen und Personen, indem dadurch gewisse fremde Waaren (die nicht im Lande erzeugt oder versertigt werden,) ganz zollfrei sind, um einen Borwand zu geben, höhere und übermäßige Zölle auf solche Waaren zu legen, die jenen ähnlich sind, welche beschützt werden sollen;—da ferner besagter Congreß (bei Ueberschreitung seiner rechtmäßigen Gewalt: Abgaben aufzulegen und zu erheben, in der Absicht, besondere von der Berkassung der Bereinigten Staaten bes fugte Zwecke zu erfüllen,) unnötbige Abgaben erhoben hat für Gegenstände, zu welchen die Verkassung keine Befugniß gibt:

"So erklären und verordnen wir, die Bolks-Bersammlung bes Staats Sud-Carolina, und wird hiermit erklärt und verordnet: daß die vom Congreß der Bereinigten Staaten erlassenen (weiter unten näher bezeichneten) Gesetze,—welche Zölle und Abgaben auf die Einfuhr ausländischer Waaren legen, und gegenwärtig in den Bereinigten Staaten in Kraft und Wirkung sind,—als nicht erlaubt durch die Verfassung der Vereinigten Staaten und den wahren Sinn und 3weck derselben verlegend, null und nichtig sein und keine bindende Gesetzesfraft haben sollen über diesen Staat und dessen Beamten und Bewohner. Und alle Bersprechungen, Berträge und Berpflichtungen, (die da eingegangen oder gemacht worden sind oder es noch werden, in der Absicht, die von den besagten Gesetzen auferlegten Abgaben zu sichern; so wie alle Gerichtsverhandlungen, welche hiernach zur Befräftigung derselben etwa stattfinden möchten, sollen durchaus als null und nichtig betrachtet werden. (Ein Gesetz zur Veränderung der verschiedenen Gesetze, welche Zölle auf Einfuhrartikel legen, wurde den 19. Mai, 1828,—und ein anderes zu gleis chem Zweck den 14. Juli, 1832, angenommen.)"

"Ferner wird verordnet: daß es ungesetzlich sein soll für irgend eine befugte Behörde dieses Staats und der Bereinigten Staaten, die Bezahlung der durch die genannten Gesetze (innerhalb der Grenzen dieses Staats) aufgelegten Zolladsgaben zu bewerkstelligen; daß es eine Pflicht sein soll für alle befugten Behörden und alle innerhalb dieses Staatswohnenden Personen, (welchen sie hiermit eingeschärft und anbesohlen wird,) dieser Berordnung—so wie den Gesetzen und Maßregeln, welche die Gesetzgebung deshalb erlassen wird,—zu gehorsamen und sie in Kraft zu bringen; besonders

aber soll es eine Pflicht sein für die Gesetzebung: daß sie die nöthigen Maßregeln annehme und Gesetze erlasse, um diese Verordnung zu vollziehen, und um (innerhalb der Grenzen dieses Staats) die Vollziehung der Gesetze des Congresses der Vereinigten Staaten zu verhindern, oder ihre Wirkung (vom

nächsten 1. Februar an) aufzuhalten."

"Ferner wird verordnet: daß in keinem unparteisschen Gesetzfall (den die Gerichtshöfe dieses Staats entscheiden, und in welchem die Gesetzlichkeit dieser Berordnung—oder die Gültigkeit der Verfügungen, welche die Gesetzgebung zu deren Befräftigung erlassen mag—ober die Gültigkeit der genannten Congressgesetze wegen Zollabgaben,—in Zweifel gezogen werden könnte) eine Appellation an den Obergerichts= hof der Vereinigten Staaten erlaubt sein soll, so wenig als eine Abschrift der betreffenden Urfunden zu diesem Zweck. Und wenn dessenungeachtet eine solche Berufung versucht wird oder stattfindet, so sollen die Gerichtshöfe dieses Staats zur Vollziehung ihrer Urtheile schreiten, in Gemäßheit ber Gesetze und Gebräuche des Staats: ohne Rücksicht auf die versuchte Appellation, oder auf die Personen, welche den Bersuch gemacht haben, und welche Letztere behandelt werden können, als hätten sie den Gerichtshof verachtet."

"Und ferner wird verordnet: daß alle Personen, die jett irgend ein Umt in diesem Staat verwalten, einen Eid ablegen und feierlich versprechen sollen: diese Verordnung und alle zu deren Vekräftigung erlassenen Gesetze pflichtmäßig zu unter-

stüten und vollziehen zu helfen."

"Und wir, das Bolk von Süd-Carolina, erklären ferner, —damit es wohl verstanden werde von der Regierung der Bereinigten Staaten, und vom Bolke unserer Mitstaaten, daß wir entschlossen sind, diese unsere Berordnung und Erklärung inje dem Falle zu behaupten—: daß wir uns nicht unterwersen werden, wenn etwa die Föderal-Regierung die Wassen gesbrauchen sollte, um diesen Staat zum Gehorsam zu bringen; sondern daß wir die Annahme irgend eines Gesetzes von Seiten des Congresses,—zur Anwendung einer Kriegss oder Seemacht wider Süd-Carolina, wider dessen gesetzliche Beshörden oder Bürger,—zur Zerstörung oder Sperrung eines oder mehrerer Häfen dieses Staats,—zur Bernichtung oder Störung seines Handels,—oder um die hiermit für null und nichtig erklärten Gesetze anders als durch die bürgerlichen

Gerichtshöfe des Landes in Kraft zu setzen,—als unverträglich mit Süd-Carolina's längerm Bleiben im Bunde der Union betrachten; daß das Volk dieses Staats von nun an sich für entbunden hält von allen Verpflichtungen zur Behauptung oder Erhaltung der politischen Verbindung mit dem Volke anderer Staaten, und sogleich dazu schreiten wird, eine besondere Regierung einzusetzen, und überhaupt Alles zu thun, wozu ein unumschränkter und unabhängiger Staat berechtigt ist."

Im Congreß veranlaßte diese Streitfrage lange und heftige Wortkämpfe, besonders zwischen den Senatoren Webster (von Massachusetts) und Hanne (von Südcarolina). Jener sprach wider und dieser für die Partei der Ungültigmacher (Nullifiers). Letzterer wurden am 10. December (1832) zum

Gouvernör von Südcarolina erwählt.

An demselben Tage erließ der Präsident eine Proclamation wider die Verordnungen der Convention von Südcarolina. Seine Sprache darin war frästig und entschieden, jedoch gemäßigt durch eine weise Vorsicht. Er erklärte das Versahren der Convention "als unverträglich mit dem Dasein der Union; als ansdrücklich verboten durch den Vuchstaben und den Geist der Verfassung (der Vereinigten Staaten); als unvereindar mit allen Grundsähen, auf welchen sie gegründet ist; und als zerstörend für den großen Zweck, zu welchem sie gebildet wurde."—Der gute Geist der Union siegte wider den bösen Geist der Zwietracht, trotz der immer noch nullisscirenden Proclamation des neuen Gonvernörs Hayne, am Schlusse des Jahrs 1832.

Die Präsidentenwahl (im November) nahm die Aufmerksfamkeit des Bolks fast ausschließlich in Auspruch. General Jackson wurde zum zweiten Mal erwählt zum Präsidenten der Bereinigten Staaten, und Martin Van Buren wurde VicesPräsident. Ihre vierjährige Amtszeit begann am 4.

März, 1833.

Im Juni machte der Präsident eine Reise von Washington über Baltimore, Philadelphia, Neu-York, Bridgeport, New-Haven und Hartford nach Boston; und kehrte Anfangs Juli zurück nach Washington. In allen diesen Städten wurde er vom Volke mit großer und herzlicher Freude empfangen.

# Unhang

zur

## Allgemeinen Geschichte

ber

# Vereinigten Staaten.

Von

#### Wilhelm Beschke.

Borwort.—Der beschränkte Raum dieses Buchs gestattet hier keine aussührliche Geschichte der verschiedenen politischen Bolksparzteien, sondern nur eine einfache Erzählung der geschichtlichen Thatzsachen im Allgemeinen. Auch erlaubt sich der bescheidene Berfasser nicht, Urtheile über diese Parteien auszusprechen: wozu—seines Erachztens—mehr Kähigkeit, Umsicht und Erfahrung gehören, als er sich selbst zumuthet. Er wünscht aufrichtig, seinen deutschen Brüdern und Mitzbürgern nüßlich zu sein, durch eine unparteiische Darstellung der poliztischen Berhältnisse unsers Baterlands, soweit er dieselben während eines mehr als sechsjährigen Aufenthalts in den Bereinigten Staaten kennen gelernt hat.

#### Inhalt:

1) Eine Uebersicht der merkwürdigsten politischen Begesbenheiten in der Union, seit Jackson's Wiedererwählung zum Präsidenten der Bereinigten Staaten, (am 2. November, 1832,) bis zum Spätjahr, 1837; nebst einer besondern Mittheilung der gleichzeitigen politischen Ereignisse in Pennssolvanien.

2) Bemerkungen über die Fortschritte des Deutschthums

Codel

in den Bereinigten Staaten, seit den letten Jahren.

535

### Zweiundzwanzigstes Capitel.

Ven Jacksen's Wiedererwählung, 1832, bis zum Spätjahr, 1837.

Am 2. November, 1832, wurde Andreas Jackson zum zweiten Mal erwählt, als Präsident der Vereinigten Staaten, (auf 4 Jahre, vom 4. März, 1833, an gerechnet). Martin Van Buren (von Neu-York) wurde—als Calhoun's Nachs folger—zum Vice-Präsidenten erwählt. Bei Jackson's Erwählung stimmten 288 Wähler: von diesen mußte er—der Verfassung gemäß—wenigstens eine Mehrheit von 145 Stimmen erhalten, wenn die Erwählung gültig sein sollte. Jackson erhielt aber eine Mehrheit von 214 Stimmen,—69 mehr als nöthig waren,—während seine Gegner H. Clay 56 und W. Wirt 18 Stimmen erhielten. Van Buren erhielt—als Vices Präsident—dieselben Stimmen, wie Jackson: ausgenommen die von Pennsylvanien (30), welche für W. Wilfins waren.

Kurz vorher (am 9. October,) fand die zweite Erwählung Georg Wolf's, als Gouvernör von Pennsplvanien, statt: mit einer Stimmenmehrheit von 91,235 gegen 88,186, die sein

Gegner Joseph Ritner hatte.

Zwei große Parteien theilten zu dieser Zeit das Volk der Bereinigten Staaten: die Demofraten= oder Jacksonpartei, und die Whigs oder Bankpartei. Jackson war ein entschies bener Gegner ber Bank ber Bereinigten Staaten. Schon längst hatte Jackson seine Abneigung gegen die Bank erklärt, und von seiner Wiedererwählung hing eigentlich größtentheils das fernere Dasein der Bank ab. Sie hatte vom Congreß (1816) einen Freibrief auf 20 Jahre erhalten, und dieser ging zu Ende am 3. März, 1836. Es war vorauszus sehen, daß Jackson seine Zustimmung zur Erneuerung desselben nicht geben würde, auch wenn der Congreß solche bewilligte. (Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten muß jedes im Senat und im Repräsentantenhause angenommene Gesetz vom Präsidenten unterzeichnet werden, um gultig zu sein und in Kraft zu treten. Nur wann ein vom Präsidenten nicht genehmigtes Gesetz nochmals im Repräsentantenhause und im Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ber Stimmen durchgeht, kann es gültig sein und in Kraft treten, ohne die Zustimmung des Präsidenten zu haben.- S. Verfassung der Vereinigten Staaten. Art. 1. S. 7.)

Sowohl der Vice-Präsident Van Buren, als auch Wolf, der Gouvernör von Pennsylvanien, waren wider die Bank, da beide zur Jacksonpartei gehörten. Der Präsident sagte, in

seiner Botschaft vom 4. December, 1832:

"Es sind solche Maßregeln getroffen worden, welche in dem Bereich des Schatssecretars waren, und denselben in den Stand setzten, zu urtheilen: 'ob die öffentlichen Depositen= gelder in dieser Anstalt (der Bank) als gänzlich sicher betract: tet werden können.' Da aber seine beschränkte Gewalt vielleicht zu diesem Zweck nicht hinreichend ist, so empfehle ich diesen Gegenstand der Aufmerksamkeit des Congresses, in der festen Meinung: daß er eine strenge Untersuchung von Seiten Eine solche Untersuchning der Angele= des Letztern verdient. genheiten, sowohl der Hauptbank als auch ihrer Zweige, scheint der Glaube zu veranlassen, welcher überall im Lande gewissen ernstlichen Beschuldigungen wider ihren Character beigemessen wird: welche Letztere,—wenn sie gegründet sind, mit Recht die Besorgniß erwecken, daß die Bank nicht länger ein sicherer Verwahrungsort für die Gelder des Volks ist."

Schon in den jährlichen Botschaften von 1829, '30 und '31 hatte sich der Präsident Jackson wiederholt ungünstig über die Bank ausgesprochen. Dessenungeachtet ging im Congres von 1831 und '32—in beiden Häusern—ein Gesetz mit Stimmens mehrheit durch, welches den Freibrief der Bank erneuerte; allein der Präsident gab diesem Gesetz seine Zustimmung nicht, und begleitete sein 'Beto' mit einer Botschaft, worin er sich aussührlich erklärte über seine Grundsätze und Unsichten in Betreff der Bank, die er als unstatthaft (inexpedient) und

verfassungswidrig betrachtete.

In dem Congreßgesetze von 1816, welches den Freibrief der Bank der Bereinigten Staaten bewilligte, war verordnet worden: daß die Bank—unter gewissen Bedingungen—das Vorrecht haben sollte, die öffentlichen Gelder der Bereinigten Staaten auszubewahren. Dieses Gesetz erklärte: "daß die Depositengelder der Bereinigten Staaten in die besagte Bank oder ihre Zweige niedergelegt werden sollten, wosern nicht der Secretär des Schatzes anders darüber verfügte; in welchem Fall derselbe die Beweggründe seines Verfahrens dem—in Sitzung begriffenen oder, wenn keine Sitzung stattfände, dem nächst anfangenden—Congreß vorlegen sollte."

Der Präsident hatte (am 4. December, 1832,) W. J.

Duane zum Secretär bes Schatzes ernannt: einen Mann, - der—wie die anderen Mitglieder des Cabinets,—ein erklärter Gegner der Bank war. Nach der Empfehlung des Prass benten—in seiner Botschaft vom 4. December, 1832,—an ben Congreß, (hinsichtlich der Sicherheit der Bank, als Vermahrungsort der öffentlichen Gelder eine Untersuchung anzustellen,) wurde am 2. März, 1833,—nach dem Bericht des 'Ausschusses der Mittel und Wege',—im Repräsentantenhause "beschlossen, daß die Depositengelder der Regierung, nach der Meinung des Hauses, in der Bank der Bereinigten Staaten ferner mit Sicherheit bleiben mögen." schluß ward angenommen mit einer Stimmenmehrheit von 110 gegen 46. Zwei Tage barauf, am 4. Marz, trat Jackson sein Umt als Präsident von Neuem an, und der Congres vertagte sich bis zum 2. December. Während dieser Zeit beschloß der Präsident die Wegnahme der Depositengelder aus der Bank, und verlangte zu dem Zweck vom Schatzsecretär: daß er diese Gelder der Bank der Bereinigten Staaten wegnehmen, und dieselben in Staatsbanken niederlegen follte. Secretar verweigerte dieses, und gab bem Prafidenten (am 21. September,) seine Beweggründe dazu schriftlich. vorzüglichsten davon waren: "Weil er (ber Schatzsecretär) -obgleich er immer wider die Bank gewesen, es noch sei, und es immer sein werde,—die Verlegung der Depositengelder als eine Berletzung bes öffentlichen Vertrauens, als eine unnothige, schädliche, ungerechte, willkürliche und rachsüchtige Maßregel betrachte; weil die Bank-wegen angeschuldige ter Ueberschreitung ihrer Macht,—gerichtlich und durch die Volksvertreter bestraft werden könnte; weil die Repräsentanten der Bereinigten Staaten die Depositengelber in der Bank der Vereinigten Staaten als sicher erklärt hätten, und-bei etwa eintretenden Umständen—in der nächsten Congresversammlung ihre Pflicht erfüllen würden, im Fall einer nöthigen Ortsveränderung; weil es nicht vorsichtig wäre, diese Gelder Banken anzuvertrauen, welche alle—großentheils von eins ander abhängend,—im Durchschnitt nicht einen Thaler Silber für sechs Thaler Papier im Umlauf hätten; und weil—was auch die Mißbräuche der Bankdirectoren (der B. St.) sein möchten,--die Last des Uebels immer auf schuldlose Menschen fallen würde."

Im Washington-Globe (dem Regierungsblatt) vom 23.

September, 1833, erschien eine 'Erklärung' des Präsidenten an sein Cabinet. Sie enthält unter Anderm Folgendes:

"Nach forgfältiger Erwägung aller Thatsachen und Beweisgrunde, hinsichtlich einer Wegnahme ber Depositengelber aus der Bank der Bereinigten Staaten, halte er (ber Prafident) es für seine Pflicht,—zur Vermeidung aller Mißverständnisse,-bem Cabinet Rachstehendes mitzutheilen. Ueberzeugung von den gefährlichen Absichten der Bank der Bereinigten Staaten habe er schon wiederholt in seinen frühe= ren Botschaften ausgedrückt, durch Anregung der Aufmerkfamfeit des Congresses und des Volks, in Betreff einer Er= neuerung bes Freibriefs ber Bank. Daß Letztere gerade beim Congreß von 1831-'32 um einen neuen Freibrief angehalten, sei wahrscheinlich beshalb geschehen: um ben Präsi= benten zu nöthigen, vor ver nahen Prässdentenwahl schließlich feine lette Meinung über biese Streitfrage bem Bolf zu ers Die Bank habe auf ihre Unkosten Bieles brucken lassen, um sich das Bolk günstig zu machen, und ihm die unglücklichen Folgen zu schildern, welche aus einer Wieder= erwählung des Präsidenten, des Gegners der Bank, hervor= gehen würden: so daß burch die Prasidentenwahl das Bolf felbst über die Bankfrage entscheiden konnte. Er habe die Ausforderung seiner Feinde angenommen und freimuthig seine unveränderliche Meinung wider die Bank erklärt, als eine unstatthafte und verfassungswidrige Anstalt. Schluß seiner Beto-Betschaft sei gewesen: "Ich habe nun meine Pflicht gegen mein Baterland gethan. Wenn meine Mitbürger mich unterfingen, so werde ich dankbar und glücklich sein; wo nicht, so werde ich in den Beweggründen, die mich zwingen so zu handeln, hinreichende Ursache finden, zu= frieden und ruhig zu sein." Hierauf habe ein gerechtes Volk ihn unterstützt, bessen Entscheidung er nach Kräften vollziehen werde."

In Betreff des—oben erwähnten—Gesetzes, hinsichtlich der Gewalt des Schatssecretärs über die Depositengelder, betrachstete der Präsident dieselbe als uneingeschränkt, und seine Bersantwortlichkeit gegen den Congreß als keine Einschränkung. Er berief sich auf das Beispiel des Schatssecretärs Crawford, 1817, welcher damals schon behauptete, ohne widersprechen zu werden: "daß er die Gewalt hätte, über die Handlungen der Bank der Vereinigten Staaten allezeit zu herrschen: indem

er die Depositengelder in die Staatsbanken verlegen könnte." Er meinte, wenn dieser damals gesetzlich nach solchen Grundsfätzen handeln konnte, so sei es schwer zu beweisen, daß in noch wichtigeren Fällen nicht ein ähnliches Verfahren gesetzlich

stattfinden dürfe.

Der Präsident betrachtete es als vom Volk entschieden: baß die Bank der Vereinigten Staaten nach Ablauf ihres Freis briefs (in 22 Jahren) aufhören sollte, zu sein; und daß kein Mensch hinreichenden Grund hätte, zu glauben, daß der Congreß irgend eine andere Bank ber Bereinigten Staaten errichs Es schien ihm nicht rathsam, mit der Berlegung der Depositengelder zu warten, bis der Freibrief der Bank zu Ende ging; er stellte es der Weisheit des Congresses anheim, einen andern Berwahrungsort, anstatt der Bank, zu bestims men; er bedauerte, daß der Congreß-vielleicht aus Bers sehen—sich nicht im Freibriefe die Macht vorbehalten, über die öffentlichen Gelder zu verfügen, sondern daß diese Macht bloß einem Zweig der vollziehenden Behörde ausschließlich übertragen worden. Er hielt den Freibrief der Bank für einen Vertrag, nach welchem die öffentlichen Gelder in dersels ben auf bewahrt werden sollten, so lange der Freibrief dauerte, 'wofern nicht ber Schatssecretär es anders verordnete.' dieser also handelte, hätte der Congreß keine Gewalt über die Gelder, welche bis zur letzten Stunde des Daseins der Bank in derselben bleiben müßten, wenn sie der Schapsecretar nicht früher herausnähme.

Ferner behauptete der Präsident, als einen der wichtigsten Gründe wider die Bank: daß die große Macht derselben dem Lande Gefahr drohete, welche Macht durch den längern Gebrauch der Depositengelder noch verstärkt würde. Er beschuldigte sie der Treulosigseit und Berdorbenheit, und daß sie versucht habe, die Regierung ihrem Willen zu unterwersen. Schließlich gab er dem Schatzsecretär den Wunsch zu verstechen: daß er mit ihm übereinstimmen möchte, zur Anwendung einer so wichtigen Maßregel, die er (der Präsident) als seine eigene verantworten wollte, als nothwendig zur Erhaltung der Sittlichkeit des Bolks, der Preßfreiheit und der reinen Wahlsseil. Und da eine dem amerikanischen Bolke so michtige Maßregel nicht zu früh angewendet werden könnte, so nannte der Präsident den nächsten 1. October, als den Tag zur

Verlegung der Depositengelber.

Drei Tage vor der Erklärung' des Präsidenten Jackson, am 20. September, erschien im Globe die Anzeige von ber Berlegung der Depositengelder aus der Bank der Bereinigten Staaten in die Staatsbanken, und zwar nicht im Ramen tes Schapsecretars, sondern auf andere Befugnif.' erhielt vom Präsidenten am 23. September seine Entlassung, und dieser ernannte R. B. Tanen zum neuen Schatzsecretär. Zur Aufbewahrung der Depositengelder wurden folgende 28 Banken bestimmt: die Maine-Bank, in Portland; die Commercial-Bank, in Portsmouth; die Commonwealth-Bank und die Merchants=Bank, in Boston; die Merchants=Bank, in Salem (Maff.); die Bank von Burlington, in Vermont; die Neu-London-Bank, in Connecticut; die Mechanics-Bank, in New-Haven; die Arcade-Bank, in Providence; die Newport-Bank und die Bristol-Bank, in Rhode-Island; die Bank von Amerika, die Mechanics-Bank und die Manhattan-Bank, in Neu-York; die Girard-Bank, in Philadelphia; die Union= Bank von Maryland, in Baltimore; die Metropolis-Bank, in Washington; die Bank von Virginien, in Richmond; die Planters-Bank, in Savannah; die Franklin-Bank, in Cincinnati; die Union-Bank von Louissana und die Commercial= Bank, in Neu-Orleans; die Planters-Bank, in Natchez; die Bank von Alabama, in Mobile; die Bank von Michigan, in Detroit; die Union-Bank von Tennessee; die Bank von Louisville, in Kentucky; die Farmers= und Mechanics=Bank, in Hartford, Ky.

In der nächsten Botschaft am 3. December, 1833, meldete der Präsident die Verlegung der Depositengelder durch den Schaksecretär, und daß dieser seine Veweggründe dazu dem Congreß vorlegen würde. Er sagte: daß das Betragen der Bank und daß nahe Ende ihres Freidrieß ihn zu dieser Maßregel genöthigt hätten, so wie die Rücksicht für öffentliche Wohlfahrt und Pflicht; daß er im vergangenen August von den Regierungs-Vankdirectoren einen amtlichen Bericht ershalten, worin unzweiselhaft dargethan wurde: daß diese große und mächtige Anstalt sich thätig beschäftigt habe, um zu versuchen, durch ihr Geld Einfluß auszuüben auf die Wahslen der öffentlichen Beamten; und daß dieselbe—mit Verlezung der ausdrücklichen Vorschriften ihres Freibrieß,—durch einen förmlichen Beschluß ihr Capital der Verfügung ihres Präsidenten übergeben habe, um es anzuwenden zur

Unterstützung der politischen Gewalt der Bank,-zur Befors

derung der Wahlbettelei (electioneering purposes).

Der Prässdent behauptete als unstreitig erwiesen: daß die Bank der Vereinigten Staaten in eine immerwährende Wahlbettelmaschine (electioneering engine) verwandelt worden sei; daß sie die öffentliche Meinung zu beherrschen trachte,—bei Einigen durch Noth, bei Anderen durch Furcht; daß sie große Geldverlegenheiten unter einem Theil des Volks zu verursachen suche, indem sie ungeheure Summen von klingender Münze in ihren Gewölben auf häuse: um die Zurückgabe der Depositengelder zu erzwingen, und vom Congreß eine Ernenerung ihres Freibriefs zu erpressen.

Höchst erfreulich war die Botschaft hinsichtlich des Zustands der Geldverhältnisse des Landes: die Nationalschuld belief sich nur noch auf 4,760,082 Thaler; und der Präsident äußerte die Hoffnung, beim Beginn der nächsten Sitzung des Congresses die gänzliche Tilgung der Nationalschuld anzeigen

zu können.

Am 4. December, 1833, erschien Gouvernör Wolf's Botsschaft an den Senat und das Repräsentantenhaus von Pennssylvanien. Der wichtigste Theil derselben war unstreitig

folgender:

"Allgemeine Erziehung, wenn sie überall einge= führt werden könnte, wurde als ein mächtiges Gegenmittel wider das Laster wirken, und Bieles beitragen zur Verkleinerung des schwarzen Registers der nur zu häufig stattfindens den Verbrechen: und zwar mehr als irgend eine anderein diesem Staate bisher getroffene—Maßregel, zur Verhindes rung oder Bestrafung derselben. Erstere wird nicht nur als durchaus anwendbar betrachtet, sondern die Verfassung gebietet sie als eine heilige Pflicht, deren Nichterfüllung sichon den Schandfleck der unverzeihlichen Machläsigkeit auf den Character des Staats gezeichnet hat: einen Schandfleck, welcher nur durch schnelle und kräftige Maßregeln zur Erfüllung gesetzmäßigen Forderung weggewaschen werden kann. Gesetzgebung ist durch die Verfassung befugt, fraftig und uns beschränkt in dieser Sache zu handeln. Die gesetzliche Berfügung, im gangen Staat Schulen einguführen, in welchen die Armen unentgeldlich unterrichtet werben, ift eine öffentliche Dagregel, auf welche ich Ihre Aufmerksamkeit lenken muß; und ich halte

es für meine Pflicht, dieselbe Ihrer Erwägung bringend ans zuempfehlen. Unsere Unempfindlichkeit und Gleichgültigkeit, in Betreff dieser Cache, wird um so auffallenter, wenn wir daß-während wir Millionen ausgegeben, zur Verbesserung des physischen Zustants unsers Staats,—wir tis jett noch nicht einen einzigen Thaler nütlich verwendet baben, zur geistigen Ausbildung unserer Jugend; welche Ausbildung boch—aus einem moralischen und politischen Gesichterunkte betrachtet,—zehnfach wichtigere Folgen hat, als jene physische Verbesserung, sowohl in Beziehung des moralischen Einflusses auf den Staat, als auch binfichtlich der politischen Macht und Man verstebe mich aber nicht, als wäre Sicherheit desselben. ich wider die Verwendung der Gelter zur Erbanung öffentlis cher Werke: bei Weitem nicht!-Allein ich mochte achtungs= voll darauf bringen: daß, während das Eine mit Erfelg geschieht, das Andere nicht zurückbleibe. In der That—nach den schon stattgefundenen Merkmalen zu urtheilen,—ist Grund vorhanden, zu glauben: daß von den reichlichen und machfenden Einkunften, welche-wie fast sicherlich zu beffen steht,bem Schatze aus jenen Werken zufließen werten, bald eine große Hülfe erwachsen kann, zur Beförderung des erwähnten Gegenstands: wenn man soust fur gut finden sollte, diesen Theil der öffentlichen Einfünfte m solchem Zweck zu verwenden."

"Nach dem letzten Census haben wir in Pennsylvanien 581,180 Kinder unter 15 Jahren, und 149,089 zwischen 15 und 20 Jahren: zusammen 730,269 junge Leute beiderlei Geschlechts unter 20 Jahren,—welche Alle mehr oder weniger des Unterrichts bedürfen. Und bei einer so zahlreichen Su= gend,—welche um uns heranwächst, aus welcher in wenigen Jahren unsere Regierer und Gesetzgeber, die Gruntpfeiler und Vertheidiger unsers Staats hervorgehen sollen; von beren Erziehung großentheils die Erhaltung unserer Freiheit und die Sicherung unserer Republik abhängen wird,—haben wir noch feine Schulen eingeführt, um fie unterrichten zu lassen; ja, wir haben noch nicht einmal gesetzliche Verfügungen getroffen, um Schulen zu errichten, wie es boch bie Verfassung vorschreibt. Wie viele ber genannten jungen Leute Ansprüche haben wurden auf "unent geldlichen Unterricht,"-nach dem Ginn ber Verfassung,-habe ich nicht genau ausfinden können; allein ich glaube, daß es wenigstens 400,000 sein werden. Von diesen sind—nach dem Bericht des Staatssecretärs, zufolge eines Beschlusses des Repräsentantenhauses (von Pennsplvanien) am 9. Januar d. J.—20,000 als Armenschüler (Charity scholars) gerechtet, deren Unterricht aus dem Countyschaß bezahlt wird. Dem nach bleiben 380,000 ohne allen Unters

richt!!"

"Ich habe gesagt, daß bisher noch keine Verfügung getroffen worden sei, die zu dem Zweck der Erziehung gedient hatte: dieses ist buchstäblich wahr. Aber die Gesetzgebung hat, durch ein Gesetz vom 2. April, 1831 eine Verordnung erlassen, um zu diesem Zweck ein Capital zu bilden. Rämlich, es sollten (für die Errichtung allgemeiner Schulen) die Gelder auf bewahrt werden, welche einkommen aus dem Landamte, und in Folge bes S. 4. des Gesetzes vom 25. März, 1831, zur Vermehrung der County-Steuern (rates and levies), welche Lettere am nächsten 4. April wenigstens auf 546,563 72 Thaler geschätzt werden. Diese Summe und die jährlichen Einfünfte von den County-Steuern für den Gebrauch des Staats, (so lange das Gesetz in Kraft bleibt,) so wie die fortdauernden ferneren Einkünfte aus dem Landamt, kommen zu dem Capital für innere Verbesserungen, zu 5 Procent jährlichen Zinsen: bis Letztere sich jährlich auf 100,000 Thaler Dann follen am Ende eines jeden Jahrs die Zinsen vertheilt und verwendet werden, zur Unterstützung von Schulen im ganzen Staat. Wenn man diese Sache aus bem ungünstigsten Gesichtspunkt betrachtet, so steht zu erwarten, daß diese Zinsen die beabsichtigte Summe ungefähr bis zum 1. April, 1843, bilden werden; jedoch in der Zwischenzeit haben wir keine hinreichenden Mittel, um diese höchst wunschenswerthe staatskluge Maßregel zu beginnen. Sie ist ein wahres System republikanischer Gleichheit, welches allen Unterschied zwischen dem Reichen und dem Armen aufhebt. Durch eine solche Maßregel wird bas Kind bes ärmsten Staatsbürgers dem Kinde seines reichern Nachbars gleiche gestellt, sowohl in der Schule als im Felde; durch sie wird das heranwachsende Geschlecht von seinen Bürgerpflichten unterrichtet und in den Stand gesetzt, das Gefühl der erwors benen Freiheit zu würdigen; durch sie wird die Fortdauer ber Burgerfreiheit und der Religionsfreiheit unsers Baterlands gesichert, indem sie lehrt: was Lettere eigentlich sind und

bedeuten. Auf diese allwichtige Maßregel,—von welcher unser Glück als Bolk und die Sicherung unserer unschätzbaren politischen Verfassungen abhängen,—wollte ich ernstlich Ihre unmittelbare Ausmerksamkeit lenken, und Sie bitten, schnell

zu handeln."

"Mitbürger! Es ist Zeit, daß ber Character unsers Staats sich erhebe aus bem Zustante ber Trägheit und Gleichgültigkeit, in welchem seine wichtigsten Angelegenheiten, -bie Erziehung seiner Bürger,—so lange verwahrlos't wor-Es ist Zeit, ein System einzuführen, wedurch nicht nur eine verhältnismäßige Anzahl von Schulen im ganzen Staate errichtet wird, sondern aus welchem auch solche Verfügungen hervorgeben, daß eine gehörige Auzahl von thätigen und verständigen Lehrern erzogen und gebildet wird: welche vorbereitet und geeignet find, den Regierungsschulen vorzustehen und die Schüler gut zu unterrichten. unserer Gymnasien, die wegen schlechter Berwaltung ober aus Mangel an hinreichender Unterstützung verlassen worden,haben von Renem unter gunftigeren Umftanden begonnen, und meistens reichlich theilgenommen an der freigiebigen Wohlthätigkeit des Staats: diese Gymnasien werden sich gewiß gern dazu verstehen, ein so munschenswerthes Werk vollbrin= Undere sind erst fürzlich errichtet worden und gen zu helfen. in Wirksamkeit getreten, ohne theilzunehmen an der Unterstü-Viele—wo nicht alle—der Letzteren haben tung des Staats. das allgemein beliebte sogenannte 'fellenbergische System' angenommen, welches förperliche Arbeit mit dem Studiren Diese halt man für außerordentlich gute Ervereinigt. ziehungsanstalten, um junge Leute zu Lehrern zu bilden .--Mäßige Bewilligungen zur Unterstützung dieser literarischen Anstalten, welche nicht theilgenommen haben an der Wohl= thätigkeit des Staats, wurde fie in den Stand setzen, in kurzer Zeit und mit verhältnismäßig geringen Unkosten dem Lande eine bedeutende Anzahl von wohlerzogenen und unterrichteten jungen Männern zu liefern,—wie solches einige dieser Unstalten auch schon vorgeschlagen haben,—welche Männer das Lehrfach als Berufsgeschäft treiben könnten. Diese Vors schläge übergebe ich Ihnen zur Prüfung. Sollten sie den Entwurf eines passendern und bessern Plans herbeiführen, zur Erreichung bes erwünschten Endzwecks, so wird es mir

großes Vergnügen maden, mich mit ter General-Versamm.

lung zu vereinigen, um benselben in's Werf zu seiten."

Wir wenten uns wieter zur Angelegenheit ter Bank, welche tie tiesjährige Sitzung tes Congresses größtentheils beschäftigte. Die Wegnahme ber Depositengelter, Ceiner Summe von 10 Millienen Thaler) aus ter Bank der Bereinigten Staaten, batte natürlich einen bedeutenden Einfluß auf den Geldverkehr derselben; und bewiifte große Veranberungen in fast allen Gewerbszweigen, besenders aber im Handel. Der Congreß war getheilt: im Senat hatte tie Bankpartei die Mehrheit, zu welcher Clay, Webster, Calhenn, Preston, Clayton, Mangum, Pointexter, Frelinghunsen, zc. gehörten; im Repräsentantenhause hatten die Gegner ter Bank tie Oberhand, und die vornehmsten von ihnen waren -Polf, Beardsley, Cambreleng, Mühlenberg, Mann, Thomas, Masen, zc. Die Hauptgegner ber Bank im Senat waren—Benton, Forsyth, Wright, Wilfins, 2c.; und die vorzüglichsten Vertheitiger berfelben im Repräsentantenhause waren—Atams, Binnen, M'Duffie, Watmough, Everett, Ellsworth, 1c.

Clay, einer ter ausgezeichnetsten Redner der Bankpartei, schlug im Senat (26. Jan., 1834,) folgende Beschlüsse vor:

1) "Beschlossen, daß der Präsident—bei der Entlassung des vorigen Schatssecretärs, weil dieser nicht wider das Gesfühl seiner Pflicht die in der Bank der Bereinigten Staaten und ihren Zweigen auf bewahrten Staatsgelder wegnehmen wollte, in Uebereinstimmung mit der Meinung des Prässtenten; und daß der Präsident, bei der Ernennung eines Andern, um diese Wegnahme zu bewerkselligen, (welche dann auch stattgefunden,)—sich die Ausübung einer Gewast über den Schatz der Bereinigten Staaten angemaßt hat, welche ihm weder von der Berfassung nech von den Gesetzen zugestanden wird, und welche der Freiheit des Volks gefährslich ist."

2) "Beschlossen, daß die vom Schatzsecretär angegesbenen Beweggründe, zur Wegnahme der in der Ver. St. Bank und ihren Zweigen auf bewahrten Staatsgelder,—welche Beweggründe er am 3. December, 1833, dem Congreß mitzgetheilt hat,—unbefriedigend und unzulänglich sind."

Zur Unterstützung dieser Beschlüsse hielt Clay eine Rede, tie einem Cicero Chre gemacht haben würde. Allein der Raum

dieses Buchs gestattet nur, hier einige kleine Proben davon zu liefern, um den Lesern einen Begriff von dem Inhalt derselben

zu geben. Es heißt darin unter Anderm:

"Hören Sie, was der Präsident selbst sagt, in seiner Er= klarung: 'Der Präsident hält es für seine Pflicht, die endlichen Beschlusse seiner eigenen Meinung, und die Beweggründe, worauf sie beruhen, seinem Cabinet mitzutheilen.' Und am Ende dieser Erklärung sagt er: Der Präsident wiederholt, daß er sein Cabinet ersucht, die vorgeschlagene Maßregel als seine eigene zu betrachten, zu deren Unterstützung er von keis nem Mitgliede verlangt, irgend eine Meinung oder einen Grundsatz aufzuopfern. Er hat, nach der reiflichsten Ueberlegung, die Berantwortlichkeit einer Maßregel übernommen, die nothwendig ist zur Erhaltung der Sittlichkeit des Bolks, der Preffreiheit und der reinen Wahlfreiheit.' Die Sittlichfeit des Volks! Wo hat die Verfassung dem Präsidenten Gewalt gegeben über die Sittlichkeit des Bolks?— Nirgends! Sie gibt ihm nicht einmal Gewalt über die Religion, welche doch einen natürlichen herrschenden Einfluß hat auf jedes echte System von Sittlichkeit. Rein! solche Gewalt gibt sie ihm nicht!"

"Und welches wird der nächste Schritt sein? Heut macht er Anspruch auf eine Gewalt, als nothwendig zur Erhaltung der Sittlichkeit des Volks: morgen wird er Anspruch machen auf eine andere, als noch unentbehrlicher zur Erhaltung unserer Religion. In diesem Falle hätte der Präsident eben so wohl den Schatzsecretär an der freien Ausübung seiner Gewalt als Staatsdiener hindern können, um die Religion des Volks zu erhalten." Ich verlange gesetzliche Befugnis: will einer von diesen Herren—die sich für die Vertheidiger der vollziehenden Behörde halten,—mir eine Clausel in der Verfassung zeigen, welche dem Präsidenten der Vereinigten Staaten irgend eine Gewalt gibt, die Sittlichkeit des Volks

zu erhalten?"

"Und wo ist jetzt der öffentliche Schatz? Wer kann es sagen? Gewiß ist er ohne einen bestimmten Verwahrungssort, vielleicht ohne einen Namen. Wo ist das Geld des Volksder Vereinigten Staaten? Es treibt sich umher in Schatzanweisungen und Scheinen zu dem Vetrage von Millionen; in den Händen unsicherer Banken, um sie in den Stand zu

setzen, ihre eigenen Schulden zu bezahlen: anstatt zum Nutzen des Volks verwendet zu werden."

"Mehr als funfzehn Jahre habe ich gefämpft, um den gegenwärtigen Zustand der Dinge zu vermeiden. Ich glaubte, in einigen Handlungen während des Seminolenkriegs, einen Geist des Tropes gegen die Verfassung und alle Gesetze zu erkennen. Mit welcher Aufrichtigkeit und Treue, mit welcher ernstlichen Hingebung ich für die bürgerliche Freiheit gestritten habe, weiß der Kenner aller menschlichen Herzen am Besten; mit welchem Erfolg:—beweis't jest unglücklicher Weise die blutende Verfassung meines Vaterlands."

"Der Bericht des Schatsfecretärs beginnt mit einer falschen Angabe der Thatsache. Er sagt: 'Ich habe verordnet, daß die Gelder der Vereinigien Staaten nicht länger in die Bank der B. St. niedergelegt werden follen.'- Menn diese Behauptung nicht in einem bloß förmlichen Sinn betrachtet wird, so ist sie nicht mahr. Der Secretar mag das Werkzeug, die Maschine, der Schreiber gewesen sein, in dessem Namen die Verordnung erlassen wurde; aber die Maßregel kam vom Präsidenten, auf bessen Berfügung oder Befehl dieselbe erschien: hiervon haben wir den unstreitigsten Beweis. Präsident hat der Welt verkündet: daß die Maßregel seine eigene sei, und daß er die Berantwortlichkeit dafür auf sich nahme; wodurch er sein Cabinet von aller Verantwortlichfeit Der Secretar hatte freimuthig alle Umstände ber Sache mittheilen,-er hatte die Wahrheit, die ganze Wahr= heit, und nichts als die Wahrheit sagen sollen: bann würde er dem Congreß berichtet haben, daß der Präsident am vergangenen 18. September die Wegnahme beschlossen habe; daß dieses dem Publikum am 20. September angezeigt wors ben, und daß Herr Duane im Amte geblieben sei, bis zum 23. September ;-er würde dem Congreß gesagt haben, daß diese wichtige Maßregel beschlossen war, ehe er sein neues Umt antrat, und daß sie seine Ernennung veranlaßt hat."

Im Repräsentantenhause hielt Binnen (von Pennsylvanien) eine ausgezeichnete Rede wider die Wegnahme der Depositengelder. Er schilderte den glücklichen Zustand des Landes: wie alle Gewerbe mit Nutzen und Fleiß fortschritten; wie innere Verbesserungen den fernsten Westen mit den Ufern

des Atlantischen Meers verbanden; wie aber Alles, was vorher—während bes Wirkens ber Bank—im Geteihen war, sich plötzlich an den Rand des Unglücks versetzt sah; wie dieses kostbarste aller Werkzeuge der Staatswirthschaft angegriffen und in Unordnung gebracht wurde; wie das ganze Schauspiel schnell verschwand, gleich den Bildern an der Wand eines "Die Staatsbanken find gelähmt," fprach Binnen unter Anderm, "sie konnen nichts thun; die Bank der Bereinigten Staaten muß natürlich an ihre Bertheidigung denken, bis sie die ganze Macht des heranziehenden Sturms kennen gelernt hat. Die Preise fallen, der inländische Wech= selverkehr ist im Sinken. Woher kommt diese schreckliche Un= ordnung? Sie kommt von der Handlung des Schatsecretärs, von der Wegnahme der Depositengelder, bei welcher derselbe erklärte: daß er allein herrschen wollte über den Papiers geldverkehr ber Staatsbanken. Er hat einen großen Irrthum begangen, als er erklärte, daß—bei der Entscheidung über die Depositengelber—nur zwei Hauptgegenstände betrachtet wers ben müßten: bie Regierung und die Bank. Das Baterland ist vergessen worden, und ber Congres hat zu entscheiden: ob man länger im Irrthum verharren und auch hier das Vaterland vergessen, oder ob man sich bemühen wird, ihm wieder aufzuhelfen; ob man ihm beistehen wird, daß es genesen kann von der Wunde des Wurfspießes, welcher auf die Bank gezielt wurde, aber von ihr abglitt, und bas herz bes Baterlands burch bohrte."

Da die Bank der Vereinigten Staaten in Philadelphia ihren Hauptsitz hatte, so war natürlich Pennsplvanien bei dem Sein oder Nichtsein' derselben mehr betheiligt, als irgend ein anderer Staat; und es stand zu erwarten, daß besonders in Philadelphia die Bankpartei am Stärksten sein würde. Neun Banken in Philadelphia sandten eine Bittschrift (Memorial) an den Congreß, welche dem Nepräsentantenhause (durch Binney) vorgelegt wurde. Sie war unterzeichnet im Namen der Banken von den Prässdenten derselben: H. Nieron, Prässdent der Bank von Nord-Amerika; J. Dundas, Prässdent der Commercial-Bank von Pennsplvanien: L. Lamb, Präsident der Mechanics-Bank; E. Dallet, Präsident der Bank von Pennsplvanien: L. Lamb, Präsident der Mechanics-Bank; J. Colms, Präsident der Moyamensing-Bank; B. Meredith, Präsident der

Schuylfill-Bank; S. Harvey, Präsident der Bank von Gers mantown; J. Tagert, Präsident der Farmers- und Mechas nics-Bank.—Sie sprach zu Gunsten der Bank der Vereinigten

Staaten, und schloß mit folgenden Worten :

"Zum Glück für das Land ist das Mittel, um diesem traurigen Zustand der Dinge abzuhelfen, eben so augenscheinlich, als die Ursache desselben. Die Unterzeichneten tragen kein Bedenken, die Meinung auszudrücken: daß,—da die Wegnahme der Depositengelder aus der Bank der Vereinigten Staaten die wirkliche Ursache dieser Noth ist,—die Zurückgabe derselben an diese Austalt auch das wahre und wirksamste Mittel zur Abhelfung der Noth sein würde. In der Absicht, alle vernünftige Besorgniß hinsichtlich dieser Maßregel zu entfernen, erlauben sich die Unterzeichneten, zu bitten: daß die Depositengelder der öffentlichen Einfünfte, welche jetzt in den Staatsbanken liegen, in benfelben bleiben mogen, bis fie berausgenommen werden zu öffentlichen Zwecken, oder wie die Weisheit des Congresses darüber verfügen wird; daß aber von nun an die ferneren Ginkunfte ber Bereinigten Staaten in die Bank der Vereinigten Staaten niedergelegt werden mögen."

Diese Bittschrift wurde am 30. December, 1833, dem Respräsentantenhause vorgelegt. Eine andere zu gleichem Zweck erließ die Handelskammer (Chamber of Commerce) von Philadelphia den 7. Januar, 1834, an den Congreß. Sie enthielt schließlich die Bitte: daß die Depositengelder der Bank der Bereinigten Staaten zurückgegeben werden möchten, wie es die Redlichkeit der Theilhaber derselben verdiente, und der große Nutzen der Nation es verlangte. Die Bittschrift war—im Namen der Handelskammer—unterzeichnet: R. Ralston, Präsident; L. Clapier und Th. Cope, VicesPräsis

benten; J. Baughan, Secretär.

Um 31. December fand im Hofe des Staathauses in Phis ladelphia eine große Versammlung von ungefähr 10,000 Bürgern statt: um zu berathen über die Mittel und Wege zur Abhülfe der allgemeinen Stockung im Handel und Gesschäftsverkehr. General R. Patterson wurde erwählt zum Präsidenten der Versammlung, welche verschiedene Beschlüsse faßte: daß der Congreß ersucht würde, unmittelbare Maßresgeln zu treffen, um die Noth der Bürger von Pennsylvanien abzuhelsen, 2c.

Eine andere große Bürgerversammlung fand statt in der Musical-Fund-Halle in Philadelphia, am 3. Februar, 1834. Sie erwählte zum Präsidenten J. A. Brown, 10 Vice-Präsidenten, und 4 Secretäre, nebst 24 Abgeordneten; welche Letztere nach Washington gesandt wurden, um dem Congreß eine Bittschrift zu überbringen, die von 10,259 freien Bürgern aus allen Classen unterzeichnet war. Ihr Hauptzweck war, den Congreß zu bitten: 'daß der Freibrief der Vank der V. St. erneuert würde;' auch erhielt sie eine beifällige Vemerkung über W. J. Duane (von Philadelphia), den ehemaligen Schatzecretär, für sein 'männliches und unabhängiges Bestragen' in Betress der Depositengelder. Diese Vittschrift wurde durch Vinney, den Abgeordneten von Pennsylvanien,

bem Repräsentantenhause vorgelegt.

In Neu-York fand am 8. Februar (im Park) eine Berssammlung von 20,000 Bürgern statt; und in derselben ward "beschlossen, daß die Directoren der Banken in diesem Staat—welche zur Auf bewahrung der öffentlichen Gelder erwählt worden sind,—achtungsvoll ersucht werden: daß sie ihre Berträge mit dem Schatzsecretär auf heben, und sich weigern, ferner als Werkzeuge zu dienen zur Berlängerung der beispiels losen Noth und Aufregung, die im Lande herrschen; durch welche Weigerung sie—nach der Meinung dieser Bersammslung—den Dank aller arbeitenden und Handel treibenden Classen verdienen würden." Eine Bittschrift zu Gunsten der Bank, unterzeichnet von 6,000 Bürgern von Neu-York, wurde durch eine Anzahl Abgeordnete dem Congreß überbracht, und durch den Repräsentanten Wright (von Neu-York) dem Hause vorgelegt.

J. D. Adams (von Massachusetts) legte dem Repräsenstantenhause eine Bittschrift vor, ebenfalls zu Gunsten der Bank, mit den Namen von 7,000 Bürgern von Boston. Eine andere zu gleichem Zweck wurde durch eine Anzahl Abgeordnete von Baltimore an dem Congreß überliesert. Auch kleinere Städte sandten dergleichen: Alle zu dem Zweck, die Zurückgabe der Depositengelder an die Bank zu bewirken. Zwar erschienen auch Bittschriften wider die Bank, aber vershältnismäßig nur wenige. Die Zahl der unterzeichneten Namen aller zu Gunsten der Bank an den Congreß eingessandten Bittschriften war 151,365; wider die Bank waren

Bittschriften mit 17,027 Namen eingegangen.

Am 4. März wurde im Repräsentantenhause vom 'Ausschuß der Mittel und Wege' zufolge der Mehrheit desselben durch Polf nachstehender Bericht erstattet: "Beschlossen, 1) daß die Bank keinen neuen Freibrief erhalte; 2) daß die Depositengelder nicht zurückgegeben werden; 3) daß die Staatsbanken ferner die Depositengelder auf bewahren, und daß es zweckmäßig ist, wenn der Congreß gesetliche Verfüs gungen trifft, hinsichtlich ihrer Erwählung, ihrer zu stellenden Sicherheit, und der Bedingungen, unter welchen sie benutt werden; 4) daß ein Ausschuß von 7 Mitgliedern ernannt werde,—um die Ursachen der in den Bittschriften geklagten öffentlichen Noth zu ergründen; und um zu untersuchen, ob der Freibrief der Bank verletzt worden, und welche Mißbräuche in ihrer Verwaltung stattgefunden, durch Beherrschung der Presse, durch politischen Einfluß bei den Wahlen," 2c.—Diese Beschlüsse wurden am 9. April mit folgenden Mehrheiten angenommen: 1) 135-82; 2) 119-104: 3) 117-105; 4) 182-41.

Im Senat schlug Clay, am 28. März, folgende Beschlüsse vor: "Beschlossen, 1) daß die mitgetheilten Beweggründe des Schatzsecretärs nicht hinreichend sind, zur Wegnahme der Depositengelder; 2) daß der Präsident,—in seinem letzten Verfahren als vollziehende Behörde, hinsichtlich der öffentslichen Gelder,—die Verfassung und die Gesetze übertreten und sich eine Gewalt angemaßt hat, welche Letztere ihm nicht verleihen." Diese beiden Beschlüsse wurden mit folgenden

Mehrheiten angenommen: 1) 28-18; 2) 26-20.

Wider diese Beschlüsse sandte Präsident Jackson, den 17. April, an den Senat eine Gegenerklärung (Protest), worin er behauptet: "daß die Auf bewahrung der Staatsgelder, als eines Theils des öffentlichen Eigenthums,—eben so wohl als öffentliche Ländereien, Gebäude, Waaren, Kleidungsstücke, Wassen, Kriegsvorräthe, 2c.—der vollziehenden Behörde zustommt, und stets zukommen muß, so lange die Verkassung nicht verändert wird." Er sagt darin unter Anderm: "Woist der Unterschied im Grundsaß, ob das öffentliche Eigenthum in Wassen und Kriegsvorräthen besteht, oder in Gold, Silber und Banknoten? Kein Unterschied kann gefunden oder gedacht werden, keiner kann stattsinden. Der Congreß kann nicht aus den Händen der vollziehenden Behörde die Auf bewahrung des öffentlichen Eigenthums oder Geldes nehmen."

Auf diese Gegenerklärung wurden im Senat, am 7. Mai, mit einer Stimmenmehrheit von 27 gegen 16, folgende Beschlüsse angenommen: "Beschlossen, 1) daß die am 17. April mitgetheilte Gegenerklärung des Präsidenten Gewalt= anmaßungen behauptet, welche sowohl mit der rechtmäßigen Gewalt beider Häuser des Congresses, als auch mit der Verfassung der Bereinigten Staaten unverträglich sind; 2) daß der Senat—während er allezeit bereit ist und sein wird, solche Botschaften und Mittheilungen vom Präsidenten anzunehmen, zu welchen er durch die Verfassung, die Gesetze und den gewöhnlichen Geschäftsgang berechtigt ist,—dem Präsidenten kein Recht zugestehen kann:—wider irgend einen Beschluß oder ein Berfahren des Senats eine formliche Gegenerklärung zu erlassen, worin er dieselben als verfassungswidrig und unges setzlich darstellt, und den Senat ersucht, Letztere in's Tagebuch aufzunehmen; 3) daß vorbenannte Wegenerklärung eine Verletzung der Vorrechte des Senats ist, und daß sie nicht in's Tagebuch aufgenommen werde; 4) daß ber Präsident der Bereinigten Staaten fein Recht hat, bem Senat eine Gegen= erklärung wider irgend ein Verfahren deffelben zuzusenden."

Im Repräsentantenhause wurde, zufolge des oben (Seite 552) mitgetheilten 4ten Beschlusses besselben, ein Ausschnß von 7 Mitgliedern ernannt: 'um die Angelegenheiten ber Bank der Bereinigten Staaten zu untersuchen.' Mitglieder waren: Thomas, von Maryland; Everett, von Massachusetts; Mühlenberg, von Pennsplvanien; Mason, von Virginien; Ellsworth, von Connecticut; Mann, von Neu-York; Lyttle, von Dhio;-fünf von ihnen gehörten zur Jacksonpartei, und zwei zur Bankpartei. Dieser Untersu= chungs-Ausschuß' begab sich nach Philadelphia, und verlangte (durch die Mehrheit) von der Bank eine Auslieferung ihrer Bucher ic., um dieselben zu untersuchen. Diese sollten dem Ausschuß zugeschickt werden, und zwar in einen Gasthof (Yohe's Hotel), um die 'Untersuchung' vorzunehmen, ohne Beisein eines Bankdirectors. Die Bank weigerte sich, ihre Bücher in einen Gasthof zu schicken, wo sie natürlich mancher Gefahr (z. B. des Feuers) ausgesetzt gewesen wären. erflärte fich indeß bereit, die Bucher unter folgender Bedingung auszuliefern: daß die 'Untersuchung' stattfinde in einem besondern Zimmer im Bankgebäude, und in Wegenwart von sieben Bankdirectoren, welche alle gewünschte Auskunft geben

(Lettere Forderung bezog sich auf den Umstand. daß die Regierung von den 35 Millionen Gesammtcapital ber Bank nur 7 Millionen besaß.) Die Mehrheit des Ausschusses nahm diese Bedindung nicht an, sondern verlangte nun eine Abschrift aller betreffenden Bücher, um sie-in Abwesenheit der Bankdirectoren zu 'untersuchen.' Eine solche Arbeit hätte mehrere Monate erfordert: die Bank ließ sich damit natürlich nicht ein, und bestand auf ihren ersten Bor-Hierauf ging der Ausschuß zurück nach Washington, und legte (am 22. Mai) dem Repräsentantenhause zwei Berichte vor: der eine war der Bank ungünstig, unterzeichnet von Thomas, Mühlenberg, Mason, Mann und Lyttle; ber andere zu Gunsten derselben, unterzeichnet von Everett und Ellsworth. Erstere schlugen vor: 'den Präsidenten und die Directoren der Bank nach Washington vor das Repräsentantenhaus zu fordern, wegen Berachtung der gesetlichen Gewalt desselben;' Everett und Ellsworth dagegen berichtes ten: 'daß sie dieselben nicht für schuldig hielten, die gesetzliche Gewalt dieses Hauses verachtet zu haben,—indem sie sich geweigert, ihre Bücher zur Untersuchung zu überliefern, ausgenommen wie es ber Frei brief bestimmt.'-Endlich murbe am 29. Mai im Repräsentantenhause (auf Abam's Borschlag) ber 'Untersuchungs-Alusschuß' wieder aufgelöst, mit der Erklärung: daß zwischen Letterem und den Bankbeamten nichts vorgefallen wäre, das zu einer rechtmäßigen Verhaftung oder Vorladung derselben Anlaß geben könnte,' ic.—Und somit hatte diese vielbesprochene, vielbeschriebene und vielbestrits tene Angelegenheit ein Ende.

Am 30. Juni schloß sich diese (23ste) Sitzung des Consgresses, welche fast ausschließlich durch die Banks und Depositen-Angelegenheit in Anspruch genommen worden war. Das

Ergebniß derselben ist in Kurzem folgendes:

Der Senat faßte mit Stimmenmehrheit Beschlüsse, welche erklärten: daß die Beweggründe des Schatzmeisters zur Wegnahme der Depositengelder unbefriedigend und unzustänglich' waren; und welche die Zurückgabe derselben verordsneten. Die Beschlüsse des Nepräsentantenhauses waren wider die Zurückgabe der Depositengelder an die Bank: also blieben Letztere in den Staatsbanken. Die Stimmenmehrsheit im Senat für die Bank war 19; die im Repräsentantens hause wider dieselbe war 13: folglich hatte die Bankpartei

Immer noch eine moralische—wenn auch nicht gesetzliche—Mehrheit im Congreß. Tanen's Ernenung zum Schatzscretär wurde—am Schluß der Sitzung—durch den Senat verworfen, mit einer Stimmenmehrheit von 28 gegen 18. (Nach Art. 2. §. 2. theilt der Präsident mit dem Senat die Gewalt: die Minister, die Gesandten, zc. zu ernennen.) An Tanen's Stelle ernannte der Präsident L. Woodbury zum Schatzsecretär, welcher vom Senat angenommen wurde.

Nahe am Schluß des diesjährigen Sitzung wurde ber Congreß, und mit ihm die ganze Nation der Vereinigten Staaten, in die tiefste Traner versetzt, durch die Nachricht von dem Tode tes großen und guten Lafayette. Juni meldete J. Q. Abams bem Repräsentantenhause biese betrübende Kunde, und auf seinen Verschlag wurde ein Ausschuß ernannt, (wozu von jedem Staat 1 Mitglied des Fauses und 13 Mitglieder bes Senats kamen): um zu berathen über die Art und Weise, den Tod dieses edlen Freundes der Nation zu feiern. Es ward "beschlossen, baß alle Mits glieder tes Congresses dreißig Tage lang Trauerzeichen tragen sollen; daß dem Volke der Vereinigten Staaten anempfohlen werde, ein Gleiches zu thun; daß die Hallen beider Häuser schwarz behängt werden, bis zum Ente ber Sitzung; und daß J. Q. Adams ersucht werde, in der nächsten Sitzung vor beiden Säusern des Congresses eine Rete zu kalten, über bas Leben und ben Character bes Generals Lafavette."

Es sei dem Verfasser erlaubt, hier den Geschichtsfaden der kalten und trockenen Politik ein Wenig abzubrechen, um—in der Hoffnung, daß es den Lesern nicht unangenehm sein wird,—einen kurzen Auszug der Lebensgeschichte Lafanette's zu geben, und zugleich dem Andenken des unsterblichen Todten eine schwache aber aufrichtige Huldigung darzubringen.

La fayette wurde geboren den 6. September, 1757, zu Chavagnac (Auvergne) in Frankreich. Seine Erziehung erhielt er in Paris. Er vermählte sich, kaum 16 Jahre alt, mit Mademoiselle De Noailles, Enkelinn des Herzogs von Roailles, und Tochter des Herzogs von Aben. Durch tiese Verbindung wäre es ihm leicht gewesen, am Hose sein Gluck zu machen; allein er wählte eine schönere und edlere Laufs babn, die er ans Liebe zur Freiheit und zum Menschenges schlecht schon als Jüngling betrat.

Nordamerika hatte den großen Kampf um seine Freiheit

und Unabhängigkeit begonnen, und die kleine Heldenscham der edlen Freiheitssöhne, unter der Ansührung des großen Was hington, socht mit beispielloser Anstrengung und Beharrs lichkeit wider die brittischen Despotenknechte. Allein die Usbermacht des Feindes hatte die Zahl der tapferen Patrioten zusammengeschmolzen; und die wenigen noch übrigen Streiter der heiligen Sache des Rechts hatten beinahe Alles verloren, ausgenommen—ihren Muth, ihre patriotische Liebe zur Freibeit, und das Bertranen zu Gott und ihrem Was hington. Aber ihre Kräfte begannen zu sinken: sie waren ohne Kleidungsstücke, ohne Kriegsvorräthe, ja fast ohne Wasken: eine große und schwere Unglückswolke schwebte über unserm theuren Baterlande! Da erschien—wie ein Kettungsengel—

Lafanette!

Raum war die Kunde des nordamerikanischen Freiheits= kampfes nach Frankreich gedrungen, als Lafavette sich sogleich entschloß, demselben Gut und Blut zu weihen. Auf eigene Unkosten rüstete er eine Fregatte aus, mit welcher er den 25. April, 1777, in Charleston (S. C.) landete. Das Bolk und der Congreß der Vereinigten Staaten empfingen ihn mit dankbarer Freude. Washington schenkte bem edlen Jungling seine ganze Freundschaft, und bot ihm sogleich in seinem Heere eine Offiziersstelle an, die Lafanette aber bescheiden ablehnte. Er zog es vor, selbst eine Schar auf eigene Unkosten zu errichten und zu unterhalten, und nahm Dienste als Freiwilliger ohne Besoldung. Auf diese Art, und mit seinen Lieferungen von Kleidungsstücken ze. für das amerikanische Heer, verwendete er binnen 6 Jahren (von 1777 bis '83) ungefähr 140,000 Thaler.

Lafayette wurde im Juli, 1777, zum General-Major ers nannt, und erhielt einige Wochen darauf eine Wunde in der Schlacht an der Brandywine. Im nächsten Jahre untersstützte er die Kriegsoperationen in Rhode-Island und Pennssplvanien. Im Januar, 1779, schiffte er sich in Boston ein, um nach Frankreich zurückzukehren, begleitet von dem Dank der amerikanischen Nation, sür seine wichtigen Dienske. In Frankreich unterstützte er persönlich Franklin's Unterhandslungen zum Schluß eines Bundesvertrags mit den Vereinigsten Staaten. Er kehrte zurück nach Amerika mit einer Verssstätzung, und erhielt den Vesehl über eine Heeresabtheilung von 2,000 Mann, die er auf eigene Unkosten kleidete und

Beneral Greene, in Süds und NordsCarolina und in Virgisnien (1780), wider den schrecklichen Lord Cornwallis, mit dem er glücklich in der Kriegskunst wetteiserte; bis der Graf De Grasse mit der französischen Flotte in der Chesapeake ankam, und der Marquis De St. Simon mit 3,000 Mann Franzosen zu ihm stieß. Lafavette trug viel dazu bei, daß Lord Cornwallis bei Yorktown (in Virginien) sich mit 7,000 Mann englischen Truppen an Washington ergeben mußte, der mit 9,000 Amerikanern und 7,000 Franzosen (unter Ros

chambeau) von Reu-York herbeigeeilt war.

Lafayette fehrte zurück nach Frankreich, wo er Alles auf bot, um der amerikanischen Freiheitssache neue Hülfe zu werben. Schon war er im Begriff, sich mit 8,000 Mann Truppen an Bord der Kriegsflotte des Grafen D'Estaing zu begeben, die von Sadir nach Amerika absegeln sollte: als er die Nachricht von dem Friedensschluß in Paris (am 30. November, 1782,) erhielt. Ein von ihm abgesandter Brief verkindigte den Amerikanern diese glückliche Nachricht am 24. März, 1783. Dringende Einladungen bewogen ihn 1784 zu einer dritten Reise nach den Bereinigten Staaten, wo er die vornehmsten Städte besuchte, und überall mit der Liebe und Ehrfurcht empfangen wurde, die er so reichlich verdiente. Bei seiner Abreise nach Frankreich nahm eine Gesandtschaft Abgeordnete (zu welcher jeder Staat einen schickte,) von ihm Abschied, im

Namen des Bolfs der Bereinigten Staaten.

Richts als Liebe zur politischen und religiösen Freiheit athmend, richtete Lafayette nun sein Streben darauf, in Frankreich den Protestanten die Bewilligung dieser letzern Freiheit zu bewirken; auch die Abschaffung der Sclaverei war ein wichtiger Gegenstand seiner Bemühungen. Er nahm theil an allen politischen Begebenheiten seines Baterlands, seit dem ersten Anfang der Revolution; er wurde (1789) erwählt zum Mitglied der NationalsBersammlung und zum Oberbesehlshaber der Nationalgarde von Paris; er befahl als solcher die Zerstörung des furchtbaren Staatsgesängnisses, der Bastille; rettete (am 6. October, 1790,) die königliche Familie von der Wuth des Pöbels; und legte am 8. October, 1791, den Oberbesehl der Nationalgarde nieder. Im Jahre 1792 mußte Lafayette sein Baterland verlassen, um sich den Berfolgungen der Jacobiner zu entziehen; aber in Nochesort,

einem Städtchen in Flandern, ward er von östreichischen Gob daten verhaftet, und gefangen fortgeschleppt nach der Festung Olmütz, in Mahren, wo er fünf Jahre im dumpfen Kerfer Bergebens schrieb Washington eigenhäu schmachten mußte. dig an den Kaiser von Destreich, um die Freiheit des edlen Gefangenen auszuwirken: nur die Siege des Generals Bo naparte endigten seine Gefangenschaft; benn Letzterer machte seine Befreiung zu einer Bedingung des Friedens von Campo Er lehnte die Senators Formio, am 17. October, 1797. würde ab, welche Bonaparte ihm anbot; und bei aller Dankbarkeit und Bewunderung gegen denselben, blieb er seinen republikanischen Freiheitsgrundsätzen getreu, indem er wider Bonaparte's Erwählung zum Conful auf Lebenszeit Run zog er sich zurück von allen politischen Geschäften, und widmete sich bem Ackerban und Landleben; bis im Jahre 1814 der französische Raiserthron zusammenstürzte, und Frankreich von fremden Kriegerhorden überschwemmt wurde. Alls Napoleon von Elba zurückgekehrt war, wollte er Lafapette die Pairswürde aufdringen; allein dieser schlug sie aus, nahm aber von seinen Mitburgern die Ernennung zum Deputirten an. Im Jahre 1818 wurde er wieder zum Stellvertreter des Volks gewählt, und zeigte sich immer als ein starker und beharrlicher Verfechter der Freiheit,—als ein Fels, an welchem mancher Plan der despotischen Restauration zertrümmerte.

Lafanette wollte nicht sterben, ohne noch ein Mal das Land der Freiheit, den Schauplatz seiner jugendlichen Heldenthaten, zu besuchen und das Volk wiederzusehen, dem er seine erste Freiheitsliebe gewidmet hatte. Dringende Einladungen von Seiten des Präsidenten, im Namen des Volks der Bereinigten Staaten, bewogen ihn zu dieser Reise; und am 13. Juli, 1824, segelte er ab von Havre am Bord des Cadmus, und landete nach einer 5wöchentlichen Kahrt in Neu-York. ser vierte Besuch veranlaßte ein wahres Volksfest im ganzen Lande, und der allgeliebte 'Gast der Ration' wurde mit einer Freude empfangen, welche bie dankbaren Gesinnungen der Amerikaner sowohl, als seine eigenen Verdieuste um sie beurkundete. Er durchreis'te, wie im Triumphzuge, 24 Staaten ber Union; besuchte Die vier ehemaligen Prafidenten J. Adams, Jefferson, Madison und Monroe; empfing den Abschiedsgruß des Präsidenten J. Q. Adams im Ramen

der Nation; und segelte wieder ab nach Frankreich den 7. September, 1825, am Bord der amerikanischen Fregatte

Brandywine.'

Lafanette's unerschütterliche Freiheitsliebe, als Mitglied ber französischen Deputirtenkammer, erregte ben bankbaren Beifall aller freigesinnten Franzosen, aber auch den Haß der königlichen Partei. In der pariser Juli-Revolution war es sein Name, ber das Volk zum Kampf der Freiheit begeisterte und vereinigte,-fein Beispiel, ber es zum glorreichen Giege In 3 Monaten sah er sich an der Spitze von 80,000 Mann parifer Nationalgarde, und wurde Oberbefehlshaber der ganzen Nationalgarde von Frankreich, eines Heers von ungefähr 2 Millionen Bürgern. Aber auch an ber Spike Dieser furchtbaren Macht blieb Lafanette sich selbst getreu: feine Tugend war so groß als sein Ruhm, und nur die Freiheit seines Baterlands war das Ziel seines Strebens. Allein Die Ränke ber neuen königlichen Partei nöthigten ihn, ben Dberbefehl der Nationalgarde niederzulegen, zum großen Bedauern aller guten Franzosen und aller Freiheitsfreunde; und Erstere konnte nun ungehindert ihre Macht befestigen. Er blieb Mitglied ber Deputirtenkammer von Frankreich, und starb in Paris am 20. Mai, 1834, in einem Alter von beinahe 77 Jahren.

Lafayette hat, wie unser Washington, das seltene Beispiel gegeben, Tugend mit Größe zu verbinden, und nicht nur ein großer Mann, sondern zugleich auch ein großer Mensch zu sein. Für einen Politiser war er zu ehrlich: deshalb gelang es einem staatsklugen Heuchler, ihn zu betrügen. Weil Lafapette selbst tugendhaft war, glaubte er auch an die Tugend Anderer, und—Ludwig Philipp wurde König der Franzosen.

Aber in den Herzen aller Guten, aller Freunde der Freisheit des Menschengeschlechts,—in den Herzen aller Amerikasner wird das Andenken des edlen Lafayette fortdauern, neben dem Andenken des unsterblichen Washington, der sein treuer Wassengefährte, sein bester Freund und sein schönstes Borbild war. Was sind die blutigen Kronen der größten Kaiser und Könige der Welt, gegen die unbesleckten Lordeerkränze dieser unvergleichlichen Freiheitshelden!!—Große Reiche gehen in Trümmer, ganze Bölker verschwinden, Thronen stürzen zussammen: aber Washing ton's und Lafayette's Tugenden haben Saaten gestreut, deren herrliche und reiche

Früchte noch die spätsten Nachkommen beglücken, und ihre Herzen erfüllen werden mit heißen Segenswünschen, für das Andenken dieser edlen Wohlthäter des Menschengeschlechts!

Und wo ist in unserer Union ein Amerikaner, der den Namen Lafanette nennen könnte, ohne das Gefühl der dank barsten Liebe und Ehrfurcht? Wo ist ein amerikanisches Herz, das nicht aufrichtig getrauert hätte, bei der Nachricht von dem Tode dieses Lieblings aller Menschenfreunde?

Er ist nicht mehr! der Held, den wir verehren, Der Freund des "Waters unsers Waterlands;"— Dech herrlich strahlt, auf beiden Hemisphären, Alls Freiheitssonne seiner Tugend Glanz.— Iwei Welten klagen.—Millionen Zähren Beneßen trauernd seinen Lorbeerkranz. Und mächtiger als tausend Stimmen klingen, Wird nech sein Leb zur fernsten Nachwelt dringen.

Er ist nicht mehr!—dech seine Thaten leben Und fest besteht, was Großes er vollbracht: Das Wohl der Menschheit war sein edles Streben, Sie zu beglücken war er stets bedacht. Zum Völkerthren die Freiheit zu erheben, Sat er als Held gekampft und treu gewacht.— Unsterblich ist sein Ruhm in beiden Welten; Doch seine Zugend kann nur Gott vergelten.—

Eine Angelegenheit, welche kurz vor dem Schluß der letten Sitzung des Congresses die öffentliche Aufmerksamkeit erregte, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Im vergangenen März hatte der Senator Ewing, als Mitglied eines Ausschusses, den Auftrag und die Bevollmächtigung erhalten, den Zustand bes Posiwesens zu untersuchen und darüber an den Congreß zu Demzufolge gab er (im Juni) einen Bericht, berichten. welcher schwere Beschuldigungen wider den General-Postmeis ster Barry enthielt, wegen großer Unordnung im Postwesen, namentlich wegen ungesetzlicher Geld-Unleihen und Ausgaben, seit seiner Ernennung zum General-Postmeister, (durch den Präsidenten Jackson, im Jahre 1829). Der vorige Postmeis ster M'Lean hatte einen Ueberschuß von mehr als 200,000 Thaler hinterlassen,—und nun ergab sich ein Deficit von 800,000 Thaler! Der Bericht endigte mit 14 Beschlüssen, welche alle zum Nachtheil des Postmeisters waren; z. B. der 11te erflärte 'die Postbehörde tief in Schulden, ihre Geschäfte in Unordnung, ihre Rechnungen und Berichte für unregelmäs Big und unbefriedigend, die öffentlichen Rlagen wider dieselbe für gerecht, und eine durchgängige Berbesserung des Postwe= fens für nothwendig.' Der Senat verordnete, daß von diesem Bericht 30,000 Eremplare gedruckt und vertheilt werden sollten; und von 41 Senatoren wurde (am 27. Juni) einstimmig "beschlossen, daß es bewiesen ist, daß der General-Post meister—zur Deckung des Deficits, welches er in der Berwals tung des Postamts herbeigeführt,—große Geldsummen von verschiedenen Banken geborgt hat, ohne dazu durch irgend ein Gesetz des Congresses befugt zu sein; und daß-da der Congreß allein die Gewalt hat, im Namen ber Bereinigten Staas ten Geld zu borgen,—alle solche vom General-Postmeister eingegangenen Berträge von Unleihen ungesetzlich und nichtig sind."-Der General-Postmeister Barry erließ eine lange Denkschrift an das Bolk, (worin er seine Ergebenheit gegen den Präsidenten Jackson betheuerte,) und-er ist noch jetzt

(Ende 1837) General Postmeister .-

Um dieselbe Zeit kam eine andere, höchst wichtige Angelegenheit vor den Congreß: nämlich die wegen der Entschädigungs= ansprüche der Vereinigten Staaten gegen Frankreich, für die Wegnahme und Zerstörung amerikanischer Handelsgüter, Schiffe, 2c., auf Befehl der frangösischen Regierung, seit 1800 Alle bisherigen Unterhandlungen in Betreff diefer bis 1817. Unsprüche hatten keinen befriedigenden Erfolg gehabt: bis endlich, unter der neuen französischen Regierung, die Minister des Königs Ludwig Philipp in Paris am 4. Juli, 1831, einen Vertrag unterzeichneten, in welchem festgesetzt wurde: daß Frankreich an die Vereinigten Staaten 25 Millionen Franken (4,761,90416 Thaler) zahlen follte, in 6 jährlichen Terminen: also jedes Mal 4,166,6662 Franken (793,65050 Thaler). Von diesen 25 Millionen Franken sollten 11 Million abgezogen werden, (d. h. verhältnismäßig jährlich,) zur Tilgung gewisser Ausprüche, welche Frankreich gegen die Bereinigten Staaten hatte. Ein Jahr nach der Bestätigung des Vertrags sollte der erste Zahlungstermin sein; und diese fand statt in Washington am 2. Februar, 1832. Fünf Tage darauf wurde der Vertrag dem Congreß vorgelegt, welcher die zu dessen Vollziehung nöthigen Gesetze annahm.

Allein die französische Deputirtenkammer weigerte sich, jene 25 Millionen Franken zu bewilligen, wozu die Verkassung von Frankreich sie gesetzlich berechtigte. Ein angeblicher Grund dieser Weigerung war ein in Paris verbreitetes Gerücht, welches entstanden war durch einen bort befannt gemachten Brief des amerikanischen Bevollmächtigten Nives an den Staatssecretar in Washington. Nach Diesem Gerücht sollte Rives, der die Unterhandlungen mit dem französischen Ministes rium betrieb, sich in dem genannten Briefe gerühmt haben: 'er hätte die frangösischen Minister überlistet, und im Vertrag eine mehr als hinreichende Entschädigungssumme erlangt. mehreren Sitzungen der französischen Deputirtenkammer wurde wenig oder nichts wegen dieser Angelegenheit verhaus belt; bis Erstere endlich (im April, 1834,) den Vertrag förmlich verwarf. Dieses berichtete der amerikanische Gefandte Rives sogleich nach Washington, wo indeß der französ sische Gesandte, im Namen seiner Regierung, erklärte: daß Lettere bei der neu zu erwählenden Kammer, in der nächsten Sitzung berfelben, Alles auf bieten würde, um die Annahme bes Entschädigungsvertrags zu bewirken. Diese Sitzung begann am 29. December, 1834.

Ueber diese Angelegenheit sprach der Prässdent Jackson, in seiner Botschaft an den Congreß, (1. December,) folgender-

maßen:

"Dieser Bertrag ist gehörig bestätigt worden, nach ben Vorschriften der Verfassungen beider Länder.—Die Redlichkeit der französischen Nation hat sich endlich, durch ihre verfassungsmäßigen Bevollmächtigten, feierlich verpflichtet zu einer lange vorenthaltenen Tilgung der Ausprüche unserer Bürger, so wie auch zur Berichtigung anderer Punkte von großer Wichtigkeit für beide Länder; und da die Bereinigten Staas ten Alles gethan haben, was nöthig war, um ihrerseits—mit einer Treue und Schnelligkeit, die ihnen, wie ich glaube, immer eigen waren,—den Vertrag redlich und ganzlich zu erfullen: so hegten sie das vollkommenste Vertrauen, daß von Seiten bei französischen Regierung eine gleiche Treue und Schnelligkeit stattfinden wurde. Allein mit Bedauern muß ich Ihnen melden, daß wir in dieser Erwartung gänzlich getäuscht worden sind. Die Gesetzgebung von Frankreich hat keine Anstalten getroffen, um den Bertrag zu vollziehen: weder in Hin= sicht der zu bezahlenden Entschädigung, noch der Handelsvortheile, welche ben Bereinigten Staaten zugesichert worden find. Hierdurch haben sich die Verhältnisse zwischen den Letteren und Frankreich so gestaltet, daß sie das gute Einverständniß

zu zerstören brohen, welches zwischen beiden Nationen so lange und so glücklich stattgefunden hat."

"Unsere Berfassungen sind im Wesentlichen friedlich. Der Wunsch unserer Regierung sowohl, als der Vortheil des Volks ist—Friede und freundlicher Verkehr mit allen Nationen. Aber diese guten Verhältnisse können wir nicht lange erhalten, wenn wir die Rechte unserer Bürger aufgeben; oder wenn wir uns gefallen lassen, daß seierliche Verträge—gesschlossen, um Letztere für erlittenes Unrecht zu entschädigen,— unerfüllt bleiben."

"Es gibt nur einen Punkt in dieser Streitfrage, und die ganze gebildete Welt muß entscheiden, daß Frankreich Unrecht hat. Wir bestehen auf die Bezahlung einer Geldsumme, welche es uns schuldig ist, nach seiner eigenen Anerkennung; und über die Gerechtigkeit unserer Forderung kann in der ganzen Menschheit nur eine Stimme sein."

"Da Frankreich—mit Verletzung ber Versprechungen seis nes Gesandten allhier,—die endliche Bollziehung des Vertrags so lange aufgeschoben hat, daß die Entscheidung barüber uns wahrscheinlich nicht zeitig genug bekannt wird, um solche dem Congreß noch in dieser Sitzung mittheilen zu können: so emps fehle ich, daß die gesetzliche Befugniß ertheilt werde, französis sches Eigenthum zur Schadloshaltung wegzunehmen,—für den Fall, daß in der nächsten Sitzung der französischen Kammern feine Bewilligung zur Bezahlung der Schuld gemacht werden Frankreich darf diese Maßregel nicht als eine Dro-Sein Stolz und seine Macht sind zu behung betrachten. kannt, um etwas von seiner Furcht zu erwarten; sie überheben und der Rothwendigfeit, zu erklären: baß wir keineswegs tie Absicht haben, ihm Furcht einzuflößen. Es muß tiese Maß= regel bloß als einen Beweis ansehen, baß bie Ver. Staaten entschlossen sind, ihre Rechte zu behaupten. Wenn die frans zösische Regierung nur thut, was sie als recht anerkannt hat, so kann sie den Vereinigten Staaten die Nothwendigkeit ersparen, sich mit eigener Hand Genngthnung zu verschaffen; sie kann das Eigenthum frangösischer Burger bemahren vor der Einziehung und Wegnahme, welche amerikanische Bürger so lange erduldet haben, ohne alle Wiedervergeltung

oder Genugthnung. Sollte Frankreich aber ferner sich wei gern, diese Handlung anerkannter Gerechtigkeit zu vollziehen, und—mit Verletzung des Völkerrechts—eine solche Wegnahme von französischem Eigenthum unsererseits als Veranlassung von Feindseligkeiten wider die Vereinigten Staaten benutzen: so würde es nur Gewalt zur Ungerechtigkeit fügen, und sich unsehlbar dem gerechten Tadel gebildeter Nationen und der

vergeltenden Gerechtigkeit des Himmels aussetzen."

"Ein feindseliges Verhältnis mit Frankreich ist um so mehr zu bedauern, wegen seiner Stellung in Europa, hinsichtlich freisinniger Verfassungen. Allein bei Behauptung unserer Rechte und unserer Ehre als Nation, sind uns alle Regierungen gleich. Wenn die Fortschritte freisinniger Grundsätze gehemmt werden durch Feindseligkeiten mit Frankreich, in einem Fall, wo es offenbar Unrecht hat: so kann die Verants wortlichkeit für alle Folgen derselben nur ihm allein zur Last

fallen."

"Da ich nun diese Betrachtungen dem Congreß vorgelegt, gebührt es ihm, zu entscheiden: ob—nachdem was geschehen ist,—das fernere Bersahren der französischen Kammern noch abgewartet werden soll: oder ob wir vorläusige Maßregeln treffen wollen, welche Ersterer für nöthig und am Besten geeignet erachten möchte: um die Rechte des Vaterlands zu vertheidigen, und seine Ehre zu behaupten. Was auch die Entscheidung des Congresses sein mag: die vollziehende Beshörde wird sie getreulich ausführen, so weit sie dazu gesetzlich

befugt ist."

Dbgleich man eine—in dieser Beziehung—etwas drohende Botschaft erwartet hatte, so übertraf doch ihr kriegslustiger Inhalt die gehegten Erwartungen, und brachte große Aufregung hervor, sowohl unter dem Bolke als im Congreß. Bessonders kräftig sprach der Repräsentant Clanton (von Georgien) wider alle Feindseligkeiten mit Frankreich, und schilderte die freundschaftlichen und friedlichen Berhältnisse, welche seit 45 Jahren zwischen Letzterm und den Bereinigten Staaten geherrscht. Er sagte, daß der Prässdent geneigt schien, den Congreß zu veranlassen, daß gegenseitige gute Bernehmen auf einmal zu stören. Er bat die Mitglieder des Hauses, ihre Blicke zu wersen auf die vor ihnen hängenden Bildnisse Washington's und Lafanette's, indem er ausrief: "Könnten die Bildnisse dieser großen Männer sprechen,—was würden

sie wohl sagen!—Es wäre gut, sie zu verschleiern, wann hier berathschlagt wird über einen Krieg mit Frankreich!—Ich bin überzeugt: nie wird das amerikanische Bolk einen solchen Krieg billigen.—Virginien, Mount-Vernon, Yorktown spreschen dagegen!"

Am 11. December wurde im Senat ein 'Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten' erwählt, an dessem Spiße der Senator Clay stand, welcher entschieden wider den Krieg mit Frankreich war. Dieser Ausschuß sollte berathen über den Vorschlag des Präsidenten, hinsichtlich der Verhältnisse mit

Frankreich.

Wenn einerseits die diesjährige Botschaft des Präsidenten, wegen der mißlichen Angelegenheit mit Frankreich, beunruhisgend war, so enthielt sie andererseits die höchst erfreuliche Nachricht: daß am nächsten 1. Januar, 1835, der letzte Rest der Nationalschuld bezahlt sein sollte; und daß alsdann—nach allen Ausgaben für das verflossene Jahr,—sich ein Ueberschuß von ungefähr 440,000 Thaler im Schaße besinden würde.

Folgende Tabelle zeigt die Zunahme und Abnahme der Nationalschuld der Vereinigten Staaten, seit dem 1. Januar,

1791, bis zum 1. Januar, 1835.

| DIB 3 | aum 1. M | muar, 1839. |            |           |
|-------|----------|-------------|------------|-----------|
| (     | ,        |             | Thaler.    | Cents.    |
| Min   | 1. Janua | ar, 1791,   | 75,463,476 | <b>52</b> |
|       | 11       | 1792,       | 77,227,924 | 66        |
|       | 11       | 1793,       | 80,352,734 | 04        |
|       | 11       | 1794,       | 78,427,404 | 77        |
|       | 11       | 1795,       | 80,747,587 | 39        |
|       | 11       | 1796,       | 83,762,172 | 67        |
|       | 11       | 1797,       | 82,064,479 | 33        |
|       | 11       | 1798,       | 79,228,529 | 12        |
|       | 11       | 1799,       | 78,408,669 | 77        |
|       | 11       | 1800,       | 82,976,294 | 35        |
|       | 11       | 1801,       | 83,038,050 | 80        |
|       | 11       | 1802,       | 80,712,632 | 25        |
|       | 11       | 1803,       | 77,854,686 | 30        |
|       | 11       | 1804,       | 86,427,120 | 88        |
|       | 11       | 1805,       | 82,312,150 | 50        |
|       | 11       | 1806,       | 72,723,270 | 66        |
|       | 11       | 1807,       | 69,218,398 | 64        |
|       | 11 .     | 1808,       | 65,196,317 | 97        |
|       |          |             |            |           |

| •           |           | Thaler.     | Cents     |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Am 1. Janua | ır, 1809, | 57,023,192  | 09        |
| 11          | 1810,     | 53,173,217  | <b>52</b> |
| 11          | 1811,     | 48,005,587  | 76        |
| 11          | 1812,     | 45,209,737  | 90        |
| 11          | 1813,     | 55,962,827  | 57        |
| 11          | 1814,     | 81,487,846  | 24        |
| 11          | 1815,     | 99,833,660  | 15        |
| 11          | 1816,     | 127,234,933 | 74        |
| 11          | 1817,     | 123,491,965 | 16        |
| 11 .        | 1818,     | 103,466,633 | 83        |
| 11          | 1819,     | 95,529,648  | 28        |
| 11          | 1820,     | 91,025,500  | 15        |
| 11          | 1821,     | 89,987,427  | 66        |
| 11          | 1822,     | 93,546,676  | 98        |
| 11          | 1823,     | 90,875,877  | 22        |
| 11          | 1824,     | 90,269,777  | 77        |
| 11          | 1825,     | 88,788,432  | 71        |
| 11          | 1826,     | 81,054,059  | 99        |
| 11          | 1827,     | 73,987,357  | 20        |
| 11          | 1828,     | 67,475,043  | 87        |
| 11          | 1829,     | 58,421,413  | 67        |
| 11          | 1830,     | 48,580,534  | 22        |
| 11          | 1831,     | 39,082,461  | 88        |
| 11          | 1832,     | 24,282,879  | 24        |
| 11          | 1833,     | 7,001,693   | 83        |
| 11          | 1834,     | 4,722,260   | 29        |
| 11          | 1835,     | Nichts.     |           |

In Betreff der Vereinigten-Staaten-Bank äußerte sich der Präsident wie immer höchst ungünstig, indem er seine früheren Beschuldigungen gegen dieselbe wiederholte, und sie eine 'Geistel des Volks' nannte. Dazu kam noch eine andere Streitssache wegen einer vorgeschossenen Geldsumme, welche die Regierung von der Bank auf die zu erwartende erste Zahlung der französischen Entschädigungsschuld erhalten hatte; und für welche die Bank—als diese Zahlung nicht stattfand,—eine gewisse Summe (170,041 Thaler) von den öffentlichen Einskünsten zurückhielt. (Zu einer umständlichen Erklärung dieser Sache ist hier kein Raum.)

Durch die letzten Wahlen (im October) fandte Pennsyls

vanien 7 neue Repräsentanten von der Jacksonpartei und 2 neue von der Phigpartei in den Congreß; so daß von allen 28 Repräsentanten dieses Staats 17 zur Jacksonpartei und 11 zur Wigpartei gehörten. Von den neu erwählten Staatsssenatoren waren 6 von der Jacksonpartei, und 4 von der Whigpartei; im Ganzen 25 von Ersterer und 8 von Letzterer, zusammen 33 Senatoren. Die Zahl der Staatsrepräsentansten war 100, von welchen 60 zur Jacksonpartei und 40 zur

Whigpartei gehörten.

Im Vorbeigehen sei hier bemerkt, daß um dieselbe Zeit (im Rovember) in Neu-York die Wahlen von 4 neuen Congress mitgliedern skattfanden, welche sämmtlich zur Jacksonpartei gehörten. Zugleich wurde Marcy zum Gouvernör von Neu-York erwählt, und Tracy zum Bice-Gouvernör: mit einer Stimmenmehrheit von ungefähr 19 gegen 16, welche für Seward und Stillwell waren. Marcy und Tracy gehörten zur Jacksonpartei, Seward und Stillwell zur Whigpartei. Im Congreß hatte Neu-York im Ganzen 42 Repräsentanten, von welchen 33 zur Jacksonpartei und 9 zur Whigpartei geshörten. In beiden Häusern der Staatsgesetzgebung von Neu-York hatte ebenfalls die Jacksonpartei eine starke Mehrsheit.

Am letzten Tage dieses Jahrs hielt J. Q. Adams, in der Halle des Repräsentantenhauses, vor den Mitgliedern des Congresses, seine 'Nede über das Leben und den Character des Generals Lafavette', um welche der Congress ihn ersucht hatte. (S. 555.) — Sie war vollkommen ihrem Gezgenstand angemessen, wie man sie wohl von einem so ausgezeichneten Redner erwarten konnte. Auch wurde im Reprässentantenhause ein besonderer Beschluß gefaßt und vom Senat ebenfalls angenommen: um J. Q. Adams im Namen des

Congresses zu danken für seine vortreffliche Rede.

Um 6. Januar, 1835, erstattete der Senator Clay den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten' über den Theil der letzten Botschaft des Präsidenten in Beziehung auf Frankreich. Dieser Bericht ging zurück auf die Zeit des Ursprungs der Entschädigungsschuld Frankreich's, als, zufolge der Berordnungen Napoleon's von Mailand und Berlin [S. 257.], amerikanische Schisse weggenommen wurzden,) wegen welcher mit Frankreich schon im Jahre 1812 Unsterhandlungen angefangen, und bis 1831 fortgesetzt wurden.

Hinsichtlich der Gerechtigkeit dieser Forderung, stimmte der Bericht mit den Ansichten des Prässdenten vollkommen überein; mißbilligte aber jede drohende Aeußerung unsererseits wegen der Richterfüllung des Vertrags, als der Staatsklugbeit zuwider: weil dadurch der französischen Regierung Hindernisse in den Weg gelegt würden, die Vollziehung desselben zu bewerkstelligen. Schließlich bemerkte der Bericht, daß es noch zu früh wäre, ernstlich zu berathen über gewaltsame Mittel, uns Genugthuung zu verschaffen; er empfahl daher: ohne weiter zu handeln, die fernere Entscheidung der französischen Kammern abzuwarten, und alle Veranlassung zum Kriege zu vermeiden. Der Bericht wurde vom Senat mit großer Zufriedenheit aufgenommen; und auch das Repräsentantenhaus stimmte im Wesentlichen damit überein.

Die Gesetzebung von Pennsplvanien erhielt im Januar einen Bericht vom Oberrechnungsführer (General Auditor), nach welchem die öffentliche Schuld dieses Staats 23,365,000 Thaler betrug: wofür jährlich 1,166,475 17 Thaler Jinsen bezahlt werden mußten. Von der ganzen Summe gehörten auswärtigen Eigenthümern 12,494,936 30

Thaler.

Im Senat von Pennsylvanien wurden am 9. Februar 6 wichtige Beschlüsse (die der Senator Petrikin am vergangenen 10. December vorgeschlagen hatte,) angenommen, mit einer Stimmenmehrheit von 22 gegen 5. Sie waren folgende:

1) "Daß die Senatoren, welche diesen Staat im Senat der Bereinigten Staaten vertreten, hierdurch angewiesen werden: dafür zu stimmen, daß ein gewisser—in das Tagebuch eingetragener—'Beschluß' entweder aufgehoben, oder widerrusen, oder nochmals geprüft werde; welcher Beschluß in der letzten Sitzung gefaßt wurde, und also lautete:" 'Daß der Präsident—in seinem letzten Berfahren als vollziehende Behörde, hinsichtlich der öffentlichen Gelder,—die Berfassung und die Gesetze übertreten, und sich eine Gewalt angemaßt hat, welche Letztere ihm nicht verleihen." (S. 552.)

2) "Daß wir glauben, daß der Senat der Bereinigten Staaten, indem er den erwähnten Beschluß angenommen, die Verfassung und die Gesetze übertreten, und sich eine Gewalt

angemaßt hat, welche Letztere ihm nicht verleihen."

3) "Daß unsere genannten Senatoren angewiesen werden,

wider die Erneuerung des Freibriefs der jetigen Bank der Bereinigten Staaten zu stimmen."

4) "Daß sie angewiesen werden, sich ber Errichtung irgend einer Bank der Vereinigten Staaten-weldze Gestalt sie auch

haben möge,—zu widersetzen."
5) "Daß das Volk von Pennsylvanien tie Maßregeln unsers ausgezeichneten Präsidenten, Andreas Jacksen, in Betreff der Bank ber Bereinigten Staaten, unterstützt hat

und auch ferner unterstütt."

6) "Daß bas Belf von Pennsylvanien, von Seiten unserer Senatoren, im Allgemeinen eine fräftige Mitwirfung erwartet, bei den Maßregeln, welche die Regierung genommen hat, zum Wohl und zum Gluck bes Bolks tiefer Bereinigten Ctaaten."

Um 18. Februar kam nach Neu-York bie erste Nachricht von der Aufnahme der letten Botschaft des Präsidenten in Paris, wo Lettere einen höchst nachtheiligen Eindruck gemacht hatte. Vom Bolf sowohl, als von den Kammern und dem Ministerium wurde sie als eine mittelbare Kriegserklärung ber Bereinigten Staaten gegen Frankreich betrachtet: Gerrurier, der französische Gesandte in Washington, erhielt Befehl, die Vereinigten Staaten zu verlassen; und dem amerikanischen Gesandten in Paris, Livingston (Nives' Nach= folger), wurde angezeigt: 'daß seine Passe ihm zu Diensten Dieses Verfahren galt als das Vorzeichen einer offenbaren Kriegserklärung, und tie pariser Tageblätter von allen Parteien sprachen einstimmig mißbilligend über Jacksen's Die gemäßigsten unter ihnen bedauerten, daß diese gerade zu einer Zeit anlangte, als das Ministerium im Begriff war, das Gesetz wegen der 25 Millionen Franken der Deputirtenkammer vorzulegen; benn jest waren die Schwies rigfeiten noch größer, als vorher, weil der verwundete Ehrgeiz der Franzosen nicht den geringsten Schein von Furcht erlaubte.

In der französischen Deputirtenkammer sprach der Finanzminister humann über die Botschaft des Präsidenten Jackson

unter Anderm Folgendes:

"Meine Herren!-Die Regierung war bereit,-um ihre Pflicht getren zu erfüllen,-von Neuem Ihren Berathungen Die Maßregeln vorzulegen, welche nöthig find zur Bollziehung bes Vertrags vom 4. Juli, 1831. Sie war bereit, dieselben der Vortheile Frankreichs, hinsichtlich der Staatsklugheit und des Handels; und erwartete, daß auch Sie die Ueberzeugung theilen würden, nach welcher sie handelte. Die Erreichung dieser Absicht ist verzögert worden, durch die Votschaft des Prässdenten der Vereinigten Staaten, bei Eröffnung des amerikanischen Congresses. Von diesem Augenblick an hat die Negierung überlegt: ob sie noch immer derselben Pflicht gehorchen müßte;—ob die Würde Frankreichs nicht ein anderes Benehmen verlangte;—ober endlich, ob es Mittel gäbe, die unveränderlichen Gesetze der Gerechtigkeit in Einklang zu bringen mit dem rechtmäßigen Gesühl der Nationalehre."

Die Regierung des Königs, meine Herren! braucht sich vor Ihnen nicht zu rechtfertigen wegen der Borwürfe, welche ihr vom Präsidenten der Vereinigten Staaten reichlich zu Theil geworden sind: eine solche Rechtfertigung wäre zwecklos und unter ihrer Würde. Dessenungeachtet sollen in den nun erfolgenden Verhandlungen alle nöthigen Erklärungen gegesben, und der Kammer alle dazu erforderlichen Schriften vors

gelegt werden."

"General Jackson ist falsch unterrichtet worden, hinsichtlich der Ausdehnung der Gewalten, welche die Verfassung uns verleiht. Allein, wenn er im Irrthum ist über die Gesetze unsers Landes, so wollen wir nicht in denselben Irrthum verfallen über die Verfassung der Vereinigten Staaten. Der Geist und der Buchstab der Letztern verbieten uns, die Botsschaft des Prässdenten anders zu betrachten, denn als die Meinung eines einzelnen Bürgers: so lange sie nicht die Bestätigung der beigeordneten Gewalten der amerikanischen Union erhält. Die Botschaft ist eine noch unvollständige Handlung der Regierung, welche uns zu keinem Verfahren bewegen kann, mit welchem Frankreich gewöhnlich eine Drechung oder eine Beleidigung erwiedert. Wir wollen warten, meine Herren! bis wir Nachricht haben von den Beschlüssen des Congresses, um unser Venehmen darnach zu richten."

Folgende Gesetze wurden der Deputirtenkammer zur Beras

thung und Annahme vorgelegt:

1) "Der Finanzminister ist bevollmächtigt, dem Budget von jedem der Jahre 1836 bis 1841 die Summe beizufügen, welche nöthig ist zur Bezahlung des Capitals von 25,000,000 Franken in sechs gleichen Terminen: um den Vertrag zu vollziehen, der am 4. Juli, 1831, zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten geschlossen, und am 2. Februar, 1832, in

Washington bestätigt worden ist."

2) "Die Summe von 1,500,000 Franken—welche die Regierung der Vereinigten Staaten in sechs jährlichen Ters minen zu zahlen sich verpflichtet hat, zur Tilgung der Ansprüche französischer Bürger,—soll in einem besondern Artikel des Budgets gutgeschrieben (creditirt) werden, sobald sie bezahlt worden."

3) "Die Zahlungen der 25,000,000 Franken sollen nicht eher stattfinden, als bis es gewiß ist, daß die Regierung der Vereinigten Staaten keine Maßregeln wider Frankreich

getroffen hat."

Dem Congreß zu Washington wurden Unfangs März ge= wisse Briefe mitgetheilt, die gewechselt worden waren zwischen dem französischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Grafen De Rigny,—dem amerikanischen Gefandten Living= ston, in Paris,—dem frangösischen Gefandten Gerrurier, in Washington,-und dem amerikanischen Staatssecretar For-Nach dieser Mittheilung schlug Cambreleng im Repräs sentantenhause Beschlüsse vor, zufolge welcher der Congreß sogleich Vorbereitungen zu Feindseligkeiten treffen sollte. Adams aber schlug andere vor, welche den Ersteren entgegen= gesetzt waren und eine friedliche Ausgleichung der Mißhellig= keiten bezweckten, jedoch die Erfüllung des geschlossenen Ber= Durch eine gehaltvolle Rebe vertheidigte trage verlangten. Abams seine Unsichten; worauf sein erster Beschluß von allen gegenwärtigen (210) Mitgliedern angenommen wurde. lautete folgendermaßen:

"Einstimmig beschlossen, daß—nach der Meinung dieses Hauses—der Vertrag mit Frankreich, vom 4. Juli, 1831, behauptet und auf dessen Vollziehung bestanden werden sollte." Ferner ward "einstimmig beschlossen, daß der 'Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten' nicht weister berathen sollte über die Botschaft des Präsidenten, hinsschtlich der Handelsbeschränkungen oder der Wegnahme französischer Handelsgüter." Ein dritter (vom besagten Ausschusse vorgeschlagener) Beschluß:—"daß Vorbereitungen getroffen werden sollten, um allen möglichen Ereignissen zu begegnen, welche aus unseren Verhältnissen mit Frankreich

erfolgen könnten,"-blieb einstweilen unentschieden.

Am 9. März vertagte sich der Congreß. In der diesjäherigen Sitzung geschah nichts Wichtiges, außer das Wenige, was in Betreff der Verhältnisse mit Frankreich verhandelt wurde. Mehrere Gesetze gingen im Senat durch, über welche aber im Repräsentantenhause gar nicht berathen wurde.

Am 30. Januar trug sich in der Halle des Capitols in Washington ein Vorfall zu, der die Theilnahme des Volks der Vereinigten Staaten im höchsten Grade erregte: es wurde nämlich ein schändlicher Versuch gemacht, den Präsidenten Dieses geschah beim Leichenbegängniß Jackson zu ermorden. des Repräsentanten Davis (von Südcarolina), welchem der Präsident, mit den Mitgliedern des Cabinets und des Congresses, beiwohnte. In dem Augenblick, als der Prässdent im Begriff war, am Arm des Schapsecretärs Woodbury aus der sogenannten Rotunde in die östliche Halle zu gehen, trat ein Mensch aus der versammelten Volksmenge hervor, näherte sich dem Präsidenten, und drückte ein Pistol auf ihn ab, welches jedoch glücklicher Weise versagte, indem bloß das Zünd-Dann zog er schnell ein zweites Pistol, und hütchen abblitte. drückte auch dieses ab, ehe man es verhindern konnte; allein zum Glück—wie durch ein Wunder—ging es ebenfalls nicht Hierauf wurde er augenblicklich vom Gee-Lieutenant Gedney und vom Schatzsecretär Woodbury zu Boden geschlas Er war ein Maler, Namens Richard gen und verhaftet. Lawrence, gebürtig aus England, und seit einigen Jahren in Bei der gerichtlichen Untersuchung Washington wohnhaft. ergab es sich, daß die Pistolen mit gutem Pulver und Augeln (jede von 1 Pfund) geladen waren; und man konnte sich nicht genug wundern über den höchst glücklichen Umstand, daß beide Der Richter verlangte vom Gefan-Pistolen nicht losgingen. genen eine Bürgschaft von 1,500 Thaler—nach dem Gesetz tie höchste Summe in solchen Fällen!—in deren Ermangelung er im Verhaft bleiben mußte. Anfangs ging über diese abscheuliche That das allgemeine Gerücht, daß kawrence verrickt wäre; und im Verhör zeigte sich bei ihm auch wirklich eine entschiedene Geisteszerrüttung. Er wurde durch das Gies schwornengericht freigesprochen.—Gine schändliche (von öffent lichen Blättern verbreitete) Verleumdung wider den Senator Poinderter,—'daß er mit Lawrence Berbindung gehabt', veranlaßte auf sein eigenes Verlangen, im Senat die einstim mige Ernennung eines Ausschusses, um die Sache zu unter suchen; und Letzterer bestand aus 5 Senatoren: Smith, Mangum, King, Wright und Tyler, welche kurz darauf im Senat erklärten: "daß auch nicht der geringste Schatten von Verdacht auf Pointerter's Character ruhte." Diese Erklästung wurde mit allgemeinen Beifall von den anderen Mits

gliedern bes Genate aufgenommen.

Im 26. Januar 1836 legte Stevens, Mitglied des 'Ausschusses für innere Verbesserungen,' dem Repräsentantenhause von Pennsylvanien ein Gesetz zur Verathung vor, dessen Hauptzweck war: der Bank der Vereinigten Staaten einen Freibrief auf dreißig Jahre zu bewilligen, mit ihrem bisherisgen Capital von 35 Millionen Thaler. Das Gesetz ging durch im Repräsentantenhause und im Senat von Pennsylvanien, und erhielt die Bestätigung des Gouvernörs Joseph

Ritner, am 18. Februar.

Die Indianer vom Michigansee bis Florida wurden (und werden noch jett) aus dem Lande ihrer Bater verdrängt,theils durch Gewalt, theils durch sogenannte 'Berträge,' welche sie annehmen mußten;—und das einzige ihnen noch übrige Mittel, um einer ganglichen Bertilgung zu entgeben, ist ihre allgemeine Auswanderung nach dem Westen jenseits des Missisppi-Flusses, wo ihnen ein großer Landstrich von den Bereinigten Staaten bewilligt worden ift. Diese Auss wanderung dauert jett noch beständig fort, und wird wahrscheinlich nicht eher aufhören, als bis kein Indianer mehr diesseits des Mississppi wohnt. Die Geschichte dieser armen unterdrückten Naturmenschen wurde allein ein größeres Buch füllen, als das gegenwärtige ist. Nach einem vor wenigen Jahren dem Congreß durch die Kriegsbehörde mitgetheilten Bericht, deffen (mögliche) Genauigkeit nicht zu bezweifeln ift, belief sich die Anzahl aller Indianer innerhalb des Gebiets ber Bereinigten Staaten auf 313,130 :- nämlich,-jenseits des Missisppi-Flusses, 208,070, und zwar: zwischen Letterm und dem Felsengebirge, 108,070; auf und zwischen dem Fels sengebirge, 20,000; im Westen des Felsengebirges, 80,000; — diesseits des Missisppi=Flusses: 105,060, und zwar in folgenden Staaten: Maine, Massachusetts, Rhode Joland, Connecticut und Virginien, 2,573; Reu-York, 4,820; Penns splvanien, 300; Mordcarolina, 3,100; Südcarolina, 390; Georgien, 5,000; Tennessee, 1,000; Dhio, 1,877; Missis

sippi, 23,400; Alabama, 19,200; Indiana, 4,050; Illinois, 5,900; Michigan-Territorium, 29,450; Florida, 4,000.

Eine andere Menschenclasse deren Schicksal nicht minder unglücklich ist, als das der Indianer, dürfen wir hier nicht unerwähnt lassen, — nämlich die Regersclaven. Wer sollte wohl glauben, daß in diesem gesegneten und gepriesenen Lande der Freiheit,—im Vaterlande eines Washington und Franklin, der größten und edelsten Menschenfrunde ihres Zeitalters,—daß in den berühmten Freistaaten von Nordamerika, bei einer Bevölkerung von 17 Millionen Menschen,

-über 3 Millionen Sclaven find ?!

Freilich bilden diese traurigen Thatsachen einen grellen Contrast mit dem herrlichen Grundsatz der Unabhängigkeitse Erklärung: 'daß alle Menschen gleich erschaffen sind;'— benn selbst die wüthendsten Bertheidiger der Sclaverei können wenigstens nicht beweisen (wenn sie auch behaupten möchten,) daß die Neger keine Menschen sind. Wie lange diese schwarze Wolke die Sterne der amerikanischen Freiheit verdunkeln wird, ist wohl schwer zu bestimmen; allein so viel ist gewis, wenn der weise Congreß diesen 'gordischen Knoten' nicht bald allmälig lösen kann oder will, so wird er einst gewaltsam zerzrissen oder zerhanen werden durch irgend einen schwarzen 'Alexander.' Die Geschichte von Hapt (1790—1804) sollte die Amerikaner sehren 'aus der Noth eine Tugend machen,' um endlich menschensreundlich und gerecht zu handeln.

Aber nicht durch unbesonnene Schwärmer, nicht durch leis denschaftliche sogenannte Sclavenfreunde (Apolitionists) welche die Reger zum Aufstand reizen,—wird und kann dieser Zweck erreicht werden: nur gefetzlich und allmälig ist es möglich, ein so schwieriges Werk zu vollbringen. Allein Schwierigfeit ift noch feine Unmöglichfeit, und fann überwunden werden, sobald der Wille da ist: diesen aber hat ber Congreß (leider!) noch nicht gezeigt, weil—im Congresse selbst Sclavenhalter figen. Die Menschlichkeit verlangt die Abschaffung ber Sclaverei; allein die Gerechtigkeit verlangt, daß die Sclavenbesiger eine verhaltnismäßige Entschädigung erhalten; die Bernunft endlich verlangt, daß ruhig, vorsichtig und zweckmäßig zu Werke gegangen werde. Und diese drei Punfte - Menschlichfeit, Gerechtigfeit und Bernunft - find gewiß zu vereinigen: in diesem Lande, welches so edle und große Menschenfreunde hervorgebracht hat, welches so reiche

Hülfsquellen besitt, und dessen Berfassung die reinsten Grund-

fate ber Bernunft enthält.

Zum Theil ift schon dieser Zweck in Erfüllung gegangen. Bor ungefähr 17 Jahren haben mehrere Menschenfreunde (in Rentucky) eine 'Ansiedelungs-Gesellschaft' gebildet, welche an der Westfüste von Ufrika eine Reger-Rolonie gründete, die den Ramen Liberia erhielt, und einen Landstrich von etwa 200 Meilen langs der Rufte besitt. Die Unfiedelungs-Gesellschaft fendet von Zeit zu Zeit Reger nach Liberia, welche ihre Freis heit entweder selbst erworben ober auf andere Art erhalten haben; und die Kolonie zählt jest schon mehrere Tausend Einwohner beiderlei Geschlechts. Die Regierungsform von Liberia ist beschränkt-republikanisch: der Agent der Gesellschaft ist zugleich Gouvernör, Oberbefehlshaber und Oberrichter der Rolonisten, welche die verschiedenen anderen Regierungebes amten felbst mablen. Die Rolonie hat Rirchen, Schulen, eine öffentliche Bibliothek von 1,200 Banden, nebst einer Buchdruckerei, in welcher eine Zeitung gedruckt wird. nisten treiben Handwerke, Landwirthschaft und Handel. Lans deserzeugniffe find-Reis, Rartoffeln, Gartenfruchte, Raffee, Zuckerrohr, Indigo, und andere tropische Gewächse; Handelsgegenstände find - Elfenbein, Sarze, Farbestoffe, 2c. Jahr 1833 belief sich die Ausfuhr der Kolonial = Erzeugnisse von Liberia nach den Bereinigten-Staaten auf 60,000 Thaler.

Von den 13 alten Staaten haben folgende 7 die Sclaverei aufgehoben:\* Massachusetts, Neu-Hampshire, Rhode-Island, Connecticut, Neu-Yorf und Pennsylvanien; von den neueren haben Vermont und Maine ein Gleiches gethan;—in Ohio, Indiana und Illinois wurde dieselbe schon vom Aufang an verboten. In den übrigen Staaten und im District Columbia (!) ist die Sclaverei gesetzlich erlaubt. (In mehreren dieser Staaten verbietet sogar das Gesetz, die Sclaven im

Lesen und Schreiben zu unterrichten.)

Also besteht die Hälfte 'der freien Union' aus Sclasvenstaaten! Welcher Widerspruch zwischen Grundsäßen und Thatsachen! Wie müssen sich die europäischen Aristofraten freuen, — wie höhnisch mögen die Feinde unserer Republick lachen, — wenn sie lesen in geschichtlichen Werken über die

<sup>\*</sup> Mamlich in so fern, daß keine neuen Sclaven in dieselben einges führt werden dürfen, so daß die alten nach und nach aussterben. Dahe. gibt es in einigen dieser Staaten noch jett mehr oder weniger Sclaven.

Bereinigten Staaten, (und nicht blos Mrs. Trollope hat ders gleichen geschrieben,) 'daß man die Sclaven wie das Bieh am Capitolium in Washington vorbei treibt, während Mitsglieder des Congresses im Capitolium talentvolle Reden halten, über—'Freiheit und Menschen rechte!'—Thomas Jefferson sprach einst aufrichtig über die Sclaverei: "Ich zittere für mein Baterland, wenn ich bedenke, daß Gott gerecht ist; daß diese Gerechtigkeit nicht beständig ruhen kann; daß in hinsicht der Menge, Beschaffenheit und der natürlichen Mittel allein,—eine Umwälzung des Glückbrades, eine Berzänderung der Standpunkte zu den möglichen Begebenheiten gehören; und daß dergleichen durch höhere Sinwirkung wahrsscheinlich stattsinden werden. Und der Allmächtige kann uns möglich in einem solch en Streit auf unserer Seite sein."

Und mit dem Gefühl der tiefsten Wehmuth,—die gewiß alle menschenfreundlichen Leser theilen, — sieht sich der Verfasser gezwungen, der Wahrheit gemäß hier folgende geschichts

lich en That sach en mitzutheilen:

In der diesjährigen Sitzung (1836) waren bem Congreß verschiedene Bittschriften aus dem District Columbia und den Staaten der Union zugesandt worden: 'die Aufhebung ber Sclaverei zu bewirken.' Bur Ehre ber Menschheit-und gum Ruhm der amerikanischen Frauen\*-sei es gesagt: 30,000 Personen, wovon die Salfte aus Frauen befant, hatten biefe Bittschriften unterzeiche Im Repräsentantenhause wurde ein Ausschuß ernannt, um darüber zu berathen; und am 8. Mai erstattete berfelbe dem Hause seinen 'Bericht über die Aufhebung der Sclaves Während der Vorlesung beffelben, (Die etwa 11 Stunde bauerte, werließen bie meisten Mitglieder den Gaal, um-spazieren zu gehen, Erfrischungen zu nehmen, die Gallerie und Der Bericht endigte folgenders ben Genat zu besuchen, zc. maßen:

1) "Beschlossen, daß der Congreß keine verkassungse mäßige Gewalt besitzt, sich auf irgend eine Art einzumischen in den Gebrauch der Sclaverei in irgend einem Staat der Union."

Schiller.

<sup>\*</sup> Chret die Frauen!—Sie flechten und weben Simmlische Rosen in's irdische Leben.



Henry Clay.



Richard M. Johnson.

2) "Beschlossen, daß der Congreß sich auf keine Art einmischen soll in den Gebrauch der Sclaverei im District Columbia."

3) "Beschlossen, daß alle sich auf die Sclaverei beziehenden Bittschriften, Vorschläge, Beschlüsse, zc. ferner nicht

mehr beachtet werden follen.2'

Diese drei Beschlüsse wurden (am 25. Mai) im Repräs sentantenhause nochmals vorgelesen, um über dieselben ab-Es ging dabei febr fturmisch zu: mehrere Mit= glieder (die feine Sclavenhalter maren,) wollten dagegen auftreten ;-allein die Mehrheit fiegte: denn der Sprecher (Borfiter) gehörte felbst zur Claffe der Sclavenhalter, mas ihm J. D. Adams auch laut vorwarf. Umsonst verlangte Adams nur fünf Minuten Zeit : um den erften Befchluß als durchaus falfch und unwahr zu beweisen:-er murde von allen Seiten 'zur Ordnung' gerufen und mußte endlich Die Beschlüsse gingen durch, mit einer Stimmens schweigen. mehrheit von 183 gegen 9 !- Dieses geschah im Repräsentans tenhause der Bereinigten Freistaaten von Rordamerifa, am 25. Mai, 1836.

Um 8. Februar meldete der Präsident dem Congreß: 'daß der König von England seine Vermittlung angeboten habe, zu einer freundlichen Schlichtung der Mißhelligkeiten mit Frankreich, hinsichtlich der 25 Millionen Franken; und noch in demselben Monat erhielt der Congreß die amtliche Anzeige: 'daß die französische Regierung sich bereitwillig erklärt habe, den geschlossenen Vertrag zu vollziehen:'—so daß endlich diese Angelegenheit,—welche in Amerika und Europa so viel Aufssehen erregte,—auf eine friedliche und freundschaftliche Weise

in Ordnung fam.

Der wichtigste Gegenstand, welcher nun zunächst den Consgreß beschäftigte, war die Vertheilung des Ueberschusses (Surplus) der Staatseinkunfte, die jetzt—nachdem die Nationalsschuld getilgt war, — bedeutend stiegen, besonders aus den Verkäusen der öffentlichen Ländereien, —ungefähr 50 Milliosnen Acker. Diese hatten seit 1817 bis zum 1. April, 1836,

-58,384,588 Thaler eingetragen, nämlich :

| 1817, | 1,991,226 | Thaler. | 1827, | 1,494,815 | Thaler. |
|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|
| 1818, | 3,606,364 | 4       | 1828, | 1,018,308 | 2       |
| 1819, | 3,275,422 | #       | 1829, | 1,517,175 | 8       |
| 1820, | 1,635,871 | 8       | 1830, | 2,329,356 |         |
|       |           | ~ 44    |       |           |         |

| 1821, | 1,212,966 % | haler. | 1831, | 3,210,815  | Chaler. |
|-------|-------------|--------|-------|------------|---------|
| 1822, | 1,803,581   |        | 1832, | 2,623,331  | 3       |
| 1823, | 916,523     | 5      | 1833, | 3,069,682  | *       |
| 1824, | 984,418     | *      | 1834, | 4,887,620  | =       |
| 1825, | 1,216,090   | *      | 1835, | 14,757,600 | 3       |
| 1826, | 1,393,785   | =      | 1836, | 5,439,640  | 2       |

Nach Verhältniß bes ersten Vierteljahrs, 1836, würden

also in diesem Jahre 21,758,560 Thaler einfommen.

[Der Werth aller (am 1. Januar, 1836,) noch unverkauften Ländereien,—außer den noch gar nicht vermessenen, von Indianern abgetretenen Ländereien, deren Werth auf 100 Millionen geschätzt wurde,—belief sich auf 150,259,723 Thaler in folgenden Staaten: Dhio, 3,792,034; Indiana, 9,770,790; Illinois, 16,352,937; Missouri, 18,166,156; Alabama, 25,084,770; Missisppi, 11,933,262; Louisiana, 5,535,859; Michigan (Halbinsel), 8,247,567; Michigan (Westlich vom See), 5,041,871; Arkansas, 12,981,714; Florida, 6,352,763.]

Die wichtige Frage :- 'ob ferner der lleberschuß der Rational-Ginfünfte im Schape [b. h. in ben Staatsbanken] aufbewahrt,-ober ob derselbe unter die verschiedenen Staaten vertheilt werden follte ?'-beschäftigte den diesjährigen Congreß am Meisten. Anfangs waren die Meinungen hierüber verschieden: die Jacksonpartei mar größtentheils für die Aufbewahrung der Gelder zur Verfügung der Regierung, wodurch dieselbe freilich an Einfluß und Macht gewonnen hätte; die Whigpartei bagegen war für die Vertheilung der Gelder. Rach zahlreichen Wortfampfen anderten fich viele Meinungen zu Gunften ber Vertheilung unter Die Staaten, im Berhältniß der Congreß-Mitglieder eines jeden Staats. Endlich wurde im Juni der 'Gesethvorschlag zur Vertheilung des Ueberschusses ber Einkünfte' (Bill sor distributing the Surplus Revenue) in beiden Saufern des Congresses angenommen, mit einer großen Seimmenmehrheit. Im Repräsentanten= hause waren 163 Stimmen dafür, [44 dagegen,]—und zwar folgendermaßen vertheilt: Pennsplvanien 23 [2], Reu-York 17 [17], Virginien 13 [7], Obio 13 [2], Kentucky 13, Massachusetts 12, Tennessee 10 [1], Nordcarolina 10 [1], Indiana 7, Connecticut 6, Men-Jersey 5, Alabama 5, Maine 4 [4], Maryland 4 [2], Vermont & Eudcarolina 3 [1], Georgien 3, Louisiana 3, Illinois 3, Missouri 2, Mississppi 1 [1], Rhode-Jeland 1 [1], Delaware 1, Neu-Hampshire [5].

Der Präsident unterzeichnete dieses Gesetz mit Widerwils-Ien—allein auch ohne seine Bestätigung wäre es in Kraft gestreten, da es vom Congreß mit so großen Mehrheiten angesnommen wurde; denn nach der Verfassung der Vereinigten Staaten, [Art. 1. § 7.] sind zwei Drittel der Stimmen in beiden Häusern hinreichend, ohne die Zustimmung des Prässidenten Gesetz zu machen. Folgende Tabelle zeigt die Verstheilung des diesjährigen sauf 20 Millionen geschätzten] Ueberschusses unter die verschiedenen Staaten, nach Verhältsniß der Anzahl Repräsentanten und Senatoren eines jeden Staats,—wobei der District Columbia und die Territorien Michigan, Arkansas und Florida jedes zu 1 Repräsentanten und 1 Senator angenommen sind:

| Staaten.     | Repr | casentan | iten.                                   | @   | Senator | en. | Thaler.   |
|--------------|------|----------|-----------------------------------------|-----|---------|-----|-----------|
| Meu-York     | =    | 40       | ======================================= | 2   | 2       | 5   | 2,857,000 |
| Pennsplvani  | en   | 28       | E .                                     | 5   | 2       | =   | 2,042,000 |
| Virginien    | 9    | 21       | =                                       | 5   | 2       | =   | 1,555,000 |
| Dhio         | 3    | 19       | =                                       | =   | 2       | =   | 1,429,000 |
| Rentucty     | =    | 13       | 5                                       |     | 2       | =   | 1,020,000 |
| Tennessee    | =    | 13       | =                                       | S   | 2       | *   | 1,020,000 |
| Mordcarolin  | a    | 13       | 3                                       | 2   | 2       | •   | 1,020,000 |
| Massachuset  |      | 12       | 3                                       | =   | 2       | 3   | 953,000   |
| Güdcarolina  |      | 9        | = .                                     | 3   | 2       | =   | 748,000   |
| Georgien     | 5    | 9        | =                                       | =   | 2       | =   | 748,000   |
| Maryland     | 3    | 8        | =                                       | 5   | 2       | 5   | 680,000   |
| Maine        | 2    | . 8      | =                                       | 2   | 2       | =   | 680,000   |
| Indiana      | 3    | 7        | 3                                       | 5   | 2       | =   | 612,000   |
| Reu-Jersen   | *    | 6        | 3                                       | =   | 2       | 3   | 544,000   |
| Connecticut  | 5    | 6        | =                                       | =   | . 2     | =   | 544,000   |
| Mabama       | *    | 5        | =                                       | 9   | 2       | 5   | 476,000   |
| Vermont      | =    | 5        | 2                                       | =   | 2       | =   | 476,000   |
| Neu-Hamps    | hire | 5        | =                                       | =   | 2       | =   | 476,000   |
| Illinois     | =    | 3        | =                                       | =   | 2       | =   | 340,000   |
| Louisiana    | 2    | 3        | 3                                       | =   | 2       | =   | 340,000   |
| Missouri     | =    | 2        | =                                       | 3   | 2       | 3   | 272,000   |
| Missisppi    | = ,  | 2        | =                                       | =   | 2       | 5   | 272,000   |
| Rhode=Jsla   |      | 2        | =                                       | . 3 | 2       | 3   | 272,000   |
| Delaware     | 3    | 1        | =                                       | 3   | 1       | s   | 124,800   |
| District Col |      |          | =                                       | *   | 1       |     | . 121,800 |

| Staaten. Reprasentanten. |   |   |    | Senateren. |            |   | Thaler. |
|--------------------------|---|---|----|------------|------------|---|---------|
| Michigan                 | 5 | 1 | 3  | \$         | 1          | 6 | 124,800 |
| Arfansas                 | = | 1 | =  | 3          | 1          | 5 | 124,800 |
| Florida                  | * | 1 | 3  | 3          | 1          | # | 124,800 |
|                          |   |   |    |            |            |   |         |
| Bus                      |   |   | 51 |            | 20,000,000 |   |         |

Am Ende des Jahrs 1835 begann der Krieg mit den Sesminolen-Indianern in Florida, welcher jetzt (nach zwei Jahsten) noch nicht zu Ende ist, und auf beiden Seiten schon so viel Blut und Menschenleben gekostet hat. Eine Beschreibung dieses Kriegs kann in diesem Buche nicht geliefert werden, so merkwürdig derselbe auch ist: sie gehört in die besondere Ges

schichte ber Indianer.

In einem Bertrag vom 9. Mai, 1832, hatten die Geminos Ien ihre gandereien an der Tampa-Bai (an der Westfüste von Klorida) abgetreten, und fich verpflichtet: binnen drei Jahren jenseits des Mississpi-Flusses in die Wiesenlander von Ars Laut dieses Bertrage, ben ihr Saupts kansas auszuwandern. ling 'Charles' angenommen hatte, follten sie ihre Pferde und ihr anderes Bieh (am 1. und 15. December, 1835,) öffent 'hick'-ber Rachfolger bes berühmten Gelich verkaufen. minolen-Kriegerhauptes 'Nea-Mathla,'-war furz zuvor von seinen eigenen Leuten erschoffen worden, wegen seiner zu gro-Ben Anhänglichkeit und Unterwürfigkeit gegen die Weißen; Charles traf aus bemselben Grund ein gleiches Schickfal: und die Indianer waren entschlossen, lieber fampfend zu sterben, als das land ihrer Bater zu verlaffen. Gine Menge Reger hatte sich mit ihnen vereinigt, und mit diesen bildeten sie eine Kriegsmacht von ungefähr 2,000 Mann: mahrend zu dieser Zeit nur etwa 800 Mann amerikanische (Miliz und reguläre) Truppen in Florida standen, welche in Pensacola, Tallahassee, St. Augustine und anderen Militär=Posten zers streut waren, und ihre Winterquartiere bezogen hatten.

Am 28. December, 1835, wurden 112 Mann Bereinigtes Staaten-Truppen, unter dem Befehl des Majors Dade,—als sie von Tampa nach Camp-Ring marschirten, um sich mit dem General Clinch zu vereinigen,—von 800 bis 1,000 Seminolen (und Negern) in einem Hinterhalt überallen, und sämmtlich (nebst dem Major) getödtet, bis auf dre i, welche schwer verwundet davon kamen: indem zwei sich todt stellten, und einer

fein Leben für 6 Thaler von einem Indianer loskaufte. Die Rachricht von biesem Blutbad und andern Feindseligkeiten veranlagte die Regierung, den General = Major Scott nach Florida zu schicken, um die Operationen wider die Indianer zu leiten; und Letterer erhielt Bollmacht: Die nöthigen Trup= pen von den Behörden in Gudcarolina, Georgien, Alabama und Florida zu verlangen,—um die Indianer zu einer unbes dingten Unterwerfung zu zwingen. Auch segelte die amerikas nische Fregatte Constellation (Commodore Dallas) mit mehreren andern Kriegsschiffen nach Florida, um die Landtrups pen zu unterstüßen. In diesem Krieg stritten die Geminolen-, Creefe, Cherofesen=, Hitchatee=, Uchee= und andere Indianer, unter ihren Häuptlingen Dseola (Powell), Black-Dirt, Rehas Micco, Tuskeena, Efare-Mathla, Philip, Jumper, Micanopy, 2c .- Die vornehmsten amerikanischen Offiziere in diesem Felds juge maren (bis jest) die Generale Scott, Gaines, Glinch, Gustis, Macomb, Smith, Jeffup, Call, Armstrong, Armis ftead, zc.; und man fieht, daß es wenigstens nicht an ' Genes ralen' gefehlt hat in diesem Bertilgungsfriege, ber aus zahl-Tofen Gefechten und Megeleien besteht, in welchen beide Theile mit einander an Graufamfeit und Erbitterung wetteifern. Und damit auch deutsches Blut zur Unterdrückung der Indianer fließe, find (im November, 1837,) 2 Compagnien freiwillige (nicht freisinnige) Deutsche von Philadelphia und Neu-York nach Florida abgesegelt: um sich dort 'Lorbeeren' zu holen, ober - ju ben Siegeszeichen ber Indianer auch ' deutsche Stalpe' zu liefern.

Am 28. Juni, 1836, starb der ehrwürdige James Madison, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, in einem Alter von 85 Jahren. Als ein Stern erster Größe hat er herrlich gestrahlt am politischen Horizont der neuen Welt, und wie das Andenken seiner glorreichen Vorgänger, wird auch das Seinige

fortleben in den Herzen der dankbaren Amerikaner.

Im November dieses Jahrs fand die Wahl des neuen Präsidenten (auf 4 Jahre) statt. Martin Ban Buren, Candidat der Demokratenpartei, (und letzter Vice-Präsident), erhielt in Allem 740,998 Stimmen, und sein Gegner Harrisson, Candidat der Whigpartei, 738,189 Stimmen; also hatte Ban Buren eine Mehrheit von 2,809. Zum Vice-Präsidensten wurde Johnson (ein Democrat) erwählt. Um 6. Decemster erließ der Präsident Jackson seine letzte Botschaft. Der

diesjährige Ueberschuß der Einkünfte, welcher unter die verschiedenen Staaten der Union zu vertheilen war, belief sich auf

37,468,860 Thaler.

Am 4. März, 1837, trat Ban Buren in sein Amt, als Prässdent der Bereinigten Staaten. Seine politischen Grundsfätze sind ungefähr dieselben, wie die seines Borgängers, dessen System er fortsetz,—wie er auch in seiner Antritts Addresse erflärt. Unter Anderm sagt er darin: "Ich muß mich auf den Prässdentenstuhl setzen, als ein undiegsamer Gegner wider jeden Bersuch von Seiten des Congresses, 'die Sclaverei im District Columbia aufzuheben' gegen die Wünsche der Sclavenstaaten. Eben so fest din ich entschlossen, Widerstand zu leisten gegen die geringste Einmischung in die Sclaverei, in den Staaten, wo sie staatsflugheit und die men schensten det hinreichend die Staatsflugheit und die men schen freun dlich en Grund sie Ban Buren's.

Im Frühjahr, 1837, begann eine schwere Zeit für die Hans dels und Geschäftswelt der Vereinigten Staaten: in mehreren Hauptstädten fanden bedeutende Bankerotte statt,—die Banken hörten auf, ihre Noten mit klingender Münze einzulösen, —und eine allgemeine Sündfluth von Papiergeld brach herein,

Die das Land mit Roten und Röthen überschwemmte.

Im Monat Dezember besselben Jahres wurde das Dampsschiff Caroline, das Eigenthum eines geachteten Bürgers in Buffalo, welcher die Unruhen, die an der Grenze von Sasnada stattsanden, wodurch viele Menschen sich versammelten, benutzte und dieses Dampsboot den Riagara Fluß hinüber nach Navy Island fahren ließ. Der Hauptzweck, wozu das Boot bestimmt, war, Personen und Waaren von dem an dem Amerikanischen Ufer liegenden Fort Schlosser nach Navy Island, auf der Brittischen Seite des Flusses zu sahren. Das Boot wurde blos einen Tag zu diesem Zwecke benutzt, denn die nächste Nacht wurde es, während es bei Schlosser lag, angegriffen und verbrannt. Man sagt, daß bei dieser Gelezgenheit mehrere Personen ermordet worden sein, gewiß ist es, daß ein Mann todt auf das Berdeck siel.

Mit Recht beklagten sich die Einwohner der Bereinigten Staaten über diese frevelhafte Verletzung des Völkerrechts, denn es kann einer Nation keine größere Beleidigung zugerfügt werden, als ein keindlicher Angriff in Zeiten des Friedens. Das Volk, welches eine solche freche Entheiligung seines Bo

dens mit Geduld erträgt, erniedriget sich in den Augen ans derer Nationen und wird früher oder später das Opfer ihres Ehrgeizes und ihrer Habsucht. Es war zuerst die allgemeine Meinung, daß der Angriff die gesetzlose Handlung einer von Leidenschaft aufgeregten Parthei Canadischer Bürger gewesen sei; aber der Englische Minister erklärte, als er die Freilassung des Alexander Mc'Leod von Ober-Canada, welcher auf einer Neise durch die Bereinigten Staaten, wegen der Auflage einer der Haupttheilnehmer in der Zerstörung dieses Boots gewesen zu sein, gefangen genommen und in das Gefängniß zu Lockport gesetzt worden war, verlangte, daß die Personen, welche die That begangen hatten, dazu von der Regierung der Königin von England beauftragt gewesen wären.

Im Jahre 1840 fand, wie dieses alle zehn Jahre der Fall ist, die Volkszählung der Bereinigten Staaten statt. Und es fand sich, daß dieselben eine Volksmenge von 17,062,566

Geelen enthalten.

Um dem Publikum zu zeigen, wie die Bereinigten Staaten an Bolkszahl- und so an Nationalmacht gewinnen, wollen wir hier einen Ueberblick ihrer Bevölkerung von dem Jahre 1790 bis zu 1840 geben:

| Staaten.       | 1790.     | 1800.     | 1810.     | 1820.     | 1830.     | 1840.      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Maine,         | 96,540    | 151,719   | 228,705   | 298,335   | 399,955   | 501,793    |
| N. Sampshire,  | 141,899   | 183,762   | 214.360   | 244,161   | 269,328   | 284,574    |
| Vermont,       | 85,416    | 154,465   | 217,713   | 235,764   | 280,652   | 291,948    |
| Massachusetts, | 378,717   | 423,245   | 472,040   | 523,287   | 610,408   | 737,699    |
| Rhode Island,  | 69,110    | 69,122    | 77,031    | 83,059    | 97,199    | 108,830    |
| Connecticut,   | 238,141   | 251,002   | 262,042   | 275,202   | 297,665   | 309,978    |
| Reu=York,      | 340,120   | 586,756   | 959,949   | 1,372,812 | 1,918,608 | 2,428,921  |
| Neu-Berfen,    | 184,139   | 211,949   | 249,555   | 277,575   | 320,823   | 373,306    |
| Pennintvanien  | 434,373   | 602,365   | 801,091   | 1,049,458 | 1,348,233 | 1,724,033  |
| Delarrate,     | 59,098    | 64,273    | 72,674    | 72,749    | 76,748    | 78,085     |
| Maryland,      | 319,728   | 341,548   | 380,546   | 407,350   | 447,040   | 469,232    |
| Rirginien,     | 748,308   | 880,200   | 974,622   | 1,065,379 | 1,211,405 | 1,939,797  |
| R. Carolina,   | 393,751   | 478,103   | 555,500   | 638,829   | 737,987   | 753,419    |
| S. Carolina,   | 249,073   | 345,591   | 415,115   | 502,741   | 581,185   | 594,398    |
| Georgien,      | 82,548    | 162,101   | 252,433   | 340,987   | 516,823   | 691,392    |
| Ulabama,       |           | 1         | 20,845    | 127,901   | 309,527   | 590,756    |
| Diistissi,     |           | 8,850     | 40,352    | 75,448    | 136,621   | 375,651    |
| Confiana,      |           |           | 76,556    | 153,407   | 215,739   | 352,411    |
| Urtansas,      |           |           |           | 14,273    | 30,388    | 97,574     |
| Tennessee,     | 35,791    | 105,602   | 261,727   | 422,813   | 681,904   | 829,210    |
| Rentuctio,     | 73,077    | 220,955   | 406,511   | 564,317   | 687,917   | 779,828    |
| Onio,          |           | 45,305    | 230,760   | 581,434   | 937,903   | 1,519,467  |
| Michigan,      |           |           | 4,762     | 8,896     | 31,639    | 212,267    |
| Indiana,       |           | 4,875     | 24,520    | 147,178   | 343,031   | 685,866    |
| Illinois,      |           |           | 12,282    | 55,211    | 157,455   | 476,183    |
| Dissouri,      |           |           | 20,845    | 66,586    | 140,445   | 383,702    |
| D. Columbia,   |           | 14,093    | 24,023    | 33,030    | 39,834    | 43,712     |
| Florida,       |           |           |           |           | 34,730    | 54,477     |
| Misconsin,     |           |           |           | 8         |           | 30,945     |
| Joma,          |           |           |           |           |           | 43,112     |
| total Eumme:   | 2.020.007 | E 205 005 | 7 020 014 | 0.000.101 | 10000 000 | 47.000 F00 |

Zunahme der Bevölferung in ben hauptstädten:

|               | 1790.  | 1800.  | 1810.  | 1820.   | 1830.    | 1840.   |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| New York,     | 33,131 | 60,489 | 96,373 | 123,706 | 203,007  | 312,710 |
| Philadelphia, | 42,520 | 70,287 | 96,664 | 108,116 | 167,118  | 228,691 |
| Baltimere,    | 13,503 | 26,614 | 46,555 | 62,738  | 80,625   | 102,313 |
| Mew Orleans,  |        |        | 17,245 | 27,176  | 46,310   | 102,193 |
| Besten,       | 18,038 | 24,927 | 32,250 | 43,298  | 61,392   | 93,383  |
| Cincinnati,   |        | 750    |        | 9,644   | 24,831   | 46,338  |
| Brecklin,     |        | 3,298  |        |         | 12,042   | 36,233  |
| Albann,       | 3,498  |        | 9,356  |         | 24,238   | 33,721  |
| Charlesten,   | 16,359 |        | 24,711 | 24,480  | 30,289   | 29,261  |
| Washington,   |        | 3,210  |        |         | 18,827   | 23,364  |
| Previdence,   |        | 7,614  |        |         | 16,832   | 23,171  |
| Louisville,   |        | 1      | 1,357  |         | 10,352   | 21,210  |
| Pitteburg,    |        | 1,565  |        |         | 12,542   | 21,115  |
| Lowell,       |        | ,      |        |         | 6,474    | 20,796  |
| Rochester,    | 5,1    |        |        | 1,502   | 9,269    | 20,191  |
| Richmend,     |        | 5,537  | 9,735  | 12,046  | 16,060   | 20,153  |
| Tren.         |        |        | 3,885  | 5,264   | 11,401   | 19,334  |
| Buffale,      |        |        | 1,508  | 2,095   | 8,653    | 18,313  |
| Mewart,       | 1      |        | ,      | 6,507   |          | 17,290  |
| St. Louis,    |        |        |        | 4,598   | 5,852    | 16,469  |
| Pertland,     |        | 3,677  | 7,169  | 8,581   | 12,601   | 15,218  |
| Calem,        | 7,921  | 9,457  | 12,613 |         | 1 13,886 | 15,08   |

Im September 1840, versammelte sich in ber am Ufer bes Dhio Fluffes gelegenen Stadt Wheeling eine Anzahl von mehr benn 30,000 Männern, um die Wahl bes General Sars rison als Prafident der Bereinigten Staaten zu befordern, und zu bem nämlichen 3wecke fand eine zahlreiche Berfamm. Der Zug begab sich von einem bei der lung in Bofton statt. Stadt liegenden offenen Felde auf einem Umweg von mehr benn vier Meilen nach Bunker Hill, welcher Hügel durch die im Anfange ber Revolution auf bemselben geschehene Freis heitsschlacht berühmt ist. Der Anfang bes Zuges hatte schon Bunkerhill erreicht, ehe die letten fich in Bewegung gefett Die Angahl ber in bem Zuge fich befindenben murde bei 20,000 berechnet, von welchen 1500 zu Pferde maren. Auf Bunker Sill murde burch Daniel Webster, den Prafidenten der Versammlung, eine Erflärung ber Grundsate der Whig Partei verlesen.

Bei der Prässdentenwahl erschien General Harrison als ein Mann des Volks: aus 294 Stimmen empfing er 234 und seine Reise von seiner Wohnung am Dhio Flusse nach Wasschington wurde ihm durch vielkältige Bezeugungen der Volks

liebe verschönert. Seine Antritts-Rede, obgleich feine unges wöhnliche Beistesgröße und fein ausgezeichnetes Muster einer literarischen Arbeit offenbarend, mar dennoch von der Art, daß das Zutranen des Bolks zu seinen gesunden und edeln Gefins nungen bestärft und erhöht murde. Er berief eine besondere Sitzung bes Congresses, um über verschiedene wichtige Punfte bes Zollgesetzes und die verwirrten Geldangelegenheiten ber Nation zu unterhandeln. Diese von ihm so sehr gewünschte und eifrig bewirfte Sigung, von welcher er den besten Erfolg für die Union hoffte, sollte den 31. Mai 1841 ihren Anfang nehmen; aber schon am 4. April starb er an den Folgen einer Erfaltung und einer für sein hobes Alter zu anhaltenden förperlichen und geistigen Anstrengung, nachdem er die Ehre, bas höchste Umt ber größten Republif ber Welt zu befleiden, gerade einen Monat genoffen hatte. Sein unerwarteter Tod verursachte einen großen Eindruck auf die Bewohner ber Bereinigten Staaten und wurde von den meisten als ein unglücks liches Greigniß betrachtet. Er war ber erfte Prafident ber Union, welcher während ber Berwaltung seines Umte in die Arme des Todes fant. Die Mitglieder des Cabinets in Was schington außerten in ihrem amtlichen Bericht über biefe Begebenheit: " Das Bolf ber Bereinigten Graaten gleich uns, von Trauergefühl überwältigt, bei einem so unerwarteten und tief betrübenden Greignis, wird fich burch bas Bewußtsein tros sten, daß sein Tod so ruhig und entsagungevoll mar, als sein Leben Baterlandsliebend, nütlich und ausgezeichnet gewesen; und daß die letten Worte feiner Lippen eine glühende Gehn= fucht nach der Dauer der Constitution und der Bewahrung ihrer reinen Grundfate ausdrückten." Er war ein edler Mann, ein Amerikaner, wie fie alle fein follten. Im Tode, wie im Leben mar bas Blud feines landes fein hauptges bante. Ehre feinem Andenfen!

Am 7. April wurde sein Leichenbegängniß zu Waschington mit aller einer solchen Handlung angemessenen Pracht gefeiert, wobei sich eine große Menschenmenge nicht nur von dieser Stadt und ihrer Nachbarschaft, sondern von allen Theilen der Union versammelte. An demselben Tage und einige Zeit späster wurden in den vorzüglichsten Städten prachtvolle Leichenzige veranstaltet, wobei sich die Theilnahme des Bolks an dem unerwarteten Tode seines Oberhaupts auf eine rührende Weise ausdrückte. Die meisten Kirchen waren eine geraume

Zeit schwarz behängt und beren Prediger hielten eine dem Erzeignisse angemessene Trauerrede. Den 26. Juni wurde sein Leichnam auf eine feierliche Weise von Waschington hinwegzgesührt, um auf seinem Landgute in Dhio beerdigt zu werden.

Nach dem Gesetze der Constitution der Bereinigten Staaten, nach welchem, im Todesfalle des Präsidenten, der Vice-Prässident die Präsidentenstelle zu übernehmen und dieselbe bis zu Ende der Amtszeit des Dahingeschiedenen zu begleiten hat,

bestieg der Vice-Präsident Tyler den Präsidentenstuhl.

Um 31. Mai nahm die von Präsident Harrison bessimmte außerordentliche Sitzung ihren Anfang und dauerte bis zum 13. September. Die wichtigsten Beschlüsse, welche in tersel= ben gefaßt wurden, sind: ein neues Zollgesetz; die Annahme einer Anleihe von 12 Millionen Dollars; der Widerruf der Unterschaßkammer; ein für alle Staaten ber Union gleich= förmiges Bankerott-Gefet; ein Geset über die Anwendung der Gelder, welche aus dem Berkauf der öffentlichen Lände= reien gezogen werden; das Vorbesitzrecht solcher, welche öffent= liche Ländereien bewohnen, und Gelobewilligungen für ver= schiedene Befestigungen und die Deckung der Kosten, welche Die Errichtung die Indianer=Feindseligkeiten verursachen. einer Fiskal=Bank, wie die einer Fiskal=Corporation, wurde von beiden Häusern des Congresses beschlossen, aber durch das Beto des Präsidenten verworfen. Diese Ausübung des Betorechts erregte theils den Beifall, theils den Unwillen des Pub= licums, und gab Beranlassung, daß Vieles für und gegen dieses Recht gesprochen und geschrieben wurde.

Das Vetorecht des Präsidenten wurde seit der Annahme

ber Constitution vierzehnmal angewandt, wie folgt:

Jackson, Mai 31, 1831. Washington, März 5, 1792. vo. März 1, 1797. Madison, Februar 21, 1811. Decemb. 7, 1831. Do. Juli 10, 1832. Do. Februar 28, 1811. Decemb. 6, 1832. Do. do. Novemb. 6, 1812. Decemb. 8, 1834. Do. Do. Januar 20, 1815. Tyler, August 16, 1848. Monroe, Mai 4, 1822. Septemb. 9, 1848. Do.

Die Bank der Vereinigten Staaten, nachdem dieselbe von der Zeit der allgemeinen Auszahlung der Banken den 13. Jasnuar 1841 in zwanzig Tagen eine Summe von beinahe 6 Millionen Dollars in Münze ausbezahlt hatte, fand sich genötligt, die Zahlungen einzustellen. Dieses verursachte John Tyler, der Zeiten Vice-Präsident der Vereinigten Staaten,

177920

ergriff nach dem Ableben Harrisons die Zügel der Regierung und veröffentlichte bald nachher ein officielles Manifest, worin

er seine politischen Grundsätze niederlegte.

Die ausservrentliche Congressitzung, von Harrison berufen, begann ihre Sitzung am 31. Mai. Verschiedene Maaßregeln von Wichtigkeit wurden ergriffen, unter andern ein Gesetz wosdurch ein allumfassendes Vankerottsystem bestimmt wurde, ebenfalls ein Gesetzur Vertheilung des reinen Ertrags der öffentlichen Ländereien unter die Staaten.

Das Unterschatzfammer-Gesetz, welches gegen das Ende von Ban Burens Verwaltung passirte, wurde wiederrufen. Die große Maaßregel jedoch dieser ausservrentlichen Sitzung war die Errichtung einer Vereinigten Staaten Bank.

Dieses war ein langgehegter Wunsch der Wigparthei und nun, vermuthete man, sei der günstige Augenblick gekommen eine derartige Institution zu errichten. Präsident Tyler, zu der Ueberraschung und dem Bedauern der Freunde dieser großen Maaßregel, legte sein Beto auf den Gesetzesvorschlag und war nicht weniger abgeneigt, seine Zustimmung einem Gesetzesvorschlag zu geben, welcher eine finanzielle Corporation bestimmte und welcher wie man vermuthete, seine vollkommene Zustimmung besaß.

Eine unmittelbare Folge dieser wiederholten Betoes war die Resignation des Cabinets. ausgenommen Staatssekretär Wehster. Von diesem Augenblicke verschwand alle Harmonie

zwischen dem Präsidenten und der Whigparthei.

Reine Maßregel von nationaller Wichtigkeit wurde während der zweiten Sitzung des 27ten Congresses, is sei denn die Vertheilung, in Folge des sechsten Census, der Repräsentanten unter die verschiedeuen Staaten, passirt. Das Verhältniß, welches man für gut fand ist 70.680. Hr. Clay, nach einem beständigen Staatsdienste, von sechst und dreißig Jahren, zog sich zurück von dem Senate, begleitet von der tiefsten Achtung aller Partheien und ins Besondere seiner Eigenen.

Die Rücksehr der Entdeckungs=Erpedition welche auf Kosten der Nation von der Regierung ausgesandt und während einer Abwesenheit von vier Jahren beinahe 90,000 Meilen zurücksgelegt hatte, fällt in den Sommer von 1842. Diese Erpedition war erfolgreich, und die Entdeckungen, Bermessungen, wisse schaftlichen Beobachtungen, Stizzen von Naturansichten, Porträte, Eremplare von Bögeln etc., etc., gereichten im höchsten Grade zu der Ehre der Erpedition.

Während desselben Sommers wurde bie lang verhandelte

und höchst verwickelte Frage ber Nordöstlichen Gränze von Daniel Webster und Lord 21f hburton burch einen gegenseis tigen Bertrag in Washington arrangirt. Für ein halbes Jahrhundert war diese Frage zwischen England und 21me= rika unerledigt geblieben und gab bei verschiedenen Gelegen= heiten Anlaß zur Furcht, daß das gute Einverständniß zwischen beiden Ländern gestört werden möchte. Herr Webster, glücklicherweise für den Frieden der beiden Nationen, hatte das Cabinet noch nicht verlassen und ein ebenso glücklicher Umstand war es, daß England einen Mann von so großer Urbanität und gleichem Takt sandte um die Verhandlun= gen seinerseits zu führen. Um 10ten November veröffent= lichte der Präsident eine Proflamation in welcher er die Ra-Vor ber Vertagung tisifation des Vertrags verkündigte. des siebenundzwanzigsten Congresses (am 31ten August) pas sirten beide Kammern ein Gesetz, wodurch in mehreren Einzelheiten von Wichtigkeit der bestehende Zolltariff wesentlich modificirt wurde Die erste Bill erhielt die Zustimmung bes Präsidenten nicht und die Freunde der Maßregel hat= ten für eine Zeitlang nur wenig Hoffnung ihr Ziel zu er= reichen. Die eiserne Nothwendigkeit jedoch einer solchen Maß= regel, die Armuth der Schatskammer und der verwickelte Zu= stand verschiedener Industriezweige zwang den Congreß ben Vorurtheilen des Präsidenten nachzugeben. Solche Verän= berungen wurden bemnach in dem früher verworfenen Gesetze gemacht, daß Letzteres mit den Ansichten Herrn Tylers übereinstimmente und folglich seine Zustimmung erhielt.

Die vorzüglichsten Gesetze, die während der folgenden Sisung (der Iten des siebenundzwanzigsten Congresses) passirten, waren: der Widerruf des Banquerottgesetzes, welches die Opposition einer großen Mehrzahl unserer Geschäftsleute erregt hatte, zweitens eine Bill wodurch ein freundschaftlicher Interfurs zwischen China und den Berzeinigten Staaten zu Wege gebracht werden sollte. Vierzig Tausend Dollars wurden zur Verfügung der Administration gestellt und Caleb Cushing von Massachusetts wurde zum Gesandten in dem himmlischen Reiche ernannt. Die Sitzung endigte am Iten Maerz; Daniel Webster gab seine Resignation am Sten Mai ein. Ihm folgte in seinem wichs

tigen Amte Sugh S. Legare von Suo Karolina.

Im darauffolgenden Juni wurde mit großem Pompe und geziemenden Ceremonien die Vollendung des Bunkerhill Monumentes gefeiert. Dieses große öffentliche Werk war auf

The control Country



Wilhelm Henry Harrison.



Johan Tyler.



verschiedene Weise in seinem Fortgange gehemmt worden, Da es jedoch endlich geendigt worden war, so mählte man den 17ten Junius, den Jahrestag der Schlacht, um dieses Ereigniß zu verherrlichen. Der Präsident und mehrere Mitzglieder des Cabinets beehrten die Feier mit ihrer Gegenwart. Eine große Menge aus allen Klassen und verschiedenen Theilen des Landes waren zugegen. Eine Festrede wurde bei dieser Gelegenheit von Herrn Webster gehalten. Der Zug war großartig, imposant und geeignet die Tugenden und die Baterzlandsliebe derer, die in vergangenen Zeiten den Boden, worauf das Denkmal steht, mit ihrem Blute benesten, in den Augen von versammelten Tausenden zu erhöhen. Ein trauzriges Ereigniß folgte jedoch bald den Festlichkeiten des Tages, — dies war der plößliche Tod Herrn Legare, des kürzlich anzgestellten Staats Sekretärs.

Am 8. Januar des darauffolgenden Winters (1844) wurde von dem Congreß eine Akte passirt wodurch an General Jackson das Strafgeld zurückezahlt wurde, welches Richter Hall während des letzten Krieges mit England dem General aufserlegt hatte. Die Strafe belief sich auf \$1000, — Strafgeld nebst Interessen auf \$2700. In der Akte jedoch wurde Richs

ter Hall keineswegs getadelt.

Der Präsident benachrichtigte durch eine besondere Botschaft im April den Congreß, daß mit Teras ein Vertrog abgeschloßesen sei, zu Folge dessen Teras als Gebiet mit den Vereinigten Staaten einverleibt sei. Diese Ankündigun zerregte allenthals ben nicht wenig Ueberraschung und Furcht unter denen, welche sich der Maßregel wiedersett hatten; weil in ihren Augen weitere Ausdehnung der Stlaverei und ein Krieg mit Merico nothwendige Folgen dieser Maßregel sein würden. Der Verstrag wurde jedoch von dem Senate verworfen, und die Absicht des Präsidenten für den Augenblick vereitelt.

Ein wichtiger Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und dem himmlischen Reiche wurde während der zweiten Sitzung des 28ten Congresses durch ein einstimmiges Votum des Senates bestätigt. Dieser Vertrag war am 3. Julius 1844 von Caleb Cushing und Tsizeng abgeschlossen worden und durch denselben wurde unser Verkehr mit China auf einen neuen und dem Handel und andere Interessen der Nation

äusserst günstigen Fuß gestellt.

Die Verwerfung des Vertrags mit Teras durch den Senat hatte jedoch den Eifer des Präsidenten Tyler seinen Plan der Einverleibung zu Werke zu bringen, nur gesteigert statt gefühlt. Es wurde demnach in der darauffolgenden Sizung, im Cinflange-mit seinen Wünschen, und wahrscheinlich auf seinen Rath, ein vereinter Beschluß (joint resolution) für die Einverleibung vor den Congreß gebracht und am 23. Januar Jurch ein Votum von 118 gegen 101 von dem Hause passirt. Dieser Beschluß empfing in dem Senate mehrere Verbesserungen von Wichtisteit. Zu diesen verstand sich das Haus und der Präsident billigte sie und auf solche Weise wurde durch Verletzung der Constitution, wie viele glaubten, der

Weg zur Einverleibung von Teras gebahnt.

Die Laufbahn des Hr. Tyler als Präsident schloß am 4ten März 1845. Er hatte sich für eine Zeit lang dem Lande als Candidat zur Wiedererwählung angeboten; als er jedoch fand daß er von keiner Parthei unterstützt wurde, so zog er sich von dem Felde zurück. Die beiden Candidaten, die das Feld beshaupteten, waren Henry Clay von Kentucky und James K. Diese waren ernannt worden von Polf von Tennesser. Conventionen der beiden großen Partheien; Ersterer am 1ten, Letterer am 27ten Mai 1844. Die Freunde beider Candida= ten sparten während des Kampfes vor der Wahl keine Mühe ihre Wahl zu bewerkstelligen. 21ts am 12ten Februar in Ge= genwart beider Häuser bes Congresses die Stimmen gezählt wurden, ergab er sich daß Herr Polf erwählt worden. ganze Anzahl der Stimmen war 275 von welchen er 170 hatte. Herr Clay empfing 105. Die Mehrheit von Georg M. Dallas als Vice-Präsident über herrn Frelinghunsen war dieselbe.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Inauguration von Herrn Polk. — Bildung bes Kabinets. — Tod General Jacksons. — Erste Botschaft Herrn Polks. — Berhältniß zu Merico. — Oregen-Frage. — Zulassung von Teras. — Zustand der Streitfrage zwischen Merico und den Bereinigten Staaten. — Schlachten von Palo Alto und Resaca de la Palma. — Bergrößerung der Armee. — Arieg proflamtrt von dem Präsidenten. — Diskussen tinstichtlich Oregons. — Linffündigung der englischen Regierung in Bezug auf Oregon — Einnahme von Californien durch Commodore Sloat. — Blockade der mericanischen Küste. — Bertagung des Congresses. — Geseye passirt. — Geseye verworsen. — See-Operationen. — Linnahme von Californien. — Angriss auf Alvarado. — Einnahme von Tabasco — Einnahme von Tampico. — Militärische Operationen. — Einnahme von Santa Fe. — Belagerung und Sturm von Vlonterey.

Am 4ten März 1845 übernehmen James K. Polf und Georg M. Dallas die Aemter des Präsidenten und Vice-Präs

sidenten der Vereinigten Staaten. Keine der beiden politi= schen Partheien hatte tiese Erhöhung Herrn Polks erwartet. Herr Van Buren war in der Erwartung aller bei der demo= kratischen Convention, welche im Mai des vorhergehenden Jahres in Baltimore gehalten wurde, der hervorstechenoste Verschiedene Urfachen jedoch, vorzüglich seine Opposition gegen die Einverleibung von Texas, verminderte seine Popularität, besonders in dem Enden. Ein Plan ward indessen projektirt und mit Erfolg durchgesett, ihn zu ver= drängen. Dieses geschah dadurch, daß eine Majorität von zwei Drittel zur Ernennung eines Candidaten als nothwendig erklärt wurde. Dieser Regel, jest zum erstenmale niedergelegt, widersetzten sich die Freunde Berrn Van Burens auf bas Hartnäckigste. Die Vertheidiger der Magregel reuffirten je= boch und erwählten, als eine Folge ihrer Candidaten, einen Candidaten, dessen Namen vor der Convention wohl nie in Verbindung mit der Präsidentschaft gehört worden war — Einmal Candidat der demokratischen Parthei, so wurde natür= licherweise keine Mühe gespart, ihn zu erwählen und es ist troppem zweifelhaft, ob seine Freunde wirklich an den Erfolg ihres Unternehmens glaubten. Mag dem jedoch sein, wie ihm will, ein Sieg so entschieden über einen Rivalen, so po= pulär, wie herr Clay, wurde von Niemanden vorausgesehen.

Die Ceremonien bei der Einführung herrn Polks in sein Amt waren, wie gewöhnlich, großartig und imposant, und eine große Anzahl von Bürgern war zugegen, um es anzu= schauen. Er gab in seiner Einführungsrede, die er zu dersel= ben Zeit hielt, ein Resume seiner politischen Grundsäte — in= dem er bis zu Einzelnheiten die Laufbahn niederlegte, in wel= cher er die Verwaltung der Regierung verfolgen würde. — "Seine erste Sorge", fagte er, würde es sein, die Regie= rung in dem wahren Geiste der Verfassung zu führen, keine Gewalt zu ergreifen, die ihm nicht ausdrücklich zugestanden oder auf eine klare Weise in der Verfassung angedeutet sei. Seine fernere Sorge würde es sein, zu verhüten, daß die allgemeine Regierung nicht die Rechte der besondern Staa= ten verfürze; noch daß sie die Gränzen ihrer Gewalt über= schreite. Er drückte sich aus als Gegner einer Vereinigten Staaten=Bank und aller Institutionen, die um die Regie= rung gepflanzt; lettere beherrschten ober unterstützten in Opposition gegen den Willen des Volks. In Bezug auf Revenüen = Gesetze und die Erhebung von Steuern, noth= wendig zur Erhaltung ber Regierun1, erflärte er es als

sein Fundamental-Grundsatz, nie mehr Steuern zu erheben, als eine sparsame Verwaltung bedürfe. Was den Zoll= tarif betraf, so war er zu Gunsten eines solchen, welcher, während er ein hinlängliches Einkommen gewährte, zugleich unsern eigenen Gewerkfleiß zufällig beschützen wurde; er war jedoch ein entschiedener Gegner des Protectivsystems. begünstiste die Einverleibung von Texas und erklärte mit Zu= friedenheit, daß Maßregeln ergriffen seien, dieses Ziel zu erreichen. Unser Recht auf Dregon betrachtete er als "klar und unbestreitbar." Sein Ziel in der Führung der aus= wärtigen Angelegenheiten würde es sein, die Rechte anderer Nationen zu beachten, während die unseres Baterlandes der Gegenstand seiner beständigen Wachsamkeit sein wurden. — Deffentliche Beamte, besonders diejenigen, denen die Ein= nahme und Ausgabe ber Revenüen anvertraut sei, wurden auf bas Strengste zur Ausübung ihrer Schuldigkeit ange= halten. — Solches ist eine Stizze der Inaugeralrede Herrn Polks. Sie war in mancher Beziehung, besonders in ihren Verpflichtungen, eines hochgesinnten und ehrlichen Mannes würdig, während guf der andern Seite seine Ansichten in Bezug auf den Tarif, die Einverleibung von Teras und andere Finangfragen ben Beifall seiner Gegner nicht ge= winnen konnten

Den Formalitäten der Einweihung folgte die Bildung eines neuen Kabinets; nämlich: James Buchanan von Pennsylvanien, als Staats-Setretär; Robert J. Walker von Missisppi, als Schatz-Setretär: William L. Marcy von New York, als Kriegs-Sekretär: Georg Bancroft von Massachusetts, als Sekretär der Marine; Cave Johnson von Tennessee, als General-Postmeister und John Y. Mason von Virginien, als General-Unwalt. — Ein Ereignis trugsich zu, wenige Monate nach der Organisation der neuen Berwaltung, welches geeignet war, einen tiefen Eindruck auf die Nation und besonders auf die Regierungs-Beamten zu machen. Dieß war das Ableben General Jacksons, welscher am Abend des 8ten Juni auf seinem Wohnsitze in

Tennessee den Geist aufgab.

General Jackson hatte vas 79ste Lebensjahr erreicht. Er batte lange eine ausgezeichnete Stellung in der Civil= und Militär = Geschichte des Landes eingenommen. In seiner Jugend hatte er wenig Gelegenheit, sich auszubilden, und dieses verrieth sich nicht selten in seinem reisern Alter. — Seine Gewalt jedoch über das Volk war erstaunlich. Als

Solvat zeichnete er fich aus durch Muth und Energie, und in Ausdauer war er unbesiegbar. An der Spitze einer Armee verrieth er große Kenntnisse und Scharffinn, stets bereit, Umstände zu benußen und wenige Offiziere, wenn irgend einer, waren mehr entschlossen in der Ausführung eines Planes, wenn einmal gebildet. Daß er unbeugfam war, wird Niemand bezweifeln, und in Militär=Disciplin murde er bisweilen sogar für grausam gehalten. im Allgemeinen bas Glück des Landes wollte, wird von seinen Gegnern zugestanden, die Weisheit und die Rath= samkeit der Mittel und Magregeln jedoch, welche er bis= weilen ergriff, diesen Zweck zu erreichen, mag bezweifelt Während seiner Berwaltung hatte sich eine mach= tige Gegenparthei gebildet, wenigen Männern jedoch gelang es, besser ihre Plane durchzusetzen, oder öfter politische Op= position zu besiegen, als ihm.

Man sagt, er sei als Christ gestorben, indem er vor der Nation und der Welt offen bekannte, daß das Evangelium einen Alles übertreffenden Werth als eine Grundlage hat, auf welcher wir ruhen können in Erwartung des zukünftisgen Gerichts. Die Nachricht seines Todes wurde mit gesbührendem Gefühle aufgenommen und angemessene Ehrensbezeugungen wurden seinem Andenkeu in allen Theilen des

Landes gezollt.

Die auswärtigen Angelegenheiten waren bei dem Antritt des Herrn Polk fern von geordnet und beruhigend. Die Einverleibung von Teras hatte die Eifersucht und Feindseligkeit von Meriko erregt und die Aussicht auf einen offenen Bruch wurde mit jedem Tage stärker. Die Frage hinssichtlich des Rechtes auf Oregon zwischen Amerika und England war noch immer nicht beigelegt und sing an, einen ernsten und sogar drohenden Charakter zu tragen. Es war ferner nicht unwahrscheinlich, daß Fragen hinsichtlich häusslicher Politik, welche, wie man gehofft hatte, für immer beisgelegt wären, von Neuem mit einer Beränderung der Resgierung berührt werden würden. Man versprach und prophezeihte sich allerseits einen unruhigen Zustand der Dinge, sowohl in Bezug auf auswärtige als häusliche Politik.

Die Botschaft des Präsidenten im Dezember 1845 war keineswegs geeignet, die Besorgniß derer zu vermindern, die Unheil befürchtet hatten. Der vereinigte Congreß=Besschluß hatte bestimmt, daß Texas unter gewissen Bedingunsgen als Stact in die Union aufgenommen werden sollte.

Der Präsident benachrichtigte den Congreß, daß Texas sich zu diesen Bedingungen verstanden habe und Alles, was zu thun übrig bliebe, sei die Passirung eines Gesetzes (welches er auf das Wärmste anrieth sogleich zu thun). in Folge des sen Texas auf gleichem Fuße mit andern Staaten zugelassen

werden sollte.

Unser Berhältniß zu Meriko wurde als verwickelter als bei der Vertagung des Congresses dargestellt. Der Gesandte von Meriko hatte ein förmliches Protest gegen die Einversleibung von Teras eingelegt und hatte seine Pässe verlangt. Aller diplomatische Verkehr mit jener Regierung hatte folgslich aufgehört. Dies kriegerische Auftreten Meriko's hatte und außerdem genöthigt, entgegenwirkende Maßregeln zu ergreisen und er hatte es folglich für rathsam befunden, eine starke Flotille nach den Küsten von Meriko zu schicken und eine hinlängliche Militärmacht auf der westlichen Gränze von Teras, zwischen dem Nueces und del Norte, zu concenstriren. Solches war unser Verhältniß zu Meriko bei der

Eröffnung bes Congresses.

Der Präsident benachrichtigte den Congres in Bezug auf Oregon, daß mehrere Versuche gemacht worden seien, die Frage zwischen den beiden Ländern, die Ansprüche darauf machten, beizulegen, jedoch ohne Erfolg. Verhandlungen seien während der Verwaltungen von Monroe und Adams gepflogen worten, der einzige Erfolg berselben sei jedoch der Bereinbesitz tes Gebietes für zehn Jahre gewesen. 6. August 1827 verstand man sich zu einer Convention, wel= che einerseits den Artikel hinsichtlich des Bereinbesitzes auf eine unbestimmte Periode festsette, anderseits bestimmte, daß eine oder die andre der Partheien das Recht haben sollte, zu irgend einer Zeit nach dem 20. Oftober 1828 die Convention tadurch aufzuheben, daß sie die andere Parthei zwölf Mo= nate vorher von solchem Vorhaben in Kenntniß setzen sollte. Der Gegenstand wurde für mehrere Jahre nicht ferner be= Die Bürger ber beiden Nationen hatten sich, wie es ihnen beliebte, auf dem Gebiete niedergelassen, oder hatten die Jago in Frieden und Freundschaft verfolgt. Die Staatsmänner der beiden Nationen konnten jedoch nicht umbin, einzusehen, wie wichtig es sei, eine Frage zu erledigen, wel= che vereinst bas freundschaftliche Verhältniß zwischen beiten stören möchte. Der Gesandte ber Bereinigten Staaten rich= tete im Jahre 1843 die Aufmerksamkeit ter englischen Re= gierung auf diesen Gegenstand und machte terfelben basselbe





Total c

Anerbieten zur Theilung, welches ihr in den Jahren 1818

und 1826 gemacht worten war.

Jo dieser Lage der Dinge wurten die Berbandlungen nach Washington übertragen, wo der englische Gesandte ein Anserbieten machte (Aug. 1844), das Gebiet durch die 49ste Parallele nördlicher Breite zu theilen, und zugleich beiden Nationen eine freie und gleichmäßige Schifffahrt des Coslumbia-Flusses zuzugestehen. Dieser Borschlag wurde auf der Stelle von dem amerikanischen Sekretär verworfen, worsauf der englische Gesandte forderte, daß das nächste Anersbieten zur billigen Erledigung der Frage von der amerikanischen Regierung ausgehen sollte.

In dieser Lage der Dinge gelangte Herr Polk zur Präsidentsschaft. Bon dem Wunsche beseelt, den langwierigen Streitspunkt zu beseitigen, gab er dem Staatssekretär von Neuem Bekehl, die 49ste Parallele nördlicher Breite anzubieten, ohne die freie Schifffahrt des Columbia-Flusses jedoch. — Dieses verwarf der englische Gesandte und hier kamen die

Verhandlungen für eine Zeitlang zum Stillstande.

Der Congreß fand bei seiner Eröffnung diese kipliche Frage in diesem Zustande. Es war allen Männern von Beobachtung augenscheinlich, baß bieser Zustand der Rube nicht länger fortdauern konnte; das Gebiet wurde täglich bewohnter. Zänkereien blieben nicht aus. Fragen von Rechtsansprüchen würden jeden Tag von größerer Wichtig= feit anwachsen, und je länger ber Streit fortdauern würde, testo geringer die Wahrscheinlichkeit, ihn auf freundschaft= lichem Fuße beizulegen. Der Präsident, in Betrachtung aller dieser Umstände, rieth England die zwölfmonatlich Auffün= digung, wie sie von der Convention von 1827 bedungen worden war, zu geben. "Wenn wir so handeln," sagte der Präsident, "werden wir am Ende eines Jahres auf einem Punkte steben, auf welchem wir entweder unsere nationellen Rechte auf Dregon aufgeben, ober dieselben mit Festigkeit aufrecht erhalten müssen."

Der Präsident hatte bei der Eröffnung des Congresses, wie schon früher bemerkt, anempfohlen, Teras durch einen Bereinbeschluß des Congresses in die Union zuzulassen. Durch die Beschlüsse, welchezu diesem Zwecke vor den Congress gestracht wurden, wurde entschieden, daß Teras auf gleichem Fuße mit den andern Staaten in die Union zugelassen wersten und daß vor der Hand, die Repräsentanten zum Consaresse nach dem wirklichen Census der Bevölkerung vertheilt

worren waren, es das Recht haben sollte, zwei Repräsen-

tanten zum Congresse zu erwählen.

Die Gegner der Einverleibung von Teras konnten, nach= dem der vorhergehende Congreß Maßregeln zu diesem Zwecke ergriffen hatte, kaum hoffen, rag ber gegenwärtige Congreg Wenige vielleicht Schritte thun wurde, es zu verhindern. gaben sich dem Glauben bin, daß man nicht weiter schreiten würde, und mit dieser Absicht wurden Bittschriften und Borstellungen von verschiedenen Theilen der Union vor den Con= greß gebracht. Der Präsident hatte in der That in seiner Botschaft bem Congresse Glück gewünscht, baß Dieser Zu= wachs von Gebiet ohne Blutvergießen vollbracht worden. Kein Arm der Gewalt sei erhoben worden, um Dieses Resul= tat herbeizuführen. Das Schwert habe keinen Theil an die= sem Siege genommen. Wir hätten nicht versucht, unsere Besitzungen durch Eroberung oter Ausdehnung unsere republikanischer I nrichtungen über ein widerstrebendes Volk auszudehnen, as wurde von der Gegenparthei nicht geläugnet, sie sagt jedoch einen Krieg mit Meriko als die Folge vorher und tiese Gefahr eines Bruches mit Merifo batte konnen vermieden werden, wenn man Die Ein= verleibung von Teras verhindert hätte. Die Ausdehnung ter Sklaverei war außertem für manche in allen Theilen der Vereivigte Staaten eine noch peinlichere Idee. ner behauptete nan, habe tie Erweiterung unsere Gran= zen eine bewegende Tendenz. "Die Ausdehnung unseres Gebietes", sagte ein weiser und bejahrter Staatsmann, "muß seine Gränzen haben, wenn unsere Einrichtungen von Dauer sein sollen."

Die Gegner der Einverleibung sahen einer warmen und aufgeregten Diskussion über diesen Gegenstand im Congresse entgegen. Als jedoch der Gegenstand zur Berathung gesbracht wurde, so wurde, zur Ueberraschung Aller, jegliche Besprechung durch eine zeitige Beantragung der "vorhersgehenden Frage" abgeschnitten. Eifrige Vorstellungen gesgen solch bündiges Verfahren blieben nicht aus, den Freunsten der Maßregel jedoch, welche deren Vollendung von der größten Wichtigkeit für die Union hielten, schien jede Dieskussion überslüssig und die Beschlüsse wurden solglich zur schleunigen Annahme getrieben. Am 16. Dezember kam es zur Abstimmung und die Beschlüsse wurden angenommen durch eine Mehrheit von 141 gegen 56. Sie ersbielten wenige Tage später die Billiaung des Senates.

Hier jedoch fanden die Gegner der Maßregel Gelegenheit, ihre Meinungen laut werden zu lassen. Dies geschah mit großer Bürde, allein in dem Senate, wie in dem Hause, wenn nicht dem Lande, fand sich eine Mehrheit zu Gunsten der Maßregel. Auf solche Weise wurde Teras auf einem neuen und in den Augen Bieler unconstitutionels len Wege in die Union aufgenommen, "ohne mittlerweile, gleich andern Gebieten vor ihrer Zulassung, eine Prüsfungszeit bestanden zu haben, und mit dem Rechte, zwei Nepräsentanten zu dem Congresse zu schiefen, während seine Bevölkerung nicht zureichte, ihm das Recht zu Eisnem zu geben, es sei denn unter der besondern Berordsnung der Verfassung, durch welche jeder Staat wenigsstens einen Repräsentanten besitzen soll."

Wir ergreifen von Neuem die Geschichte unseres Ver= hältnisses zu Meriko. — Die amerikanische Regierung schickte spät in dem Herbste von 1845 John Rivell von Louisiana als Gesandten nach Meriko, um alle Streit= fragen zwischen beiden Regierungen auf freundschaftlichem Fuße beizulegen. Er war, nach einem Aufenthalte von mehreren Monaten in ter Nachbarschaft ber Hauptstadt, und nachdem er die Frage seiner Aufnahme zu wiederholten Malen zur Aufmerksamkeit ter merikanischen Regierung gebracht hatte, genöthigt, nach ten Ber. Staaten zurückzu= kehren, ohne in dem Geringsten ten Zweck seiner Sentung gefördert zu haben. Diese Zurückweisung ihres Gefandten war um fo beleidigender für die amerikanische Regierung, als sie, vor seiner Sendung, von der merikanischen Re= gierung versichert worden war, bag ein Gesandter, mit hinlänglichen Vollmachten versehen, aufgenommen werden mürde.

Vor der endlichen Zurückweisung Herrn Ridells, in der Besorgniß jedoch, daß solcher Schimpf dem Gesandten, so- wie der Regierung angethan werden würde, hatte der Prässivent dem General Taylor, welcher die amerikanischen Trupspen in Corpus Christi besehligte, besoblen, sein Lager an letterem Orte aufzubrechen und seine Streitkräfte auf dem linken Ufer des del Norte zu concentriren. Die Truppen, in Folge dieser Besehle, setzen sich am 11. März 1846 in Bewegung und am 28. wurde ein Lager, Matamoras gegenüber, gebildet. In Point Isabel, in der Räcken des Brazzos Santiago, einige dreißig Meilen in dem Rücken des

amerikanischen Lagers, wurde zu terselben Zeit ein Depot

errichtet.

Die Merikaner hatten seit Jahren ten Nueces als rechtmäßige Gränze zwischen sich selbst und Teras in Anspruch genommen. Die Ueberschreitung rieser Gränze galt beshalb den Merikanern, welche ties als einen feindlichen Angriff ansahen, als eine Beleidigung. Ein großer Theil bes amerikanischen Bolkes selbst war keineswegs von der Gerechtigkeit oder Rathsamkeit rieser Maßregel überzeugt. Es war klar, daß, anstatt Frieden herbeizusühren, es nur das schon bestehende Mißverskändniß vergrößern und mit einem offenen und vielleicht langdauernden Kriege endigen würde. Teras hatte in der That Anspruch auf Gebiet dis zum Rie Grande gemacht, da dies jedoch noch immer eine Streitfrage war, so hielt man diese Besiknahme des Gebietes für

unpolitisch und friegerisch.

Der merikanische General Ampubia, welcher zu dieser Zeit in Matamoras befehligte, war natürlicherweise ungehalten, eine feindliche Macht in seiner Nähe zu sehen und forderte General Taylor auf, sich binnen vierundzwanzig Arista, ein Officier von noch Stunden zurückzuziehen. größerm Unternehmungsgeist und Entschlossenheit, folgte in rieser Lage ber Dinge, Amputia in tem Oberbefehl. sterer benachrichtigte General Taylor bald barauf, daß, wenn er sich nicht zurückziehe, er Feindseligkeiten als begonnen ansehen würde. An diesem Tage wurde das erste Blut ver-Eine Abtheilung amerikanischer Dragoner von 63 Mann, welche auf einer Rekognoscirung des del Norte entlang begriffen war, wurde von einem Corps von Meritanern angegriffen, 16 getodtet und verwundet und die übrigen zu Gefangenen gemacht.

Die Macht des amerikanischen Generals war keineswegs zu Angriffsmaßregeln und kaum zur Vertheidigung hinlänglich. In Rücksicht hierauf und und in der That in der Ahenung solcher Ungleichheit, hatte der Präsident den General authorisirt, vier Regimenter von dem Gouverneur von Teras und vier von dem von Louisiana zu fordern. Diese Regimenter würden, wie man erwartete, die Streitkräfte General Taylors um ungefähr 5000 Mann vergrößern. — Die Lage der amerikanischen Armee war jedoch, ehe diese das Lager erreichen konnten, kritisch und Schrecken erregend geworden. Die merikanische Armee und ihre Angriffse wie Bertheidigungsmittel vermehrten sich täglich. Der Borrath



Schlacht von Palo Illto.—Fall von Majer Ringgold.



Schlacht ven Resaka te la Palme.



Ter Lebensmittel unter den Amerikanern nahm ab und die Communication mit Point Isabel ver Unterbrechung aussgesett. General Taylor, der seine Lage in dieser Hinsicht nicht verkannte, marschirte am 1. Mai, nachdem er eine Garnison 700 bis 800 Mann zurückselassen hatte, ohne Hinder

nisse nach Point Isabel.

Sein Abmarsch gab jevoch (3. Mai) das Zeichen zu einem Angriffe auf das amerikanische Lager. Der Angriff war doppelt, — einer von den Batterien auf dem entgegengesetzten Ufer des Flusses — der andere von einer Truppen-Abtheislung, die über den Fluß gesetzt war, um in dem Rücken ans zugreisen. Beide Angriffe blieben ohne Ersolg. Die mesrikanischen Batterien waren bald zum Schweigen gebracht und die Truppen in dem Rücken mit beträchtlichem Berluste zurückgeschlagen. Die Amerikaner verloren nur einen Mann.

Die nächste Absicht der Merikaner war die, General Taylor abzuschneiden auf seiner Rückkehr von Point Isabel und
wo möglich ihn und sein Commando zu zerstören. Dadurch
gedachte man die Garnison, Matamoras gegenüber, auf eine
leichte Weise zu besiegen. Die Merikaner postirten sich in
bieser Absicht bei Palo Alto, und hier trug sich am 8. Mai
die denkwürdige Schlacht dieses Namens zu, welche lange
durch den verzweiselten Muth, mit dem beide Armeen
stritten und den glänzenden Sieg, den die Amerikaner
uber eine doppelte Anzahl von Feinden errangen, im Gedächtnisse erhalten werden wird. Die merikanische Armee
zählte 5000 Mann Infanterie, 7 Kanonen und 800 M.
Cavallerie. Die amerikanischen Streitkräfte bestanden aus
2300 Mann Infanterie, 2 Achtzehnpfündern und 2 leichten Batterien.

Der Verlust der Amerikaner war gering im Vergleiche, sie hatten jedoch den Verlust eines braven Officiers, Masjors Ringold, zu beklagen. Capitain Page wurde schwer verwundet und starb bald darauf. General Arista gab den Verlust der Merikaner in seinem amtlichen Verichte auf 98 Todte, 142 Verwundete und Abwesende an. — Die amerikanische Armee schlief in der folgenden Nacht

auf bem Schlachtfelbe.

Der Kampf war bestimmt, am folgenden Tage mit grös

berer Heftigkeit und größerem Blutvergießen erneuert zu

werden. Die amerikanische Armee setzte sich des Mors

gens, in der Aussicht, bald ihr Lager zu erreichen, in Bewegung, wurde jedoch in einer Entfernung von wenis gen Meilen bavon plötlich an einem Plate, Namens Resaca de la Palma, angegriffen und eine Schlacht folgte von fürzerer Dauer, als die von Palo Alto, aber von größerem Verluste für beide Theile. Die Amerikaner siegten zum zweiten Male. Sie erbeuteten acht Kanonen, drei Fahnen, große Quantitäten von Munition und mebrere hundert Gefangene, unter Andern General La Bega. Der Verlust ber Amerikaner in beiden Schlachten, wie er von General Taylor angegeben wurde, war: 3 Officiere und 40 Mann getödtet, — 13 Officiere und 100 Mann Der amtliche Bericht ter Merikaner gibt verwundet. ihren Verlust auf 154 Officiere und Gemeine getortet, General Taylor, 205 Verwundete und 156 Abwesende. welcher keine Mittel besaß, seine Armee über ben Fluß zu setzen, konnte beshalb seinen Vortheil nicht weiter verfol= gen, wie er munschte. Er mußte aus ter Nothwentig= keit eine Tugend machen, und seinen Marsch nach tem Lager, Matamoras gegenüber, verfolgen, wo er auch ohne

weitere Schwierigkeiten anlangte.

Zeit verfloß, ehe Nachricht von biesen Siegen bie Regierung in Waschington erreichte, Die Regierung jetoch sowohl wie die Nation war mittlerweile von der friti= schen Lage der Armee in Kenntniß gesetzt worden. Krieg war nicht populär und unnöthig; sobald jedech bie Nachricht ankam, daß ber amerikanische General obne Hülfsmitlel, von einer größern Macht eingeschlossen und folglich in Gefahr sei, so zeigte sich eine tiefe und ausgerehnte Sympathie, und einstimmig und zu terfelben Zeit sprach sich ter Wunsch aus, nicht nur die nothwendigen Hülfsbedürfnisse an Ort und Stelle zu schaffen, sondern auch eine Streitmacht auszurüften, Die in jeder Sinsicht binlänglich sein sollte, die Armee außer Gefahr zu Der gerade sitende Congreß war von ähnlichen Gefühlen und Antrieben beseelt. Eine Afte wurde bemnach passirt, durch welche ber Präsident berechtigt wurde, tie Streitfräfte ber Ber. Staaten, zur Gee wie zu Lante, zu benuten und außerdem die Dienste von nicht mehr als 50,000 Freiwilligen anzunehmen, Artiellrie, Cavallerie, Infanterie oter Büchsenschützen.

Der Präsident proklamirte zugleich einen Status belli mit ber merikanischen Republik und rief zugleich die Bürger ter Ver. Staaten auf, Ordnung und die Ehre ber Nation auf

recht zu erhalten.

a support.

Wir sind gezwungen, unsere Aufmerksamkeit wieder auf Oregon und den Zustand der Unterhandlungen hinsichtlich desselben zwischen England und Amerika zu richten. Der Präsident hatte, wie oben bemerkt, angerathen, die Convention vom 6. August 1827 durch Gebung der Notiz, aufzusheben. Der Gegenstand kam endlich zur Berathung, und selten hat eine Frage eine längere und wärmere Diskussion verursacht. Jedes Mitglied fühlte, daß der Gegenstand von der größten Delikatesse und mit Ereignissen von der größten Wichtigkeit für beide Nationen und vielleicht die Welt schwanger sei. Es war ein Experiment, welches zu den glücklichsten Ergebnissen, zu einer endlichen und freundschaftlichen Beseitigung einer alten Streitsrage führen oder in einem grausamen und langdauernden Kriege endigen konnte.

Die Debatte war, wie zu erwarten, weit ausgebehnt und umfaßte manche nebenseitige Punkte. Mehrere Wege wursten vorgeschlagen, auf welchen die angerathene Notiz gegesben werden sollte. Es kam endlich am 16. April im Senate zur Abstimmung über die Beschlüsse, welche von dem Hause ansgegaugen und von dem Senate verbessert worden waren und nach welchen die Notiz gegeben werden sollte.—Sie passirten den Senat durch eine Mehrheit von 40 gegen 14. Das Haus verstand sich zu den Verbesserungen des Senates, fügte jedoch seinerseits mehrere hinzu. Letztere wurden von dem Senate verworfen und das Haus dar auf bestand, so wurde ein Conferenz-Ausschuß ernannt, welcher Beschlüsse berichtete, welche den Senat mit einer Mehrheit von 42 gegen 10 und das Haus von 142 gegen 46 passirten.

Diese passirten Beschlüsse brückten ben Wunsch und die Nothwendigkeit aus, daß die Rechtsfrage hinsichtlich des Gebietes so bald als möglich entschieden werden möchte, und daß, um dies schnell und auf freundschaftlichem Fuße zu thun, es rathsam sei, die westliche und unmittelbare Aufsmerksamkeit beider Regierungen darauf zu lenken, und daß dies am besten dadurch geschehen würde, daß die Notiz geseben würde und daß in Folge dessen der Präsident berechtigt

sei, die Notiz hiermit zu geben.

Auf solche Weise wurde eine Frage entschieden, welche das ganze Land mächtig erschüttert und welche in dem Fortschreisten der Diskussion Beobachtungen und Bemeskunven hervorsgerufen hatte, welche drohten, das gute Einverständniß zwis

schen beiten Regierungen zu unterbrechen, und welche in ter Meinung Mancher tarauf abgesehen waren, tas Re-Die Thorheit und die Strafwürdig= sultat herbeizuführen. keit res Versuchs, einen Krieg zwischen zwei Nationen her= beizuführen, welche so lange verbrüdert sind und in welchen dristliche Grundsätze regieren sollten, wurde bei mehreren Gelegenheiten und von einigen der ausgezeichnetsten Män= Feierliche Warnung wurde ner der Nation blosgestellt. denen gegeben, welche tollfühn zu den Waffen greifen woll= ten, um zweifelhafte Unsprüche, welche die englische Regie= rung, wie wohlbekannt, nimmermehr anerkannt haben wür= Allein die aufgeregten Gemüther wur= de, zu unterstüten. den endlich ruhiger und während ein geringer Theil des Congresses und ter Nation die Beschlüsse noch immer anstößig fanden, so war eine große Mehrheit des Volks zufrieden mit der milden und vermittelnden Manier, in welcher sie abge= faßt waren.

Man war noch immer ungewiß, in welcher Stimmung die englische Regierung die Beschlüsse aufnehmen würde, hoffte sevoch, es möchte zu einer endlichen und freundschaftslichen Erledigung aller Fragen hinsichtlich Oregons führen. Und solches war, glücklicher Weise für den Frieden beider

Mächte und vielleicht Europa's, ber Erfolg.

Der Präsident gab am 28. April Ihrer Majestät der Kö= nigin Viktoria amtliche Notiz, daß "zwölf Monate nach Gegenwärtigem die Convention vom 6. Augug 1827 auf=

hören werde.

Der Gegenstand einer freundschaftlichen Beseitigung al= ler Fragen in Bezug auf Oregon hatte jedoch schon vor der Ueberreichung ter Beschlüsse tie englische Regierung beschäf= tigt und unser Gesandter in England, Herr McLane, be= nachrichtigte Herrn Buchanan am 18. Mai, bag ber britti= sche Minister in Washington bald Instructionen empfan= gen würde, neue Plane, Seitens ber englischen Regierung, Am 10. Juni zur Theilung tes Gebiets vorzuschlagen. sandte ter Präsitent tem Senate eine besondere und geheime Mittheilung, in welcher er benselben benachrichtigte, baß ein Vorschlag der Art gemacht worden und ihn zugleich um Rath fragte, wie terselbe aufgenommen werten sollte. verholte zugleich tie Ansichten, welche er in seiner jährlichen Botschaft ausgedrückt hatte, daß "kein Vergleich, wie ihn die Bereinigten Staaten annehmen sollten, zuwege gebracht wer= ben könnte," raß "unser Anspruch auf ganz Oregon durch unwiderstreitbare Thatsachen und Beweisgründe auf=
recht erhalten werden könnte," und daß "unsere Ansprüche
nicht, ohne unsere nationelle Ehre und Interessen aufzu=
opfern, aufgegeben werden könnte." Dies war der wesent=
liche Inhalt der Mittheilung des Präsidenten. Er frug je=
boch um Rath an.

Am 12ten passirte der Senat einen Beschluß, durch welschen dem Präsirenten angerathen wurde, den Vorschlag der englischen Regierung zur Bestimmung der Gränzen zwischen England und den Vereinigten Staaten, westlich von dem Felsengebirge, welcher seine Botschaft vom 10. Juni 1846

begleitet, zu acceptiren.

Um 16. Juni reichte der Präsident dem Senate die Copie einer Convention oder eines Vertrages ein, welcher am 15ten abgeschlossen und unterzeichnet worden und durch welchen die Gränzen von Oregon bestimmt wurden. Der Senat, mit einer Mehrheit von 41 gegen 14, rieth zur und genehmigte die Ratisication desselben. Die zwei vorzüglichsten Artifel

des Vertrages sind die folgenden.

Art. 1. Bon dem Punkte des 49sten Grades nördslicher Breite, wo die durch bestehende Verträge und Convenstionen niedergelegte Gränzen zwischen Größbrittanien und den Ver. Staaten aufhört, soll die Gränzlinie zwischen den Gebieten der Königin von England und den Ver. Staaten in einer westlichen Richtung längs des 49sten Vreitegrades bis zu der Mitte des Canals, welcher den Continent von Vankouver-Insel scheidet, und von dort in einer südlichen Richtung durch die Mitte des besagten Canals und der Meerenge von Fuca zu dem stillen Meere, fortgesührt wersden, unter der Bedingung jedoch, daß die Schifffahrt besagten Canals und der Meerenge, südlich von dem 49. Breitesarde beiden Partheien freistehen sollte.

Art. 2. Von dem Punkte, wo der 49ste Breitegrad den großen nördlichen Arm des Columbiaflusses durchschneidet, soll die Schiffsahrt besagten Armes frei und der Hudsonssbay-Compagnie und allen brittischen Unterthanen, welche mit letterer handeln, frei stehen bis zu dem Punkte, wo bestagter Arm in den Hauptstrom des Columbia fließt und von hier des besagten Hauptstromes entlang bis zu dem Ocean. In der Schiffsahrt des besagten Flusses oder aller andern Flüsse sollen brittische Unterthanen mit ihren Gütern wie Ver. Staaten=Bürger behandelt werden, vorausgesehen jestoch, daß die Ver. Staaten das Recht haben sollen, solche

Gesetze hinsichtlich ter Schifffahrt besagten Flusses ober anterer Flusse zu machen, welche nicht im Widerspruche mit

Diesem Bertrage steben.

Auf solche Weise wurde endlich eine Frage erledigt, welche für eine Reihe von Jahren die Regierungen beider Länder in eine Reihe von langen und ermüdenden Diskussionen verwickelt und in ihrem Fortschritte den Frieden und die

Freundschaft beider Nationen bedroht hatte.

Der Congreß beendete seine lange und wichtige Sitzung am 10. August. Außer den bereits angegeben Verhandlunsgen wurden mehrere andere Gesetze genehmigt, eines zur Besschützung der in dem Oregongebiete wohnenden Bürger, eines zur Verbesserung gewisser Flüsse und Häfen in den Ver. Staaten, — und eines zur Entschädigung solcher Bürsger, welche durch französische Plünderungen gelitten hatten.

Die "Hafen-Bill", wie sie genannt wurde, welche besonvern Bezug auf Verbesserung westlicher Gewässer hatte, und von der man sich außerordentliche Vortheile versprach, wurde zum großen Bedauern ihrer Freunde, von dem Präsidenten verworfen, nicht nur, weil sie gegen die Verfassung, sondern auch weil das erforderliche Geld zur Führung der bestehenden Kriegskosten nothwendig sei. Diesenigen, welche durch "französische Plünderungen" gelitten hatten und welche nach langen vergeblichen Versuchen endlich beide Häuser des Congresses zur Genehmigung eines Gesetzes zu ihren Gunsten bewogen hatten, sahen sich ebenfalls durch das Veto des Präsidenten auf das Vitterste in ihren Erwartungen getäuscht.

Wir dürfen nicht vergessen, baß gegen das Ente ter Sitzung eine Maßregel von großer Wichtigkeit, nämlich eine wesentliche Modisication des Zolltariss von 1842 er= griffen wurde. Wenige Gegenstände wurden mit größerer Festigkeit während ber Sitzung verhandelt. Die Unrath= samkeit und ber selbstmörterische Einfluß besagter Berände= rung wurden auf das Heftigste von den Freunden der Fabri= kanten hervorgehoben und die ernstlichsten Folgen auf ver= schiedene Industriezweige, welche durch ties Geset ohne Beschützung blieben, wurden vorhergesagt. Die temofratische Parthei hatte sich jedoch verpflichtet, ten Tarif von 1842 zu modificiren, und die ganze Partheistärke wurde temnach hervorgerufen, um tie Maßregel turchzusetzen. Die Bill wurde in dem Hause von der beträchtlichen Mehrheit von neunzehn turchgesett, in tem Senate jeroch hatte man trot den Lobreden, welche ihre Freunde auf die Bill hielten, so

bedeutenden Widerspruch, daß die entscheidende Stimme des Vice=Präsidenten nothwendig war, sie durchzuseigen. ches waren tie Verhandlungen tes Congresses. — Wenten wir uns nun zu den Operationen in dem Kriege mit Me= rifo, welche den Schlachten von Palo Alto und Rejaca de la

Palma-folgten.

See=Operation. — Commotore Elvat, Oberbe= fehlshaber ber Ber. Staaten=Seemacht in tem stillen Deean, erhielt am 7. Juni 1846 in Mazatlan Nachricht von dem zwischen den Ver. Staaten und Mexiko bestehenden Kriege. Um folgen Tage segelte er in der Fregatte Savannah nach der Küste von Californien und fuhr am 2. Juli in den Ha= fen von Monteren ein. Am 7. forderte er die Stadt zur llebergabe auf. Da man tiesem auswich, lantete er eine hinlängliche Macht von der Eskadre, nahm Besitz von der Stadt und histe die B. St. Flagge. Am 17. schickte er eine Abtheilung nach der Mission von St. John, fand jedoch bei seiner Ankunft, daß der Platz wenige Stunden vorher von den Obristlieutenant Fremont, von ter Armee in Besitz ge= nommen worden. Er kehrte bennach mit Letzterem am 19. nach Monteren zurück.

Commodore Steckton langte am 15. Juli in der Fregatte Congreß' in Monterey an. Commotore Sloat gab in Folge von geschwächter Gesundheit bas Commando an ihn

und fehrte nach ben Ber. Staaten gurud.

Capitain Mervine segelte am 25. Juli mit Colonel Fremont und einer kleinen Anzahl von Freiwilligen von Monteren nach San Diego, um den Rückzug tes meri= kanischen Generals Castor abzuschneiden. — Commodore Stockton segelte wenige Tage nachher mit einer Abtheilung von 360 Mann in der Fregatte "Congreß" nach San Petro und marschirte nach dem feindlichen Lager. fand, daß bas Lager aufgebrochen und daß sich ber Feind unter Gouverneur Pico und Gen. Caftor in solcher Eile zurückgezogen hatte, daß Col. Fremont es unmöglich fand, Um 15ten vereinigte sich ihren Rückzug abzuschneiden. Com. Stockton mit diesem tapern Officier, marschirte 30 Meilen landeinwärts und nahm Ciurad te los Angelos, "die Engelstadt", Hauptstadt von Californien, ohne Schwert= streich ein. Am 22. August flatterte die B. St. Flagge auf jedem wichtigen Punkte und Californien war im un= bestrittenen militärischen Besitze der Ver. Staaten. Com. Stockton veröffentlichte bald nach der Besitznahme

von Californien eine Proklamation, durch welche er eine neue Regierung errichtete, deren Beamte und sich selbst zum Gouverneur von Californien ernannte. Alles durch

Autorität des Präsidenten ber Ber. Staaten.

Während dies sich in dem stillen Oceane zutrug, hatte die Eskadre unter Com. Conner die Eroberung von Alvarado, im Süden des Golfs von Mexiko, und die Besit= nahme der feindlichen Kriegsschiffe in dem Flusse versucht. Er ward jedoch genöthigt, dies Unternehmen in Folge der Schnelle des Stromes aufzugeben und sich zurückzuziehen.

General Taylor machte mittlerweile Vorbereitungen. seine Eroberungen westlich von Matamoras auszudehnen, Lettere Stadt war in seine Hände gefallen und sein näch= stes Ziel war Monterey, die Hauptstadt von Neu=Leon.

Als er lettere Stadt erreichte, fand es sich, daß sie stark befestigt war. Ein ausgedehntes Werk, welches alle nörd= lichen Annäherungswege beherrschte, war erbaut worden und der Palast des Bischofs nebst mehreren Erhöhungen in seiner Nachbarschaft, in der Nähe der Straße nach Sal= tillo, waren befestigt und im Besitze von Infanterie und Artillerie. Eine genaue Recognoscirung jedoch der ver= schiedenen Werke überzeugte General Taylor, daß es thun= lich wäre, eine Colonne auf der Straße nach Saltillo vor= wärts zu rücken und auf diese Weise die Position des Fein= des zu umgehen. Gen Worth wurde befehligt, dies zu thun. In dem Nachmittage des 20sten führte er seine Division, die zweite, zu dem Versuche; während General Taylor zu= gleich eine starke Diversion zu seinen Gunsten mit der zwei= ten Division unter General Twiggs und der ersten Divi= sion unter General=Major Butler, in der Fronte der Stadt General Worth faßte während dieser Nacht eine Defensiv=Stellung, unmittelbar außerhalb des Spielraums der Batterie, oberhalb des bischöflichen Palastes. Die Di= version zu Gunften von General Worth war von Erfolg, eins der feindlichen Vorwerke wurde gestürmt und Fuß in der Stadt gefatt. Die Avantgarde der zweiten Division war des Morgens früh, am 21sten, auf den Feind in Stärke gestoßen und hatte benselben noch einem furzen, jedoch hartnäckigen Kampfe, mit großem Verluste zurückzeschlagen. Es gelang hierauf dem General Worth, eine Stellung auf der Straße nach Saltillo einzunehmen, wodurch er die Communications= linie des Feindes abschnitt. Die beiden Hügel südlich von der Saltillostraße wurden von diesem Punkte aus gestürmt,



und die Kanone, welche auf einem derselben erbeutet wors den, wurde auf den bischöflichen Palast gerichtet. Die Höschen über dem Palaste wurden am 22sten gestürmt, der Palast selbst bald darauf, und seine Kanonen auf die sliehende

Garnison gerichtet.

Der Feind räumte während der Nacht des 22sten alle seine Positionen in dem untern Theile der Stadt. Am 23sten rückten unsre Truppen von Haus zu Haus und von Viertel zu Viertel vor, bis sie eine Straße erreichten, welche blos durch ein Viertel von der größten Plaza, in welcher jetzt beinahe die ganze feindliche Macht concentrirt wurde,

getrennt war

General Taylor, welcher es in diesem Augenblicke nicht für räthlich hielt, ohne sich vorher mit General Worth (im Norden der Stadt) hinsichtlich der Art und Weise des Ansgriffs zu verständigen, einen andern Versuch auf die Stadt zu machen, gab Letterem Befehl, nicht weiter vorzurücken, bis er (Gen. Taylor) eine persönliche Unterredung mit ihm gehabt habe. — General Ampudia schlug am Morgen des 24sten vor, die Stadt zu räumen; man verstand sich zu einem Waffenstillstand, während welches General Taylor auf den Wunsch Gen. Ampudia's eine Unterredung mit Letterem hatte. Die Folge dieser Zusammenkunst war die llebergabe der Stadt sammt allem Kriessvorrath, mit wenigen Ausnahmen, an die Vereinigten Staaten.

Nach der Besignahme fand man die Stadt von großer Stärke. 42 Kanonen waren aufgeführt. Die Merikaner batten 7000 Linien= und 2 oder 3000 Mann unregelmäßige Truppen. Die Artillerie bestand aus einem 10zölligen Mörsfer, zwei 24Pfünder Haubigen und vier leichter Feldbattes

rien, jede zu vier Stücken,

Die Amerikaner verloren an Tobten: 12 Officiere und 108 Gemeine, und hatten 31 Offiziere und 337 Gemeine als Berwundete. Der Berlust der Merikaner war noch größer: General Taylor verstand sich zu einem Wassenstillstande von acht Wochen, welchen jedoch jede der beiden Regierungen nach Belieben aufkündigen konnte. Die amerikanische Regierung, sobald sie Nachricht davon erhielt, gab sogleich Befehl, denselben aufzukündigen. Es wurde der merikanischen Armee gestattet, mit klingendem Spiele abzuziehen.

Die Einnahme von Monterey, wenn wir die Art seiner Befestigung und die Anzahl seiner Bertheiviger betrachten,

war eine kühne und vermessene That Die Ariegsannalen weisen selten größere Alugheit des Generals und größere Tapferkeit und Entschlossenheit der Truppen auf, als General Taylor und seine Truppen bei der Einnahme von

Monteren zeigten.

Die amerikanischen Truppen waren während mehrerer Monate, welche dem Sturme von Monterey folgten, damit beschäftigt, die benachbarten Pläte in Besitz zu nehmen. — General Taylor jedoch marschirte am 31. Januar von Monterey nach Saltillo, eine Stadt, 65 Meilen von Monterey auf der Straße nach San Luis Potosi entsernt. Am 2. Februar erreichte er Saltillo, von wo er ohngefähr 20 Meilen weiter marschirte und sich bei Agua Nueva sestsche. Hier erhielt er am 20. Februar Nachricht, daß Santa Anna mit einer starken Armee die Hazienda von Encarenacion erreicht habe und einen Angriss beabsichtige.

Da das Lager von Agua Nueva auf jeder Flanke umsgangen werden konnte und da die Macht des Feindes, bestunders in Cavallerie, ihm bei weitem überlegen war, so hielt er es für rathsam, sich nach der Hazienda von Buena Bista, ungefähr 11 Meilen näher zu Saltillo, zurückzuziehen und dort den Angriff des Feindes, wozu alle Vorbereis

tungen getroffen wurden, abzuwarten.

Am Morgen des 22sten wurde der Feind sichtkar, und 2 11hr Nachmittags forderte Santa Anna Gen. Taylor auf, sich zu ergeben. Dies wurde auf der Stelle verweis gert, worauf sogleich verschiedene Scharmützel, welche bis

Abend dauerten, folgten.

Es wurde jest augenscheinlich, daß hier eine allgemeine Schlacht bevorstand. Der merikanische General hatte mehr als 20,000 Mann, vollkommen organisirt, und begeistert von der Aussicht. ein Corps von weniger als 5000 Mann, größtentheils Freiwilligen, in die Flucht zu schlagen. Es war eine Nacht von stolzer Zuversicht auf der einen und von festem Entschlusse auf der andern Seite. Die Unsgleichheit war groß; was jedoch den Amerikanern an Anzahl abging, das waren sie entschlossen durch größere Kunst und charakteristische Tapferkeit zu ersetzen.

Der Kampf begann von Neuem bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen und dauerte, mit kurzen Unterbrechungen, bis zum Abend fort. Mit seiner unverhältnismäßig grös ßern Macht gelang es dem mexikanischen General mehrere

Male, die Amerikaner auf eine gewisse Entfernung zurück= judrängen, während des fritischen Augenblicks jetoch wurde cas Kartätschenseuer von zwei Kanonen mit solcher Zer= störung auf ihn gerichtet, daß er gezwungen wurde, sich zurückzuziehen. "Dennoch," sagt der Held von Palo Alto, "was das Schicksal des Tages während mehren Stunden äußerst zweiselhaft, so daß mehre. erfahrene Ofsiziere mir anriethen, mich zurückzuziehen und eine neue Position zu ergreisen." Dieser Rath wurde jedoch abgelehnt, und der Kampf, welcher, nach der Angabe des amerikanischen Gene= rals, der heftigste war, den er je gesehen, dauerte fort. Die Nacht allein setzte ihm ein Ziel, und beide Urmeen nahmen, sonderbarer Weise, dieselbe Stellung, die sie am Morgen vor der Schlacht inne hatten, ein. Während tieser ganzen Nacht lagen die Amerikaner, wie während der zwei vorher= gehenden Nächte, auf ihren Waffen, ohne Feuer; tas Baro= meter unter dem Gefrierpunkt und in der Erwartung eines neuen Angriffs, am folgenden Morgen. Die Merikaner zogen sich jedoch zurück, ließen ihre Tooten und viele ihrer Verwundeten auf dem Felde, und marschirten in der Rich= tung von San Luis Potosi in einem elenden und disorga= nisirten Zustande.

Wenige Siege, ob in alten oder neuern Zeiten, sind merkswürdiger. Die Kunst und Erfahrung Santa Anna's sind wohlbekannt, und dennoch waren sie mit einer Armee von 20,000 Mann nicht hinlänglich, es mit der Armee General Taylors, die aus weniger als dem vierten Theile der feinds

lichen Urmee bestand, aufzunehmen.

Der Verlust war beiterseits groß; auf ter amerikanischen 247 Totte, 466 Verwundete und 23 abwesend. Der meriskanische Verlust belief sich wahrscheinlich auf 2000. Wenigstens 500 von ihren Totten wurden auf dem Schlachtselre gefunden. Der Verlust von amerikanischen Spizieren war schwer, — 28 wurden auf dem Schlachtselde getödtet, worsunter besonders gemeldet zu werden verdienen: Capt. Georg Lincoln, Gen. Adj., die Obristen Yell, Hardin, Meckee und Obristlieut. Clay. Letterer war ein Sohn des berühmten amerikanischen Staatsmannes gleiches Namens.

Die Aufmerksamkeit der amerikanischen Regierung war während mehrer Monate darauf gerichtet gewesen, eine Expedition zur Einnahme von Bera Cruz, dem wichtigken Seehafen von Mexiko, an dem Golfe und der Festung San Juan d'Ulloa, auf einer kleinen Insel in dem Pafen bieser

585

Stadt, auszurüsten. Der Besitz dieser Plätze wurde süt wichtig erachtet, indem dadurch eine gute Straße nach der Hauptstadt eröffnet werden würde. Diese Expedition wurde unter den Besehl von Gen. Scott gestellt. Letterer, unterrichtet von den Schwierigkeiten und der Wichtzsteit der Expedition, hatte Erlaubniß, eine starke Land= und Seemacht zu dem Ende zu concentriren. Seine Truppen, aus Linientruppen und Freiwilligen bestehend und 13,000 zählend, versammelten sich zuerst in Tampico, einem merikanischen Hafen, derzeit im Besitze der Amerikaner. Der größere Theil der Linientruppen unter Gen. Taylor war zu dem Zwecke detachin worden, wodurch Letterem eine unvergleichlich kleine Anzahl Leute gelassen wurden, um sich den Tausenden von Merikanern unter Santa Anna bei Buena Vista zu widersetzen.

Am 2. März wurden die 13,000 Mann von der amerikanischen Flotte in der Nähe von Vera Cruz, ohne den Verluft eines einzigen Mannes gelandet. Am 13ten war die Stadt vollkommen eingeschlossen. Die Vorbereitungen waren am 22sten alle getroffen, und an demselben Tage forderte der amerikanische General den Gauverneur auf, die Stadt zu übergeben, und begründete diese Forderung mit dem Wunsche, diese schöne Stadt zu schonen, ihre tapfern Vertheidiger von unnöthigem Blutvergießen und über Allem Weiber und Kinder von den unvermeidlichen Schrecknissen eines Sturmes zu schützen. Der Gouverneur antwortete: Stadt und Festung würden auf allen Punkten vertheitigt werden, und tag ter amerikanische General seine Operationen, wann ihm beliebe, beginnen möge. Die Seemacht, welche bestimmt war, in dem Bombardement mitzuwirken, war bei weitem größer, als irgend eine, die je von der amerikanischen Regierung ausge rüstet worden war.

Nach Empfang bieser abschläglichen Antwort bes Gowverneurs wurden sieben Mörser in Batterie auf die Statt gerichtet, diese wurden bald zu zehn vermehrt und die Dampsschiffe und Schooner eröffneten um dieselbe Zeit ein lebhaftet Feuer, welches ohne Unterbrechung bis 9 Uhr am nächsen Morgen fortdauerte. Bei Tagesanbruch des 24sten eröffnete eine Marines Batterie von drei 32Pfündern und drei 8zölligen Pairhanskanonen, welche am vorhergehenden Tage mit unglaublicher Schwierigkeit von der Marine in eine Entsernung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über ein sandiges und schwieriges Tersnung von 3 Meilen über e

sacht wurde, war außerortentlich. Das Bombardement rauerte, mit wenig Unterbrechungen, während des 24. u. 25. fort, und die Mexikaner erwiederten während der ganzen Zeit, jedoch mit wenig Schaden unter den Amerikanern, das

Feuer von ter Stadt und Festung.

Der Gouverneur machte am 26sten bes Morgens früh ein Anerbieten, Stadt und Festung zu übergeben. Die Capistulations=Bedingungen waren: daß die Garnison sich als Kriegsgesangene übergeben, und alle Kriegsvorräthe und alles öffentliche Eigenthum den Bereinigten Staaten gehösten solle. Die 4000 merikanischen Soldaten wurden auf ihr Ehrenwort, nicht weiter in dem Kriege zu dienen, entlassen. Nicht weniger als 6700 Schüsse und Bomben, von einem Gewicht im Ganzen von mehr als 400,000 Pfund, wurden während des Bombardements von den amerikanischen Battesrien geseuert. Der Leser mag sich eine Idee von der Zersstörung machen, welche dadurch hervorgebracht wurde, wenn er hört, daß 3000 zehnzöllige Bomben, sede von einem Gewicht von 90 Pfund und 1000 Pairhansschüsse, jeder von 68 Pfo. Gewicht, geseuert wurden.

Als die amerikanischen Offiziere in die Stadt einrückten, sahen sie auf allen Seiten zerstörte Dächer . umgeworfene

Mauern und geschleifte Säuser.

"Reine Macht der Sprache", bemerkt ein Schriftsteller, "kann die Leiden, Berzweiflung und das hülflose Elend besschreiben, welches die Bewohner von Bera Cruz während fünf Tagen und Nächten zu erdulden hatten. Tag und Nacht hatten sie während dieser Zeit einen unaufhörlichen Regen von schweren Bomben zu erdulden, ein Regen, welcher, auf jeden Theil der Stadt fallend, Dächer und Mauern in seinem furchtbaren Niederschlage zermalmte, dann mit entsehlicher Wuth zerplatzte, Alles in Stücke zerriß und Schrecken und Berzweiflung in die Herzen Aller schlug. Zu allem dem kam das fürchterliche Feuer der MarinesBatterie, welches jeden Funken von Hoffnung und Sicherheit erstickte. Wir werden vielleicht nie die Anzahl der Getödteten und Berwundeten ersfahren; sie muß jedoch sehr bedeutend gewesen sein, obschon das Militär, wie in allen ähnlichen Fällen, weniger litt als die Weiber und Kinder."

Auf solche Weise fiel in die Hände der Amerikaner eine Stadt, von großer Wichtigkeit für die Mexikaner und eine Festung von noch größerer Wichtigkeit, eine Festung, welche mit Recht durch die Stärke ihrer Mauern, die Anzahl ihrer

Kanonen und ihre isolirte Position mit Recht ben Namen

des "amerikanischen Gibraltars" verdiente.

General Scott hat sich große Ehre durch die wissenschaftliche Manier, mit welcher er den Plan zur Belagerung machte und ausführte, erworben. — Der amerikanische Berlust war unbedeutend, nicht mehr als 65 Mann und nur wenige Ofssiere, unter andern Capitain John R. Binton, welcher sich auf das höchste in den glänzenden Operationen von Monteren ausgezeichnet hatte. Solche Kriegsthaten bringen hohe und wohlverdiente Ehren für die, welche sie ausführen; wer kann jedoch, wenn er das Blutbad und Elend, welches die Folge derselben ist, bedenkt, seine Zustimmung den Worten des menschlichen und nicht weniger heldenmüthigen Taylor versagen, wenn er einem berühmten amerikanischen Staatsmanne in einem Trostbriefe für den Berlust seines Sohnes gesteht: "daß er über unsern guten Erfolg nicht frohlocken kann."

Die Freudenbezeugungen, welche der Einnahme von Bera Cruz und San Juan d'Ulloa folgten, waren kaum vorüber, als die Nachricht eines andern glänzenden Triumphes unserer Waffen und des siegreichen Fortschrittes unserer Legionen auf die "Hallen Montezumas" ankam. Der tapfere Obersbefehlshaber, Gen. Scott, stieß am 18. April auf den Feind mit 15,000 Mann unter General Santa Anna bei Cerro Gordo, einem Bergpaß auf der Straße nach Jalappa, uns

gefähr 60 Meilen von Bera Cruz.

Wo die Straße von Vera Cruz den Plan den Rio, das felsige Bett eines vor Zeiten großen Stromes, burchschneidet, wird sie von einer Reihe von Klippen beherrscht, die sich eine über der andern erheben, über mehrere Meilen erstrecken und alle befestigt waren. Es war augenscheinlich, baß ein Angriff in der Fronte mit der Zerstörung der amerikanischen Urmee enden würde. Der Feind erwartete nichtsdestoweniger, auf diese Weise angegriffen zu werden; ber Scharfblick Gen. Scott's jedoch sah, daß die Position des Feindes auf der lin= ken Flanke umgangen werden konnte. Ein Deserteur unserm Lager setzte ben Teind von bieser Bewegung in Rennt= niß, worauf eine starke Abtheilung unter Gen. Bega in tie Forts auf der Linken beordert wurde. Um jedoch tiese Be-wegung zu decken, beorderte Gen. Scott am 17. April ben Gen. Twiggs, bas Fort auf dem Hügel in der Fronte und etwas zur Linken von bem Cerro anzugreifen. tion wurde glücklicherweise von Col. Harnen genommen. -





Obrist Harney in der Schlacht von Cerro Gorde.



Angriff ber Guerillas auf einen Wigenzug.

Code

Von hier aus wurde nun eine schwere Kanone auf ben Feind gerichtet, um ben errungenen Vortheil weiter zu verfolgen.

Gen. Twiggs wurde am folgenden Tage beordert, von . der eingenommenen Position das Hauptfort, welches ben Cerro beherrschte, anzugreifen. Ein Angriff wurde zugleich von ten Divisionen der Generale Shielts und Worth auf tie feindlichen Festungswerke auf ter linken Flanke gemacht, und Gen. Pillow griff ten Teind auf ter rechten an, Das wichtigste und gefährlichste Unternehmen war bas bes Gen. Twiggs. Der Berg war steil und rauh, tie Batterien und Forts des Feindes spieen ein beständiges und verheerendes Feuer aus. Die Steilheit bes Berges war der einzige Schutz. Unter ber Führung bes tapfern Harney, bessen Stimme unter bem Donner ber Kanonen gehört und bessen Urme seinen Goldaten stets ben Weg zum Angriff zeigte, zögerten Lettere nicht, sondern sprangen von Felsen auf Felsen, bis sie bas Fort erreicht hatten, worauf ber Feind bald vertrieben wurde. Hier ertitt terselbe ten schwersten

Verluft und hier murbe Gen. Bastez getobtet.

Bald tarauf überstieg Gen. Worth mit einer Division die steilen und felsigen Söhen auf der Linken des Feindes und forderte ein starkes Fort dahinter auf, sich zu ergeben. Dieses Fort war von einer starken Abtheilung unter Gen. Pinzon, einem Mulatto von Talent und Muth, besetzt und wurte übergeben mit ber ganzen Streitmacht an benselben. Gen. Shielts war weniger glücklich. Die Batterie, welche er angriff und in welcher Gen. Bega befehligte, eröffnete ein schweres Feuer auf ihn, trop welchem die Batterie, jedoch unter ichwerem Verluste, eingenommen wurde. Der tapfere General selbst wurde hier durch einen Kartätschenschuß in rie Brust verwundet, so daß man für einige Zeit glaubte, nicht wieder genesen. — General Pillow begann einen Angriff auf die starken Verschanzungen tes Feindes in der Nähe des Flusses, sah sich jedoch genöthigt, vor bem schweren Feuer einer maskirten Batterie gurudzu= In rem Augenblicke jeroch, in welchem er sich zu einem andern Angriffe vorbereitete, ergab sich ter Feind. Der Sieg war vollständig; 3000 Mann Gefangene, unter welchen bie Generale Pinzon, Jarvero, La Bega, Noriega und Obando nebst vielen andern Offizieren waren, ergaben sich nebst ungefähr 40 Kanonen. Gen. Quittmans Bri= gate hatte Gen. Scott nicht erreicht, so tag er blos 8000 Mann in ter Schlacht hatte. Nebst ten Kanonen wurte

eine große Masse Munition, die Privat = Bagage Santa Anna's und seine Privatkasse mit ungefähr \$20,000 genom= Die Generale Santa Anna, Canalizo und Almonte entwischten in der Richtung von Jalapa mit ungefähr 6000 Mann; sie wurden jedoch so hitzig verfolgt, daß Ersterer gezwungen war, einen Maulesel aus seinem Reisewagen zu besteigen und sich so zu retten. In dem Wagen selbst fand man sein Holzbein und sein Mittagmahl, welches fich tie amerikanischen Offiziere nach ter Hitze ter Schlacht boch= lichst wohlschmeden ließen. — Gen. Pillow sowie Gen. Shielts wurden verwundet, nebst einer Anzahl von Offi= Der Berluft ber Amerikaner an Totten und Berwundeten belief sich auf etwas über 400. Der Berluft ber Merikaner war bedeutender. Die merikanischen Truppen flagten laut über tie Feigheit und Flucht ihres Obergene= Noch wenige Tage vorher hatte er in einer offiziellen Mittheilung an ten Congres seinen Patriotismus und feine Bereitwilligkeit, sein Leben im Talle ter Noth aufzuopfern, bekannt gemacht.

"Was mich betrifft," sagte er, "so bin ich bereit, allen Gefahren tes Feltzugs zu troßen, im vollen Vertrauen, daß meine Aufführung tie Villigung meiner Mitbürger sich erstingen wird. Sollte ich mit Sieg gefrönt werden und sollte es mir gelingen, den Feind von unserm Boden zu vertreiben, so werde ich mich in das Privatleben zurückziehen, vergnügt, meinem Vaterlande von Nußen gewesen zu sein, oder sollte Blei oder Stahl den Faden meines Lebens verfürzen, so werde ich mit Zufriedenheit sterben, weil ich alstann meinem Vaterlande ein ehrenwerthes Anstenken und meinen Kindern einen Namen, dessen sie sich

nie zu schämen brauchen, hinterlassen werbe."

Anstatt kessen jeroch floh er in Eile und Schmach, warf sich allein und unbegleitet in ein Chapparal, durch welches er nach Drizaba, einer kleinen Stadt am Fuße des Gebirges, sloh und der amerikanischen Armee den Weg nach Jalapa und Perote offen ließ.

Nachdem die amerikanische Armee auf diese Weise alle Stellungen der mexikanischen gestürmt hatte, setzte die Division des Generals Twigg die Verfolgung der Letztern unaufhaltsam fort und folgte dem Feinde bis in die Nähe von Jalapa. Hier lagerte er sich und marschirte

am folgenten Morgen in tie Stadt.

Die Stadt liegt auf einem steilen Hügel — am höchsten in der Mitte — so daß tie Straßen so abschüssig sind, daß ein Fuhrwerf blos durch die Hauptstraße passeren kann. Eine Mauer umschließt die Stadt, und in der Nähe des westlichen Thores befindet sich eine massiv gebaute Kirche. Die Straßen sind gepflastert. Die Häusser, wie in allen mericanischen Städten, sind von Stein gebaut und haben flache Dächer. Jalapa ergab sich an General Twiggs ohne Widerstand und diente in der Folge als ein Depot für die amerikanische Armee. Sosald die mericanischen Truppen in Perote Nachricht von der Uebergabe Jalapa's erhielten, räumten sie die Festung und marschirten in der größen Eile in das Innere.

Perote ist von Jalapa ungefähr 50 Meilen entfernt und liegt ungefähr in der Mitte zwischen der Hauptstadt und Bera Cruz. Die Bevölkerung wird auf 10,000 gesschätzt. Die Stadt ist mit Mauern umgeben, die Häuser im Allgemeinen einstöckig, von Stein gebaut und mit Terassen bedeckt, die vorzüglichste Straße ist bemerkensswerth wegen ihrer Schönheit, die übrigen sind geräumig und gepflastert. Die Festung von Perote sammt der Stadt wurden am 22. April vom Obersten Belasquez

ohne Widerstand an General Worth übergeben.

Die Festung wird für eine der stärksten in Merico geshalten und ihre llebergabe an die Amerikaner ohne Bisderstand war ein nationeller Berlust. 2000 Mann Trupspen nebst Offizieren können ganz bequem Quartier in derselben sinden. und Magazine, Zeughäuser und Wasser die Fülle. Die Kriegsvorräthe, welche in die Sände der Amerikaner sielen, bestanden aus mehr als 50 Kanonen und Mörsern von verschiedenem Kaliber, die Mehrzahl in brauchbarem Zustande, 1165 Kanonenkugeln, 14,300 Bomben und Handgranaten und 500 Musketen. In der Festung fand man die Generale Landero and Morasles, welche seit der llebergabe von Vera Cruz dort in Verhaft saßen. Diese, nebst sieben amerikanischen Gestengenen, wurden in Freiheit gesetzt.

52\*

Nicht lange nach ber Besitnahme von Perote wurde ber Marsch auf Puebla fortgesett. Diese Stadt in mit Mauern umgeben und befestigt; sie ist von Stein gebaut und gut gepflastert. Sie liegt in ber Richtung von Bera Cruz, an dem Ende einer ausgedehnten Ebene und besitt eine Bevölkerung von 50 bis 80,000 Einwohnern. öffentliche Platz würde wohl in jeder Stadt der Welt be= wundert werden. Er bildet ein vollkommenes Biered. Die Domkirche richtet ihre Fagade gegeu denselben und auf den drei andern Seiten stehen prächtige Paläste. Außer diesen befinden sich manche andere Gebäude von bemerkenswerther Schönheit. Wenige Kirchen besigen prachtvollere Verzierungen, als Die Domfirche. Kronleuchter und Lampen [und ihre Anzahl ist bedeutend] find von massivem Gold und Gilber; ter Dom besteht aus mericanischem Marmor und ist von großer Schön= heit und fünstlich gearbeitet, die zehn Kapellen sind reich verziert und jede wird von einer eisernen Thure von grober Höhe und herrlicher Arbeit verschlossen. Die Kirche wurde im Jahre 1808 beendigt und kostete, wie man versichert, 700,000 Dollars.

Der Almeida, oder öffentliche Spaziergang, wird wohl gehalten; er besteht aus drei Alleen, jede 5 oder 600 Fuß lang, und das Ganze ist von einer Mauer umschlossen,

an deren Juß ein reizender Fluß hinflickt.

Solches ist eine Stizze vom Puebla, welches die Tivi= sion von General Worth, 2000 Mann stark, am 15. Mai in Besitz nahm. Man erwartete einen lebhaften Wirer= stand, da man wußte, daß der Feind die Stadt in bedeutender Anzahl besetzt hielt; der Widerstand war jedoch höchst unbedeutend. Es zeigte sich bei Amazogue, un= gefähr 12 Meilen von der Start entfernt, ein Corps Lanziers unter Santa Anna. Ein Scharmützel fant statt, während welchem die Umerikaner keinen und die Mexicaner einen unbedeutenden Verluft erlitten. Lettere zogen sich bald zurück und ließen so den Weg zur Stadt offen General Worth nahm nach seinem Einmarsch Besitz von solchen Gefangenen und öffentlichem Eigen= thum, als sich vorfand. Er etablirte bier sein Saupt= quartier, während Santa Unna sich nach ber Hauptstadt zurückzog.

Während der nächstfolgenden Wochen fand keine Bewegung von Wichtigkeit statt. Die Armee ruhte aus und

## Allgemeine Geschichte.

rekrutirte sich. Capitain Bainbridge, von der 3ten tillerie-Brigade, marschirte am 8. Inni mit 150 Mai theils Solvaten, theils Bürgern von Puebla, nach Ber. Cruz und erreichte Jalapa ohne Hinderniß. Hier hörte er jedoch, daß die Landstraße von Guerillas belästigt sei. Die Anzahl dieser vergrößerte sich täglich mehr in der Nähe des Kriegsschauplaßes. Sie bestanden entweder aus detaschirten Banden von Solvaten oder aus Bürsgern, welche, geschüßt in den Gebirgen, wenn es ihnen beliebte, Angrisse auf kleine Detaschements oder Wagenstüge machten. Wir mögen hier bemerken, daß die Graussamkeit und Barbarität tieser Banden in das Unglaubsliche geht, so daß die Geschichte sie nicht aufzeichnen würsde, würde das einstimmige Zeugniß derer, die das Glückhatten, ihren Händen zu entwischen. diese nicht bestätigen.

Als Capitain Bainbridge in tie Nähe von Cerro Gorto kam, wurde er benachrichtigt, daß eine ansehnliche Anzahl Mericaner bort im hinterhalt liege und baß er mit großer Gefahr bebroht fei. Er sette bemohngeachtet feinen Marsch fort und erreichte an demselben Abend ohne Wi= berstand die Nationalbrücke. Während er hier mit ber Befestigung bes Lagers beschäftigt war, murte er benach= richtigt, bag ber Feind im Begriffe mare, ihm burch Barrifaden den Marsch über die Brude abzuschneiden. folgenden Morgen jedoch wurde die Brücke ohne Wider= stand gesäubert und das Hauptbetaschement passirte Dieselbe in Sicherheit. Den Wagenzug erwartete jeroch ein anderes Schicksal. Ein Officier nebst einem Solvaten wurden über die Brüde zurückgeschickt, um lettern herüber zu bringen. Hier jedoch wurden sie von den Guerillas angegriffen. Ein Wagenmeister nebst vier Makn von dem Train wurden getödtet und der Wagen wurde ge= nommen. Capitain Bainbritge machte hierauf Borbereitungen zum Angriffe, Die Mericaner zogen sich jeroch zurud. Er sette seinen Marsch fort und erreichte in Gi= cherheit bas Lager von Col. Mackintosh. Dieser Officier war früher von Guerillas angegriffen worden und erwars tete Verstärkungen. Der Feind sette mahrend ber Nacht sein Feuer auf das Lager fort und manöprirte bisweilen, als wenn er einen Angriff auf rasselbe machen wollte. Capitain Duperus, dessen Muth sonder Zweifel das ganze Commando seine Sicherheit zu verdanken hatte, erwarb sich hier wohlverdienten Ruhm. Capitain Bainbridge

b-total la

Es gab jedoch Viele, welche hierin blos ein Manever sahen, wodurch der schlaue Parteigänger seine vorige Pe= pularität wieder gewinnen und sich toppe t so fest in sei= ner Gewalt versichern wollte. Was immerhin seine Lieweggründe gewesen sein mögen, seine Plane hatten ten erwünschten Erfolg. Der Congreß lehnte seine Resigna= tion ab. Seine frühern Dienste murten gerühmt und volles Zutrauen in seine Baterlandsliebe und Fähigkeit gesett; vieser Schritt war zweifelsohne von Bertheil für Merico. Ein temporärer Sporn trieb alle Operationen an; das Zutrauen vergrößerte fich und die Refrutirung

der Truppen war leichter und in größerer Anzahl.

General Scott blieb nothwendigerweise längere Zeit in Puebla, um auf Berftärfungen zu warten. ricaner, trop ihren Niederlagen, waren mittlerweile eifrigst tamit beschäftigt, eine antere Urmee zu sammeln und die verschiedenen Wege nach ter Hauptstatt zu be-Nachtem General Scott entlich einige Verstär= fungen empfangen hatte, brach er sein Lager auf und marschirte nach ber Hauptstadt. Man erwartete einen lebhaften Witerstand in dem Rio Frio=Passe [so genannt nach einem kleinen Fluffe, ber hier burchfließt]; tie Die= ricaner hatten seit längerer Zeit diesen Pag befestigt; als jetoch unfre Armee diefes gefürchtete Defile erreichte, mar

fein Feind zu erblicken.

Die verschiedenen Divisionen der amerikanischen Armee, welche Puebla am 7., 8, 9. und 10. August verlassen hatten, schlossen sich einander an der Spike des Chalko= Sees an. Der Pennon, ein isolirter Berg von bedeuten= der Höhe, 8 Meilen von Merico entfernt und stark be= festigt, wurde am 12. und 13. recognoscirt. tieses Berges ist mit Laufgraben umgeben, Die mit Wasser gefüllt sind. Da bieses Festungswerk in ter Nähe ter Nationalstraße lag, so beherrschte es ben wichtigsten öst= lichen Weg zur Hauptstadt. Die ausnehmente Stärfe desselben bewog den General Scott, alle Iree eines Un= griffs auf ben Pennon aufzugeben und einen alten, ver= borgenen Weg zu benutzen, auf welchem auch wirklich tie ganze Armee in Sicherheit erst Apotla und tann San Augustine sam 17.] erreichte; biefer Ort liegt ungefähr 10 Meilen fürlich von Merico, an ter Lantstraße nach Acapulco. Dieser meisterhafte Schritt traf Die Mexica= ner gänglich unerwartet. Gie glaubten, bag bie Festungswerke auf dem Pennon ten Amerikanern ein unübers windliches Hinderniß tarbieten würden, und wenn Lettere auch dasselbe gestürmt haben würden, so hätte dies blos mit ungeheurem Verlust an Menschenleben gethan werden können.

Am 18. marschirte die Division von Worth und die Ravallerie von Harney in der Richtung von San Antonio. Dieses Dorf wurde mit Feldschanzen start bedeckt,
schweren Kanonen und einer zahlreichen Garnison. Capitain Thornton, vom 2ten Dragoner-Regimente, wurde
während einer Recognoscirung von einer Kanonentugel
getödtet. Die Dragoner zogen sich in Folge dessen zurück;
den Tag über jedoch fanden verschiedene Bewegungen
statt, die alle zum Zwecke hatten, eine Stellung zu geminnen, von welcher die Mericaner mit Vortheil angegriffen
und vertrieben werden konnten, um den Weg nach der
Hauptstadt zu erreichen. Ein kalter und unaufhörlicher
Regen bewog jedoch den Ober-General, weitere Bewegung für diesen Tag aufzuschieben.

Der Morgen des 20. fand die amerikanische Armee, tropdem daß die Truppen die Nacht über auf dem Felde ohne Zelte und Decken und einem unaufhörlichen Regen ausgesetzt auf der Erde gelegen hatten, bereit für neuen Dienst und für die Erringung solcher Siege, als nie über

troffen worden sind.

Am Abend des 19. befanden sich die Generale Schields, Smith und Cadwallader mit ihren Brigaden nebst dem 15ten Regimente unter Obrist Morgan in um den Fleschen Contreras, einer höchst wichtigen Position, und eine halbe Meile der Stadt Merico näher, als das verschanzte

Lager des Feindes auf derselben Straße.

Es war nothwendig, dieses Lager zu stürmen, und dies ohne Artillerie und Cavallerie, dann das Avance-Corps des Feindes auf die Straße von San Augustin nach der Stadt zurückzuwersen und so eine Bahn durch San Anstonio zu erzwingen. Um Unfällen zu begegnen, wurde General Worth beordert, eine seiner Brigaden am Morgen des 20. zurückzulassen, um San Antonio zu mastiren und mit der andern, via San Augustin auf Contreras zu marschiren. Andre Bewegungen fanden nun statt in der Absicht, einen allgemeinen, vereinten und erfolgreichen Angriss auf die Verschanzungen des Feindes bei Contreras zu machen. Es reicht hin, ohne auf Einzelnheiten

5.000k

einzugehen, in der Sprache des Ther-Generals in seinem officiellen Berichte zu sagen: "Ich zweiste, ob die Geschichte einen glänzendern oder entscheidendern Sieg aufzuweisen hat, wenn wir das Terrain, die fünstlichen Berztheitigungsmittel, Batterien und die außerordentliche Uns

gleichbeit in der Anzahl in Anschlag bringen."

"Wenn wir alle unsre Truppen, tie in viesem Angriffe beschäftigt waren, incl. ter Brigate von Schielts in tem Flecken, in Anschlag bringen, so hatten wir sicherlich nicht über 4500 Bajonette, und wir wissen nach dem Zeugnisse unserer Augen und seittem mit mehr Gewisheit, aus vieslen erbeuteten Dokumenten und Briefen, daß ter Feind auf dem Flecke wenigstens 7000 Mann in tem Feuer hatte, mit wenigstens 1200 Mann innerhald Schußweite.— Alse Mericaner, die nicht getödtet oder gefangen wurden, flohen nun in der größten Eile."

"Eo wurte ter große Sieg bei Contreras gewonnen, eine Straße nach ter Hauptstadt eröffnet, 700 Feinte gestödtet, 813 gefangen, incl. 88 Ofsizieren, 4 Generälen, nehst vielen Fahnen und Feltzeichen, 22 fupfernen Kanosnen, die Hälste von schwerem Kaliber, Tausende von Geswehren u. s. w., eine unermeßliche Duantität von Kugeln, Vomben, Pulver und Patronen, 700 Lastmaulthiere, viele

Pferde 2c. erbeutet."

Es ist höchst befriedigend, daß, in Folge von geschickter Vorbereitung und Schnelligkeit der Ausführung, unser Berlust an Getödteten und Verwundeten auf dem Flecke nicht 60 überstieg; unter Erstern war der tapsere Capistain Charles Hanson, vom 6ten Infanterie-Regimente, ebenso ausgezeichnet durch seine Tapserkeit als seine Besscheidenheit, guten Sitten und Frömmigkeit. Lieutenant I. P. Johnston, der in Capitain Magruders Batterie

Diente, fiel den Abend vorher.

Eines der erfreulichsten Ereignisse des Sieges ist die Wiedererbeutung durch Capitain Drum, von der 4ten Artillerie = Brigade, unter Major Gardon, von zwei Sechspfündern, welche in der Schlacht von Buena Vista, obschon ohne Verlust an Ehre, von einer andern Compagnie desselben Regiments, durch den Feind genommen worden waren, dem Siege von Contreras, folgte beinahe unmittelbar ein anderer glänzender Sieg, nämlich der Sturm von San Antonio. Dies geschah großentheils durch die Division von General Worth. Die Besitznahme

vieser Stellung war von großer Wichtigkeit, indem das durch ein kürzerer und besserer Weg zu der Hauptstadt eröffnet wurde. Es war eine kühne That, jedoch zweis selsohne leichter errungen in Folge der gänzlichen Niederslage des Feindes bei Contreras.

Sobalt dies geschehen, vereinigte sich die Division, die temporär getrennt worden war, und verfolgte den Feind. General Pillow, welcher auf seinem Marsche von Carnacor entdeckt hatte, daß San Antonio erstürmt war, schwenkte sogleich links und eilte, trop den Gräben und

Morasten, zum Angriffe von Churubusco.

Dieser Flecken zeigte, außer tem befestigten Kloster, einen starken tete de pont mit regelmäßigen Bastionen und Feldwerken; an der Extremität ter Breite, über welche die Straße von San Antonio nach der Hauptstadt geht. Die ganze übrige Streitmacht von Merico, einige 27,000 Mann, Kavallerie, Artillerie und Infanterie, befanten sich zu diese Zeit auf ben Flanken ober in der Nähe Dieser Berschanzungen und schienen entschlossen, einen letten und verzweifelten Widerstand bieten zu wol= len, denn im Falle sie hier geschlagen würden, so konnten, wie es auf beiden Seiten wohlbefannt war, die schwächern Festungswerke, vier Meilen entfernt, an den Pforten der Stadt, Die Sieger keine Stunde gurudhalten. Die Angreifer waren entschlossen, die Hauptstadt eines ehemaligen Kaiserreichs und jetzt einer Republik, oder einen Frieden zu gewinnen. Kein Amerikaner, und ihre Anzahl war blos ein Prittel von der des Feindes, hatte den geringsten Zweifel hinsichtlich bes guten Erfolgs. Das befestigte Moster hatte bereits über eine Stunde gegen die hißigen Angriffe des Generals Twigg ausgehalten, als Worth und Pillow - Letterer mit Cadwalladers Brigade anfingen, in der Nähe des tete dr pont, und innerhalb Schufweite des Klosters zur Linken zu manövriren. Die Brigate von Garland, welcher sich das leichte Bataillon unter Obristlieutenant Smith anschloß, fuhr fort, unter einem bestäntigen Feuer vorzurücken, und Clarke, von verselben Division, [Worths], rudte auf der Landstraße vor. Zwei Regimenter von Cadwallader, bas 11te und 14te, nahmen Theil an tiefer Bewegung; bas 3te [Die Boltigeurel murde in Referve gebalten. Die meisten bieser Truppen, besonders Clarks Brigade, litten viel von dem Teuer am tete de pont, und sie würden bedeutent

mehr gelitten haben, hätte Twiggs die Werke nicht anf der andern Seite angegriffen. Die verschiedenen Corps griffen jest den tete de pont an und nahmen ihn mit dem Bajonette. Der tie e und weite Graben wurde zuerst von den 8. und 5. Infanterie=Regimentern unter Major Walker und Obristlieutenant Scott überschritten, ihnen folgte das 6te Infanterie=Regiment [von derfelben Brizgade], dann das 11te, unter Obristlieutenant Graham, und das 14te, unter Obrist Trousdale, beide von Cadzwalladers Brigade Der Feind, in der Fonte von Gazzland, zog sich zu derselben Zeit nach einem hartnäckige=Wicerstande von anderthalb Stunden nach der Haupt=

statt zurück.

Das unmitte!bare Ergebniß rieses dritten Triumphes waren: drei Feltstücke, 182 Gefangene und Die Fahnen, welche am wie de pont genommen worden waren. Sturme der tete de pont folgte sogleich vie llebergabe des Klosters. Diese zwei Werke waren blos 400 Yards von sobald ersteres eingenommen einander entfernt, und ein erbeuteter morren mar murde Viervtünder gegen bas Rloster gerichtet. Obristlieutenant Dun= richtete bald mit gutem Erfolge zwei Kanonen auf das Hauptwerk und auf den Thurm der Kirche. Ends lich nach einem Kampfe von 2 und einer & Stunde und 20 Minuten nach bem Sturme bes tete de pont ergab fich bas Kloster an die Division von Twigg. Die Früchte Dieses Sieges waren: sieben Felostücke, etwas Munition, eine Fahne, trei Generale und 1261 Gefangene mit Df= ficieren. Die Amerikaner verloren auf ihrer Seite an Officieren vie Cax itains Capron und Burke und Lieutes nant hoffmann, alle von der ersten Artillerie=Brigade, und Capitain Anderson und Lieutenant Gastley von dem 2ten Infanterieregimente. General Schielts errang während dieses Rampfes, in dem Rücken von Churubusco, einen fünften Sieg. "Diefe Schlacht", beschrieb sie ber Obergeneral, "war hartnäckig, langwierig und wechsel= Sieg fronte jedoch endlich den Eifer u. Die Tapfer= feit unfrer Truppen, welche mit Kunft von ihrem ausge= zeichneten Befehlshaber, des Generals Schield, geleitet wurden."

General Pierce wurde während dieses Kampfes in Folge eines Falles und des Schmerzes und Erschöpfung

ohnmächtig. Col. Morgan wurde schwer verwundet und das Commando des 15ten Infanterieregiments siel Obrist lieutenant Howard anheim. Colonel Burnett empfing eine ähnliche Wunte, so daß das Commando der News Yorker Freiwilligen auf Obristlieutenant Barter siel. — Nach dem Tode von Col. H. M. Butler siel das Comsmando der SüdsCarolina Freiwilligen auf Obristlieut. Dickinson, und nachdem dieser ebenfalls schwer verwundet worden war, unter den Besehl von Major Gladden.

Die Lieutenonts D. Adams und W. B. Williams, von demselben Regimente, Capt. A. Quarles und Lieut. J. B. Goodman, vom 15ten und Lieut. E. Chandler vom New-York Regimente, alle tapfere Officiere, sielen in der

selben Schlacht.

Gen. Schielos nahm 380 Gefangene mit ihren Officieren, und es ist unbezweifelt, daß die Wuth des Kämpfes zwischen ihm und dem Feinde, gerade in dem Rücken des tete de pont, bedeutenden Einfluß auf die Uebergabe die-

fer starken Werke hatte.

Sobald der tete de pont gestürmt war, setzten die Divissionen von Worth und Pillow über die Brücke und versfolgten mit Hitze den fliehenden Feind. Gen. Schields vereinigte sich mit ihnen und alle verfolgten nun den Feind bis innerhalb anderthalb Meilen von der Hauptstadt. — Sph Harney sprengte hier mit einem Theile seiner Ravallerie vorwärts u. folgte dem Feinde bis zu dem Thore.

Solches waren die Erfolge dieses wichtigen Tages. — 32,000 Mann waren in verschiedenen Schlachten geschlasgen und zerstreut, 3000 Gefangene mit 8 Generalen und 205 andern Officieren gemacht worden. 4000 was ren getödtet oder verwundet worden, 37 Felostücke nebst einer großen Anzahl kleinerer Wassen und großen Duanstitäten von Munition jeglicher Art wurde erbeutet.

Der Verlust auf Seite der Amerikaner 1053, getödtet 139, incl. 16 Officiere, verwundet 871 mit 60 Officieren.

Die sverschitenen Siege hatten uns einen leichten Zustritt zu der Hauptstadt verschafft, und letztere würde zweisfelsohne denselben Abend eingenommen worden sein — Herr Trist jedoch, welcher von unserer Regierung abgesschickt worden war, um wo möglich einen Frieden abzusschließen, befand sich jetzt bei der Armee, und da man hoffte, die Zeit sei gekommen, alle Schwierigkeiten ohne

gewaltthätige der Hauptstadt zu beseitigen, so entschloß sich der Obergeneral, seine siegreiche Armee sogar an den Thoren der Hauptstadt zu halten und abzuwarten, was

man thun werbe.

Am Morgen tes 21sten wurden Vorschläge zu einem Waffenstillstande gemacht. Am 22sten stellten die Obersbeschlöhaber beider Armeen Commissaire an, am 23sten wurde der Waffenstillstand abgeschlossen und am 24sten deren Ratissicationen gewechselt und unmittelbar darauf fanden Zusammenkünste zwischen Herrn Trist und den mexicanischen Commissairen statt. Diese Verhandlungen dauerten dis zum 2. September, als Herr Trist sein Ultimatum hinsichtlich der Gränzen überreichte und beide Par

teien sich bis zum 6ten vertagten.

Es war in dem Waffenstillstande bedungen worden, daß die mericanischen Autoritäten der amerikanischen Armee die Zusuhr von Vorräthen nicht abschneiden solle, noch daß während seiner Dauer die schon bestehenden Verschanzungen und Festungswerfe weder verstärft noch vergrößert werden sollten. Die Mericaner aber brachen diese und andere Vedingungen, besonders hinsichtlich die der Verstheitigungswerfe um die Stadt. General Scott seste Gen. Santa Anna hiervon in Kenntniß; Letterer sedoch antwortete hierauf mit Unverschämtheit und Läugnen. — Da die Commissaire sich nicht vereinigen konnten und die Veringungen des Waffenstillstandes verletzt worden warren, so beschloß der amerikanische Vestehlshaber, Letterem ein Ende zu machen und sich auf den Marsch nach der Hauptstadt vorzubereiten.

Am 7. September wurde eine starke Abtheilung des Feindes bei den Molinos del Rey, ohngefähr eine Meile von Tacubaya, dem Hauptquartier von General Scott, entreckt. Molinos del Rey enthielt, wie man versicherte, eine Kanonengießerei, mit einem großen Vorrath an Pulver. Gen. Scott beschloß die Zerstörung der Gießerei.

General Worth wurde beordert, Molinos del Ren zu nehmen und seine ganze Aufmerksamkeit darauf zu be=

schränken.

Nachdem Gen. Worth seine Streitkräfte, so wie es bie Umstände geboten, postirt hatte, setzte er um 3 Uhr des Morgens, am Sten, seine verschiedenen Corps in Bewesgung. Der Tagesanbruch sollte der Moment des Ansgriffs sein; dieses wurde ben Truppen burch tas Feuern von Huger's Kanonen auf ben Molinos del Rey ange= Sie fuhren fort, auf Lettere zu spielen, bis ein unbezweifelter Eindruck gemacht worden zu sein schien. Und nun sprangen 500 ausgesuchte Leute, unter Com= mando von Major Wright, zum Sturme vorwärts. Sie stürmten vorwärts, unerschüttert burch einen beständigen Regen von Musketenkugeln und Kartätschen und trieben Artillerie und Infanterie mit bem Bajonette vor sich bin. Die Feldbatterie des Feindes wurde genommen und die Kanonen auf seine eignen Massen gerichtet. Che lettere jedoch gefeuert werden konnte, kehrte der Feind, der mahr= nahm, raß er vor einer so geringen Anzahl geflohen war, zurück und machte einen verzweifelten Bersuch, seine Ra= nonen wieder zu nehmen. Die zurückziehenden Massen sammelten sich und die ganze Linie des Feindes, unterftugt von der Infanterie auf den Dachern, eröffnete jest ein fürchterliches Feuer auf die Stürmenden, wodurch 11 von ben 14 Officieren, Die Die Abtheilung befehligten, fielen, und Unterofficiere und Gemeine im Berhältnif. Major Wright, Capt. Mason und Lieut. Foster, Ingenieure, fielen schwer verwundet. Hülfe sollte jedoch balb Garlands Brigade, unterstütt von Trums Artillerie, hatte mittlerweile ten linken Flügel bes Feinbes angegriffen und trieb ihn nach einem hartnäckigen Kampfe unmittelbar unter Die Kanonen vor Chapultevec von feiner, scheinbar uneinnehmbaren Stellung. Kampf war allerwärts tödtlich und blutig. Der Verluft an Officieren war im Verhältniß sehr groß, unter Undern Colonel Madintosh, Obriftlieutenant Scott und Major Wail, Ersterer und Letterer schwer verwundet und Scott getödtet. Endlich jedoch triumphirte amerikanische Tapferkeit und Ausdauer, und der siegreiche General mit dem Ueberbleibsel seiner Truppen kehrte nach Tacubana mit 3 von den 4 Kanonen tes Feindes [bie 4te wurde vernas gelt], einer großen Anzahl von Kleingewehren und über 800 Gefangenen, worunter 52 Officiere, zurud. Macht des Feindes überstieg 14,000 Mann, unter Befehl von Santa Anna in eigner Person. Sein Totalverlust an Todten (worunter die Generale Valdaroz und Leon), Verwundeten und Gefangenen betrug 3000, außer eini= gen 2000 Mann, welche nach ber Schlacht besertirten.



Die amerikanische Streitkraft betrug nicht 3100 Mann von allen Waffen. Der Kampf dauerte zwei Stunden und bie Hartnäckigkeit resselben wird leiter nur zu klar burch ben schweren Verlust an Officieren bargethan — 9 Officiere wurden getodtet und 49 verwundet, 729 Ge meine wurden getobtet und verwundet; bem Siege vom Sten folgten sogleich Recognoscirungen hinsichtlich eines. Angriffs auf tie Stadt selbst. Die Stadt Mexico steht auf einer leichten Erhöhung, in der Nähe tes Centrums von einem unregelmäßigen Beden und wird größtentheils von einem Graben, welcher durch seine große Breite und Tiefe sichtbar ist, umschlossen. Es war natürlicherweise schwer, über viesen Graben im Angesichte des Feindes eine Brücke zu schlagen. Es bestanden acht Brücken und eben so viel Thore, alle jedoch wohl befestigt und vertheidigt. Auf der Außenseite und innerhalb tes Kreuzfeuers dieser Thore befanden sich andere Hindernisse, nicht minder furchtbar. Alle Zugänge zu der Stadt gehen über er= höhte Dämme, welche, um tie Amerikaner am Borrücken zu hindern, an vielen Orten durchschnitten und auf jeder Seite von einem Graben von ungewöhn ichen Dimensio= nen flankirt, waren. Alle Kreuzwege hatten ähnliche Graben und die Brücken, wo sie sich durchschnitten, wa= ren alle abgebrochen worden.

Solches waren einige von ben hindernissen, Die sich einem Marsche auf die Hauptstadt entgegenstellten. Außer diesen eristirte ein anderes, welches zuerst aus dem Wege geräumt werden mußte - Die Festung von Chapultepec, ein natürlicher und isolirker Hügel von großer Höhe, stark befestigt von tem Juße bis zur Spike. Hier waren, außer einer starken Garnison, die Militair = Akademie der Republik mit einer großen Anzahl von Unterlieutenants und Cadetten- Tacubaya lag in Kanonenschußweite von der Afademie und die Amerikaner konnten, ohne lets= tere zu stürmen, der Stadt von der Westseite nicht ankom= Man hielt es temnach für nothwendig, um die Festnng mit Erfolg anzugreifen und tiesen Weg auf die Stadt zu gewinnen, einen falschen Angriff auf ben sut= lichen Theil ber Stadt zu machen. Diese List hatte gang ten erwünschten Erfolg, und der Feind sah nicht eher, als bis am 13ten, wo es zu spät war, ein, daß er getäuscht

worden war.

Am 12ten fing das Bombardement unter Capt. Huyer an. Es wurde noch vor Albend augenscheinlich, daß ein entschiedener Eindruck auf die Werke gemacht worden war; man bemerkte während dieses Angriffs ten Feind in starker Anzahl in ter Richtung von ter Stadt, um im Jalle eines Sturmes die Garson verstärken zu können, marschieren. Als am folgenden Morgen die Kanonade wieder eröffnet wurde, bemerkte man dasselbe Corps in

terselben Stellung.

Am 13ten, um 8 Uhr bes Morgens, wurde das Signal zum Angriffe auf die Festung gegeben. Eine starke Restoute mußte jedoch zuerst gestürmt werden. Das Borrücken der Soldaten, angeführt von ihren tapsern Offiscieren, war nothwendigerweise langsam, allein nichtstestes weniger beständig, über Felsenklüste und Minen, unter einem hisigen Kanonen = und Kleingewehrseuer Die Redouten urde gestürmt; der Feind wurde unaufhaltsam von einer Berschanzung zur andern getrieben; die Bersolzgung war so hisig, daß die Minen nicht gesprengt wers

ten konnten, ohne Freund und Teind zu zerstören.

Unsere Solvaten erreichten endlich den Graben und die Mauer des Hauptwerkes, die Leitern kamen an und mehstere Bersuche wurden von Officieren und Solvaten gesmacht, die Mauern zu ersteigen Biele dieser Tapfern ses doch, die es zuerst versuchten, sielen. Colonel Andrews, dessen Regiment sich höchlichst auszeichnete, sowie Obristslieutenant Johnston und Major Caltwell zeichneten sich durch ihre Tapferkeit und Kühnheit aus. Obristlieut. Johnston erhielt drei Wunden, keine jedoch gefährlich und nicht hinreichend, ihn in seinem Vorrücken aufzuhalten. Der Fahnenträger siel, und Capitain Barnard ergriss die Regimentssahne, erstieg die Mauer und hatte die Ehre, der Erste zu sein, der die amerikanische Flagge aufpflanzte.

Der tapfere Col Ransom wurde an der Spike seines berrlichen Regiments, den Degen in der Hand von einer Kugel durch den Kopf getödtet. "Ich war selbst", sagt General Pillow, "ein Zeuge seines Heldenmuthes, dis ich an seiner Seite siel. Mein Herz blutet über den Verlust eines so tapfern Mannes" Das Commando des Regiments siel jest auf Major Seymour, welcher, ohne zu zögern, mit seinen Leuten das Parapet erstieg, und mit seinen eigenen Händen die merikanische Fahne herabris.

Nicht weniger ausgezeichnet und ruhmwürtig war bas Betragen bes 15ten Infanterie=Regiments, jest unter Dieses Regiment, Befehl von Obristlieut Howard welches sich in ber Schlacht von Churubusco höchlichst ausgezeichnet hatte, wo ber tapfere Obrist Morgan ver wundet wurde, bedeckte sich jett mit neuen Ehren und Lorbeeren unter ter Anführung seines alten Comman= deurs und seines tapfern Majors Woods Capt. Chase

und Lieutenant Beach zeichneten sich bier sehr aus.

Lieut. Selten vom 8. Infanterie=Regimente war einer der Ersten auf den Sturmleitern; er fiel schwer verwun= det; Lieut. Rogers vom 4. Inf. Reg. und Lieut. Smith vom 5. Inf. Reg., von berselben Abtheilung, zeichneten sich durch ihren Geldenmuth und ihre Kühnheit aus, und Beite fielen, gleich Helten, an ter Spiße ihrer Leute. — Capitain McKenzie, ter Die Stürmer von ter ersten Di= vision anführte, machte ter Division von Beteranen, zu welcher er gehörte, volle Ehre.

Co fiel Chapultepec und somit die Strafe zur Saupt= Von Chapultepec führen zwei Straßen nach lets= terer, eine auf ter Rechten in tas Thor von Belen mit ber Straße von bem Güben via Piedad, die andere, in einer schiefen Richtung nach ter Linken, um bie große westliche, oter San Coome Straße in der Borstadt, au= ferhalb des Thores von San Cosme, zu durchschneiden.

Worth und Quitman zögerten nicht, ten flichenten Feind, ersteren auf der San Coome Wasserleitung, lettern

auf dem von Belen zu verfolgen.

Da lettere Strasse höchst schwierig war, so war es vie Absicht bes Oberbesehlshabers, daß Quitman blos einen falschen Angriff machen und das Thor von Belen bedro= hen sollte, während der Hauptangriff unter Worth auf das

San Cosme Thor stattfinden sollte.

Die Tayferkeit Duitmans und seiner Truppen wollten sich jedoch keinen Aufschub gefallen lassen. Gelbst tapfer und mit Fähigfeit von seinen Brigadiers Schields und Smith unterstützt, marschirte er unter einem Seiten= und Frontseuer vorwärts, stürmte eine Batterie von 10 Ka= nonen und tann tasThor, Alles vor 2 Uhr Nachmittags. Alles ties geschah jedoch nicht ohne verhältnismäßigen Berluft, ter noch burch bie Behauptung tiefer Stellung vergrößert wurde. Quitman, ter sich jett in ber Stadt

befand, verstärkte seine Stellung mit einigen Verschanzun= gen, so weit es thunlich war, und erwartete Tagesanbruch

unter den Kanonen der Cstadelle.

General Worth war während dieser Bewegungen Quit= man's fleißig beschäftigt, sich einen Weg zu bem Can Coome Thore zu bahnen. Um 8 Uhr tes Abends hatte er zwei Batterien in der Vorstadt erstürmt und hier po= stirte er auf Befehl des Obergenerals seine Division für tiese Nacht. Das San Coome Thor war das einzige Hinderniß zwischen ihm und dem großen Palastplate in ter Statt, und es war wohlbekannt, daß dieses Thor un= fern schweren Kanonen keine 30 Minuten bei Tage wi= derstehen konnte.

Solches war die Lage der Dinge während der Nacht. Um 4 Uhr tes Morgens, am 14ten, kam je= roch eine Deputation des Stadtrathes zu tem Obergene= ral mit der Nachricht, daß die Bundes=Regierung und Die Armee Die Stadt verlassen hätten, und raf sie selbst gekommen seien, um eine Capitulation zu Gunsten ter Kirche, Bürger und Munizipal=Authoritäten zu verlan= Dies Verlangen wurde jedoch auf der Stelle abge= Die Start, versicherte General Scott, sei in Wirklichkeit in der Macht der Amerikaner, und Lettere würden sich zu keinen Berbindlichkeiten verpflichten, Die sie

nicht felbst diftirt hätten.

Dies entigte die Verhanklung, und General Scott gab sogleich Worth und Duitman Befehl, langsam und vor= sichtig, um sich gegen Verrath zu schützen, auf tas Derz ber Stadt vorzurücken und alle Positionen von Wichtigkeit Gen. Duitman marschirte nach in Besitz zu nehmen. dem großen Palastplate, wo er Wachen ausstellte und tie Ber. Staaten Flagge auf tem Nationalpalaste aufpflanz-Wäre es jedoch nicht in Folge von besondern Befehlen von Scott gewesen, so ware Worth bem Gen. Quit= man zuvorgekommen. "Die Hauptstadt", sagt Gen. Scott in seinem Berichte, "erlag nicht einem ober bem andern Corps, sondern dem vereinten Talent und Patrio= tismus, Wiffenschaft und Tapferkeit der Armee."

Sobald tie siegreiche Armee einmarschirte und im Be= griffe war, Besit von der Stadt zu nehmen, so wurde von ben flachen Däckern, von Fenftern und Strageneden ein Feuer von 2000 Verbrechern auf sie eröffnet, welche tie



Schlacht von Huamanila — Tod von Capt. Malfer.

Regierung Tage zuvor ihren Gefängnissen entlassen hatte und die sich mit den zerstreuten merikanischen Soldaten (außer Unisorn) vereint hatten. — Dieser ungesetzliche Kampf tauerte länger als 24 Stunden, und während desselben wurden mehre Offiziere und viele Soldaten gestöttet. Die Stadtbeamten konnten dem Kampfe keinen Einhalt thun. So siel in die Hände der Amerikaner eine Stadt, berühmt seit dem Tage ihrer Entdeckung durch ihre Pracht und ihren Neichthum, mit einer Bevölkerung von 200,000 Menschen und zur Zeit ihrer Einnahme von einer starken Armee und allen möglichen Verschanzungen

und Festungswerfen vertheitigt.

Eine ähnliche Reihe von Siegen, mit so wenigen San= ben, in iolder Entfernung von ber Beimath, in einem feintlichen Lande, und gegen einen Feind, der für seine Altäre stritt, erfochten, bat die Geschichte kaum aufzuwei= Die gange Streitmacht, incl. ter Garnison von Jalapa, und von 2429 Mann, welche General Cadwallader mit sich brachte, betrug, als Scott Puebla verließ, blos 10,738 Bajonette, Cabel und Artillerie. Bei Contreras, Churubusco :c., am 20. August, waren 8497 Mann im Gefechte. In Molinos tel Ren 3251= Bei ter Ein= nahme ber Statt überstieg vie Zahl ber Dienstfähigen nicht Der Totalverluft ber Amerikaner nach allen tiesen Schlachten im Becken von Meriko wird auf 2703, incl. von 383 Offizieren, geschätzt. Von der Driginal-Force der Merikaner, welche auf 32,000 geschätzt wird, wurden mehr als 7000 getödiet und verwundet und 3730 wurden gefangen. Unter ben Lettern waren ein Siebentheil Ofsiziere, 13 Generale, von welchen 3 das Präsidentenamt der Republik bekleidet hatten. Mehr als 20 Fahnen und Feltzeichen wurden erbeutet, 75 Kanonen nebst 75 Wallftücken, 20,000 Kleingewehr und eine unermegliche Quantität an Rugeln, Bomben und Pulver.

Mit ter Eroberung von Meriko schien die Macht und ter Einfluß von Santa Anna zu enden. Seine Klugheit und Talent als General, wenn auch nicht seine Vater-lantsliebe, wurden allgemein bezweifelt und bestritten.— Er zog sich als Flüchtling von der Hauptstadt zurück, seine Armee war in der Wirklichkeit zerstreut. Als er tie Prässtentschaft refignirte, hatte er Pena y Pena an seiner Stelle zum Präsidenten ernannt. Dieser er ieß am 13.

Oktober eine Proklamation, durch welche er den Congrest in Queretaro versammelte. Dieser Proklamation folgte am 20. Oktober eine Adresse des Staatssekretairs Rosa, in welcher er im Namen des Präsidenten die verschiedenen Gouverneure der Staaten einlud, am 10. November in Queretaro zusammenzukommen, um sich mit dem Präsidenten und seinem Kabinete über Gegenstände der höchsten Wichtigkeit zu berathen.

General Pena y Pena, temporärer Präsident der Repusblik, entsetze jett Santa Anna seines Commandos und übergab dasselbe an Don Manuel Rincon. Er befahl zu gleicher Zeit, zu warten, bis ein Kriegsgericht über den

Verlust der Stadt urtheilen würde.

Santa Anna veröffentlichte am 16. Oktober eine Abschiedsadresse an die Armee, worin er, in Anspielung auf seine Absetzung, sagt: "Ich scheide von Euch und dem Kriegstheater, vielleicht um mich der Rache meiner Feinde aufzuopfern, oder um einen ruhmlosen Frieden zu bewertstelligen, welchem ich nicht beistimmen konnte, weil es gegen

mein Gewissen ft itt "

Dieser Avresse folgte eine zweite, eine Art Manisestes, gegen die Regierung; hierin beklagt er sich laut gegen die Regierung und Alle, welche sich vereint hatten, ihn des Oberbesehls und seines wohlverrienten Ruhmes zu berausen. Er wies mit Unwillen die Anklage seiner Baterslandsliebe zurück, und berief sich auf Scott und Taylor und forderte sie auf, zu gestehen, daß er alle Pflichten eines merikanischen Generals erfüllt habe.

Es ist nothweudig, um eine vollständige Uebersicht der Armee-Operationen zu erhalten, die Operationen in an=

dern Theilen des Lances zu bemerken

Santa Anna zog sich von Meriko mit einer unansehnslichen Macht auf Puebla zurück; General Schileds kommandirte ungefähr 400 Mann, während in den Hospitäslern 1800 Kranke lagen Col. chields kand es nothwenstig, die Kranken innerhalb des Forts San John zu bringen. Hier wurde er während 28 Tagen und Nächten von den Merikanern belagert. Der Feind wurde täglich stärker; der Proviant wurde abgeschnitten und der Versuch wurde sogar gemacht, der Garnison das Wasser abzusschneiden. Santa Anna erschien in der Nacht des 22sten. Ein allgemeines Glockengeläute und ein Feuer von Boms

ben zc. von Saretto in bas Herz ber Stadt, machten bies allgemein bekannt. Santa Anna forderte am 25. Seps tember die Garnison auf, sich zu ergeben. Am 30. hatte er seine Batterie gegen San John errichtet und eröffnete

fein Feuer mit großer Lebhaftigkeit.

Endlich kam jedoch der belagerten Garnison Hülfe. — Gen. Lane erreichte am 13. Oftober mit einer hinreichensden Macht Puebla. Er marschirte sogleich in die Stadt in der Richtung des Hauptplates und trieb den Feind überall her. "Nie", sagt Colenel Childs, "haben Truppen mehr Geduld und Tapferkeit gezeigt, noch größere Strapaten erduldet. Es gab kein gefährlicher Posten, den die tapfern Bursche nicht füllen wollten; wenn eine Schildwache erschossen wurde, so war sogleich ein Anderer bereit, ihren Platz zu nehmen; Offiziere und Gemeine wetteiserten mit einander, sich für ihr Baterland auszuopfern."

Zwei andere Geschte haben seit der Einnahme von Meriko zwischen den beiden Nationen stattgefunden: das eine in Huamantla am 9. Oftober, das andere in Atlico am Inten. Die Stärke General Lane's am 9. bestand aus dem Bataillon von Col. Wynkoop (von Perote), Col. Gormans Regiment von Indiana Freiswilligen, Capt. Heintelmans Bataillon von sechs Compagnicen; 4 Compagnicen Cavallerie unter Capt. Samuel H. Walker, von den berittenen Scharsschüßen, und 5 Stücken Artillerie unter Capt. Taylor, von der

3ten Artillerie=Brigade und Lieut. Field.

Die Stärke der Merikaner wurde auf 4000 M. gesichätt; der größere Theil vieser bestand aus Lanziers, unter dem unmittelbaren Besehle von Santa Anna.— Obschon durch den langen Marsch ermütet, so gingen die amerikanischen Truppen dennoch mit großer Lebhafstigkeit in das Gesecht. Colonel La Bega und Major Iturbide besanden sich unter den Gesangenen. Der General spricht, wie folgt, von dem Theile, den Capt. Walker in diesem Gesechte nahm:

"Als wir in der Nachbarschaft der Stodt ankamen, wurde Capt. Walker, der die (berittene) Avantgarde befehligte, beordert, vorzurücken, jedoch so, daß er im Falle der Noth unterstützt werden könnte, und wenn der Feind zu stark sein sollte, zu warten, bis die In=

fanterie ihn erreicht habe Als Capt. Walter innerhalb 3 Meilen von der Stadt gekommen war, sah er Abstheilungen von Cavallerie nach der Stadt galloppiren, worauf er einen Gallopp ordnete. In Folge der dichsten Maguay-Gebüsche auf beiden Seiten der Landstraße war es unmöglich, seine weiteren Bewegungen zu unsterscheiden. Kurze Zeit darauf hörte man Feuern in der Stadt; das Feuern dauerte fort und die Colonnne avancirten so schnell als möglich. In diesem Augenschieße sprengten ungefähr 2000 Lanziers über die Hugenschieße sprengten ungefähr Zolonel Gorman, in die Stadt von der westlichen Seite und Col Wynkoop mit der Artillerie von der östlichen Seite in die Stadt zu rücken. Captain Beinzelman marschirte auf der Rechsten des Letztern und Major Lally bildete die Reserve.

"Als Captain Walker an dem Eingange der Stadt ankam, entdeckte er das Hauptcorps des Keindes (un= gefähr 500 Mann stark) in der Hauptplaza. Er befahl sogleich, anzugreisen; ein Gefecht fand statt; der Angriff war so entschlossen, daß der Feind genöthigt mar, nachzugeben und seine Kanonen im Stiche zu lassen. Unserc Dragoner verfolgten ihn anf eine gewisse Entfernung, wurden jedoch durch die Verstärkungen des Feindes im Schache gehalten. Col. Gorman erreichte jedoch die Stadt zu gleicher Zeit mit den Berstärkungen des Feindes. — Er eröffnete sogleich sein Feuer und trieb sie von dem Felde. Er marschirte in eigner Person mit dem linken Flügel seines Regiments nach dem obern Theile der Stadt, aus welchem er ben Feind vertrieb; der Feind floh allenthalben; das Com= mando von Walker focht & Stunden, ehe die Infanterie die Stadt erreichen konnte; er erbeutete 2 Kanonen von dem Feinde, ohne sie jedoch gebrauchen zu können.

"Der Sieg ward jedoch nicht ohne den Berlust dies susgezeichneten Offiziers errungen. Er siel, tödtslich verwundet, in dem Augenblicke, als er den Jeind aus der Plaza geschlagen hatte. Sein Berlust wurde um so aufrichtiger bedauert, als er selbst so viel zu dem Siege beigetragen hatte. Der Totalverlust der Ameritaner war 13 Todte und 11 Berwundete Eine Spfünsder Kanone und eine Berg = Haubitze wurden erbeutet nebst einer großen Quantität Munition und einigen

Wagen; ber Verlust bes Feindes betrug ungesähr 150

Mann. Gen. Lane's Macht in bem Gefechte bei Atlirko bestand aus dem 4ten Ohio Regimente, den Bataillonen von Major Lally und Capt. Heintelman, Col. Wyn= koop's Bataillon von dem Pennsylvania Regimente, 4 Compagnieen start, ben leichten Artillerie=Batierien von Capt. Taylor und Lieue. Pratt und einer Edwa= dron Dragoner, unter Capt. Ford. — Die Avantgarde des Feindes wurde zuerst ungefähr 3 Meilen von der Diese wurde von der Kavallerie ver= Stadt entbeckt. folgt; als sie jedoch einen kleinen Hügel erreicht hatte, hielt sie fest und focht hartnäckig, bis die amerikanische Infanterie erschien, worauf sie die Flucht ergriff. Dragoner wurden zum zweisen Male beordert, sie zu Nach einem laufenden Gefechte von beinahe 4 Meilen und innerhalb anderthalb Meilen von der Stadt, entbedte man die ganze Macht bes Feindes, unter Befehl von General Rea. Sie hatte sich in einem Chaporal, hinter Hecken aufgepflanzt; hier fand ein blutiger Kampf statt, während die Infanterie zum zweiten Male erschien, worauf der Feind, wie vorher, Die ganze Kolonne marschirte jett vorwärts, die Nacht kam jedoch herbei, ehe sie die Stadt erreichen konnte; die Artillerie aber, begünstigt durch den hellen Mondschein nahm ihre Position auf einem Hügel in der Nähe ber Stadt und eröffnete ihr Feuer, einem erfolgreichen Feuer von & Stunden und nachdem bas Feuer ber Stadt zur Ruhe gebracht worden war, marschirten die amerikanischen Truppen in dieselbe, wo der Stadtrath dem General Lane seine Aufwartung machte und den Wunsch äußerte, er möge die Stadt schonen. Der Verlust tes Feindes betrug 219 Totte Blos Ein Amerikaner wurde und 300 Verwundete. Der Sieg in Atlirto getödtet und Einer verwundet. war um so wichtiger, als diese Stadt lange das Haupt= quartier der Guerillas in diesem Departement gewesen General Lane kehrte nach biesem Siege nach Puebla zurück.

Die Einnahme der Stadt Meriko durch die Amerikanische Armee mag als die faktische Beendigung des Krieges angesehen werden. Wenige andere Gesechte, woven wir die Mehrzahl angeführt, fanden noch statt zwischen beiden Armeen. Der große und langersehnte Zweck war jedoch erreicht worden; die stolze Hauptstadt der Azteken war in unserm Besitze, und die Amerikanische Flagge wehte im wörtlichen Sinne des Wortes über den Hallen Montezuma's.

Für die Merikaner war dies ein unerwarteter und demüthigender Schlag. Er zerschmetterte ihre Hoffnunsgen und lähmte ihren Unternehmungsgeist. Reine Einigskeit in ihren Plänen, ihr Congreß zerstreut. Generale und Armeen desorganisirt, blieb ihnen keine vernünftige Aussicht, den Krieg mit Kraft und Erfolg fortzuseten.

In dieser Lage der Dinge erneute Nicholaus P. Trist, der Gesandte der B. St., seine Friedensvorschläge. Nach einem Aufschube von mehreren Monaten, in Folge theils eines Mangels der nothwendigen Zahl von Congresmitzgliedern, theils auch des Zwiespaltes in der öffentlichen Meinung, wurden endlich die Verhandlungen eröffnet, und am 2. Februar 1848 wurde zu Guadaloupe Hidalgo von Hrn. Trist einerseits, und Luis Cuevas, Vernardo Conto und Miguel Atristain andererseits, ein Friedensund Freundschafts-Vertrag abgeschlossen.

Sobald der Präsident den Vertrag empfing, sandte er denselben an den Senat. Die Debatte in Letzterem war lang und aufgeregt. Die Mehrzahl der Senatoren war keineswegs mit den Bedingungen zufrieden, auch war es außerdem bekannt, daß die Vollmacht des Hrn. Trist zurückgenommen und Letzterer selbst abberusen worden war, ehe es in Meriko zum Friedensabschlusse gekoms

men mar.

Die Gefahr jedoch einer Erneuerung und unbestimmsten Fortsetzung der Feindseligkeiten, im Falle der Berswerfung desselben, bewog den Senat, denselben zu ratistziren. Da dieser Staatskörper jedoch wichtige Amendements machte, so wurde es nothwendig, denselben nach Meriko zurückzuschicken, um die Genehmigung des Consgresses und der Regierung zu erhalten. In der Absicht, diese Modistationen des Vertrages zu erklären, wurden die Herren Sevier von dem Senate und Nathan Clissord,

General-Anwalt der Bereinigten Staaten, als Gesandte angestellt und bevollmächtigt, mit Meriko Ratisskationen auszutauschen, im Falle Letzteres den modisizirten Bertrag annehmen wolle. Diese Herren langten am 25. Mai in Queretaro, der Residenz des Merikanischen Congressses, an. Die Deputirten Rammer hatte bereits den Bertrag genehmigt, und der Senat that dasselbe durch ein starkes Botum am Tage der Ankunft der Amerikanischen Gesandten.

Der Amerikanische Präsident machte am 4. Juli, dem Jahrestage der Unabhängigkeits-Erklärung, dem Bolke die Ratisikation des Vertrages bekannt. Am sten wurde derselbe in Begleitung einer Glückwunsch-Botschaft dem

Congreß offiziell mitgetheilt.

Die wichtigsten Artikel dieses Vertrags sind die hinssichtlich der Gränzen, der Entschädigung an Mexiko—Entschädigung an Amerikanische Burger—und des Absmarsches der Amerikanischen Truppen aus Mexiko.

Die Gränzlinie zwischen beiden Republiken soll, in Folge des 5. Artifels, beginnen in dem Golf von Merifo, drei Meilen landeinwärts, gegenüber der Mündung des Rio Grande, auch Rio Bravo del Norte genannt, oder gegenüber der Mündung seines tiefsten Zweiges, im Falle er mehrere solcher Zweige haben sollte, die sich direkt in die Gee munden, von da aufwärts durch die Mitte dieses Fluffes, und im Falle mehrere Branchen vorhanden sein sollten, stets die tiefste verfolgend, bis zu dem Punkte, wo derselbe die Sudgränze von Reu-Meriko berührt, von da in einer westlichen Richtung der ganzen sudlichen Gränze von Reu-Meriko entlang, welche nördlich von der Stadt Paso läuft, bis zu ihrem westlichen Terminus, von da gegen Norden, entlang der Westgränze von Neu-Meriko, bis derselbe den ersten Zweig des Gila-Flusses berührt, oder, im Kalle er feinen solchen Zweig berühren follte, zu solchem Punkte auf besagter Gränze am nahe= sten zu solcher Branche und von da in einer graden Linie zu demselben, von da abwärts durch die Mitte des Zweis ges und besagten Flusses, bis derselbe sich in den Rio Colorado entleert, von hier über den Rio Colorado, die Scheidungslinie zwischen Ober = und Unter-Californien bis zu dem Stillen Meere verfolgend. Die freie Schiffs fahrt des Golfs von Californien und des Colerados Flusses, von der Mündung des Gila bis zu dem Golf,

find den Bereinigten Staaten gesichert.

Der zwölfte Artikel bestimmt die Entschädigung an Meriko zu kunfzehn Millionen Dollars. Von dieser Summe wurden drei Millionen bei Abschluß des Verstrages bezahlt. Die übrigen zwölf Millionen sollten in jährlichen Fristen zu je drei Millionen jährlich abges

tragen werden.

Hinsichtlich der Ausprüche der Amerikanischen Bürger an Mexiko bestimmt der dreizehnte Artikel, daß die Resgierung der Vereinigten Staaten alle solche Ansprüche übernehmen und abzahlen soll. Das Ganze soll jedoch nicht mehr als \$3,250,000 betragen. Die Vereinigtens Staaten-Regierung macht sich ferner verbindlich, Mexiko gegen die Indianer, welche das abgetretene Gebiet beswohnen, zu schützen, und den Schaden, den Letztere ansrichten mögen, zu vergüten.

Die Truppen der B. St. endlich sollen innerhalb dreier Monate aus Meriko zurückgezogen werde.', es sei denn, daß die kränkliche Jahreszeit eintressen sollte. In letterem Falle sollten sie in einer gesunden Lage campiren und daselbst von den Merikanern mit Lebensmitteln und

allem Nothwendigen versehen werden.

Neus Meriko und Californien, solchergestalt an die V. St. abgetreten, sind groß genug, um ein Reich für sich zu bilden. Sie umfassen beinahe zehn Längengrade und erstrecken sich von dem Stillen Meere bis zu dem Rio Grande—eine Entfernung von beinahe tausend Meilen.

Die B. St., durch den Besitz der Häfen von San Diego und San Francisco, beherrschen ohne Zweisel den Handel in dem Stillen Ocean. Es segeln gegenwärtig siebenhundert Amerikanische Wallsischfänger, von zwanzigtausend Matrosen bemannt, und zu einem Werthe von nicht weniger denn vierzig Millionen geschätzt, im Stillen Ocean. Durch diese neuen Besitzungen kommen wir in unmittelbare Nachbarschaft mit der Westküste Ufrika's, mit den Inseln des Stillen Meeres, und durch eine direkte Communikation durch Dampf können wir in weniger als dreißig Tagen in Canton und andern Häfen China's sein.\*)

<sup>\*</sup>Präsidenten Botschaft.

Californien und Neu-Meriko, we'che durch Viele zur Zeit ihrer Bestsnahme durch die B. St., mit Ausnahme des Hafens von San Francisco, als beinahe völlig werth- los erachtet worden waren, sind plötslich zu großem Anssehen gelangt, besonders Ersteres in Folge der großen Quantitäten Goldes, welche in seinem Boden verborgen

liegen follen.

Geographisch betrachtet, mag Dber « Californien in mehrere Distrikte abgetheilt werden. Ein Kauptzug ist eine Gebirgsreibe, Sierra Nevada (Schneeberg) genannt, welche dasselbe in zwei Theile theilt und einen großen Einfluß auf Elima, Boden und Erzeugnisse übt. Dieses Gebirge erstreckt sich der Küste entlang in einer durchsschnittlichen Entfernung von 150 Meilen. Destlich von der Sierra Nevada und zwischen derselben und dem Felssengebirge befindet sich das große Basin, etwa 500 Meislen im Durchmesser, 4 sies 5000 Fuß über der Meeresssläche und ringsum von Bergen eingeschlossen.

Der allgemeine Charafter desselben ist der einer Wüste, wenige Stellen ausgenommen, welche sich zum Anbau eignen. In diesen Stellen haben sich die Mormonen

niedergelaffen.

Westlich von der Sierra Nevada liegt die See-Region, welches der zweite große Distrikt von Californien ist und welches, nach Col. Fremont, ber einzige Theil ist, welchem die Einwohner selbst den Namen Californien zugestehen. Diese Region ist total verschieden von den andern in Elima, Erzeugnissen, geologischer Bildung, furz in Allem. Sie umfaßt von Norden nach Süden Von Osten nach Westen, von der Sierra Nevada bis zur See durchschnittlich ungefähr 150 Meilen in den mittlern Theilen, in den nördlichen 200, so daß das Ganze eine Dberfläche von ungefähr 100,000 Qua= drat-Meilen liefert. Wenn man von der Sierra nach Westen blickt, so ist das Bemerkenswertheste das lange, niedere und breite Thal der Fluffe Joaquin und Sacra= mento. Beide Thäler bilden blos eins, find 500 Meilen lang und 50 breit, erstrecken sich entlang bes Fußes ber Sierra, und find im Westen durch eine niedere Gebirgs= reihe, welche es von der See trennen, begrängt.

Die Thäler des Sacramento und San Joaquin, obsidien eins, werden bennoch mit den Namen, welche bie

Flüsse führen, bezeichnet. Sie fangen an entgegengesetzten Enden des Thales an, empfangen mehrere Ströme und ergießen sich endlich vereint in die Bai von San

Francisco.

Das Thal des San Joaquin ist ungefähr 300 Meilen lang und 60 breit, und erhebt sich im Allgemeinen nur wenige hundert Fuß über der Meeressläche. Das Thal des Sacramento wird in das Obere und Untere getheilt, das Obere ungefähr 100, das Untere vielleicht etwas über 200 Meilen lang. Das Obere verdient seinen Ramen nicht blos, weil es an dem obern Ende des Flusses gelegen, sondern auch, weil es mehrere tausend Fuß höher über der Meeressläche gelegen ist. Dieses Obere Thal ist start beholzt, und Clima und Erzeugnisse werden durch seine Höhe modifizirt. Der Sacramento ist schisse bar bis an die Fälle, eine Entsernung von ungefähr 200 Meilen, und vergrößert sich von 150 bis 600 Yards in Breite.

Die Bai von San Francisco ist seit ihrer ersten Entsteckung als einer ber besten Häfen der Welt gerühmt worden. Niedere Berge trennen es von der See. Durch diese Berge führt ein einziger Ausweg, einem Gebirgsspasse ähnlich. Dies ist der Eingang zu der großen Bai, und bildet die einzige Wasser-Communikation der Küste

mit bem Innern.

Sie ist ungefähr 75 Meilen lang, oder 35 obers und unterhalb des Einganges. Vorgebirge und Engen theilen sie in drei verschiedene Busen, von denen die beiden nördslichen San Pablos und Suisoon-Bai's genannt werden. Die Spitze der Bai liegt ungefähr 40 Meilen von der See und beginnt dort ihre Vereinigung mit den stelzen Thälern von San Joaquin und Sacramento. Die Tiefe des Wassers in der Bai ist hinlänglich für die größten Schiffe, und hier können, wie man sagt, die Flotten der Welt vor Unker liegen.

Das Hauptinteresse jedoch in diesem neuerworbenen Gebiete ist das Sacramento-Thal, indem es sich an mederen Orten durch seine "Placers" oder Gold-Riederlagen auszeichnet. Es ist wahrscheinlich, daß die Existenz des Goldes in diesen Riederlagen schon längst einzelnen Individuen bekannt war, jedoch geheim gehalten, dis es endlich durch einen bloßen Zufall bekannt gemacht worden

war. Ungefähr vierzig Meilen von der Mündung aufswärts liegt am Sacramento Sutter's Fort. Im Sepstember 1847 contrahirte Capitain Sutter mit Herrn Marschall, daß Letterer ihm eine Sägemühle oberhalb seines Forts dauen sollte. Das Wasser, welches zu dieser Mühle geleitet wurde, schwemmte zugleich eine Masse Erde mit sich. In dieser Erde sah Herr Marschall die ersten Goldförner. Er überzeugte sich sogleich von deren Werthe, und machte Capitain Sutter mit seiner Entsbeckung befannt. Weizere Forschungen fanden sogleich statt, und es bewies sich bald, daß Gold in großer Menge in dem ganzen Thale vorhanden sei.

Wir wollen es nicht versuchen, die Aufregung, welche dieser Entdeckung folgte, zu beschreiben. In gegenwärstigem Augenblicke erstreckt sie sich nicht allein über Ames

rifa, sondern beinahe über die ganze Welt.

Es kann nicht behauptet werden, daß die Verwaltung des Herrn Polk, troßdem daß ihn seine Parthei untersstüßte, populär war. Ein Beweis davon ist, daß nur wenige davon zu Gunsten seiner Wiedererwählung was ren. Bei der demokratischen National-Versammlung, welche am 21. Mai 1848 zur Ernennung eines Candisdaten gehalten wurde, wurden andre vorgeschlagen, wähsten seines Namens nicht gedacht wurde. Die vorragendsten Namen waren Lewis Caß von Michigan, James Buchanan von Pennsylvanien und Levi Woodbury von Neu-Hampshire. Nach mehreren Abstimmungen wurden Lewis Caß und W. D. Butler von Kentucki als Cansbidaten zum Prästdenten und Viceprästdenten ernannt.

Am 7. Juni wurde zu gleichem Zwecke in Philadelphia eine Whig-Convention gehalten. Der Erfolg war die Ernennung des Generals Zacharias Taylor. Er erhielt von zweihundert und achtzig, hundert und siebenzig Stimmen. Herr Clay hatte zwei und dreißig und General Scott drei und sechzig. Millard Fillmore wurde zum

Vicepräsidenten ernannt.

In der demokratischen Convention zu Baltimore war der Staat Neu-York nicht vertreten. Es waren nämlich von diesem Staate zwei verschiedene Delegationen gegenwärtig, und insofern die Convention sich nicht vereinigen konnte, welche zugelassen zu werden verdiente, entschloß sie sich zuletzt, beide zurückzuweisen. Die Folge davon war: daß die "Frei Boden" Parthei sich in Utika verssammelte und Martin Van Buren ernannte. Ihre Abssicht hierin war einestheils die Wahl von Caß zu verseiteln und eine neue "Frei Boden" Parthei zu bilden,

welche nach und nach politisch überwiegen sollte.

Während des darauf folgenden Sommers thaten alle Partheien ihr Möglichstes, ihre Zwecke zu erreichen. Resden wurden gehalten, Zeitschriften circulirt, politische Agenten durchstreiften das Land und die Presse wurde, wie gewönlich, benutzt, den Candidaten entweder zu nützen oder zu schaden.

Die Wahl, die endlich im November gehalten wurde, endigte mit der Wahl von Z. Taylor zum Präsidenten und Millard Fillmore zum Vicepräsidenten der V. Staaten. L. Caß und General V. D. Butler erhielten hundert und siebenundzwanzig Stimmen. Martin van Buren

erhielt die Stimme keines einzigen Staates.

Der dreißigste Congreß beschloß seine zweite Sitzung am 3. März, oder vielmehr, er dehnte dieselbe die sieben Uhr am Sabbath Morgen aus. Dies kaun nicht genug getadelt werden, indem nur wenig Maaßregeln von Wichtigkeit seinem Eutachten überlassen waren. Der Congreß ließ Californien ohne irgend eine (sogar provisorische) Regierung, welches um so mehr zu bedauern ist, indem eine solche Masse Einwanderer von verschiedenen Nationen und gegenseitigen Antipathien, und außerdem von einem unaussöschlichen Golddurste beseelt, dahinsströmen. Ein neues Ministerium, "Ministerium des Innern" genannt, wurde geschaffen. Dieses Ministerium, dadurch daß es von schon bestehenden Ministerien manche Lasten wegnimmt, muß Letztere bedeutend erzleichtern.

Die Amtsfrist des Herrn Polk endigte am 3. März. Die Inauguration General Taylors sollte nach der Constitution am 4. stattsinden; da jedoch dieser auf den Sonntag siel, so wurde es auf Montag verschoben.

Um zehn Uhr organisirte sich der neue Senat. Um halb ein Uhr betraten der neuerwählte Präsident, in Besgleitung des Expräsidenten und der Committee, die Kamsmer des Senats. Kurz durauf bildete sich der Zug, welscher dann nach dem östlichen Singange des Capitols sich bewegte, wo in der Gegenwart von Lausenden General

Taylor seine Antritts-Rede hielt. Nach Beendigung der= selben schwer der Prässdent in die Hände des Oberrichters

Tanen den gewöhnlichen Diensteid.

Die Antrittsrede war, mit Ausnahme der des Kerrn Madison, die fürzeste, die von einem Präsidenten gehalten Dennoch war sie vollständig genng und worden war. befriedigend für die Mehrzahl seiner politischen Freunde. Sie war nicht mit Versprechungen und Declamationen gefüllt, und es murbe vielleicht von Manchen gewünscht, er hätte über manche Maßregeln seine Un= und Absichten Es war ein einfaches, männliches und mitgetheilt. umfassendes Dokument, in einer schönen und beredten Sprache abgefaßt. Ihre Kürze verdient alles Lob und wenn auch in keiner andern, so ist sie doch in dieser Hinsicht zu künftiger Nachahmung zu empfehlen.

Folgendes sind einige Auszüge aus derselben:

"Mit solchem Beistande (der Gesetzgebung und den Gerichtshöfen), und mit dem redlichen Vorsate, zu thun, was recht ist, hoffe ich, die mir obliegenden mannigfaltigen Pflichten mit Gifer, Unpartheilichkeit und zum Besten des In der Erfüllung dieser Pflichten Landes zu vollziehen. wird mein Leitstern sein die Constitution, welche ich am heutigen Tage schwöre zu erhalten, zu beschützen und zu vertheidigen. Die Auslegung jener Urfunde werde ich entnehmen aus den Entscheidungen der durch ihre Aus torität eingesetzten Gerichtshöfe und aus ber Gewohnheit der Regierung unter den frühesten Präsidenten, welche an deren Abfassung einen so bedeutenden Antheil hatten."

"Durch die große Masse des Volks unter der Zusage gewählt, daß meine Verwaltung der Wohlfahrt bes ganzen Landes gewidmet sein sollte und nicht der Unterstützung einer besondern landesgegend oder blos örtlicher Intes ressen, — erneuere ich am heutigen Tage die früher von mir abgegebenen Erflärungen und verfunde meinen festen Entschluß, nach meinen besten Kräften die Regierung in ihrer ursprünglichen Reinheit zu erhalten und jene republikanischen Vorschriften, welche die Kraft unserer Notio= naleristenz bilden, meinen öffentlichen Maßregeln zu

Grunde zu legen."

"Mein Bestreben wird bahin geben, dem Congresse solche verfassungsmäßige Verfügungen zu empfehlen, welche nothwendig und geeignet sein mögen, um den Haupt-Gewerben unseres Landes, dem Ackerbau, dem Handel und den Manufakturen Aufmunterung und Schutz zu gewähren; — um uusere Flußschiffahrt und Häfen zu verbessern; — um die schleunige Tilgung der öffentlichen Schuld zu bewirken; — um eine strenge Versantwortlichkeit aller Regierungsbeamten zu sichern und um die größte Sparsamkeit bei allen össentlichen Ausgas

ben zu sichern."

"Zum Schlusse wünsche ich Ihnen, meine Mitbürger, Glück zu dem hohen Wohlstande, zu welchem die Vorsehung unser gemeinsames Vaterland erhoben hat. Lasset uns von ihr eine Fortdauer derselben schüßenden Obhut erslehen, welche uns von kleinen Anfängen zu der erhabenen Stuse-geführt hat, auf der wir am heutigen Tagestehen und lasset uns suchen, denselben zu verdienen durch Mäßigung und Klugheit in unsern Berathungen. Durch ein wohlgerichtetes Bestreben zur Milderung der Bittersteit, die zu ost die Meinungs-Verschiedenheit begleitet, durch die Bekennung und Ausübung gerechter und freissunger Grundsätze und durch eine umfassende Vaterslandsliebe, welche keine Grenzen kennt als die Marken unserer eigenen großen Republik."

Da Herr Polf den Senat auf den Tag der Inaugus ration zusammenberusen hatte, so schiefte General Taylor die folgenden Ernennungen zu Mitgliedern seines Cabisnets an denselben. John M. Clayton von Delaware, als Staatssefretär; William M. Meredith von Pennssolvanien, als Schatzsefretär; Thomas Ewing von Obio, als Sefretär des Innern; Georg W. Crawford von Georgien, als Kriegssefretär; William B. Preston von Virginien, als Marinesefretär; Jakob Collamer von Vermont, als General-Postmeister; und Reverdy Johns

son von Maryland, als General-Anwalt.

Reine andere Nation bietet ein Schauspiel wie die Verein. Staaten jetzt bieten, dar. Unsere Wahlkämpfe suchen ihres Gleichen. Trot all dem Zanken, Kämpfen und aller Aufregung während der Wahl, sobald die Frage entschieden ist, gleichwie für welche Parthei, sobald ist Alles ruhig und zufrieden. Jeder Partheimann wirft die Politik bei Seite und wirft sich wieder in sein gewöhnsliches Geschäft und die Regierung, gleichwie von welcher Parthei, organisitt sich und schreitet ruhig und in Freusten ben Gang ihrer Pflicht und Schuldigkeit fort.

# Inhaltsverzeichniß

#### Erster Theil.

#### Erstes Capitel.

| Geburt, Erziehung und Juge    | end des    | Columb     | ms.—G      | eine |    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------|----|
| Entdeckung von Amerika.       | —Die       | Entdecki   | ingen C    | abo= |    |
| to's, Hudson's und Anders     | er.        | •          | •          | •    | 5  |
| Herfunft bes Columbus.        | •          | •          | •          |      | 11 |
| Seine ersten Geereisen.       | •          | •          | •          | •    | G  |
| Beschreibung seiner Person.   |            |            |            |      | 7  |
| Columbus fegelt mit drei      | Schiffen   | von E      | Spanien    | ab,  |    |
| 1492.                         | •          | •          | •          |      | 9  |
| Er entbeckt bie ersten Insel  | n San      | Salva      | dor, So    | inta |    |
| Maria, Ferdinand, Isabel      |            |            |            | •    | 11 |
| Entdeckung der Insel Hispan   |            | •          | •          | •    | 10 |
| Columbus fehrt zurück nach    |            | t.         |            | •    | 11 |
| Entstehung bes Namens "D      |            |            |            | •    | 11 |
| Columbus macht eine zweite    | Reise m    | it 17 @    | chiffen.   |      | 11 |
| Entdeckung der Insel Jamais   |            |            |            |      | 11 |
| Columbus, lettes Schickfal u  |            |            |            |      | 12 |
| Coboto's Entdeckung von       |            |            | Neu-Kor    | ind= |    |
| land), 1497.                  |            |            |            |      | 11 |
| Walter Raleigh nimmt Nort     | Saroli     | na in P    | Belik, 158 | 34.  | 11 |
| Ursprung des Namens "Vir      |            |            | relien ro  |      | 11 |
| Gosnold entdeckt Cap-Cod u    |            |            | Rivenarh   | Cin  |    |
| Neu-England), 1602.           | 110 22 641 | ettytt 5 A | Juneyure   | (    | 11 |
| Ansiedelung von Port-Royal    | ( Mente    | ~dhattle   | mb) 18     | 03   | 11 |
| Hudson entdeckt die Insel Loi |            |            |            |      | 11 |
| Tuolou embeut of Infet Col    | iy-Joini   | 10, 100    | J          | •    |    |
| 3weite                        | es Capit   | tel.       |            |      |    |
| Von der Ansiedelung Jame      | stown l    | vis zur    | Einschiff  | fung |    |
| der Plymouth-Gesellschaft.    |            | •          | •          | •    | 13 |

| Capitan Newport's Reise von Eng       | land na    | ch Ame   | rifa,                                   |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| 1607.                                 | •          |          | . 14                                    |
| Er fährt in die Chesapeakebai.        | •          | 6        | . 11                                    |
| Die Ansiedelung Jamestown (in Vi      | rginien)   |          | . "                                     |
| Wingfield wird Präsident              | •          | •        |                                         |
| Die Indianer greifen die Kolonisten   | an.        | •        | . 11                                    |
| Capitan Smith wird verklagt und f     |            | chen.    | . 15                                    |
| Newport kehrt zurück nach England.    |            | •        | . 11                                    |
| Hungersnoth, Krankheiten und Une      |            | n unter  | ben                                     |
| Kolonisten                            | •          | •        | . 11                                    |
| Ratcliffe wird Präsident              |            |          | . 16                                    |
| Die Indianer retten die Kolonisten    | nom Su     | naertobe | -                                       |
| Capitan Smith wird Befehlshaber       | -          |          | 11                                      |
| Er befestigt Jamestown.               |            |          | - 11                                    |
| Er entdeckt eine Verschwörung in de   | r Poloni   | 0        | . 17                                    |
| Er wird von Indianern angegriffen     |            |          |                                         |
| gen fortgeschleppt und zum Tode       |            |          | · juito                                 |
| Seine Rettung durch Pocahontas,       |            |          | Cena                                    |
|                                       | ou zou     | ilet neo | . 18                                    |
| dianerkönigs Powhatan.                | •          | Pakanaan | •                                       |
| Die Kolonisten erhalten Verstärkur    | ig uno     | cevenon  | itttet                                  |
| von England.                          | •          | •        |                                         |
| Vermeintlicher Goldstaub wird gefu    |            |          | . 19                                    |
| Die Rolonie sendet die erste Liefe    | rung ar    | neritani |                                         |
| Producte nach England.                | •          | •        | . "                                     |
| Smith untersucht die Chesapeakebai    |            | •        | . "                                     |
| Der Präsident wird abgesetzt, und E   | Scrivene   | r wird   |                                         |
| Präsident.                            | •          | •        | . 20                                    |
| Smith macht Entdeckungen an der       | r Chesax   | eafebäi  |                                         |
| am Susquehannahflusse                 |            | •        | . "                                     |
| Er wird Präsident                     | •          | •        | . "                                     |
| Newport bringt Verstärkung von Er     | igland.    |          | . 11                                    |
| Die ersten Europäerinnen kommen       | in's Lan   | b.       | . "                                     |
| Neuer Freibrief und Zuwachs von       | Unsiedler  | n.       | . 21                                    |
| Streitigkeiten und Gesetzlosigkeit in |            |          | . 22                                    |
| Smith stellt die Ordnung wieder he    | r.         | •        | . 23                                    |
| Er kehrt zurück nach England.         | •          | . •      | . "                                     |
| Indianer greifen die Kolonisten an.   | •          | •        |                                         |
| Die Hungerzeit.                       | 4          | •        | . 24                                    |
| Die Kolonisten verlassen das Land     | und form   | men mi   |                                         |
| Lord Delaware bringt Hülfe.           | mile tolli | 1011     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| The strength of miles                 | •          | •        | •                                       |

| Inhaltsverzeichniß.                                                         | 3   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Thomas Dale kommt von England mit Berstärfung und                           | 24  |
| Lebensmitteln                                                               | 11  |
| Er wird Statthalter                                                         | 11  |
| Thomas Gates wird sein Nachfolger                                           | 11  |
| Neuer Freibrief                                                             | 11  |
| Die ersten Lotterien in England, zum Besten der Ro-                         |     |
| Ionie.                                                                      | 25  |
| Capitan Argal beschifft den Potomac und entbeckt die                        |     |
| Indianerprincessin Pocahontas                                               | 11  |
| Rolfe, ein Engländer, heirathet Pocahontas                                  | 11  |
| Edicte gegen den Tabacksban                                                 | 26  |
| Capitan Argal wird Vice-Präsident.                                          | 11  |
| Seine Strenge.—Das Kriegsgesetz.                                            | 11  |
| Strafgesetze wegen Unterlassung des Kirchengehens.                          | 27  |
| Yeardly wird Statthalter                                                    | 21  |
| Die erste Kolonial-Versammlung.                                             | 11  |
|                                                                             |     |
| Mädchen werden in die Kolonie geschickt.                                    | 28  |
| Preis einer Chefrau, mit Taback bezahlt.                                    | ••  |
| Drittes Capitel.<br>Von der Einschiffung der Plymouth-Gesellschaft, bis zum |     |
| Schluß des Pequoten-Kriegs                                                  | 28  |
| Königliche Freibriefe, 1606                                                 | 11  |
| Die Pilgrimme landen am Cap-Cod (in Neu-England),                           |     |
| 1620.                                                                       | 29  |
| Carver, Statthalter der Kolonie                                             | 30  |
| Die Pilgrimme feiern ben ersten Sabbath an ber Ruste                        |     |
| von Neu-England                                                             | 11  |
| Sie gründen Plymouth                                                        | 11  |
| Verheerende Seuche in der Kolonie                                           | 11  |
| Bradford, Carver's Nachfolger                                               | 32  |
| Freundschaftsvertrag mit Massasoit, dem Indianers                           |     |
| Sachem.                                                                     | 11  |
| Hunger und Noth der Pilgrimme.                                              | 11  |
| Große Dürre.—Fasttag.—Regen.—Dankfest.                                      | 33  |
| Verfassung der Kolonie, 1621.                                               | 34  |
| Eine schreckliche Begebenheit broht der Kolonie den Un-                     | 0.1 |
| tergang.                                                                    | 35  |
| Gründung von Salem, Charlestown und Boston, in                              | UU  |
| Massachusetts.                                                              | 26  |

| Winthrop wird Statthalter                               | 36        |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Die ersten Kirchen in Massachusetts                     | 37        |
| Erste Ansiedelung von Connecticut, durch Oldham und     |           |
| Holmes                                                  | 38        |
| Gründung von Hartford. (Con.)                           | 39        |
| Die Blattern (Pocken) wüthen unter den Indianern.       | 40        |
| Hungersnoth der Kolonisten                              | 11        |
| Der erste Gerichtstag in Newtown, 1636.                 | 41        |
| Mordthaten der Pequoten= und Narraganseten=Indianer.    | 11        |
| Capitan Endicott zieht aus, sie zu bestrafen.           | 42        |
| Anfang des Pequotenkriegs.—Capitan Mason.               | 11        |
| Unkas, der Moheganer-Sachem, Freund der Kolonisten.     | 44        |
| Seine Indianer schlachten und verzehren einen Gefan-    |           |
| genen                                                   | 45        |
| Canonicus und Miantonimoh, Narraganseten=Sacheme.       | 46        |
| Wegnosh, ein abgefallener Pequot                        | 48        |
| Das Pequoten-Fort Mistick wird überfallen und zerstört. | 49        |
| Schrecklicher Untergang von 700 Pequoten.               | 51        |
| Sassacus, Hauptsachem der Pequoten                      | 11        |
| Dankgebete für den Sieg über die Pequoten.              | 53        |
| Merkwürdige Rettung des Capitans Mason und Ande-        |           |
| rer                                                     | 10        |
| Edelmuth der Frau Mononotto's, des Pequoten-Sa-         |           |
| chems                                                   | 54        |
| Fortsetzung des Kriegs wider die Pequoten.              | 55        |
| Treulose Ermordung zweier gefangenen Pequoten=Sa=       |           |
| cheme. Ursprung des Namens Sachem's-Head.               | <b>56</b> |
| Erbeutete indianische GeräthschaftenWampum, eine        | -         |
| indianische Münze.                                      | 58        |
| Gefangene Pequoten werden als Sclaven verkauft.         | 11        |
| Saffacus und Mononotto flüchten.—Treulofigfeit ber      |           |
| Mohawken-Indianer.—Der Scalp des Sassacus in            |           |
| Boston.                                                 | 11        |
| Wincumbone, Mononotto's Weib, wird mit ihren Kin-       |           |
| dern gefangen und verschont.                            | 11        |
| Vertrag zwischen Uncas und Miantonimoh.                 | 59        |
| Die noch übrigen Pequoten werden vertheilt und ihr      | 0.7       |
| Name vernichtet. Sie muffen Tribut zahlen.              | 11        |
| Dankfeste der Kolonisten.                               | 60        |
| Entdeckung von Quinnapiack (New-Haven in Connec-        | 00        |
| tient).—Feier des ersten Sabbaths daselbst.             |           |
|                                                         |           |

| Orthology bon Productive (in Myobe Sound).                     | Ue  |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Baptisten= und Congregational-Kirchen werden gestiftet.        | 64  |
| Entstehung der Grenzen von Maine, Bermont, Reu-                |     |
| Hampshire und Massachusetts                                    | 66  |
| Bemerkungen über die Religion der Kolonie.                     | 68  |
| Sitten und Gebräuche Der Taback wird verboten                  |     |
| Landwirthschaft.—Handel                                        | 76  |
| Kunste und Fabrifen.—Erziehung.—Bevölferung.                   | 71  |
|                                                                |     |
|                                                                |     |
|                                                                |     |
|                                                                |     |
| Zweiter Theil.                                                 |     |
|                                                                |     |
| Viertes Capitel.                                               |     |
| Entbeckung und Fortschritte der mittleren und südlichen        |     |
| Staaten                                                        | 73  |
| Neu-York.—Capitan Subson.—Entdeckung der Insel                 | _10 |
| Long-Island. Der Hudsonfluß. Capitan Argal.                    | 1   |
| Hollandische, schwedische und dänische Ansiedelungen.          |     |
| Neu-Jersen. Delaware.                                          | 74  |
| Maryland.—Calvert's Kolonie.—Der Empörer Clay-                 | 14  |
| borne                                                          | ME  |
|                                                                | 75  |
| Nord-Carolina.—Charleston.—Savannah.                           | 76  |
| Geschichte der sämmtlichen Kolonien von Amerika, seit<br>1661. | 1   |
|                                                                | •   |
| Die Kolonisten weigern sich, eine aufgelegte Steuer zu         | ,   |
| bezahlen.                                                      | •   |
| Kriegszug wider die Hollander in Neu-Niederland am             |     |
| Sudjon                                                         | 77  |
| Eine holländische Flotte erscheint vor Neu-York. Man-          |     |
| ning, der Verräther.                                           | •   |
| Andross, der Statthalter von Neu-York und Neu-Eng-             | -   |
| land.                                                          | 78  |
| Kolonisten weigern sich, ihn aufzunehmen. Er landet in         |     |
| Connecticut. Capitan Bull.                                     | •   |
|                                                                |     |

Inhalteverzeichniß.

Erdbeben in Neu-England, 1638.

Portsmouth.

60

| Krieg gegen den Indianer-Sachem King-Philip.            | 79  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Ursachen dieses Kriegs. Der Missionar Susaman.          | li. |
| Mordthaten der Indianer. Grausamkeit einiger engli-     |     |
| schen Matrosen                                          | 81  |
| Indianer werden als Sclaven verkauft                    | 82  |
| Gräßliche Zerstörung einer indianischen Festung.        | 11  |
| King-Philip's Tod. Capitan Church                       | 84  |
| Zustand von Neu-England, 1680                           | 85  |
| Wilhelm Penn landet in Newcastle (Delaware), 1682.      | 86  |
| Der 'große Tractat.'-Gründung von Philadelphia.         | 11  |
| Dudley (1648) und Andross (1686), Statthalter von       |     |
| Reu-England                                             | 11  |
| Der verschwundene Freibrief                             | 87  |
| Andross' tyrannische Verwaltung. Beschränkung ber       |     |
| Preßfreiheit und der Che. Unterdrückung bes Bolks.      | 88  |
| Trauriger Zustand der Kolonie                           | 91  |
| Krieg zwischen England und Frankreich, 1690.—Fran-      |     |
| zosen und Indianer wüthen in Neu-York und Neu-          |     |
| England. Zerstörung von Schenectady und Casco.          | 11  |
| Leisler und Sloughter, Statthalter von Neu-York.        | 92  |
| Fletcher, Statthalter von Neu-England                   | 11  |
| Treat, der Statthalter, und das Volk von Connecticut    |     |
| weigern sich, Fletcher anzuerkennen. Wadsworth,         |     |
| Capitan der Bürgersoldaten                              | 93  |
| Tractat mit den 'Fünf Nationen.'                        | 94  |
| Indianer überfallen Dover, in Neu-Hampshire             | 11  |
| Friedensschluß zwischen England und Frankreich          | 11  |
| Feindseligkeiten der Indianer. Ermordung des Majors     |     |
| Waldron                                                 | 95  |
| Ueberfall von Haverhill, in Neu-Hampshire.—Dustan's     | -   |
| und seiner Gattinn Abenteuer unter den Indianern.       | 11  |
| Bellamont, Statthalter                                  | 96  |
| Feindseligkeiten der Indianer in Massachusetts. Schick- | 00  |
| sale der Familie Williams' unter den Indianern.         | 97  |
| Kriegsunternehmung der Neu-Engländer wider Port-        | 91  |
| Royal, in Neu-Schottland, und wider Canada. Ut-         |     |
| miral Walker. Neun Transportschiffe scheitern.          | 98  |
| Admiral Walker's Schiff fliegt in die Luft.             |     |
| Friede zu Utrecht zwischen England und Frankreich.      | 99  |
| Friede mit den Indianern                                | **  |
| Papiergeld in Neu-England.                              | 60  |
| Aubiciliero in Stementino.                              |     |

| Inhaltsverzeichniß.                                   | 7    |
|-------------------------------------------------------|------|
| Street, Statthalter von Neu-England, 1716.            | . 99 |
| Rrieg mit den Indianern in Nord- und Gud-Carolina.    | 11   |
| Craven, Statthalter von Nord-Carolina                 | - 11 |
| Moore, Statthalter von Sud-Carolina                   | 100  |
| Hunter, Schupler, Burnet, Statthalter von Neu-York.   | 11   |
| Erneuerte Feindseligkeiten mit den Indianern in Maine | - 11 |
| Ansiedelung von Georgien, 1732.                       | 101  |
| Regeraufstand in Sud-Carolina                         | 11   |
| Rener Krieg zwischen England und Frankreich, 1744.    | H    |
| Rriegsunternehmungen der Kolonien wider Louisburg     |      |
| (Cap-Breton).—Der Statthalter Shirley.                | 103  |
| Louisburg wird erobert                                | 104  |
| Frankreich sendet eine Flotte wider Neu-England.      | 11   |
| Semicons, length and State State Congression          |      |
|                                                       |      |
| Fünftes Capitel.                                      |      |
| Der Franzosen= und Indianerfrieg von 1756 bis '63.    | 105  |
| Der Jüngling Washington. Sein Zug nach Dhio.          | 11   |
| Seine Lebensgefahr. Er wird Major und General         |      |
| Adjutant                                              | 106  |
| Er vertheidigt das Fort Necessity mit 300 Birginiern. | 107  |
| Kriegszug wider die Franzosen in Ohio                 | 108  |
| Washington, Adjutant des Generals Braddock. Gefecht   |      |
| beim Kort Vitt.                                       | 11   |
| Braddock's Eigensinn, Niederlage und Tod.             | 109  |
| Urtheil eines Indianers über Washington               | 110  |
| Washington erregt die öffentliche Aufmerksamkeit.     | "    |
| Krieg im Norden                                       | 111  |
| Statthalter und Oberbefehlshaber Loudon               | 112  |
| Oswego geht verloren                                  | 113  |
| Montcalm, Statthalter von Canada ".                   | 114  |
| Oberst Parker's Mißverständniß und Unglück.           | 115  |
| Montcalm belagert das Fort William-Henry.—Oberst      |      |
| Monroe capitulirt.                                    | 11   |
| Trenlose Ermordung der Besatzung durch Franzosen und  |      |
| Indianer                                              | 116  |
| Ende des Feldzugs von 1757.                           | 117  |
| Eine neue Kriegsunternehmung wider Louisburg wird     |      |
| beschlossen                                           | 118  |
| Papiergeld.—Creditbriefe.—Schuldscheine               |      |
| Admiral Boscawen und General Amherst kommen von       | 120  |
| admitut Soptuiven und General Angerst tommen von      |      |

| England, um Louisburg zu erobern.—General Wolfe.     | 121 |
|------------------------------------------------------|-----|
| General Abercrombie, Oberbefehlshaber der Truppen    |     |
| im Norden                                            | 11  |
| Die Engländer erobern Louisbourg und St. Johns.—     |     |
| Lord Howe's Tod                                      | 124 |
| Verunglückter Angriff auf das Fort Ticonderoga.      | 126 |
| Bradstreet erobert das Fort Frontenac                | 127 |
| General Forbes erobert das Fort Du-Quesne (F. Pitt.) | 128 |
| Hauptfriedenstractat mit den Indianern               | 11  |
| Kriegszug wider Canada.—General Amherst erobert      |     |
| Ticonderoga                                          | 11  |
| General Wolfe's Tod vor Quebeck. Eroberung dieser    |     |
| Stadt                                                | 132 |
| Ende des Franzosen= und Indianerkriegs               | 18  |
| Bemerkungen über den zweiten Theil.—Sitten und Ge-   |     |
| wohnheiten.—Religion. Bevölkerung                    | 44  |
|                                                      |     |

## Britter Theil.

## Sechstes Capitel.

| Gesammt-Uebersicht der Ursachen, welche die amerik    | a= |     |
|-------------------------------------------------------|----|-----|
| nische Revolution herbeigeführt haben                 | •  | 133 |
| Die Stempelacte, 1765,-Franklin in London.            | •  | 136 |
| Continental-Congreß in Neu-York                       | •  | 139 |
| Zurücknahme der Stempelacte.—Pitt.                    | •  | 141 |
| Bernard, Statthalter ber Colonien, reif't nach Englan | b. | 146 |
| Hutchinson, Statthalter                               | •  | 11  |
| Dtis, erster Märtyrer der amerikanischen Freiheit     | _  |     |
| Blutvergießen in Boston                               | •  | 147 |
| Die Theesteuer                                        | •  | 149 |
| Der Theesturm in Boston.—Die Indianer.                | •  | 156 |
| Die Boston=Port=Bill.—Die Quebec=Bill.                |    | 158 |
| Gage, Statthalter                                     |    | 160 |
| Uebermuth englischer Soldaten in Boston               | •  | 162 |
| Schlacht von Lexington                                |    | 11  |
| Proclamation des Provinzial-Congresses von Massach    | U= |     |
| setts                                                 | -  | 164 |
| Die Grünberger Buben (Green Mountain Boys.)           |    | 11  |

| Suppose of the suppose of the side                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Inhaltsverzeichniß.                                                                     | 9     |
| Die Amerikaner erobern Ticonderoga.                                                     | . 165 |
| Die englischen Generale Howe, Clinton und Bourgonne                                     |       |
| kommen an in Boston                                                                     | . 166 |
| Schlacht von Bunkershill                                                                | . 167 |
| Congreß der 12 Vereinigten Kolonien                                                     | . 169 |
| pen.                                                                                    | , 11  |
| Montgomery's Tod vor Quebec                                                             | 174   |
| Siebentes Capitel.                                                                      |       |
| Fortsetzung der Revolution                                                              | . 174 |
| Deutsche Fürsten treiben Menschenhandel                                                 | . 177 |
| Unabhängigkeits-Erklärung der Bereinigten Staaten                                       |       |
| 1776                                                                                    | . 179 |
| Ursprung bes Vierten-Juli-Festes                                                        | . 180 |
|                                                                                         |       |
| Achtes Capitel.                                                                         |       |
| Fortsetzung der Nevolution                                                              | . 181 |
| Washington geht über den Delaware.                                                      | . 184 |
| Neuntes Capitel.                                                                        |       |
| Fortsetzung der Revolution                                                              | . 187 |
| General Gates nimmt Bourgopne und das brittische                                        |       |
| Heer gefangen                                                                           | . 193 |
| Washington's Rückzug.—Howe nimmt Philadelphia.                                          | 194   |
| Lafavette's Ankunft in Amerika.—Pulaski.                                                | . "   |
| Franklin's Tractat mit Frankreich                                                       | . 195 |
| Die Englander räumen Philadelphia                                                       | . 196 |
| Ankunft der französischen Flotte unter D'Estaing.                                       | . 11  |
| Admiral Byron's Geschwader bei Sandy-Hook.                                              | . 197 |
| Lord Howe's Flotte                                                                      | . 11  |
|                                                                                         |       |
| Zehntes Capitel.                                                                        |       |
| Fortsetzung der Nevolution                                                              | 200   |
| Franklin, Gesandter der B. St. am frangosischen Sofe.                                   | 201   |
| Lafapette kehrt zurück nach Frankreich.                                                 | . 11  |
| Admiral Graves' Flotte                                                                  | . 202 |
|                                                                                         |       |
| Clinton's Kriegszug nach dem Süden. Commodore Jones' Geschwader an der englischen Küste | . 208 |

| D'Estaing vor Savannah.—General Prescott.               | 209        |
|---------------------------------------------------------|------------|
| D'Estaing's Flotte wird durch Sturm zerstreut.          | 210        |
| Lafavette kommt zurück von Frankreich mit einer Flotte. |            |
|                                                         | 214        |
| 20 leveling beveryment the                              |            |
| Eilftes Capitel.                                        |            |
| Arnold's Verrath.—Major André gefangen.                 | 220        |
| Unkunft einer französischen Flotte unter De Graffe.     | 223        |
| Washington nimmt Cornwallis und das brittische Heer     |            |
| bei Norktown gefangen                                   | 226        |
| Ende des Revolutionskriegs, 1782                        | <b>228</b> |
| Washington's Abschied von seinem Heere                  | 233        |
|                                                         |            |
| Dreizehntes Capitel.                                    |            |
| Der Bundesvertrag                                       | 236        |
| Washingten wird Prässbent der Ver. St., 1789.           | 11         |
|                                                         | 237        |
|                                                         | 238        |
|                                                         | 244        |
| Erste Zählung der Einwohner der Ver. Staaten.           | 11         |
| Washington wird zum zweiten Mal Präsident, 1793.        | 247        |
|                                                         | -          |
| Vierzehntes Capitel.                                    |            |
| J. Adams wird Präsident, 1797.                          | 249        |
| Washington's Tod, 1799.                                 | 250        |
| Jefferson wird Präsident, 1801                          | 252        |
| Die Bereinigten Staaten kaufen Louissana                | 253        |
| Rrieg mit Tripoli. Lieutenant Decatur verbrennt die     |            |
| Fregatte Philadelphia                                   | 11         |
| Jefferson wird zum zweiten Mal Präsident, 1805.         | 254        |
| Napoleon's Verordnungen von Berlin und Mailand,         |            |
| 1807                                                    | 257        |
| Der Congres verordnet den Beschlag (Embargo).           | 11         |
| Madison wird Präsident, 1809                            | 258        |
| Kriegserklärung gegen England, 1812.                    | 11         |
| Siege ber Amerikaner zur See                            | 260        |
| Commodore Decatur                                       | 264        |
| Madison wird zum zweiten Mal Prässbent, 1813.           | 267        |
| Die Engländer verheeren die Seefuste der Ber. St.       | 271        |
| Admiral Cockburn                                        | 272        |
|                                                         |            |

| Inhalts                      | verze     | ichniß.   |          |       | 11               |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|------------------|
| Capitan Lawrence's Tob.      |           |           | •        |       | 276              |
| Commodore Porter.            | •         | •         |          |       | 277              |
| Major Croghan vertheidigt    | das For   | t Sadue   | fn.      |       | 284              |
| Commodore Perry's Sieg a     |           |           |          |       | 287              |
| Krieg in Michigan.—Tecum     |           |           | •        | •     | $\overline{292}$ |
| Commodore Chauncen's Gie     |           |           | riosee.  |       | 305              |
| General Jackson's Feldzug i  | m Sübe    | en.       |          |       | 311              |
| Berheerungen ber Englander   |           |           | en Geefi | iste. | 327              |
| Decatur. Berlust der ameri   |           |           |          |       | 337              |
| Funfzeh                      | ntes Co   | mitel.    |          |       |                  |
| Rriegsoperationen an ben @   |           |           |          | •     | 342              |
| Die Engländer nehmen W       | ashingto  | n und z   | erstören | bas   |                  |
| Capitolium.                  | •         | •         | •        | •     | 350              |
| Tod des englischen General   | s Ross,   | vor Bal   | timore.  |       | 355              |
| Rückzug ber Engländer.       |           | • .       | •        | •     | 358              |
| Die Engländer vor Neu-Dr     |           |           | •        | •     | 370              |
| Tod des englischen Generals  |           |           | •        | •     | 374              |
| General Jackson's Sieg bei   | Neu-D     | rleans.   | •        | •     | 11               |
| Sechzeh                      | ntes Co   | ipitel.   |          |       |                  |
| Augemeine Uebersicht der V   | ereinigte | en Staa   | ten.     | •     | 376              |
| Siebzeh                      | ntes Co   | mitel.    |          |       |                  |
| Monroe wird Präsident, 18    | 17.       |           |          |       | 389              |
| Monroe wird zum zweiten      |           | äsibent.  | 1821.    |       | 395              |
| Lafanette's Besuch.          |           |           |          |       | 402              |
| 3. Q. Adams wird Praside     | nt. 182   | 5.        |          | •     | 409              |
| Seine Abschiederede an Laf   |           |           | •        |       | 412              |
| 3. Abams' und Jefferson's    |           |           | •        |       | 423              |
| Bemerkungen über den drit    |           | I.        |          |       | 440              |
| Jackson wird Präsident, 18:  |           | •         | •        | •     | 448              |
| Achtzehr                     | ntes Ca   | vitel.    |          |       |                  |
| Uebersicht ber westlichen St |           |           |          | •     | 457              |
|                              |           | and the V |          |       |                  |
| Remise                       | hntes C   | apuei.    |          |       |                  |
| Jackson's Verwaltung.        | •         | •         | •        |       | 488              |
| Ronalforung her Rereinigte   | n Staat   | PIT.      |          |       | 400              |

## Einundzwanzigstes Capitel.

| Begebenheiten von 1832 bis 1833.—Indianerkrieg.          | 506        |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Black-Hawk gefangen                                      | 523        |
| Gedrohte Auflösung der Union. Südcarolina.               | 527        |
| Jackson wird zum zweiten Mal Präsident, 1833.            | 534        |
| Anhang zur Allgemeinen Geschichte der Ver. Staaten.      | 535        |
|                                                          |            |
| Zweiundzwanzigstes Capitel.                              |            |
| Jackson's Wiedererwählung.—Clay und Wirt.                | <b>536</b> |
| Wolf's Wiedererwählung zum Gouvernör von Penn.           | 11         |
| Die Demokraten= u. die Whigpartei. Die Bank d. B. St.    | 11         |
| Die Wegnahme der Depositengelder. Schatssecretär         |            |
| Duane                                                    | <b>538</b> |
| Senatsbeschlüsse wider Jackson. Rebe des Senators        |            |
| Clay                                                     | 546        |
| Lafanette's Tod. Auszug seiner Lebensgeschichte .        | <b>555</b> |
|                                                          | <b>560</b> |
| Das Deficit der Postbehörde                              | 11         |
| Drohende Streitigkeit mit Frankreich                     | 561        |
| Zunahme und Abnahme der Nationalschuld                   | <b>565</b> |
|                                                          | <b>567</b> |
| Beschlüsse des Senats von Pennsplvanien wider den        |            |
| Senat der Vereinigten Staaten                            | <b>568</b> |
| Rede des französischen Finanzministers Humann            | <b>569</b> |
|                                                          | 571        |
|                                                          | 573        |
| Die Indianer und die Negersclaven in den Ber. Staaten.   | 11         |
|                                                          | 577        |
| Die Vertheilung des Ueberschusses der Staatseinkünfte.   | 11         |
|                                                          | 580        |
|                                                          | <b>581</b> |
|                                                          | 582        |
| Die Bevölferungs-Liste der Ber. Staaten, nach der Bolfs- |            |
|                                                          | <b>583</b> |
| Große Volksversammlung in den Städten Wheeling           |            |
| und Boston zur Beförderung der Prässdentenwahl des       |            |
|                                                          | <b>584</b> |
| Erwählung des General Harrison zum Prässdenten der       |            |
| Ver. Staaten                                             | 11         |
| Dessen Regierungs Antritt und Zusammenberufung eis       |            |
|                                                          | 585        |
| Dessen Tod und Leichenfeierlichkeiten                    | 11         |
|                                                          |            |

| Inhaltsverzeichniß.                            |          | 13    |
|------------------------------------------------|----------|-------|
| Regierungsantritt von John Tyler               | •        | 587   |
| Rückfehr der Entdeckungs=Erpedition .          | •        | 587   |
| Abschließung des Ashburton=Vertrags .          | •        | 588   |
| Abanderung des Zolltarifs                      | •        | 588   |
| Zulassung von Texas in die Ver. Staaten        |          | 590   |
| Dreiundzwanzigstes Kapitel.                    |          |       |
| Erwählung von James R. Polf zum Präsidente     | n        |       |
| der Ber. Staaten                               | •        | 590   |
| Tod von Gen. Jackson                           |          | 592   |
| Marsch von Gen, Taylor an den Rio Grande       |          | 597   |
| Shlacht von Palo Alto                          |          | 599   |
| Schlacht von Resaca de la Palma                |          | 600   |
| Kriegserklärung gegen Merico                   |          | 600   |
| Auffündigung der Oregon=Convention .           |          | 602   |
| Abschluß des Oregon=Vertrags                   | •        | 603   |
| Modification des Zolltarifs                    | •        | 604   |
| Einnahme von Monteren in Californien .         | •        | 605   |
| Sturm von Monteren durch Gen. Taylor           | •        | 606   |
| Schlacht von Buena Vista                       | •        | 608   |
| Die amerikanische Armee unter Gen. Scott lande | p t      | 000   |
| vor Bera Cruz                                  | <u> </u> | 612   |
| Bombardement und Uebergabe dieser Stadt B      | •        | 613   |
| Schlacht von Cerro Gordo                       | •        |       |
| Einnahme von Jalapa                            | •        | 615   |
|                                                | •        | 617   |
| Einnahme von Perote                            | •        | 617   |
| Einnahme von Puebla                            | •        | 618   |
| Abmarsch der Amerikaner von Puebla .           | •        | 621   |
| Schlacht von Contreras                         | •        | 623   |
| Schlacht von Churubusco                        |          | 625   |
| Waffenstillstand mit Merico                    |          | 627   |
| Schlacht bei Molinos del Ren                   |          | 628   |
| Sturm von Chapultepec                          |          | 630   |
| Einmarsch in Merico                            | •        | 632   |
| Santa Anna des Befehls entsett                 | •        | 634   |
| Belagerung von Puebla                          |          | 634   |
| Einnahme von Huamantla                         |          | 635   |
| Tod von Capitan Walfer                         |          | 636   |
| Friedensabschluß mit Mexico                    |          | 639   |
| Urtikel desselben                              |          | 639   |
| Geographische Beschreibung von Californien     |          | 641   |
| Wahl von General Taylor und Millard Fill       |          | 0 4.4 |
| more als Präsidenten und Vice = Präsidente     |          |       |
| her R St                                       | 16       | 644   |
| der B. St                                      | •        | 644   |

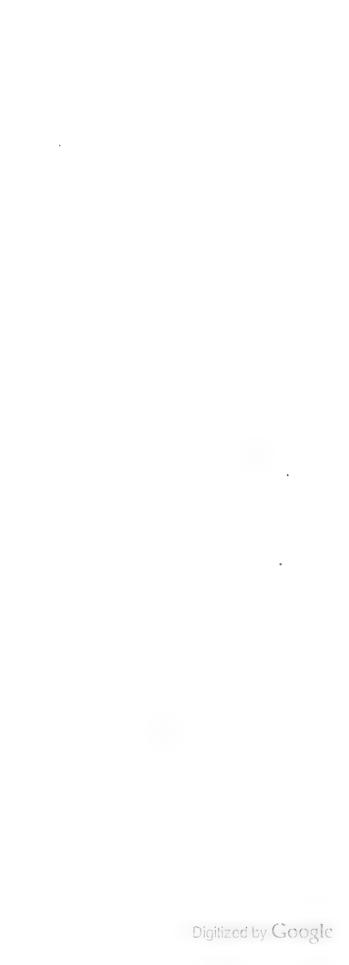

#### 89060942133

b89060942133a





Digitized by Google

